# **BRIEFE** FRIEDRICHS DES FROMMEN, KURFÜRSTEN VON DER...

Friedrich III (der Fromme, elector palatine), ...







1886/

## Briefe

# Friedrich des Frommen

Kurfürften von der Pfalz

mit verwandten Schriftstücken

gesammelt und bearbeitet

nod

A. Kluckhohn.

3weiter Band. Zweite Hälfte. 1572—1576.

Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.) 1872.

## Briefe

# Friedrich des Frommen

Rurfürften von der Pfalz

mit verwandten Schriftstücken

gefammelt unb bearbeitet

nod

#### A. Rluckhohn.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SR. MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSIO

BEI DER

KÖNIGL. AKADEMIE DEI

WISSENSCHAFTEN.

AUI

U]

1

DES K

3meiter Band.

1567-1576.

Mit Nachträgen und einem Regifter gu beiben Banben.

#### Braunschweig,

C. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.)

1872.

### Briefe

3166 F20

# Friedrich des Frommen

Rurfürften von der Pfalz

mit verwandten Schriftstücken

gefammelt unb bearbeitet

nod

M. Rluckhohn.

UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SR. MAJESTÄT

DES KÖNIGS VON BAYERN MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL, AKADEMIE DER

KÖNIGL. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

3meiter Band. 3meite Salfte.

1572-1576.



Braunschweig, C. A. Schwetschfe und Sohn. (M. Bruhn.) 1872.

#### Borrede.

Mit der vorliegenden 2. Abtheilung des II. Bandes ift die von der "hiftorischen Commission" unternommene Herausgabe ber Briefe Friedrich's bes Frommen zum Abschluß gekommen. Die Sammlung hat einen größern Umfang erlangt, als vorausgesehen wurde, indem namentlich die fortgesetten Rachforschungen in ben hiesigen Archiven noch mährend bes Drucks bas Urkundenmaterial aus den letten Lebensjahren des Rurfürsten fo ansehnlich bereicherten, daß ohne eine Ueberschreitung ber feftgesetzten Bogenzahl Schriftstücke von hohem historischen Werth unbenüt hatten bleiben muffen. Was dabei durch Auszüge an Stelle eines wörtlichen Abdrucks ober burch furze in Beilagen und Anmerkungen niedergelegte Notizen an Raum er= spart werben tonnte, ift in fo ausgebehnter Beise erftrebt worden, als mit bem Plane bes Werks vereinbar ichien. Rur auf diese Beise konnte alles Wichtigere, was fich an Briefen und verwandten Schriftstüden vorfand, einigermaßen verwerthet werben, und bloß eine verhältnigmäßig geringe Angahl umfangreicher Actenstücke, Die, wenn es ber Raum gestattet hatte, ber Sammlung eingereiht ober unter ben Nachträgen zum Abdruck gebracht worden waren, mußten der Mittheilung an einem andern Orte vorbehalten bleiben. Einiges bavon, 3. B. fer= nere Beiträge zur Geschichte ber Reichstage unter Maximilian II. und der Wahl Rudolf II., der Feldzüge Joh. Cafimir's in Frankreich und bas nur zum kleinften Theil bisher bekannte Teftament Friedrich's werben in ben Dentschriften ber f. Afabemie der Wissenschaften (gleich den in Bb. XI. der Abhand. d. hist. Classe bereits abgedruckten Actenstücken) eine Stelle sinden können, während anderes sich zur Bereicherung der Biosgraphie des Kurfürsten eignet, deren Vollendung nun nicht länger durch andere Arbeiten verzögert werden wird.

Dagegen liegt es mir fern, behaupten zu wollen, bag nicht bei noch weiter ausgedehnten Forschungen manches Werthvolle, bas mir entgegangen, batte beigebracht werben fonnen. habe weder alle Archive und Bibliotheken, die eine Ausbeute erwarten ließen, besuchen, noch auf biejenigen, beren Benutung mir vergönnt war, immer fo viel Zeit verwenden konnen, als wünschenswerth gewesen ware; bie biefigen Sammlungen aber, auf welche die Arbeit fich vornehmlich gründen mußte, boten, fo reichhaltig fie fich auch nach und nach erwiesen, doch nur Bruchstücke bes ehemaligen Beidelberger Actenschates. Um wie viel lobnender ware nicht die Aufgabe gewesen, wenn die Corresponbengen Friedrich's III. noch unverfehrten furpfälzischen Archiven, wie g. B. Dresben und Raffel (jest Marburg) für bas Zeit= alter August's I. und Wilhelm's III. fie aufzuweisen haben, hatten entnommen werden können! Zwar würde auch in diesem Falle von einer erschöpfenden Arbeit - wo ware ein folches Biel bei archivalischen Forschungen zur neuern Geschichte überhaupt zu erreichen? - nicht bie Rebe sein können; wohl aber burfte bie Auswahl und Bearbeitung bes mitzutheilenden Quellen= materials ungleich befriedigender ausgefallen fein.

Im Nebrigen erlaube ich mir, was die bei der Samms lung, Sichtung und Mittheilung des Stoffs verfolgten Gesichtsspunkte betrifft, auf die Bemerkungen zu verweisen, welche in der Borrede zum ersten Bd. niedergelegt sind. Es war um so weniger Grund, von dem eingeschlagenen Berfahren bei der Fortsetzung des Werks abzugehen, als sich dasselbe vielsach der Zustimmung competenter Beurtheiler zu erfreuen hatte. Dabei geschah es freilich auch, daß dassenige, was dem Einen gesiel, von einem Andern getadelt wurde. So möchte das

Leipziger literar. Centralblatt (11. April 1868) "bie treuberzigen Briefe ber Kurfürstin Maria ja nicht missen," während das Bonner theolog. Literaturblatt (1868 S. 337) eben biefen Briefen teine folche Wichtigkeit beilegen fann und ftatt beren lieber Briefe von bedeutendem geschichtlichen Interesse in wörtlichem Abbruck haben möchte. In bem vorliegenden 2. Bb. ift übrigens von Frauenbriefen noch feltener als im erften Gebrauch gemacht; follte aber Jemand finden, daß z. B. die Briefe Elifabeth's, ber Gemablin 3. Casimir's, wovon einige wenige im Wortlaut, mehrere in Bruchstücken ober Auszügen mitgetheilt wurden, beffer schwerer wiegenden politischen Documenten Plat gemacht hätten, so werben bagegen Andere anders Während ber Herausgeber nach Möglichkeit ben verschiedenen Interessen gerecht werben möchte, ift ber, welcher eine berartige Brief= und Actensammlung nur in einer bestimmten Richtung benuten will, immer geneigt, das für ihn Unbrauchbare als unwichtig ober werthlos anzusehen. Noch öfter bürfte es geschehen, bag Jemand ein Actenftud, bas nur ftel= lenweise ober in einem kurzen Regest berangezogen murbe, im Wortlaut vor fich haben möchte; follte aber, um eine beschränkte Bahl von Stücken in allen auch unwesentlichen Beftandtheilen geben zu können, anderes nicht minder belangreiches Material ganz ausgeschloffen bleiben? Mit werthlosem Ballast ift ja bie beutsche Quellenliteratur schon hinlänglich beladen. biejenigen endlich, welche namentlich in ben späteren Regierungsjahren des Kurfürsten neben den in so ausgedehnter Weise verwertheten Correspondenzen mit Kursachsen und Heffen die mit andern befreundeten und benachbarten Sofen gewech= selten Briefe zu wenig berücksichtigt finden, erlaube ich mir zu bemerken, daß neben der weitaus größeren Wichtigkeit jener Correspondenzen auch ihre vollständigere Erhaltung in Betracht kam.

Wenn von einer Seite die sprachliche oder vielmehr graphische Behandlung der wörtlich mitgetheilten Briefe getadelt

AND DESCRIPTION OF THE PARTY.

wurde 1), so bedaure ich im Gegentheil, in ber "Lesbarmadung" bes Textes nicht noch weiter gegangen zu fein. Denn wie die sprachlich unmotivirte Hänfung ber Consonanten burch gebankenlose ober gewinnsüchtige Schreiber nebst bem bunten Wechsel ber großen und kleinen Anfangsbuchstaben und einer gang regellofen Interpunction feine Schonung verdienen, fo würde man auch andere Willfürlichkeiten und Eigenheiten bei bem Abdruck von Schriftstücken aus bem 16. Jahrh. unbebenklich über Bord werfen burfen. Namentlich wurde ich bie zusammengesetzten, in ber Schrift aber getrennten Worte im Druck gern verbunden und die Berbindungs= und Trennungs= zeichen durchaus nach heutigem Gebrauch angewandt sehen 2). Auch würde ich es bem Interesse ber Leser ober Benutzer entsprechend erachten, wenn die von zeitgenöffischen Schreibern mißhandelten Eigennamen überall in der jest üblichen Form wiedergegeben würden. Wenigstens sollte ba, wo die heutige Geftalt von Bersonen= und Ortsnamen nicht fogleich mit Gi= derheit zu erseben ift, bieselbe in Klammern beigefügt werben. Ich habe bies nur bann gethan, wenn ein Name arg entstellt war. In anderen Fällen wird das Register, wo die verschie= benen in bem Text vorkommenden Formen ber Personennamen

<sup>1)</sup> Ich meine Herrn Rub. Reuß in der Revue critique vom 7. August 1869, welcher sich die zu dem Ausruf versteigt: Si l'on change la forme des mots, pourquoi ne pas changer la forme des phrases? — und sich darüber lustig macht, daß ich, vielleicht aus übertriebenem monarchischen Respect, wie er die und da noch in Deutschland existiren solle, die sürstliche Schreibweise geachtet, die Orthographie gewöhnlicher Menschen aber, wie der Minister und Gelehrten, geändert habe, während ich doch in der Borrede zum 1. Bd. ausdrücklich bemerkte, daß ich die eigenhändigen Briese Friedrich's so wie die "anderer merkwürdiger Persönlichteiten" unverändert gelassen. Der geistreiche Kritiker scheint zu glauben, daß es Minister oder Gelehrte und nicht ordinäre Copisten waren, welche die gewöhnlichen von der Canzlei im Namen des Fürsten ausgesertigten Briese mundirten. Bo sich die Gelegenheit bot, eine Handschrift, die etwas Originales hatte, ohne alle Uenderungen wiederzugeben, habe ich es gethan. Nur vor der sinnlosen Berunstaltung der Schrift durch Schreiberhand habe ich keinen Respect.

<sup>2)</sup> Dagegen würde ich bas ju nicht wieber mit bem nachfolgenben Zeitwort, wie es im Anschluß an bie Borlagen regelmäßig geschehen ift, verbinben.

neben der heute üblichen Schreibweise aufgeführt sind, aushelsen 1). Nur hie und da, namentlich bei selten vorkommenden ausländischen Eigennamen, war es nicht möglich, die richtige Schreibung zu bestimmen ohne die Benutung abgelegener literarischer Hülfsmittel, denen genauer nachzugehen vielmehr die Sache derer ist, welche specielle Untersuchungen in dem Bereich eines engern Quellenmaterials anstellen. Ebenso schien es nicht nöthig, überall in eine Kritik dessen einzugehen, was nur gerüchts oder "zeitungsweise" in Briefen gemeldet wird. Ersheischte doch schon die nächste und eigentliche Aufgabe des Hersausgebers, das Quellenmaterial passend auszuwählen und in einer die Benutung erleichternden Gestalt vorzulegen, Mühe genug. Möchte es mir gelungen sein, in dieser Hinsicht billisgen Ausorderungen zu genügen.

Noch erübrigt mir den zahlreichen Freunden des Werks, welche gütig mich durch Beiträge unterstützten oder auf Lücken und Versehen aufmerksam machten, meinen Dank auszusprechen. Ganz besonders schulde ich diesen dem Herrn Dr. Friedrich v. Bezold, welcher das Register, wie man finden wird, mit Fleiß und Sorgfalt ausgeführt hat.

München, Enbe Juli 1872.

#### August Kluckhohn.

<sup>1)</sup> Wie in ber Vorrebe zum ersten Banbe bemerkt wurde, war es meine Absicht, bem Register auch kurze biographische Nachrichten über die in ben Correspondenzen auftretenden Persönlichkeiten anzureihen, weil berartige Notizen, unter dem Text zerstreut, nicht bequem zu finden sind: indeß uöthigte Mangel an Raum, ben Plan fallen zu laffen.

#### Inhaltsübersicht.

| Ginle        | itung                                                              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|
|              | 1 5 6 7.                                                           | 1567 |
| Mr.          | Seite                                                              |      |
| 394.         | Februar 4. Philipp von Beffen an F.: Sillfe im Fall eines          |      |
|              | Angriffs                                                           |      |
| 395.         | Februar 5. F. an August: Wormfer Confereng zu Gunften ber          |      |
|              | Rieberlande                                                        |      |
| 396.         | Februar 6. F. an 3. Wilhelm: Belagerung Gothas; Befinden           |      |
|              | ber Gemahlin                                                       |      |
| 397.         | Februar 10. Aus ben Berathungen ju Fulba mit Beziehung auf         |      |
|              | Rurpfalz                                                           |      |
| 398.         | Februar 11. August an F.: bie Rieberlanbe 7                        |      |
| 399.         | Marg 1. Chriftof an F.: De la Seine; papftlich-fpanisches Bunb-    |      |
|              | niß; Frantreich und bie Evangelischen                              |      |
| 400.         | Mary 6. F. an Chriftof: über biefelben Gegenstände 9               |      |
| 401.         | Marg 10. F. an Wilhelm von Beffen : Berathungen zu Fulba . 10      |      |
| 402.         | Mary 18. Dorothea an Dorothea Sufanna: aus ber Oberpfaly . 11      |      |
| 403.         | Mary 19. Friedrich's Antwort auf bie Werbung L's. von Bar . 14     |      |
| 404.         | März 22. F. an August: firchliche Aenberungen und Wolfgang's       |      |
|              | Einsprache                                                         |      |
| 405.         | April 4. F. Inftruction an Kurfachsen: Rördlinger Zusammentunft 23 |      |
| <b>4</b> 06. | April 10. Beibelberger Abicbieb gegen frembes (fpanifches) Rriegs- |      |
|              | volt                                                               |      |
| 407.         | April 12. Maximilian an F.: bas Schmähgebicht Nachtigall . 26      |      |
| 408.         | April s. d. Friebrich's Gefanbtichaft an ben Raifer: Bitte um      |      |
|              | Rechtsschutz                                                       |      |
| 409.         | April 26. Die Gesandten nach Beibelberg über bie Aufnahme am       |      |
|              | t. Hofe                                                            |      |
| 410.         | April 29. F. an Maximilian: bas Schmähgebicht Rachtigall 29        |      |
| 411.         | April 30. Chriftof an F.: Rambouillet 30                           |      |
| 412.         | April u. Mai. Bom Regensburger Reichstag 31                        |      |
| 413.         |                                                                    |      |
| 414.         | Mai. 20. F. an Chriftof: Rambonillet's Mittheilungen 46            |      |
| 415.         | Dai 20. F. an August; Fürbitte für Elisabeth 47                    |      |
| 416.         | Dai 30. Pfalz an Kursachsen: Beibelberger Zusammentunft. Beilage:  |      |
|              | antiprotestantisches Bündnift                                      |      |

|      | Mr.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stite |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1567 | 417.         | Mai 31. Instruction für eine Gesandtschaft an August zu Gunsten<br>3. Friedrich's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53    |
|      | 418.         | Juni. Gefandtichaft an Maing: 3. Friedrich; bedrohliche Reben gegen Pfalg; spanischnieberl. Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53    |
|      | 419.         | Juni 10. S. Albrecht an Pfalz und Burtemberg: Intercession für 3. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57    |
|      | 420.         | Juni 10. F. an Chriftof: bie Gubernantin ber Rieberlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58    |
|      | 421.         | Juni 20. F. an Wolfgang: Rlagen beim Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59    |
|      | 422.         | Juni 14. F. an August: 3. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61    |
|      | 423.         | Juni 16. F. an Albrecht: J. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61    |
|      | 424.         | Juni 17. Dorothea an Christof: Religionsbedrängniß ber Ober-<br>pfälzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62    |
|      | 425.         | Juli 7. F. an August: Gefahren bes Protestantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63    |
|      | 426.         | Juli 8. F. an August: Frangösische Bittschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64    |
|      | 427.         | Juli 10. Christof an F.: Fürstenzusammentunft; span. Kriegswesen;<br>Trier 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65    |
|      | 428.         | Juli 13. Wilhelm an F.: Fürstenzusammenkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66    |
|      | 429.         | Juli 17. Abschied zu Maulbronn: Abwehr ber Gefahren und Prac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66    |
|      | 430.         | Juli 17. Die vereinigten Fürsten an August: Gefahren bes Prote-<br>ftantismus; engere Bereinigung; Berbindung mit Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67    |
|      | 431.         | Juli 24. Albrecht an F.: 3. Friedrich; antikathol. Bündniß; spa-<br>nisches Kriegsvolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72    |
|      | 332.         | Juli 28. F. an August: Dant für freundliche Erbietungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73    |
|      | 433.         | and the state of t | 74    |
|      | 434.         | a material and the contract of | 77    |
|      | 435.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      |              | au Augsburg beschloffene Sequestration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78    |
|      | 436.         | and a good of good of the first han followed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80    |
|      | 437.         | and the same of th | 82    |
|      | 438.         | and the control of th | 83    |
|      | 439.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84    |
|      | <b>44</b> 0. | ~ ~ ~ * 1 * 5 O. * 1 * 60 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85    |
|      | 441.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86    |
|      | 442.         | and the second of the second o | 87    |
|      | 443.         | 00 t d 000 tt d 000 tt d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | 220.         | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87    |
|      | 444.         | Frankreich; fpan. Kriegswesen; Fürbitte; 3. Casimir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89    |
|      | 445.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90    |
|      | 446.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91    |
|      | 447.         | Septh. 23. R. an Maximilian: bie Nachtigall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92    |

#### – XIII –

| Nr.          |                                                                                                                                   | Geite |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 448.         | Septh. Friedrich's Gesandtschaft an Reichard und Dorothea: Abend-<br>mabloftreit                                                  | 94    | 1597 |
| 449.         |                                                                                                                                   | 95    |      |
| 450.         | October 1. F. an August: bie Rachtigall                                                                                           | 97    |      |
| 451.         | Octob. 2. Christof an F.: Seibelberger Berabredungen über ben Abenbmahlsstreit                                                    |       |      |
| <b>45</b> 2. | Oct. 3. F. an Christof: Drohenbe Gefahren; Berhandlungen mit<br>Kranfreich                                                        | 100   |      |
| <b>45</b> 3. | Det. 4. F. an Maximilian: Fürbitte für Egmont                                                                                     | 101   |      |
| 454.         | Oct. 5. F. an August: Egmont                                                                                                      | 101   |      |
| <b>45</b> 5. | Oct. 6. Bern an F.: Unruben in Frankreich                                                                                         | 102   |      |
| 456.         | Dct. 7. Conbe an F.: Gefandtschaft                                                                                                | 102   |      |
| 457.         | Oct. 16. F. an Chriftof: Erfurter Tag                                                                                             | 103   |      |
| 458.         | Oct. 16. F. an Wilhelm : Berhanblungen mit Frankreich                                                                             | 104   |      |
| 459.         | October 16. &. an Wilhelm: Franfreich; Gefahr in Deutschland                                                                      | 105   |      |
| 460.         | October 19. F. an Chriftof: Abendmahlsftreit                                                                                      |       |      |
| 461.         | October 19. August an F.: bie Rachtigall                                                                                          | 108   |      |
| 462.         | October. 20. F. an Chriftof: ber verbächtige Lignerolles                                                                          | 109   |      |
| 463.         | Oct. 22. Chriftof an F.: Lignerolles; Religionsfrieg in Frantreich;                                                               |       |      |
|              | bie evangelischen Fürften; Joh. Casimir; Warnung                                                                                  | 111   |      |
| 464.         | Oct. 23. Wilhelm an F.: fein Rrieg um bie Religion in Frantreich                                                                  |       |      |
| 465.         | Det. 31. August an & : Gorge für ben Frieden in Deutschland .                                                                     |       |      |
| 466.         |                                                                                                                                   | 118   |      |
| 467.         | Nov. 3. F. an Elisabeth: Mutter tobt; Kindererziehung                                                                             | 120   |      |
| 468.         | Nov. 3. F. an Bischof von Rennes: Religionstrieg; 3. Casimir's                                                                    |       |      |
| 469.         | Rov. 3. 3. Casimir an benselben: seine Absichten und Riffungen                                                                    |       |      |
| 470.         | Nov. 8. Wilhelm an Christof: Berdruß über F                                                                                       |       |      |
| 471.         | Rov. 11. Zuleger in Kassel: 30h. Casimir's Zug                                                                                    |       |      |
| 472.         | Nov. 12. Wilhelm's Antwort                                                                                                        | 127   |      |
| 473.         | Nov. 92. F. an August: franz. Truppenwerbungen; Egmont .                                                                          | 128   |      |
| 474.         | Nov. 14. August's Antwort an Pastor: 3. Casimir's Zug                                                                             | 129   |      |
| 475.         | Rov. 14. Bergerins am frang. Hof: Drohenbe Worte ilber Pfalz .                                                                    | 131   |      |
| <b>476</b> . | Rov. 15. F. an Chriftof: 3. Cafimir; bie Sugenottentampfe; Rai-                                                                   | 133   |      |
| 477.         | ser; Spanien; Religionssriede; bie evang. Fürsten                                                                                 |       |      |
| 478.         |                                                                                                                                   |       |      |
| <b>47</b> 9. | Nov. 20. Maximilian an F. und J. Casimir: Berbot bes franz. Zuges<br>Nov. 24. Maximilian an F.: Beileidsbezengung; Egmont und bie |       |      |
| 480.         | Spanier<br>Nov. 25. Wilhelm an F.: Kurfürstentag in Fulba; August und ber                                                         | 142   |      |
| 481.         | evang. Convent; kirchlicher Zwiespalt                                                                                             | 143   |      |
|              | tirchliche Spaltung; 3. Casimir                                                                                                   | 145   |      |
| 482.         | Rob. 26. 3. Casimir an Lothringen: ber bevorstehenbe Zug                                                                          | 146   |      |
| 483.         | Rov. 27. F. an Rarl IX.: bie ben frang. Gefandten gegebenen Er-                                                                   |       |      |
| 484.         | Nov. F. an Sachsen, Würtemberg 2c.: ein königl. und ein Conbe'scher                                                               | 146   |      |
|              | Befanbter                                                                                                                         | 147   |      |

90

#### \_ XIV \_

|      | Rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1567 | 485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | December .6. F. mit 3. Casimir an Maximilian: 3. Casimir's             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borhaben                                                               |
|      | <b>486.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dec. 10. 3. Casimir an August: sein Bug                                |
|      | 487.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dec. 12. F. an August: Dant für Freundlichkeiten; bie bem taiferl.     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesandten gegebene Antwort; beutsche Freiheit                          |
|      | 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dec. 13. Rarl XI. an F.: Buleger's Senbung                             |
|      | 489.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dec. 13. F. an August : Religionsverfolgung ; Zwiefpalt ; Freiftellung |
|      | <b>490</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dec. 13. Albrecht an Chriftof: Frangofifcher Rrieg; Gefahr ber         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfalz                                                                  |
|      | 491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dec. 20. Buleger an 3. Cafimir: Bericht über Frantreich                |
|      | 492.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dec. 29. F. an Dorothea Sufanna: Religionstrieg in Frantreich;         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bifchof von Rennes; Carbinal von Lothringen                            |
|      | 493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dec. 30. F. an August: ein Conbe'fder Bericht; 3. Bilbelm; 3.          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Casimir                                                                |
|      | 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dec. 31. August an F.: Borbringen bes Bifchofe von Rennes unb          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.'s Antwort                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| 568  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 5 6 8.                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|      | 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Januar 4. 3. Cafimir an Rarl IX .: Antwort auf ein Abmahnungs-         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schreiben                                                              |
|      | 496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan. 17. F. an Sachfen und Beffen : Buleger's Bericht                  |
|      | 497.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan. 19. F. an Rarl IX .: Rechtfertigung ber Waffenerhebung .          |
|      | 498.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan. 22. Ludwig an Wilhelm: Sorge wegen Cafimir's Bug                  |
|      | 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan. 24. &. an August: Berechtigfeit ber Conbe'ichen Sache             |
|      | 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan. u. Febr. Bom Kurfürstentage in Fulba                              |
|      | 501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan. 25. F. an 3. Wilhelm: beffen Bug in Frankreich                    |
|      | 502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan 30. F. an Wilhelm: Bapft; Frantreich; 3. Wilhelm                   |
|      | 503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Februar 1. F. an 3. Wilhelm: beffen Bug burch bie Pfalg                |
|      | 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|      | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sohn im Durchziehen nicht begrüßen barf                                |
|      | 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|      | THE STATE OF THE S | O Million                                                              |
|      | 506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Febr. 4. F. an Wilhelm: Bebeutung ber französischen Unruhen; 3.        |
|      | 11007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wilhelm; 3. Casimir; feine Aussicht auf Frieben                        |
|      | 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Febr. 7. F. an August: papfiliches Bunbnig und ber Raifer .            |
|      | 508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Febr. 14. Wilhelm an F.: 3. Wilhelm in Frankreich                      |
|      | 509.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Febr. 19. F. an August: 3. Casimir's Zug; papfliches Gelb              |
|      | 510.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Febr. 21. F. an August: französische Täuschungen; Gefahr für bie       |
|      | ille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |
|      | E11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evangelischen; J. Wilhelm                                              |
|      | <u>511.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | März 5. F. an Wilhelm: Wegnahme italienischen Gelbes                   |
|      | 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | März 6. F. an Wilhelm: J. Wilhelm's Kriegszug                          |
|      | <u>513</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mary 13. Wilhelm an F.: frangofischer Gesandter; Friedensaussichten;   |
|      | w a 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | England; Don Carlos                                                    |
|      | <u>514</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marz 26. F. an August: Dant für ein Schreiben an Maximilian            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ju Gunften 3. Casimir's; Lubwig von Bar; beffere Correspondenz         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber Fürsten; Zuleger's Berrichtungen                                   |

| Mr.          |                                                                     | Seite       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 515.         | Marg 27. F. an Wilhelm: frang. Rriegswesen; 2. bon Bar und          |             | 1568 |
|              | Rascolon; Don Carlos                                                | 209         |      |
| <u>516.</u>  | April 5. F. an Dorothea Susanna: Freude über ben Frieden .          | 210         |      |
| <u>517.</u>  | April 8. Tirler an Tremellius: Berhanblungen mit England            | 211         |      |
| <u>518.</u>  | April 13. F. an Wilhelm; J. Casimir; Frieden; Soldzahlung .         | <b>213</b>  |      |
| <u>519.</u>  | April 25. Cirler an Tremellius: England                             | 218         |      |
| <u>520.</u>  | April 29. 3. Casimir an F.: Rudführung ber Truppen                  | 219         |      |
| <u>521.</u>  | Mai 15. F. an Dorothea Susanna: Einladung                           | 219         |      |
| <u>522.</u>  | Mai 20. F. an Maximilian: bebenkliche Kriegswerbungen               | 220         |      |
| <u>523.</u>  | Juni 11. F. an Chem: Berhandlungen wegen ber Rieberlande; na-       |             |      |
|              | mentlich mit Sachsen                                                | <b>221</b>  |      |
| <u>524,</u>  | Juni 17. F. an Wilhelm: Sinrichtung Egmont's; bie Seinigen .        | 222         |      |
| <u>525.</u>  | Juni 18. August an Chem: teine Unterftutgung für Dranien .          | 224         |      |
| <b>526</b> . | Juni 29. Marius an F .: Aubienz beim Raifer; Egmont; Amberg;        |             |      |
|              | Zasius                                                              | 225         |      |
| <b>527.</b>  | Juli 11. Ehem an Craco: 3. Casimir's Berlobung                      | <b>226</b>  |      |
| <u>528.</u>  | Juli 12. F. an August; Oranien; Zusammenkunft mit Mainz;            |             |      |
|              | Mörber bes schottischen Königs; Berbung Francourt's                 | 231         |      |
| <u>529.</u>  | Juli 14. Aus einer Staatsrathssitzung: England u. ein evangelisches |             |      |
|              | Bündniß                                                             | 234         |      |
| <u>530.</u>  | August 1. F. an August: Tag zu Bacharach; Sendung an ben Rai-       |             |      |
|              | fer; nieberlanbische und trierische Sache                           | <b>235</b>  |      |
| <u>531.</u>  | Aug. 12. F. an J. Wilhelm: aus Frankreich                           | <b>23</b> 6 |      |
| <u>532.</u>  | Aug. 15. 3. Casimir an Wilhelm: evang. Bunbniß; England .           | <b>237</b>  |      |
| 533.         | Aug. 27. F. an August: Lombres' Sendung ; protestantisches Bündniß  | 238         |      |
| <b>534</b> . | Aug. 29. Chem an Craco: Beirathsfache; Gefahr bes Baterlands;       |             |      |
|              | bie Pfaffen; Rothwenbigkeit ber Bereinigung                         | <b>239</b>  |      |
| <u>535.</u>  |                                                                     | <b>240</b>  |      |
| <u>536.</u>  | September 1. F. an August: Gefahr von Alba; Francourt's Mit-        |             |      |
|              | theilungen                                                          | <b>241</b>  |      |
| 537.         |                                                                     |             |      |
|              | Wieberausbruch bes Krieges in Frankreich                            | <b>242</b>  |      |
| 538.         | Septh. 4. Oranien an F.: Bertheibigung gegen Alba's Rlagen bei      |             |      |
| <b>#00</b>   | Röin                                                                | <b>244</b>  |      |
| <b>5</b> 39. | Septb. F. an Chriftof: Lobt beffen Ertlarung gegen einen franz. Ge- | 0.4#        |      |
|              | fandten und ben Bunich beffern Ginvernehmens ber Fürften            | 245         |      |
| 540.         | October 1. F. an Dorothea Susanna: Gerüchte über einen 2. Bug       | 0.1.0       |      |
|              | 3. Wilhelm's nach Frankreich                                        | <b>246</b>  |      |
| <b>541</b> . | Oct. 6. 3. Cafimir an Rarl IX.: Antwort auf De la Maubeffiere's     | 4           |      |
|              | Werbungen; Ermahnung an Karl                                        | 247         |      |
| 542.         | 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             |             |      |
| w 45         | rimilian u. Spanien; 3. Wilhelm                                     | 249         |      |
| <b>543</b> . | Oct. 14. F. an August: faiferl. Erklärung über bie Rieberlanbe      | 251         |      |
| 544.         | Oct. 31. F.'s Aufträge an J. Casimir nach Dresben                   | 252         |      |
| 545.         | Nov. 15. Dorothea an Dorothea Susanna: Religion in Amberg .         | 258         |      |
| 546.         | Rov. 18. Wilhelm an F.: neues papftl. Bunbniß u. ber Raifer .       | 259         |      |
| 547          | Pan 18 Georg an F · Mumale's Pricagnalt · Saumieliafeit             | 261         |      |

|            | Mr.          |                                                                  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1568       | <u>548.</u>  |                                                                  |
|            | 5.40         | Abwehr                                                           |
|            | <u>549.</u>  |                                                                  |
|            | 550.         | Rov. 21. Wilhelm an F.: Ermahnungen an K. Max                    |
|            | <u>551.</u>  |                                                                  |
|            | <u>552.</u>  | Nov. 23. F. an Christof: Streit mit Worms                        |
|            | <u>553.</u>  | Rov. 25. F. an Sachsen, Brandenburg 20.: größere Bachsamteit .   |
|            | <b>554</b> . | December 2. 3. Casimir an August: Aeußerung be la Fume's         |
|            | 555.         | Dec. 10. Königin Elisabeth an F.: Junius' Senbung                |
|            | <u>556.</u>  | Dec. 16. Wilhelm an F.: papistifches Bunbniß; Fürstenversammlung |
|            | <u>557.</u>  | Dec. 17. F. an R. Max: religiose Ermahnung                       |
|            | <u>558.</u>  |                                                                  |
|            | <b>559</b> . | Dec. 29. F. an R. Max: Aufrechthaltung bes Reichsfriebens        |
|            | <u>560.</u>  | Dec. 30. F. an Clisabeth: Rf. August                             |
|            | 561.         | Dec. 31. Graf von Morran an F.: Berehrung u. Hulbigung .         |
| <u>569</u> |              | 1 5 6 9.                                                         |
|            | <b>562</b> . | Januar 5. F. an Bilbelm : Dranien's Gilfegefuch                  |
|            | 563.         | Jan. 22. F. an August: Reichstag, protest. Fürftentag, Rurfür-   |
|            |              | stentag                                                          |
|            | 564.         | Jan. 25. F. an Wilhelm: Oranien's Billfegefuch; S. Bolfgang's    |
|            |              | Unternehmen                                                      |
|            | <u>565.</u>  | Jan. 31. Reue Gesanbtschaft Oranien's                            |
|            | 566.         | s. d. Berathungen ju Beibelberg                                  |
|            | 567.         | Februar 8. F. an Wilhelm: bas frang. Rriegsbeer                  |
|            | 568.         | Febr. 9. F. an Maing, Trier 2c.; Abwehr ber frang. Truppen .     |
|            | 569.         | Febr. 12. F. an Wilhelm: Borichlage jum Schut bes Reichs .       |
|            | <b>570</b> . | Febr. 12. F. an R. Mag: bas frang. Rriegsvolt                    |
|            | 571.         | Febr. 16. F. an August: Frantreichs gute Worte; Frantfurter De-  |
|            |              | putationstag                                                     |
|            | <b>572</b> . | <u> </u>                                                         |
|            |              | zofen                                                            |
|            | <b>573</b> . | Marz 3. F. an August: Kreistag zu Bingen                         |
|            | <b>574</b> . | Marg 18. F. an Elisabeth : Ginlabung ; zweite Bermählung         |
|            | 575.         | Marg 20. F. an August: Fortbauernbe Gefahr bor Frankreich .      |
|            | <b>576</b> . | Marg 26. F. an August: Tag ju Speier                             |
|            | 577.         | April. Killigrem an F.: Bunbniß mit England                      |
|            | 578.         | April 14. F.'s Antwort auf bie englischen Ertlarungen            |
|            | 579.         | April 20. F. an August: bem Raifer einen Reichstag nicht zu be-  |
|            |              | willigen                                                         |
|            | 580.         | April 21. F. an August: Lubwig v. Bar; Beter Clar                |
|            | 581.         | April 29. F. an Wilhelm: franz. Instruction für ben Frankfurter  |
|            |              | Deputationstag                                                   |
|            | 582.         | Mai. Memoire für Sachsen über ein Bunbnig mit Englanb            |
|            | <u>583</u> . | Mai 5. Killigrew an Chem: Berhandlungen mit England              |
|            | 584.         | Mai 11. Derselbe an benselben: aus London u. Paris; 3. Casimir;  |
|            | N.U.Z.       | Bolfgang: Beitungen                                              |

#### \_ XVII \_

| Mr.          |                                                                  | Seite      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <u>585.</u>  | Mai 17. Chem an F.: England; Theologen in Weimar                 | 322        | 1569         |
| <b>586.</b>  | Mai 21. Derfelbe an benfelben: S. Wolfgang, August und Maxi-     |            |              |
|              | milian                                                           | 324        |              |
| 587.         | Mai 22. Chem an F.: Frankfurter Tag; Lanbsberger Bund; England   | 325        |              |
| 588.         | Juni 6. F. an Chem: England; Reichstag; Deputationstag; Gelb-    |            |              |
|              | barlehn                                                          | 329        |              |
| 589.         | Juni 8. Lubwig's Gefanbtichaft an Wilhelm; Statthalterschaft in  |            |              |
|              | Amberg                                                           | 331        |              |
| <b>590.</b>  | Juni 10. Obet von Chatillon an F.: Gelbhülfe für Bolfgang .      | 334        |              |
| <b>591</b> . | Juni 13. Chem an F.: Berrichtungen in Norbbentschlanb            | 338        |              |
| 592.         | Juni 25. F. an Sachsen, Branbenburg 2c.: England                 | 339        |              |
| 593.         | Juli 9. F. an 3. Casimir: Gefahren ber Evangelischen; Reichstag; |            |              |
|              | Bertheibigungsruftungen mit englischem Gelb                      | 340        |              |
| <b>594</b> . | Juli 9. Oranien an F.: sein Zug in Frankreich; Tob Wolfgang's;   |            |              |
| MANUAL A     | Legation nach Frankreich                                         | 341        |              |
| <u>595.</u>  | Juli 17. Chem an F.: seine Berhandlungen wegen eines Bunbniffes  |            |              |
| Water.       | mit England                                                      | 347        |              |
| <b>596.</b>  | Juli 27. Chem an F.: Sachsen, Branbenburg und England; ein       | L.         |              |
| ALAIGE.      | protestantischer Convent                                         | 350        |              |
| 597.         | August 6. Chem an F.: weitere Berhanblungen                      | 351        |              |
| 598.         | Aug. 7. 3. Casimir an Königin Elisabeth: Bundnigverhandlungen;   | thill.     |              |
| <u>000.</u>  | Raumburger Tag; die Christen in Frankreich                       | 353        |              |
| 500          |                                                                  | <u> </u>   |              |
| <u>599.</u>  | Aug. 18. Befines' Instruction über eine allgemeine evangelische  | 354        |              |
| 600.         | Miliance                                                         | 355        |              |
| 601.         | September 19. Ehem's Reserat über den Ersurter Lag               | didd       |              |
| OUT.         | liche Absichten ber Babisten                                     | 358        |              |
| coo          |                                                                  |            |              |
| 602.         |                                                                  |            |              |
| 603.         | Septh. 28. F. an Königin Elisabeth: liber benfelben Gegenstanb . | 362        |              |
| 604.         | October 12. Lubwig an Wilhelm: Berhältniß zum Bater              | 364        |              |
| 605.         | Octob. 19. Wilhelm an Ludwig: über benselben Gegenstanb .        | <u>365</u> |              |
| <u>606.</u>  | Octob. 21. F. an J. Casimir: Neue Gesandtschaft ber Hugenotten;  | 907        |              |
| 007          | Dranien mit Ehem heimlich nach Dresben; Ehem's Werbung .         | 367        |              |
| 607.         | Octob. 28. Lubwig an Wilhelm: Berhältniß jum Bater               | 369        |              |
| 608.         | November 25. F. an Wilhelm: Gefahr ber franz. Werbungen in       | 270        |              |
| 000          | Deutschland für bieses selbst                                    | <u>370</u> |              |
| <u>609.</u>  |                                                                  | 074        |              |
|              | Rüftungen; baber. Ebict; aus Frankreich                          | 371        |              |
|              |                                                                  |            |              |
|              | <u>1570.</u>                                                     |            | <b>1</b> 570 |
| 610.         | Februar 21. F. an Basel: Warnung vor Flacius Illyricus           | 373        |              |
| 611.         | Febr. 22. F. an August: Absichten ber Papisten mit ben franz.    | 210        |              |
| OIL.         | ***                                                              | 375        |              |
| 612.         |                                                                  | 010        |              |
| 012.         |                                                                  | 375        |              |
| 613.         | gur Geschichte bes lettern                                       | 000        |              |
| 010.         | Marz 24. F. an Augun: randsverger Bund                           | 002        |              |

|      | Mr.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceit |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1570 | 614.         | März 29. F. an Wilhelm: neues Bulfegesuch ber Sugenotten; Rach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |              | richten und Zeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 384  |
|      | 615.         | April 10. Friedrich's Gefandtichaft an 3. Wilhelm; Ermahnung we-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |              | gen ber Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386  |
|      | 616.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390  |
|      | 617.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 393  |
|      | 618.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |              | Raifer und Franfreich; Abbruch ber bortigen Friedensverhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      | 619.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | -            | gen und Berbindung mit Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 397  |
|      | 620.         | Juni 12. Die Fürsten an Rarl IX.: Frieden u. Religionsfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398  |
|      | 621.         | Juni 12. Antwort ber Fürsten an Chriftof Mundt: Berhältniß ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000  |
|      | DEL          | (Gustsub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 399  |
|      | <b>622</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401  |
|      | 623.         | Juli 1. F. an August: Sauffonville und Befines bitten um Sulfe<br>August 5. Sbem an Craco: Reichstag; Weimarer Bavsttbum; Eli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401  |
|      | Quo.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400  |
|      | 624.         | sabeth's sächsischer Hofprediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403  |
|      |              | Septb. 4. F. an Wilhelm: Frieden in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405  |
|      | <u>625.</u>  | Septb. 5. F. an Wilhelm: Religionsverfolgungen in Deutschland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406  |
|      | <u>626.</u>  | Septh. 21. F. an Wilhelm: Frieden in Frankreich; Legation an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      |              | ben König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 407  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1571 |              | <u>1571.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | <u>627.</u>  | Jan. 15. F. an August: Religionsbedrüdung in Wimpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 409  |
|      | <u>628.</u>  | Jan. 18. F. an J. Friedrich b. M.: Befinden; Wiebertäufer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409  |
|      | <u>629.</u>  | Jan. 31. F. an August: Berrichtung ber Gefandten in Frankreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411  |
|      | <b>630.</b>  | März 2. F. an August: aus Frankreich; Alba's Regiment; Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|      |              | armung und Gefahren bes Reichs; Beziehung zu Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411  |
|      | <b>631.</b>  | April 20. F. an August: aus Frankreich; Alba's Münzgebote .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414  |
|      | <b>632</b> . | April 26. F. an August: Religionsbebrückungen; Borftellungen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |              | ben Raiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 416  |
|      | 633.         | Mai 7. Rarl v. Baben an F.: Ausschluß von ber Bormunbschaft;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      |              | ber Kaiser; kathol. Reaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418  |
|      | 634.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 421  |
|      | <b>635</b> . | Juni 30. &. an August: Braunschweiger Theologen gegen bie Bit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      |              | tenberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 421  |
|      | 636.         | Juli 14. August an Maing, Trier 2c.: Fürbitte für 3. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      |              | gurildgewiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423  |
|      | 637.         | Mug. 11. F. an Elifabeth: findliches Bertrauen; pfalz. Regerthum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | 638.         | Septb. 21. August an Marius: Arrianismus in ber Bfalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 424  |
|      | 639.         | Octob. 16. F. an August: Bitte für J. Friedrich b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425  |
|      | 640.         | Rov. 23. F. an August: Religionsbedrückung in Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426  |
|      |              | and the control of th |      |
|      | 641.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427  |
|      | 642.         | Dec. 12. Berlepich's Eröffnungen über franz Anträge in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|      | 643.         | Dec. 16. F.'s und J. Casimir's Autwort barauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435  |
|      | <u>644.</u>  | Dec. 19. 3. Casimir an August: Befenntniß ber sachsischen Theo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  |
|      |              | logen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438  |

| Mr.          |                                                                                                                          | Seite       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 645.<br>646. | Dec. 28. Wilhelm an Lubwig: Berhältniß bes Lettern jum Bater Dec. 29. Walfingham an F.: Elisabeth unb Maria Stuart; Eng- | 439         | 1571 |
|              | land und Frankreich; Bündniß mit beutschen Fürsten                                                                       | 442         |      |
|              | ,                                                                                                                        |             |      |
|              | 1572.                                                                                                                    |             | 1572 |
| 647.         | Jan. 20. August's Antwort an Schonberg : Berhältniß ju Frankreich                                                        | 444         |      |
| 648.         | Jan. 20. August an Wilhelm: Berhandlung mit Frankreich                                                                   | 445         |      |
| 649.         | Febr. 14. F. an Wilhelm: ber Gesandte be Kape und Bersicherun-                                                           | 110         |      |
| 040.         | gen Karl's IX.                                                                                                           | 446         |      |
| 650.         | Febr. 17. Wilhelm's Antwort auf Schonberg's Werbung                                                                      | 448         |      |
| 651.         | Febr. 23. August an F.: Berhandlung mit Schonberg                                                                        | 449         |      |
| 652.         | März 22. Wilhelm an August: Pfalz u. Schonberg                                                                           | 449         |      |
| 653.         | April 28. J. Casimir an August: Geldhülfe für die Niederländer .                                                         | 450         |      |
| 654.         | Mai 13. Chem's Berbung bei Bessen: Berftandniß mit Frankreich;                                                           | 200         |      |
| 004.         | Köln; firchlicher Friede in Sachsen                                                                                      | 451         |      |
| 655.         | Juni 1. Wilhelm an Ludwig: väterliches Testament; Religionsfrage                                                         |             |      |
| 656.         | Juni 1. F. an August: Ehem's Berrichtungen; ein franz. Gesandter;                                                        | 301         |      |
| 000.         | europäische Coalitionen; Raiserwahl; Rachtmahlsstreit; tatholische Re-                                                   |             |      |
|              | 11.00                                                                                                                    | 455         |      |
| 657.         |                                                                                                                          | 400         |      |
| 001.         | Juni 6. F. an Anna v. S.: Warnungen vor streitsüchtigen Theologen; Bitte für die Niederländer                            | 461         |      |
| 658.         | Juni 7. F. an August: Gesahren ber beutschen Brotestanten; bie                                                           |             |      |
| 000.         | Rieberlande                                                                                                              | <b>46</b> 3 |      |
| 659.         | Juni 22. Wilhelm an F.: Correspondenz mit Frankreich                                                                     | 464         |      |
| 660.         | Juni 26. F. an Ludwig von Würtemberg: span. Werbungen im                                                                 |             |      |
| 000.         | Reich                                                                                                                    |             |      |
| 661.         |                                                                                                                          |             |      |
| 001.         | ften; gute Absichten Karl's IX.                                                                                          | 465         |      |
| 662.         | Inni F. an J. Junius in Paris: Blindheit ber beutschen Fürsten;                                                          |             |      |
| 004.         | Tob ber Königin von Navarra; Berbleiben in Paris; Chriftof zu                                                            |             |      |
|              | Navarra's Hochzeit                                                                                                       |             |      |
| 663.         | Juli 10. Albrecht v. B. an Maximilian: Gefahren bes Katholicismus                                                        |             |      |
| 664.         | Juli 12. F. an Maing: Nieberlanbe, Berhältniß Deutschlands bagu;                                                         |             |      |
| OUI.         | bie Kurfürsten zu Mühlhausen                                                                                             | 469         |      |
| 665.         | Juli 24. F. an Maing: Rieberlande; Ursache ber Unruhen; sein                                                             |             |      |
| 000.         | gutes Gewissen                                                                                                           | 471         |      |
| 666.         | Juli 24. F. an Wilhelm: Lothringen und Hanau                                                                             | 477         |      |
| 667.         | Juli 30. Wilhelm an F.: Mainz' Zweibeutigkeit                                                                            | 477         |      |
| 668.         | Aug. 3. August an Albrecht v. B.: sein Berhältniß zu ben Rieber-                                                         |             |      |
| 000.         | landen                                                                                                                   | 477         |      |
| 669.         | Aug. 14. 3. Cafimir an Bilbelm: Fürsprache für Befançon                                                                  | 480         |      |
| 670.         | Aug. 22. Walsingham an F.: Gefahr für die hugenotten                                                                     | 481         |      |
| 671.         | Aug. 22. Rarl IX. an F.: bas an ben Abmiral verübte Attentat .                                                           |             |      |
| 672.         | Aug. 21-31. Bericht über bie Pariser Bluthochzeit                                                                        | 485         |      |
|              | In Thohn, Friedrich III. Bb. II.                                                                                         | 100         |      |
| d*           | ***************************************                                                                                  |             |      |

|      | Mr.          |                                                                                                                                 | Seite      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 673.         |                                                                                                                                 | 489        |
| 1572 | 674.         | Septh. 1. F. an Ludwig v. W.: Pariser Blutbab; Alba; Gesfahren von allen Seiten; Einladung zu Berathungen                       | 491        |
|      | 675.         | Septh. 4. Genf an F.: Würgereien in Frankreich                                                                                  | 494        |
|      | 676.         | Septh. 5. Wilhelm an Sachsen und Brandenburg: Abwehr der Ge-                                                                    |            |
|      | 010.         | fabren                                                                                                                          | 496        |
|      | 677.         | Septh. 6. Wilhelm an F.: Parifer Blutbab; wälsche Treulosigkeit                                                                 | 498        |
|      | 678.         | Ceptb. 8. F. an R. May: Kreissachen; Bartholomäusnacht; tyrau-                                                                  |            |
|      | 0.0.         | nisches Berfahren in und außer bem Reich                                                                                        | 499        |
|      | 679.         | Septb. 13. F. an August: Galeazzo Fregoso über die Bartholomäus-                                                                |            |
|      |              | nacht                                                                                                                           | 501        |
|      | 680.         | Septh. 14. Wilhelm an F.: Beibelberger Zusammentunft                                                                            | 510        |
|      | 681.         | Septh. 18. F. an Wilhelm: Schonberg; Fregojo; Blutbab; papi-                                                                    |            |
|      |              | stische Plane                                                                                                                   | 512        |
|      | 682.         | Septb. 20. August an Wilhelm: Reine Separatbundnisse; Sicherheit                                                                |            |
|      |              | bes Reichsfriedens                                                                                                              | 514        |
|      | 683.         | Septh. 16-23. Bericht über Berhandlungen zu Beibelberg                                                                          | 516        |
|      | <b>684</b> . | Septh. 24. F. an August: Unterftützung Oranien's und Abwehr                                                                     | 500        |
|      | 207          | frember Angriffe                                                                                                                | 526        |
|      | 685.         | Septh. 24. F. an Wilhelm; Braunschweig; Fregoso; Navarra;                                                                       | 507        |
|      | 400          | Conbé; Hanau                                                                                                                    | 527        |
|      | 686.         | Octob. 1. Wilhelm an F.: Beibelberger Berhandlung; Schonberg .                                                                  | 529<br>529 |
|      | 687.<br>688. | Octob. 1. Wilhelm an Brandenburg': Beibelberger Abschied; die Papisten Octob. 6. F. an August: Gefahren vom Papst; Unterftugung | 040        |
|      | 000.         | Dranien's                                                                                                                       | 531        |
|      | 689.         |                                                                                                                                 | 551        |
|      | 000.         | Religionsfrieden gesichert; fein Separatbundniß; Dranien nicht ju                                                               |            |
|      |              | unterstützen                                                                                                                    | 534        |
|      | 690.         | Octob. 12. Wilhelm an F.: hat nicht zur Unterftützung Oranien's ge-                                                             |            |
|      |              | rathen; ein Schreiben an Brandenburg                                                                                            | 538        |
|      | 691.         |                                                                                                                                 |            |
|      |              | Beschluß; Kritit ber fachs. Politit; Rieberlanbe; Schonberg                                                                     | 540        |
|      | 692.         | Octob. 19. Withelm an August : wie weit er beffen Politit theilt .                                                              | 543        |
|      | 693.         | Octob 21. F. an Ludwig v. W.: aus Rom; Kriegsgewerbe; Rie-                                                                      |            |
|      |              | berlande; Christof                                                                                                              | 547        |
|      | 694.         |                                                                                                                                 |            |
|      | 40.5         | lande; Vorkehrungen                                                                                                             | 549        |
|      | 695.         | Octob. 28. Withelm an F.: ber Raiser und bie Niederlande; War-                                                                  | EEO        |
|      | ene          | nung.                                                                                                                           | 550        |
|      | <b>696</b> . | November 3. Friedrich an Wilhelm: Antwort auf die vertrauliche Warnung                                                          | 550        |
|      | 697.         | D .                                                                                                                             | 550        |
|      | 001,         | aller Erinnerungen namentlich bei Sachsen                                                                                       | 552        |
|      | 698.         | Nov. 18. F. an August: Frangösische Lüge; Fregoso's neue Sendung;                                                               | JU2        |
|      | 2001         | Rechtfertigung ber pfalz. Politif                                                                                               | 558        |
|      | 699.         | Dec. 3. F. an August: Berhandlungen zu Det; Schonberg .                                                                         | 562        |
|      | 700.         | Dec. 5. R. Mar an K.: Nieberlande: Kölner Deputationstag                                                                        | 564        |

#### \_ XXI \_

| Dec. 14. F. an August: Die Sinterbliebenen bes Abmirals un                                                          | Seite             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dec. 14. F. an August: bie Hinterbliebenen bes Abmirals un<br>Anbelot's                                             | <u>v</u><br>. 565 |
| Dec. 30. F. an Rety: fein Berhältniß ju Frankreich                                                                  | . 567             |
| See so. 6. an sieg. the Seeganing in Countries.                                                                     | . 001             |
| 1 5 7 3.                                                                                                            |                   |
| Januar 3. 3. Casimir an August: Ret; feine Dienste in Frankreis                                                     | <b>t</b> 569      |
| Jan. 15. 3. Casimir an Wilhelm: Ret und Frankreich .                                                                | . 571             |
| Febr. 14. Gin Buchhändlerprivilegium                                                                                | . 572             |
| April 1. F. an Dorothea Sufanna : ihr Berhältniß ju Rf. Mugu                                                        |                   |
| April 18. Königl. Gefandte an Maximilian: vom Beibelberger Bo                                                       |                   |
| Mai 20. 3. Casimir an August: Beziehung zu Karl IX.                                                                 | . 575             |
| Juni. Johann v. Naffau an Chem: Niederlande und Frankreich                                                          | . 576             |
| Juni 8. F. an August: ben Raifer im Interesse ber Nieberlanbe                                                       | -                 |
| anzugehen                                                                                                           | . 577             |
| Juni 13. 3. Casimir an August: Bitte für Oranien und bie Nie                                                        | _                 |
| berlanbe.                                                                                                           | . 578             |
| Juli 1. Ehem und Dathenus an Lubwig v. Nassau: Ueberrump                                                            | e»<br>. 580       |
| lung einer burgundischen Stadt                                                                                      |                   |
| fer und Bolen; Beirathsproject; italienische Reben über Deutschlant                                                 |                   |
| Juli 24. August an & .: feine Berbindung mit Fremben; Englant                                                       |                   |
| Juli 24. August an F.: feine Berbindung mit Fremben; Englant Bahrung bes Friedens in Dentschland; Bolen             | . 585             |
| Mug. 8. Inftruction für ben Frantfurter Deputationstag : Durchzu                                                    | ıg                |
| bes Polentonigs                                                                                                     | . 587             |
| Octob. 16. F.'s Mission an August: Nieberlandische Sache .                                                          | . 591             |
| Octob. 12. 3. Casimir an R. Mag: Angundung einer Bulverlabun                                                        |                   |
| Mov. 1. August an F.: Oranien und bie Rieberlande                                                                   | . 601             |
| Mov. 3. R. Max an J. Casimir: bas angezündete Bulver; weiter                                                        |                   |
| Correspondenz barüber                                                                                               | . 603             |
| Nov. 8. Angust an F.: J. Casimir                                                                                    |                   |
| Nov. 29. Die Wittwe bes Abmirals an F.: Bedrängniß; ihre Kinder Dec. 1. August an J. Casimir: Unwille und Drohung . | . 611             |
| Dec. 1. August an J. Casimir: Unwille und Drohung Dec. 13. F. an August: ber Polentonig in Heibelberg               | . 612             |
| Dec. 15. F. an Elijabeth: Freilassung bes Gemahls; Erinnerun                                                        | -                 |
| aus bem Tilrfenzug; Befinden                                                                                        | . 615             |
| Dec. 23. F. an Ludwig v. B.: Andrea's Schmähreben                                                                   | . 617             |
| Dec. 23. F. an August: Andrea's Schmähungen                                                                         | . 618             |
| Dec. 29. F. an August: Bayern, Fulba und Jefuiten                                                                   | . 619             |
| 1 5 7 4.                                                                                                            |                   |
| 1012.                                                                                                               |                   |
| Januar 5. 3. Cafimir an August: ber Polentonig                                                                      | . 620             |
| Jan. 8. 3. Casimir an August: Polentonig; Rieberlande                                                               | . 622             |
| Jan. 23. Zuleger an Ludwig v. N.: Alba; Weyer in Frankreich                                                         |                   |
| Febr. 15. Pfalzg. Chriftof an 3. Casimir : sein Bug nach ben Ri                                                     | Co.               |
| berlanden                                                                                                           | . 624             |
| 11.4                                                                                                                |                   |

#### \_ XXII \_

|      | Mr.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite       |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1574 | <b>73</b> 2. | Febr. 17. F. an J. Casimir: Papst; Spanien; Türken; Abel; Oranien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 628         |
|      | 733.         | Febr. 17. R. Max an F.: Christof's Rüftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 630         |
|      | 734.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 631         |
|      | 735.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|      | 1001         | Abmirals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 633         |
|      | 736.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000         |
|      | 100.         | Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 636         |
|      | 737.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 638         |
|      | 738.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000         |
|      | 100,         | landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640         |
|      | 790          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|      | 739.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 642         |
|      | 740.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 643         |
|      | 741.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0         |
|      |              | und Schonberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647         |
|      | 742.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|      |              | F. und A. Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>64</b> 8 |
|      | <b>74</b> 3. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 649         |
|      | 744.         | April 29. 3. Casimir an August: neue Unruhen in Frankreich;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|      |              | Christof's Schicks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650         |
|      | 745.         | April 30. Bern an F.: Bermittlung in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 652         |
|      | 746.         | Mai 8. F. an Sachjen und heffen: Bermittlung in Frankreich; Ret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 654         |
|      | 747.         | Mai 10. F. an August: Senbung Linar's; 3. Casimir u. Gemablin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 656         |
|      | 748.         | Dai 8. Friedrich's Antwort auf Die Werbung Linar's; eheliger Zwift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 658         |
|      | 749.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 662         |
|      | 750.         | Mai 16. R. Max an bie rhein. Kurfürsten: Rieberlande und Konig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|      |              | von Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 670         |
|      | 751.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 672         |
|      | 752.         | Mai 17. Wilhelm an Ludwig: Christof's Schickfal; Gefahren ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|      |              | Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 672         |
|      | 753.         | Mai 18. F. an Ret: Bebingungen seines Besuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 677         |
|      | 754,         | Mai 24. Wilhelm an F.: Ret über bie franz. Unruhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 677         |
|      | 755.         | Mai 24. Friedrich's Antwort an Rety: Religionsfreiheit als Borbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 011         |
|      | 100.         | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 679         |
|      | <b>75</b> 6. | Mai 27. R. Max an F.: König von Spanien und seine Kriegswer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010         |
|      | 100.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 682         |
|      | 757.         | bungen im Reich; Warnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|      | -            | Juni 1. F. an R. Max: sein Verhalten gegenüber ben Niederlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 684         |
|      | 758.         | Juni 3. F. an Wilhelm: Berhandlungen mit Ret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 686         |
|      | 759.         | Juni 8. Chem an Wilhelm: Christof: Oranien; Spanien; Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000         |
|      | 700          | reich; August und seine Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 688         |
|      | 760.         | Juni 11. F. an Angust: Kaiser und Niederlande; fremde Praktiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5.5       |
|      |              | und beutsche Sorglosigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 692         |
|      | <b>761</b> . | Juni 14. F. an Harlay: Tob Karl's IX.; Polentonig; beutsches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|      |              | Kriegsvolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 693         |
|      | <b>762</b> . | and a second of the second of |             |
|      |              | S. von Herbault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 694         |
|      | <b>763</b> . | Juni 22. F. an August: Berhältniß zu ben Rieberlanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 695         |

#### \_ XXIII \_

| Juni 23. F. an August: unberechtigte Magen bes Gubernators .       |
|--------------------------------------------------------------------|
| Juni 23. F. an Wilhelm: Berhandl. ju Bacha; Rieberlanbe            |
| Juni 27. 3. Casimir an August: Christof; ber Bater; Conbe .        |
| Juni 29. Chem an Wilhelm: Frantreich; Sachsen; Polen; Mainz        |
| und Sachsen; England; Türkei; Italien; 3. Andreä                   |
| Juni 30. F. an Wilhelm; August und Arpptocalvinisten; F. unb       |
| Sylvan                                                             |
| Juli 1. R. Max an F.: Polenkönig burch Wien                        |
| Juli 2. F. an August: Sachsen und Mainz; Reichshülfe               |
| Juli 9. F. an Wilhelm: Berwenbung für bie Arpptocalvinisten .      |
| Juli 26. August an 3. Casimir: teine Gelb- ober anbere Billfe      |
| für Oranien                                                        |
| Juli 28. F. an August: religioses Bekenntniß                       |
| Aug. 1. F. an Wilhelm: Berfolgung ber Arpptocalviniften in Sachsen |
| Mug. 4. Ebem an F.: Berrichtungen bei Mainz und Beffen bezilg-     |
| lich Frankreichs                                                   |
| Aug. 28. R. Max an F .: 3. Casimir und seine Berträge mit Conbé    |
| Septb. 9. August an R. Max: Strenge gegen Pfalz; feine Reichs-     |
| treue                                                              |
| Septb. 28. Wilhelm an F.: Würtemberg; Anbred; Colloquium .         |
| Octob. 3. Chem an Johann v. R.: Nieberlande; Ortenburg und         |
| Bahern                                                             |
| Octob. 26. Heinrich III. an F.: Bollmacht für Lyencourt; Mission   |
| Beyer's                                                            |
| Nov. Aus Weper's Bericht                                           |
| Nov. 9. F. an Sachsen und Brandenburg: Collegialversammlung;       |
| Königswahl; Reichsregiment                                         |
| Nov. 9. F. an Mainz: bie Succeffionsfrage im Reich; bie Sohne      |
| bes Raisers                                                        |
| Nov. 9. F. an Mecklenburg: Collegialversammlung und Königswahl     |
| Nov. 15. F. an Wilhelm : Würtemberg u. Andrea; bie Beibelberger;   |
| religiofe Berbitterung; bie neuen Wittenberger; eine allgemeine    |
| Synobe                                                             |
| Nov. 17. F. an Bern: Legation nach Frankreich                      |
| Nov. 20. Wilhelm an J. Casimir: ber Raiser und J. Casimir; ein     |
| frang. Gefanbter; Warnung                                          |
| Nov. 21. 3. Casimir an F.: Lyencourt und fein Anbringen            |
| Nov. 25. Weper an F.: aus Frankreich                               |
| Nov. 25. A. Max an F.: Empfehlung für Gesandte                     |
| Nov. 27. F. an Beinrich III.: Antwort auf Lyencourt's Werbung;     |
| Weper's Relation                                                   |
| Nov. 27. August an F.: Königswahl; August barüber an ben Kaiser    |
| Dec. 3. Brandenburg an F.: Kurfürstentag ohne vorhergehende        |
| Berfammlung ber Rathe                                              |
| Dec. P. Dathenus an F.; Königswahl; allgem Synobe; Köln;           |
| Beffen; Fregofo                                                    |
| Dec. 24. Ludwig an F.: Königswahl; in Ansbach nichts erfahren      |

1574

#### – XXIV –

| 1574 | <b>Nt.</b> 797. | Dec. 27. Mainz an F.: Königswahl; bie kaiferl. Gefandten                                                                        | Seite<br>775 |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1014 | 798.            | Dec. 31. F. an Köln: Königswahl                                                                                                 | 776          |
|      | 799.            | Dec. 31. F. an Johann v. N.: seine Mission in Köln; brobenbe                                                                    |              |
|      |                 | Gefahren                                                                                                                        | 777          |
| 1575 |                 | 1 5 7 5.                                                                                                                        |              |
|      | 800.            | Januar 21. F. an Wilhelm: Einigkeit unter ben Protestanten;                                                                     | 778          |
|      | 801.            | Jan. F. an R. Mag: Dant; was bem Reich noth thut                                                                                | 783          |
|      | 802.            | 3an. 30. F. an Lubwig: faiferl. Gefandtichaft; Bitte um Rath-                                                                   | 784          |
|      | 909             | schläge                                                                                                                         | 798          |
|      | 803.<br>804.    | Febr. 4. F. an August: Denunciation von Arrianern Febr. 11. J. Casimir an F.: Warnung vor Besuch bes Kurfür-                    |              |
|      |                 | ftentage                                                                                                                        | 790          |
|      | 805.            | Febr. 14. F. an Köln: bie taiferliche Gefanbtschaft                                                                             | 791          |
|      | 706.            | Febr. 25. F. an Ludwig: Amberger Kirchenstreit; Friedrich's Bekennt-<br>niß; Streitpunkte; Ermahnung                            | 792          |
|      | 807.            | Febr. 9. F. an Sachsen und Branbenburg: Berhandlung mit ben                                                                     |              |
|      |                 | 1. Commissarien                                                                                                                 | 797          |
|      | 808.            | Marg 3. Wilhelm an F.: Colloquium ober Synobe                                                                                   | 798          |
|      | 809.            | Marg 4. Die Rathe an F.: ein Artifel bes Religionsfriebens .                                                                    | 801          |
|      | 810.            | Marz 5. Lubwig an F.: Freiftellung ber Religion; Frankreich unb Spanien; bie Gibe ber Geistlichen; Tribentiner Concil; Jesuiten | 803          |
|      | 811.            | März 6. August an F.: bie Werbungen bes Raifers; feine vorher-                                                                  | 812          |
|      | 812.            | gehenbe Berständigung                                                                                                           | 014          |
|      | 012.            | Jesuiten; Religionsbedrudungen; Freiftellung; Raifer und Nieber-                                                                | 010          |
|      | 010             | 1 0                                                                                                                             | . 813        |
|      | 813.            | licher Bergbau; franz. Gefanbter                                                                                                | 816          |
|      | 814.            |                                                                                                                                 |              |
|      |                 | gische Erbitterung; F., sein Sohn, die Amberger                                                                                 |              |
|      | 815.            |                                                                                                                                 |              |
|      | 816.            | April 17. Sachsen und Brandenburg an Mainz: Berlegung ber Collegialversammlung                                                  | 819          |
|      | 817.            |                                                                                                                                 |              |
|      |                 | Hauptstreitpunkte; keine Uebereinstimmung in lutherischen Ausbrücken; Däßigung                                                  | 820          |
|      | 818.            |                                                                                                                                 | 020          |
|      | 010,            | Freistellung                                                                                                                    | 824          |
|      | 819.            |                                                                                                                                 |              |
|      | 510,            | ben Rurfürstentag                                                                                                               | 824          |
|      | 820.            |                                                                                                                                 | 826          |
|      | 821.            |                                                                                                                                 | 827          |
|      |                 | Mai 11. R. Mar an K.: Berlegung bes Aurfürstentags                                                                              | 827          |
|      | 1 7 E A C A .   | COURSE A.                                                                                   |              |

| 97r.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 823.         | Mai 15. F. an Wilhelm: tein Colloquium; Papftthum und Luther-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1575 |
|              | thum; milnbliche Nießung; Extract aus Brenz; Ginigkeit ber Fürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|              | trot ber Zanksucht ber Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 828   |      |
| 824.         | Juni 7. Wilhelm an F .: Colloquium: Enttäuschung; Folgen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|              | Berketerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 832   |      |
| 825.         | Juni 17. Segenmüller an Albrecht v. B.: F. und sein Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 833   |      |
| 826.         | Juli 2. Elisabeth an Anna v. S.: Erlebnisse in Rassel; Krieg gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|              | Amberg; Bringessin von Oranien: Berlästerung Luthers; beffen fata-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|              | ler Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 834   |      |
| 827.         | Juli 4. F. an Ludwig: Reise nach Amberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 839   |      |
| 828.         | Juli 9. F. an Wilhelm: firchliche Spaltung; feine Unschuld; Dra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
|              | niens's Che; Rieberlande und Frankreich; Jesuiten in Speier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 841   |      |
| 829.         | Juli 13. Elisabeth an Anna v. S.: ber Würtemberger; Amberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|              | Plan; Oranien's Che; Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 843   |      |
| 830.         | Juli 18. Wilhelm an F.: Ruin ber Christenheit; Dranien's Che;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|              | Religion in Böhmen; Spanien u. Frankreich; franz. Gefanbter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844   |      |
| 831.         | Aug. 8. August an Wilhelm: Born auf Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 847   |      |
| 832.         | Aug. 27. F. an Wilhelm; Chriftenheit; Böhmen; Zeitungen; Amberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 847   |      |
| 833.         | Septb. 7. F. an R. Mar: Truppenburchzüge; Collegialtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 849   |      |
| 834.         | Septb. 19. Linar an Angust: Mittheilungen über Pfalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850   |      |
| 835.         | Septb. 20. F. an Bilbelm: Collegialtag; Antrage; Soffnung au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|              | ben Raifer; Wilhelm's Wirten bei Sachsen und Branbenburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 853   |      |
| 836.         | Septb. 20. Inftruction für ben Aurfürstentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 855   |      |
| 837.         | Septb. 23. Wilhelm an 3. Cafimir: gegen Theilnahme am frang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|              | Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 870   |      |
| 838.         | Septh. 27. F. an Lubwig: Aufforberung für ben Rurfürstentag;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|              | Burudweisung religiöser Bebenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 873   |      |
| 839.         | Octob. 6. Die Rathe aus Regensburg an F.: Anwesenbe; Orten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,     |      |
|              | burg; Religion in Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 875   |      |
| 840.         | Octob. 8. F. nach Regensburg: Freistellung; Beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 877   |      |
| 841.         | Octb. 12. Lubwig an F.: Aubieng; Groll August's; f. Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 877   |      |
| 842.         | Octob. 14. Ludwig an F.: Königewahl; allgem. Religionefriebe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|              | de coena Domini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 881   |      |
| <b>84</b> 3. | Dct. 17. Die Rathe an F.: bie Declaration R. Ferbinanb's .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 883   |      |
| 844.         | Oct. 17. F. an Lubwig : Befinden ; ungerechte Beschulbigungen August's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
|              | (Dranien; 3. Cafimir; Ebem); Bunfch ber Berföhnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 884   |      |
| 845.         | Oct. 17. F. an August: Bertheibigung und Bunich nach Berföhnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 889   |      |
| 846.         | Dct. 21. 3. Cafimir an F.: fein Bug; Raifer und Rurfürften; bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|              | Reichsconstitutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 891   |      |
| 847.         | Oct. 22. Wilhelm an 3. Cafimir: betlagt ben Bug in Frantreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 893   |      |
| 848.         | Dct. 22. Ludwig an F.: R. Ferdinand's Declaration ; Abfall Cach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
|              | fens und Brandenburgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 893   |      |
| 849.         | Oct. 24. August an 3. Cofimir: gegen ben Bug in Frankreich; Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|              | forberung ber Tochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 897   |      |
| 850.         | Oct. 28. Ludwig an F.: bie Ferbinanbeische Declaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 898   |      |
| 851.         | Oct. 28. F. an Lubwig: Unwille über bie anbern Kurfürsten; ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |
| J-2.         | künftige Reichstag; was zu retten; Aug. v. Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 899   |      |
|              | and and any of the state of the |       |      |

#### – XXVI –

|             | Mar.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DELLE      |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1575        | 852.        | Dct. 28. 3. Cafimir an Wilhelm: Motive feines Bugs; Friebens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|             |             | vermittlung; Montmoranch und Coffé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 901        |
|             | 853.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 903        |
|             |             | and the same of th |            |
|             | 854.        | Nov. 9. 3. Casimir an R. Max: Rechtfertigung und Ermahnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 905        |
|             | <u>855.</u> | Nov. 13. 3. Casimir an Wilhelm : Bunsch einer Friedensvermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>909</u> |
|             | <u>856.</u> | Nov. 15. Aus einer geh. Rathssitzung ; Berrichtungen zu Regensburg ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|             |             | Sachsen; 3. Cafimir; Schwendi; Amberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 910        |
|             | 857.        | Rov. 17. 3. Cafimir an Beinrich III.: Rechtfertigung und Friedens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|             |             | liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 913        |
|             | 858.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DAU        |
|             | COC         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 014        |
|             | 050         | 3. Casimir; Chem u. Probus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 914        |
|             | 859.        | Rov. 27. Berträge mit Conbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 918        |
|             | 860.        | Dec. 3. 3. Casimir an Wilhelm: Abschied und Berficherung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 922        |
|             | 861.        | Dec. 6. F. an Lubwig: Berhältniß zu Kursachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>922</b> |
|             | 862.        | Dec. 16. F. an Wilhelm: bie Religionsfrage; bie Freiftellung unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|             |             | ber Abel; Amberg; Mlengon; Sugenotten und Bapiften; Affenftein;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             |             | Schonberg; Rieberlanbe und England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 924        |
|             | 863.        | Dec. 23. 3. Casimir an Bilhelm: Friebenevermittlung; Mufterung;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             |             | Marsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 930        |
|             | 864.        | Dec. 24. Canbgraf Lubwig an Wilhelm: teine Anleben für J. Casimir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 931        |
|             | 000.        | Dec. 31. Wilhelm an J. Casimir: Met, Toul u. Berbun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 932        |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>1576</b> |             | <u>1576.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             | 866.        | Jan. 14. F. an Wilhelm: Religionssache; Amberg; Alengon; Zei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|             |             | tungevogel; Sturm; Bega über Toul, Det und Berbun; R. Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|             |             | in Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 933        |
|             | 867.        | Jan. 14. 3. Cafimir an August: Felbzug; Friebensverhandlung;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|             |             | Santite Metantificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 939        |
|             | 868.        | Jan. 15. lisabeth an Anna v. S.: über ben Gemahl und Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940        |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIU        |
|             | <u>869.</u> | Jan. 19. Wilhelm an F.: Religion; Amberger; frang. Friebens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 044        |
|             | <b>Am a</b> | verhandlungen; Alençon; Sturm; Bolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 941        |
|             | 870.        | Jan. 26. 3. Cafimir an F.: ber Feldzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 943        |
|             | 871.        | Febr. 6. F. an Wilhelm: bie beutschen Truppen in Frankreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 943        |
|             | 872.        | Marg 7. F. an Bilhelm: Religion; Befinden; Ermahnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 944        |
|             | 873.        | Marg 22. F. an August: Egmont's Bittme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>945</b> |
|             | 874.        | April 2. F. an Wilhelm: Friedensverhandlungen in Frankreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 946        |
|             | 875.        | Dai 1. F. an Wilhelm: Stand ber Dinge in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 948        |
|             | 876.        | Mai 19. Chem an Wilhelm: Friedenoschluß in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 951        |
|             | 877.        | Juni 21. F. an Wilhelm: 3 Casimir und ber Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 954        |
|             | 878.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DUE X      |
|             | 010.        | Juni 29. Die Rathe aus Regensburg an F.: vom Reichstag; Cach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 054        |
|             | OMO         | jens fühle Haltung; Borstellung an ben Kaiser; Bolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 954        |
|             | <u>879.</u> | Juni 30. Die Rathe an F.: vom Reichstag; Turkenhülfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 957        |
|             | 880.        | Juni 30. F. an Wilhelm: Fulba; Collegium Germanicum in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>958</u> |
|             | 881.        | Inli 3. Wilhelm an F.: bie Fulba'iche Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 959        |
|             |             | Out or the first of the first o |            |
|             | 882         | Juli 5. F. an bie Reichstagsgefandten: Religion; Morone; Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 960        |

#### – xxvII –

| Mr.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 883. | Juli 7. Die Reichstagsgesandten an F.: Türkennoth; Willigkeit zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 004   | 1576 |
|      | Hülfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 964   |      |
| 884. | Juli 11. Die Reichstagsgesandten an F.: ber Raiser und bie Reli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
|      | gionsfrage; Selbsibeschränkung der Evangelischen; Türkenhülfe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 967   |      |
| 885. | Juli 12. F. an Wilhelm: Fulba; Declaration bes Religionsfriedens;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
|      | Jubelfeier in Mainz und Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 968   |      |
| 886. | Juli 18. F. an bie Reichtagsgefanbten: Türkenhülfe; papftlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|      | Gifer; Morone und bas Jubeljahr; Gifer ber Evangelischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 970   |      |
| 887. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|      | Beaufort; Religionsfrage; fathol. Reaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 972   |      |
| 888. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |      |
|      | und Reuburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 973   | 1    |
| 889. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| 000, | Saltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 974   |      |
| 890. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
|      | katholische Reaction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 977   |      |
| 891. | Juli 25. F. an Wilhelm: Torgauer Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 979   |      |
| 892. | Juli 26. F. an Lubwig: J. Casimir; tathol. Reaction; Religions=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|      | frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 980   |      |
| 893. | 1-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| 000. | richten; J. Casimir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 981   |      |
| 894. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| 0021 | Torgauer Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 982   |      |
| 895. | Juli 31. F. an bie Reichstagsgefandten: Religionsbeschwerben; Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
| 000. | claration Ferbinand's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 984   |      |
| 896. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|      | Türkensteuer; Religionssache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 985   |      |
| 897. | Aug. 12. Die Reichstagsgesandten an F.: Tilrtenhülfe; außerorbents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| 0011 | liche Forberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 987   |      |
| 898. | Aug. 17. F. an Wilhelm: Reichstag; übergroße Forberungen; Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|      | ligionsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 989   |      |
| 899. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   |      |
|      | Prophezeiung; Bolen; Bayern und Cachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 992   |      |
| 900. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 002   |      |
|      | Bapern; Religionssache; Kammergericht; Declaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 994   |      |
| 901. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001   |      |
|      | ber Belfer ber Hugenotten; Protest in Religionssachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 996   |      |
| 902. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   |      |
|      | Festigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 999   |      |
| 903. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   |      |
|      | fer; Sachsen und die Trennung unter ben Protestanten; Zürkenbillse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 999   |      |
| 904. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333   |      |
|      | distribution of the state of th | 1001  |      |
| 905. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOOT  |      |
|      | 4 4 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1002  |      |
| 906. | AT AT ATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1002  |      |
|      | - pullet vet i. peopolition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000  |      |

#### – XXVIII –

|      | Nr.                                                                      | Seite  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1576 | 907. Septb. 18. F. an Wilhelm: Lob; Contribution und Religion; bie       |        |
|      |                                                                          | 1006   |
|      | 908. Sept. 23. Die Reichstagsgesandten an F.: Contributions- und Re-     | g      |
|      |                                                                          | . 1009 |
|      | 909. Septb. 24. F. und 3. Casimir an Wilhelm: Fürbitte für Penger        |        |
|      | schlimme Wirkungen ber Berfolgungen in Sachsen; Generalspnobe            |        |
|      | 910. Septb. 26. Beutterich bei Burtemberg : Gefandtichaft nach Frankreid | •      |
|      | 911. Septb. 29. Die Reichstagsgesandten an F.: t. Resolution in ber      |        |
|      | Religionssache; Türkenhülse                                              | 1016   |
|      | 912. Octob. im. Joh. Casimir an Wilhelm: Frankreich; Weper; Friedens     | . 1017 |
|      | 913. Octob. 1. Friedrich an Canzler und Räthe: Türkensteuer und          |        |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    | . 1019 |
|      | 914. Octob. 3. Die Reichstagsgesandten an Friedr.: Reichstag; Raifere    |        |
|      | Rrantheit; Borfiellung; Correspondenz                                    |        |
|      | 915. Octob. 6. F. an Wilhelm: Correspondeng mit Sachsen; Reichstag;      |        |
|      |                                                                          | . 1023 |
|      | 916. Octob. 13. Die Reichstagsgesandten an F.: Reichstagsschluß; Tot     | )      |
|      |                                                                          | . 1025 |
|      |                                                                          |        |
|      | Nachträge zum 1. und 2. Bande.                                           |        |
|      | 1* 1559 Marz. Albrecht von B. an ben Raifer: Ansprüche auf Rurpfalz      | 1030   |
|      | 2* 1559 Septh. 6. Mindwit an Joh. Friedrich b. M.: confessioneller       |        |
|      | 3* 1560 Juni 5. Maximilian's Werbung: Rath und Gulfe in religiöfer       |        |
|      | Bedrangniß                                                               |        |
|      | 4* 1561 Febr. 9. Friedrich an Albrecht von Preußen: Naumburger Für-      | ţ.     |
|      | stentag                                                                  | . 1034 |
|      | 5* 1561 Septb. 6. F. an benselben: Religion in Frankreich; Colloquium    |        |
|      | zu Boiffh                                                                |        |
|      | 6* 1563 April 10. F. an benfelben: Lob für firchlichen Gifer; Beibelb.   |        |
|      | Katechismus                                                              | , 1036 |
|      | 7* 1563 Juli. Calvin an Friedrich.: Widmung des Commentars zum           |        |
|      | Feremias                                                                 |        |
|      |                                                                          |        |
|      | Friedrich                                                                | 1000   |
|      | Dienste                                                                  |        |
|      | 10* 1566 Mai 22. August an seine Rathe: Berhalten gegen Kaiser und       |        |
|      | Kurpfalz auf bem Reichstag                                               |        |
|      | 11* 1566 December 9. Zafius an ben Raifer: feine Senbung nach            |        |
|      | Amberg                                                                   | 1042   |
|      | 12* 1568 Februar 13. F. an Christof v. B.: Herzogin von Lothringen       |        |
|      | und beren frangofische Bermittlung                                       | . 1046 |

#### – xxix –

| Mr.                       |             |             |           |        |         |       |         |         |        |        |      | Seite |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|------|-------|
| 13*                       | 1568 März.  | Schenck 1   | ind Freit | tag ar | ı F.:   | Seni  | bung    | nach    | Mür    | ichen  | aur  |       |
|                           | Herzogin    | von Lothrii | ngen      | •      |         |       |         |         |        |        | _    | 1049  |
| 14*                       | 1568 März.  | F. an       | derzogin  | bon    | Lothr   | inger | t: M    | echtfei | tigun  | ig fei | ner  |       |
|                           | franz. Po   | litit .     | •         |        |         |       |         |         |        |        |      | 1051  |
| 15*                       | 1568 Mai 2  | 6. Urfin's  | Bebent    | en ge  | gen bie | pjä   | lzische | Poli    | tif, E | esonb  | ers  |       |
|                           | gegenüber   | Frankreich  | •         | •      | ٠       | •     | •       | ٠       | ٠      | •      | ٠    | 1053  |
|                           |             |             |           |        |         |       |         |         |        | ٠      |      |       |
| Bufate und Berbefferungen |             | •           | •         |        | •       |       |         | ••      | •      |        | 1056 |       |
| Nar                       | nens und Sa | dregister.  | •         |        | •       | •     | •       | ٠       | •      | *•     |      | 1059  |

#### Ginleitung.

1. Bemerkungen über die pfälzische Politik. (1567—1576).

Das Intereffe, bas ber erfte Band ber nun vollenbeten Sammlung erwedte, lag vorzugeweise auf bem firchengeschichtlichen Gebiete. Bor allem bie gahlreichen eigenhändigen Briefe Friedrich's an feine ftreng lutherischen Schwiegersohne, sowie bie Schriftstude, bie er mit benachbarten Fürften wechselte, verbreiteten über bie Umftanbe Licht, unter benen ber Pfalzgraf und bie Kirche seines Landes bem refor= mirten Befenntniffe zugeführt murben. Mit bem Jahre 1566 unb zwar mit bem benfwurbigen Reichstage zu Augsburg ift biefe Ents wicklung zu einem gewissen Abschluß gekommen. Nicht, als ob bie nach entschieben Calvinischen Brundfagen reformirte pfälzer Rirche neben dem auf die (ungeanderte) Augsburgische Confession begründeten Rirchenthum vor Raifer und Reich gefesliche Anerkennung gefunden hatte; es ift vielmehr in unfern Acten conftatirt 1), bag auch bieje= nigen, welche Friedrich ben Frommen von bem Religionsfrieden nicht ausgeschlossen wissen wollten, nachbrudlich genug ben Unterschieb amischen ihrem und seinem Befenntniß betonten: aber ber von ben fatholischen Gegnern flug angelegte Plan, in bem pfälzer Rurfürsten bas lebensfräftigfte und ihnen am meiften verhaßte Glieb ber beutsch= protestantischen Rirche zu treffen und so biese bauernd zu schädigen, war gludlich vereitelt, und ben evangelischen Mitfürsten, welche aus

<sup>1)</sup> Bergl. Gillet, Friedrich III., Kurfürst von ber Pfalz, und ber Reichstag zu Augsburg im 3. 1566 in v. Spbel's histor. Zeitschrift, Bb. 19 S. 38 ff.

hyperlutherischem Eiser sich beinahe zu Werkzeugen ber katholischen Reaction gemacht hätten, blieb nur noch eine schwache Hoffnung, das Gift des Calvinismus von dem deutschen Boden noch ganz entfernen zu können. Indem die Frage über die Zugehörigkeit Friedrich's zur A. C. und seine eventuelle Ausschließung vom Religionsstieden einem evangelischen Convent vorbehalten blieb, war sie im Grunde schon zu seinen Gunsten entschieden.

Richt einmal ein ernftlicher Verfuch, ben Rurfürften zu einer Menberung ber in seinen rheinischen Landen eingeführten Lehre und Cultus= normen auf friedlichem Wege zu bestimmen, wurde nach bem 3. 1566 noch unternommen. 3mar hat berfelbe 3. Anbrea, welcher burch eine leibenschaftliche, an haflichen Uebertreibungen reiche Bolemif ben Abicheu vor bem pfalger Calvinismus mach gu halten und gu fteigern wußte, im 3. 1574 noch einmal ben Borfchlag eines Collos quiume mit ben Beibelberger Theologen gemacht, und Landgraf Wilhelm von heffen war weitherzig und vertrauenevoll genug, ben faum aufrichtig gemeinten Plan bei bem Rurfürften zu befürworten: aber bie Rluft, welche bie verschiebenen Richtungen bes Brotestantismus trennte, mar burch ben lauten Saber ber theologifchen Wortführer schon längst so febr erweitert, bag man sich nicht einmal über bie Borbebingungen für einen neuen Ginigungeverfuch (fei es Colloquium, sei es allgemeine Synobe) zu verftändigen und ebenso wenig ber verberblichen Polemif Ginhalt ju thun vermochte.

Friedrich III. fuchte eifrig genug bie firchliche Stellung, bie er einnahm, gegen jeben Angriff ju fchuten. Bielleicht murbe er wenis ger Unfechtung erfahren und in bem allerbinge engen Rreise berer, welche fich in bogmatischen Fragen einen ungetrübtern Blid bewahrt hatten, fur bie von ihm vertretene Richtung ftarfere Sympathien gefunden haben, wenn er nicht burch Die wiederholt versuchte Ginfuhrung bes Calvinismus in ber Oberpfalz fich in ben Berbacht einer ähnlichen Engherzigfeit und Unbulbfamfeit gebracht hatte, wie fie ben ftreng lutherischen Gegnern eigen war. Inbem &. fich verpflichtet hielt, bas am Rhein begrundete und gegen alle Unfeindungen behauptete Rirchenwesen auch nach ber entfernten Proving zu übertragen, fließ er auf bas Wiberftreben ber Stanbe bes lanbes, welche in ihrer Opposition burch bie nachsten Angehörigen bes Rurfürsten, ben in Amberg seine Stelle vertretenben Sohn Ludwig voran, und felbft burch ben Raifer Maximilian bestärft wurden. Go nachbrudlich fic auch &. Die unberechtigte Ginmischung jedes Dritten, felbst bes Reichsoberhauptes verbat, fo fonnte er boch nicht hindern, bag bas beimliche Schuren der Gegner die Abneigung der Oberpfälzer vor jeder Berührung mit dem Calvinismus bis zu leidenschaftlichem Haffe steigerte und jede Verständigung selbst auf Grundlage gegenseitiger Duldung unmöglich machte. Der Kurfürst ging nicht soweit, wie eifrige Kirchenmänner zu Heidelberg, welche Gewalt gegen die Widersspenstigen angewendet wissen wollten, ihm riethen: er ging jedoch, ohne etwas Ernstliches zu unternehmen, weit genug, um die herrsschende Aufregung zu einem bedenklichen Grade zu steigern und üblen Nachreden Nahrung zu geben.

Sehen wir von den berührten oberpfälzischen Händeln, ferner von den kirchlichen Erörterungen, die Landgraf Wilhelm, zum Theil anknüpfend an die Amberger Borgänge, mit dem Kurfürsten, wie mit dem Pfalzgrafen Ludwig pflog, und endlich von jenen Berhandslungen ab, welche zwischen Heibelberg und Dresden über religiöse Fragen aus Aulaß der Verbindung Joh. Casimir's mit Elisabeth von Sachsen, sowie im Zusammenhang mit den bekannten kryptoscalvinischen Händeln geführt worden sind: so bietet unsere Sammslung in der zweiten und größern Hälfte nicht eben viel Materialien zur Kirchengeschichte im engern Sinne. Weit überwiegend sind die Actenstücke zur politischen Geschichte, so weit die letztere in dem Zeitsalter der religiösen Kämpse überhaupt von kirchlichen Fragen getrennt werden kann.

Wie Friedrich in firchlicher Beziehung eine einsame, von den evangelischen Mitsürsten viel getadelte Sonderstellung einnahm, so erfreute sich auch die Haltung, die er gegenüber den großen Fragen europäischer und deutscher Politik beobachtete, nur selten des Beifalls derer, welche dieselben Interessen gegen die katholischen Mächte zu vertreten hatten. Zunächst war es das Verhältniß Friedrich's zu den Königen von Frankreich und Spanien, seine Parteinahme für die Hugenotten und die verfolgten Niederländer, woraus ihm andere protestantische Fürsten Deutschlands einen Vorwurf machten.

Zwar war noch auf dem Reichstage von 1566 unter den Ständen der A. E. mit Erfolg die Ansicht versochten worden, daß man schon deshalb in keine Condemnation des Pfalzgrafen einwilligen dürse, weil damit der Verfolgung der Evangelischen außerhalb des Reichs Vorschub geleistet werden möchte; man betrachtete also die Protestanten in Frankreich und den Niederlanden noch als Glaubenssgenossen, von deren Schicksal man auf's engste berührt war. Jedoch bald genug sollte es sich zeigen, daß Sachsen, Würtemberg und Andere nur noch insofern für die Niederlande sich zu verwenden

magten, ale fie ber Mehrzahl nach Mitglieber ber A. C. maren, und bie Minbergahl Belehrung (im lutherischen Sinne) annehmen wurde. Die frangofifchen Reformirten aber, benen im Jahre 1561 neben Kurpfalz und Beffen auch Würtemberg, Baben und 3meis bruden noch wirffame Unterftugung gewährt hatten, wurden von faft allen benen, welche auf Die A. C. pochten, nur noch eines ftillen Besorgniß vor bem Borne bes frangofischen Mitleides gewürdigt. Bofs, bes spanischen Königs und ber ben papftlichen Winken folgenben fatholischen Fürsten bes Reichs paarte fich mit confessioneller Auch bot die Bermischung politischer Rlagen und Befangenheit. Büniche mit ben religiofen Beichwerden bei bem Ausbruch bes zweiten Bürgerfriegs in Frankreich (1567) ben Lauen und Aengstlichen einen bequemen Bormand, jebes Sulfegefuch furz abzuweisen. In andern Fällen gelang es ben Ranten ber gahlreichen frangofischen Gesanbten und Agenten, Kurgfichtige über bie Intentionen der Regierung und bie mahre Lage ber Dinge in Franfreich zu tauschen. Gelbst ber Schrei ber Entruftung über bie Brauel ber Bartholomausnacht, welcher Anfangs auch bie Tragen und Tauben für immer aus bem Schlaf aufzurutteln ichien, verftummte balb genug, und bie Lehre, baß bas lette Ziel ber von Rom inspirirten Lenker ber europäischen Politif in ber Bernichtung bes Protestantismus um jeden Preis und unter Anwendung aller Mittel bestehe, war fur die Mehrzahl ber evangelischen Kurften in Deutschland verloren.

Anders bachte und handelte Friedrich. Richt allein, daß er von Unfang an in ben frangofischen Reformirten Glaubensgenoffen fab. welche zu ber Gemeinsamkeit bes Bekenntniffes noch burch ftrengere Sittenzucht und durch die Opferfreudigfeit und ben Tobesmuth, momit fie ben Kampf gegen die papftliche Partei beftanben, schwer wiegende Borguge vor ben beutschen Protestanten zu haben schienen: fondern die Erhaltung bes Protestantismus in Franfreich und ben Niederlanden wurde in Heidelberg geradezu als eine Lebensfrage auch ber beutscheprotestantischen Rirche erfannt. In ber Befampfung ber Reformirten bes Auslandes burch die papftliche Partei, Die fich auf Spanien wie auf Rom ftutte, fah Friedrich mit ben pfalzischen Staatsmännern nur ben Beginn jener großen romisch-fatholischen Reaction, beren Faben auch nach Deutschland herüberreichten und beren Endzweck bie Ausrottung ber wahren Religion in jeder Form Um fo mehr galt es, bie frangofischen und nieberlandischen Blaubensgenoffen in ihrem Kampf gegen bie fatholische Uebermacht ju unterftugen und ihnen, wo möglich, einen feften Beftand auf

ber Grundlage eines allgemeinen Religionsfriedens zu sichern. Wenn Vorstellungen und Ermahnungen bei den feindlichen Machthabern erfolglos blieben, und von diesen auch in Deutschland Truppen geworben wurden, um die Widerstrebenden mit dem Schwerte nieders zuwerfen, so konnte auch F. sich berechtigt, ja verpflichtet halten, seine gleichgesinnten waffenbereiten Söhne als Helser der Hugenotten und ber Niederländer ausziehen zu lassen.

Obgleich bie pfalzische Politif in ben Felbzugen Joh. Cafimir's und Christof's einen friegerischen Unftrich gewinnt, jo giebt fie boch in Wahrheit ihren friedlichen Charafter nie auf. Durch Abwehr feindlicher Angriffe bem Evangelium feinen Plat zu fichern und ihm fo die Möglichkeit zu gewähren, baß es feine fegensreiche Dacht entfalte, ift ber 3wed ber Betheiligung am Kriege. Aber lieber ale burch bie Schärfe bes Schwerts wurde man fich vor ber Bewalt Roms burch ein großes Friedensbundniß fichern, zu welchem fich alle Glaubensgenoffen in und außerhalb bes Reichs zusammenschlöffen. Gine evangelische Union, bei ber vor allen Glisabeth von England nicht fehle, anbahnen ju fonnen, war ein fehnlicher Bunfch ber Heibelberger Staatsmanner. Selbst mit bem Hofe ber Katharina von Medici fich gegen Spanien und ben Papft zu verbinden, hatte man fein Bebenfen getragen, fobalb bie frangofische Regierung bie Freiheit bes Befenntniffes aufrichtig gewährleiftete.

Was die auf ben großen Zusammenhang ber europäischen Dinge gerichteten Gebanken und Plane Friedrich's und feiner Staats= manner immer von neuem burchfreugte, war bie Lage ber beutschen Berhaltniffe und bie Stellung ber Pfalz in biefen. Während Ma= rimilian II., um feinem Saufe mit ber Freundschaft Spaniene und Roms bie Raiferfrone und andere weltliche Vortheile ju fichern, feine religiösen Ueberzeugungen mit ben Jahren immer mehr verleugnete und ber papftlich-fpanischen Politif verschämte Liebesdienfte erwies, suchte er bie protestantischen Reichoftanbe burch ben Sinmeis auf die unverbrüchliche Beltung bes Religionsfriedens über bie Gefahr einer fatholischen Reaction in Deutschland zu beruhigen. vermeiben, was nicht allein bie auswärtigen Botentaten, fonbern auch die fatholischen Fürsten bes Reichs reizen könnte, um so ben Frieden in Deutschland besto sicherer zu mahren, war bie Mahnung, bie Maximilian wieberholt an bie protestantischen Stände richtete. Db ber Raifer, wenn er ben beutschen Protestantismus in befferer Berfaffung gefehen, ohne Rudficht auf feine Saudintereffen zu einer anbern bes beutschen Reichsoberhaupts wurdigern Bolitif fich ents

schlossen haben wurde, konnen wir bahin gestellt sein lassen: Thatsache bagegen ift, baß seine schwächliche Haltung eine bequeme Stute
auch an angesehenen protestantischen Fürsten fanb.

Von Joachim II. von Brandenburg, der schon seit 1535 resgierte, konnte man nach seiner ganzen Vergangenheit eine klare und entschiedene Parteinahme für die protestantische Sache nicht erwarten. Die Schicksale der Evangelischen außerhalb des Reichs waren ihm gleichgültig, die Anhänger Calvins innerhalb Deutschlands aber vershaßt; so lange die lutherische Kirche seines Landes unangesochten blieb, kummerte ihn kaum eine kirchenpolitische Frage. Sein Sohn und Nachsolger Joh. Georg (1571—1598) zeigte zwar für die Sache des deutschen Protestantismus eine regere Theilnahme, ließ sich sedoch unschwer durch den Kaiser und Kursachsen von einem entschiedenen Austreten abhalten.

August von Sachsen bagegen, ber mächtigfte unter ben protestantischen Fürsten, vernachlässigte in unverantwortlicher Weise bie Pflichten, die ihm feine Stellung auferlegte. Dine Sinn fur Die ibealen Guter bes Lebens, ohne Berg felbst für die Religion, zu ber er fich befannte, nur bebacht auf realen Gewinn, war er fabig, feines Bortheils wegen an den heiligsten Intereffen ber Glaubensgenoffen und ber beutschen Nation jum Berrather ju werben, so weit bies mit bem außern Schein ber Ehre irgend verträglich war. eine Täuschung, worin Friedrich und seine Rathgeber nur zu lange fich befanden, wenn fie mahnten, burch ben Abschluß einer Familienverbindung, auf die wir zurudfommen werden, und durch zahllose Briefe und Besandtschaften, welche fort und fort nach Dresben abgingen, ben fachfifden Rurfurften fur bie Webanten ber pfalgifden Politit gewinnen ju tonnen. Nicht allein, bag August von ber Kulle feines Reichthums und feines politischen Ginfluffes weber ben Sugenotten noch ben hart bedrängten Rieberlanbern etwas zu Gute fommen ließ; auch in ben wichtigften Fragen ber Reichspolitif ließ er fich von particularistischen Interessen und von perfonlichen Leidenschaften Bene knupften ihn an ben Wiener Sof, beffen Bunft feinem Buter= und Lanbererwerb und feiner territorialen Machtstellung forberlich mar; biefe brachten ihn in ben feinbseligsten Wegensat zu bem Pfalgrafen, welcher ihm nicht allein burch eine ber feinen entgegengesette Politif wiberwärtig, fonbern burch ben häuslichen Bwift Joh. Cafimir's und Elifabeth's, ferner burch bie Forderung, welche von Beibelberg aus bie Beftrebungen ber fachfischen Arpptocalviniften erfahren haben follten, grundlich verhaßt mar. Auch gurnte er über Rludbobn, Friebrich III. Bb. II. Ш

die in Heibelberg abgeschlossene zweite Ehe bes Prinzen von Drasnien, die das sächsische Haus allerdings compromittirte. Der Berlauf des Kurfürstentags von 1575 und des letten Reichstags des Kaisers Maximilian ist zum bleibenden Schaden der protestantischen Sache nur zu sehr von dem Groll, den August gegen den Pfalzgrafen und seine Rathgeber empfand, bestimmt worden. Hätte F. sich der Unterstützung Sachsens erfreut, so würde zwar die Wahl Rudolf's schwers lich verhindert, wohl aber einige Sicherheit gegen die sortschreitende Reaction erlangt worden sein.

# 2. Persönliche Beziehungen Friedrich's.

In der ersten Hälfte seiner Regierung stand dem Kurfürsten als Gemahlin Maria, die Frau mit warmem Herzen und hohem Sinn, zur Seite. Aber schon seit Jahren von schweren körperlichen Leiden heimgesucht, starb sie am 31. Octob. 1567, nachdem der Rest ihrer zähen Lebenskraft durch den Jammer aufgezehrt war, den die Gosthaische Erecution über das Haus ihrer Tochter Elisabeth gebracht hatte. Bergebens hatte die Schwiegermutter immer von neuem verssucht, dem Herzog Joh. Friedrich die Augen zu öffnen; als dann der Unglückliche, von Weib und Kind getrennt und seines Landes beraubt, in die Gesangenschaft abgesührt wurde, blieb ihr nur übrig Trost zu spenden und Kürbitten einzulegen. Ihre werkthätige Liebe erlosch erst mit dem Tode, der ihren Gemahl, wie er unter Thränen klagte, "des besten Freundes, mit dem er in dem mühseligen Leben mehr denn 30 Jahre in aller herzlicher Liebe und Freundschaft zugedracht, mit Unzeiten beraubte."

Am 25. April 1569 trat an Maria's Stelle Amalie, die seit Jahresfrist verwittwete Gräfin von Brederode, eine geborne Gräfin von Ruenar. Wir kennen sie aus ihren Briesen, deren nur einer in unserer Sammlung eine Stelle gefunden hat (Nr. 735), blos von der Seite des trefstichsten Herzens. Es liegt aber die Vermuthung nahe, daß sie, durch Geburt und Schicksal mit den niederländischen Angelegenheiten eng verstochten, die Hinneigung Friedrich's zu den Reformirten des Auslandes, wo möglich, noch verstärfte. Wie sehr sie die Bedeutung zu würdigen wußte, welche dem Kurfürsten als einem Hort der reformirten Kirche zusam, zeigen die schönen Worte, die sie am 30. October 1567 an Wilhelm von Oranien über den Tod ihres Gemahls richtete: Cousin . . . . nous sommes,

comme de raison, extrêmement tristes et dolens, tant au regard de nostre particulier . . . que du général de tant des Eglises ça et là dispersées, desquelles Dieu l'avait en ceste dernière vieillese du monde constitué quasi protecteur et defensieur unique. Groen van Prinsterer V, 427.

Ludwig, ben ältesten Sohn Friedrich's, kennen wir schon aus dem ersten Bande (vergl. p. LI). Gut und fromm, aber von streng lutherischen Vorstellungen erfüllt und durch seine Gemahlin noch mehr darin bestärft, nahm er früh an der kirchlichen Thätigkeit des Vaters Anstoß. Als Statthalter zu Amberg erschwerte er das Geslingen der Reformversuche in der Oberpfalz. Man würde ihn, wie man es einmal ernstlich beabsichtigte, entfernt haben, wenn man nicht üble Nachreden und den unheilbaren Bruch zwischen dem Kurfürsten und dem zur Nachfolge berusenen Sohne gescheut hätte.

Auch mit ber auswärtigen Politik bes Baters war Ludwig nicht einverstanden. Er sieht in den Berwicklungen mit Frankreich, dem Haß Spaniens, dem Unwillen des Kaisers und der Mehrzahl der Reichsstände für die Pfalz ernstliche Gefahren, die er für sich selbst möglichst abzuwenden sucht, indem er unter der Hand die Tendenzen des Baters desavouirt (Nr. 498; 752). Wiederholt geht er seinen Schwager, den Landgrafen Wilhelm, um Rath und Hülfe an; so zu der Zeit, als man in Heidelberg damit umging, ihn in Amberg durch Joh. Casimir zu ersehen, und gegen Ende 1571, als Friedrich seine letztwilligen Dispositionen tressen wollte und Ludwig fürchtete, mit unerträglichen religiösen Forderungen belastet zu werden.

Friedrich, ohne Aussicht, den Nachfolger für seine kirchliche Richstung zu gewinnen — iros der langen dogmatischen Auseinanderssehungen, die er an ihn richtete (Nr. 806) — suchte ihn wenigstens für seine Politik in Neichssachen zu interessiren. Als die Königsswahl Rudolf's angeregt wurde, forderte er ihn zu einem Gutachten auf (796, 802). Das verständnisvolle Eingehen Ludwig's auf die in Heidelberg maßgebenden Gedanken über die Nothwendigkeit, der katholischen Propaganda entgegenzuwirken, mochte den Kurfürsten in dem Entschluß bestärken, sich durch ihn auf dem Collegialtag zu Resgensburg vertreten zu lassen. Nur mit Widerstreben unterzog sich der ängstliche Prinz einer Aufgabe, die ihn in Conslict mit seinen kirchlichen Ueberzeugungen bringen konnte. Schwierig genug wurde allerdings die Stellung, in die Ludwig an der Seite der entschieden calvinisch gesinnten Räthe des Baters in Regensburg kam, und

wenn in der amtlichen Correspondenz des Kurfürsten mit seinen dortigen Bertretern nur Zufriedenheit mit der Haltung des Sohnes sich ausspricht, so lauten vertrauliche Aeußerungen der pfälzischen Räthe minder günstig. Besonders peinlich aber mochte für Ludwig der Auftrag sein, den Groll August's von Sachsen gegen den Pfalzegrafen und die vornehmsten Heibelberger Staatsmänner, der in Resgensburg so eclatant zum Ausbruch kam, zu besänftigen.

Je mehr Friedrich die Last der Jahre empfand und das Ende seines Lebens nahen sah, desto angelegentlicher wunschte er, seinem Nachfolger einen vollen Einblick in die gefährdete Lage des Protestantismus und des deutschen Baterlandes zu verschaffen. Zu dem Zweck unterhielt er mährend des Reichstags von 1576 eine fleißige Correspondeuz mit ihm und besahl seinen Näthen, dasselbe zu thun (vergl. Nr. 892 und S. 990 Anm.). Mit der staatsmännischen Einsicht und den politischen Gesinnungen des Sohnes hatte er Urssache zusrieden zu sein; der Trost aber, auch seine sirchlichen Schöspfungen beruhigt in die Hände des Nachfolgers legen zu können, ward ihm nicht.

Unbere ftand Joh. Cafimir (vergl. I p. LI) ju bem Rurfürsten, seinem firchlichen Bekenntnig und seiner auswärtigen Politik. Mit jugendlichem Feuer ben Beftrebungen bes Baters, bem er fruh unentbehrlich mar, hingegeben, eingeweiht in die Geheimniffe bes pfälzischen Cabinete und von ben einflugreichften Rathen ale ber thatfraftige Behulfe bes Rurfurften angesehen und behandelt, übernahm Joh. Casimir, taum 21 Jahre alt, wichtige Missionen an befreundete Sofe (fo an Burtemberg u. Beffen Rr. 413). Roch vor Enbe bes Jahres 1567 feben wir ihn mit Ruftungen beschäftigt, um ben Sugenotten in bem zweiten Religiones und Burgerfriege Frankreiche Bulfe ju bringen. Bergebene mahnt Burtemberg entschieden ab (463, 476); Beffen und Kursachsen forbern wenigstens gur Vorsicht auf (464, 471, 472); ber Raifer unterfagt ben Bug; ber frangofische Sof brobt. Da fenbet Friedrich ben Rath Buleger ab, um bie entgegengesetten Berficherungen ber foniglichen und ber Der merfwurbige Bericht bes Conbe'ichen Befandten zu prufen. Beibelberger Rirchen- und Staatsmannes bient gur Rechtfertigung ber frangofischen Waffenerhebung und ber Erpedition Joh. Cafimir's, uber beren furgen und gludlichen Berlauf wir leiber nur wenige Nachrichten erhalten (505, 509). Schon am 13. April 1568 fonnte Friedrich bem Landgrafen ben Abschluß bes Friedens von Lonjumeau (21. März) melben; nur die Schwierigkeit ber Bezahlung ber Trups pen beschäftigte noch ben jugenblichen Führer.

Auf Joh. Cafimir's Baffenbereitschaft wurde auch bei bem Project gerechnet, bas nach bem balbigen Wieberausbruch bes frangofischen Kriege an ben Blan eines Bundniffes mit England an-Rachbem man icon ju ber Zeit, ale Joh. Cafimir mit fnüpfte. feinen Truppen bas erfte Dal in Frankreich ftanb, englische Gelbhulfe in Unspruch genommen (517, 519), wunschte man pfalzischer Seits gegen Enbe bes Jahres 1568 (Dr. 577, 78, 93 2c.) mit Unterftubung ber Ronigin Glifabeth einen neuen Seerhaufen unter Joh. Cafimir's Fuhrung nach Franfreich ju merfen, um bort einen enbgultigen, ben frangofifchen Glaubensgenoffen gunftigen Frieben Die Abficht ließ fich jeboch um fo weniger erreichen, zu erzwingen. als die langen Berhandlungen über eine engere Berbindung mit England ber Ronigin bewiesen, wie viel Urfache fie hatte, in ihrer Politif auf bie Unterftugung ber lauen und zwietrachtigen Fürften bes protestantischen Deutschlands nicht zu rechnen.

Dem Heibelberger Staatsmann Ehem, welcher entschiedener als ein anderer pfälzischer Politiker ben Gedanken eines großen evansgelischen Bündnisses vertrat, wurde Joh. Casimir beigegeben, als es sich im Sommer 1568 darum handelte, die nordbeutschen Fürsten für die Annäherung an England zu gewinnen. Während J. Casimir in diesen diplomatischen Verhandlungen nichts erreichte, führte sein längerer Aufenthalt am sächsischen Hose das Verlöbniss mit Elisabeth, der am 18. Febr. 1552 geborenen Tochter des Kurfürsten August und seiner Gemahlin Anna, herbei.

Diese Berbindung mit dem fursächsischen Hause wurde in der sichern Erwartung erstrebt, daß sie dazu dienen werde, den mächtigen Kurfürsten immer mehr in das Interesse der Heidelberger Politif zu ziehen. Indem man auf solche Weise die protestantische Sache in und außerhalb des Reichs frästig zu fördern und zugleich für die Pfalz eine größere Sicherheit gegen die von katholischen Mächten drohenden Gesahren zu gewinnen hoffte, suchte man über die consessionellen Schwierigseiten, die sächsischer Seits erhoben wurden, hinweg zu kommen. Man wähnte, sogar die Tochter der streng lutherischen Anna trot der in Dresden betonten Abweichung von der Heibelberger Kirchenlehre im Lauf der Zeit mit dem reformirten Besenntniß besseunden zu können, während umgekehrt die maßgebende Partei am sächsischen Hof, vor allen die Mutter Anna, von dem Einfluß der jungen Kürstin Großes für eine lutherische Propaganda in der Pfalz erwartete.

Enttäufdung folgte auf allen Seiten. Auch abgesehen von ihrer confessionellen Engherzigkeit, worin fie burch bie Mutter unaufhörlich bestärft wurde, war Glisabeth viel mehr geeignet, Die freundschaftlichen Banbe zwifchen ben fürftlichen Baufern zu lodern als zu befestigen. Bon Anfang an mit Mißtrauen und balb mit Saß gegen bie neuen Bermandten erfüllt, wurde fie fur ben fachfischen Sof eine schlimme Berichterstatterin über bie Beibelberger Berhältniffe; statt bie Borurtheile zu milbern ober zu befeitigen, trug fie nicht unwefentlich jur Berschärfung bes Gegensapes bei, worin Kurfurst August namentlich in ben Jahren 1574—1576 gu Friedrich ftand.

Joh. Cafimir aber hörte nicht auf, bem Bater als Bannertrager einer entschieden antipapftlichen Politik jur Seite ju geben. ben Lodungen bes frangofischen Sofs, ber ben thatenluftigen Fürsten burch Dienstantrage ju fobern fuchte, ju folgen, betrachtet er fich als ber Anwalt ber Sugenotten wie ber Rieberlander. Wenn auch vergeblich, spornt er immer von neuem ben wiberwilligen Schwiegervater an, Dranien feine Unterftutung zu leihen. Ohne ben Born bes Raifers zu furchten, legt er Feuer an eine Defterreich für Alba nach ben Nieberlanden abgefandte Bulverlabung. Raum hatte im 3. 1574 bie hollanbische Expedition seines jungern Brubers Chriftof einen ungludlichen Ausgang genommen, ale Joh. Cafimir ben Sauptern ber frangofischen Actionspartei feinen Beiftanb in ben Rampfen verheißt, ju benen fich die Sugenotten und bie mit ber italienischen Sofpartei unzufriebenen "Bolitifer" vereinigt hatten. Der jugendliche Pfalzgraf buntt fich ftart genug, nicht allein Frankreich zu einem auf freier Religionsubung gegrundeten Frieden gu verhelfen, sondern zugleich Deutschland wieder in den Befit von Det, Toul und Berbun ju bringen. Der unerwartete Tob Rarl's IX. und bie Thronfolge bes aus Bolen eilig heimfehrenden Beinrich's III. brachten nur einen vorübergehenben Stillftand in die weit aussehenben Die Sendung Weyer's, die an Zuleger's frühere Miffion Bläne. erinnert, beseitigte bie hoffnung auf eine friedliche Ordnung ber Berhaltniffe unter ber neuen Regierung. Der Burgerfrieg in Frantreich bauerte fort, und im Berbst bes Jahres 1575 mar es offen. fundig, baß Joh. Cafimir alle Vorbereitungen zu einem neuen Feldzuge traf.

Wieder mahnen ber Raifer und bie beutschen Fürften vergebens ab. In ber burch neue Bertrage befestigten Soffnung auf reichen Bewinn für bie frangösischen Glaubensgenoffen wie für fich felbft bricht Joh. Casimir noch vor Ende bes Jahrs nach Frankreich auf.

Der Feldzug nimmt einen glücklichen Berlauf. Dhne blutige Kämpfe wird ein Friede errungen, der für die Hugenotten vortheilhafter als irgend ein früheres Abkommen ist. Auch Joh. Casimir geht keines, wegs leer aus; für das ihm entgangene Statthalteramt zu Met, Toul und Verdun werden ihm so ansehnliche Geldbezüge zugesichert, daß er und die Pfalz für die Opfer, die sie bis dahin gebracht, hinlänge lich entschäbigt zu sein scheinen.

Die gludliche Heimkehr bes Sohnes nach einem Unternehmen, bas Friedrich vielleicht ausschließlicher als Joh. Casimir selbst vom religiösen Gesichtspunkte aus beurtheilte, bereitete ihm in seinen letten Lebenstagen eine hohe Freude. An einer entscheidenden Stelle war die fühne Politik, die der Kurfürst verfolgte, mit glänzendem Erfolge gekrönt. Der Schmerz, auch diesen so viel versprechenden Frieden in Frankreich bald wieder gebrochen zu sehen, blieb ihm erspart.

Gine furge, aber tragifche Rolle follte Chriftof, ber hoffnungs= reiche britte Sohn Friedrich's (vergl. I p. LII), übernehmen. Nachbem er icon im 3. 1572, wo wir ihn in Solland finden, feine Theilnehmer fur die nieberlanbifche Cache bewiesen, feben wir ihn ju Unfang 1574, 22 Jahre alt, bie Waffen ergreifen, um mit ben naffauifchen Brubern Ludwig und Beinrich dem Bringen von Dranien Gulfe zu bringen. Die Befinnung, aus ber es geschah, hat ber jugenbliche Belb in einem schönen Briefe an Joh. Casimir (Dr. 731) felbft bargelegt. Bruber haben bas gemein, bag religiofe und patriotifche Begeifterung ihre Thatenluft abelt. Wir sehen auch hier wieber, wie nicht allein ber Raifer warnt und brobt, sondern auch befreundete Fürften ernft. lich von einem Unternehmen abrathen, bag nicht allein ben junächft Betheiligten, fonbern auch ber Pfalz und gang Deutschland verberblich werden fonnte. Der Ausgang bes Feldjugs entsprach, mas Chriftof's Berfon betrifft, ben ichlimmften Befürchtungen. Schon am 14. April 1574 fand er mit ben Grafen Ludwig und Beinrich von Naffau in ber blutigen Rieberlage auf ber Moderhaibe ben Tob. Aber nicht allein fein Grab blieb unbefannt, fonbern felbft bie Runde, bag ber Jungling feinen Belbenmuth mit bem Leben bezahlt, trat fo unficher und wiberspruchevoll auf, bag man in Beibelberg gegen bie Richtigfeit ber Ergählung noch lange Bebenfen hegte. Roch im folgenben Jahre, als &. feine lestwilligen Berfügungen traf, ftanb Chriftof's Schidfal noch nicht über allem Zweifel fest; benn in seinem Testament bebenft ber Rurfürst seinen britten Sohn gleich einem Lebenben mit Land und But, obgleich er die Soffnung ihn wieder ju feben langft aufgegeben. Wenn bie Sache, wofür Chriftof fein junges Leben

geopfert, ben Schmerz bes Baters lindern konnte, so geschah es hier. Er war in einem Kampfe für die heiligsten Interessen, welche ber Kurfürst kannte, gefallen.

Die Töchter Elisabeth und Dorothea Susanna mit ihren Männern, den sächsischen Herzogen Joh. Friedrich dem Mittleren und Joh. Wilhelm treten in der zweiten Hälfte unserer Corresspondenzen nur selten mehr hervor. Nach der Katastrophe von Gotha, die Friedrich nicht hatte abwenden können, galt es nur noch, freilich vergebens, für die Freilassung des unglücklichen Herzogs zu wirken, ihm und der Gemahlin Trost zu spenden und den Kindern eine väterliche Fürsorge zuzuwenden. Aus den zahlreichen Acten, die hiersüber vorliegen und die überall dieselbe treue Liebe bezeugen, konnte nur Weniges herausgehoben werden.

Mit Joh. Wilhelm beschäftigen sich Friedrich's Briefe nur noch im Jahre 1568 vielfach. Damals war es, wo er den Schwiegersohn, sogar von der Gattin begleitet, der katholischen Partei in Frankreich zu Hülfe ziehen sah, um eben die Zeit, als Joh. Casimir sein Schwert den Glaubensgenossen lieh. Der Schmerz über den Schergendienst des Herzogs und das unpassende Berhalten der Tochter hat Friedrich in wahrhaft rührenden und ergreisenden Briefen ausgesprochen. Als Dorothea Susanne am 3. März 1573 ihren Gemahl durch den Tod verlor, hatte auch sie an dem Bater den besten Berather (vergl. Nr. 706.)

Bon ben Fürsten, bie mit Friedrich in ben erften Jahren feiner Regierung in mannigfachem Verfehr gestanden, wurden 1567 bis 1569 Philipp ber Großmuthige von Seffen, Christof von Burtemberg und Wolfgang von Zweibruden burch ben Tob abgerufen. Bon bem Lettern, ber ihm früher fo feinbselig entgegengetreten, lernte ber Rurfürst höher benfen, als ber bisherige Widerfacher bes Calvinismus - gleichviel aus welchen Motiven - fich jum Bertheibiger ber Reformirten in Frantreich aufwarf und die Wandlung seiner Gesinnung mit bem Tobe auf bem Schlachtfelbe bemahrte. Mit bem wurtemberger Bergog blieb Friedrich trot ihrer confessionellen Differenzen bis zu beffen Ente (28. Dec. 1568) in reger freundschaftlicher Berbindung. Philipp von Beffen aber allein binterließ in bem altesten feiner Gobne, in bem flugen, gebilbeten und humanen Wilhelm IV., ben man ben Beisen zubenannt bat, einen Rachfolger, welcher ben Bestrebungen Friedrich's, wenn auch nicht überall Sympathien, fo boch Berftandniß entgegenbrachte. Mochten Unbere von Beibelberg fich unwillig abwenden: auf Wilhelm fonnte ber Rurfurft mit Sicherheit gablen.

3mar fehlt es in vertrauten Briefen bes Landgrafen auch nicht an herben Urtheilen über Friedrich, aber folden Meußerungen einer momentanen Stimmung bes lebhaften Fürften ftehen zahllose Erflärungen anberer Urt gegenüber. Und wenn er, aufgeflart wie er mar, auch hie und ba ben ftrengen Calvinismus bes Pfalzers ichulmeifterte, fo wußte Friedrich boch, bag er im Bergen ber reformirten Richtung angehörte. Satte ber Landgraf größere Mittel jur Berfugung und Die Möglichkeit einer freien Bewegung gehabt, fo murbe er bem Rurfürsten auch mit einer fraftigen That gur Geite getreten fein. Aber wenn es fich auch in ben zahlreichen Briefen, bie zwischen Beibelberg und Raffel gewechselt wurden, in ber Regel nur um Unfichten und Rathichlage und feltener um praftifche Leiftungen handelt, fo find fie bennoch von bobem geschichtlichen Intereffe, und ihr Werth fteigt noch von ber Beit an, wo ber Kurfurft August ben Berkehr mit bem Pfalzgrafen abbricht und Friedrich in Sachfen nur noch vermittelft bes Landgrafen irgend einen Ginfluß geltend machen fann.

### 673. Friedrich an Landgraf Wilhelm von Beffen.

1572 September

Die Gräuel der Bartholomäusnacht, und was bemgegenüber die evan= Peibelberg. gelischen Fürsten in Deutschland thun sollen. Borschlag einer Zusammen= kunft ber fürstlichen Räthe.

Sochgeborner fürst zc. Ale E. L. gestrigen bage von unsern großhofmeister und rethen albie unsers abwesens jugefertiget worben. was sie beren erichröcklichen tyrannischen und jemerlichen morbthaten halb, so in Franfreich uf ber gehaltenen Navarischen hochzeit an etlichen fürnemen hern von abel und andern religionsverwandten geübet fein follen, barnach fur zeitungen empfangen, fo berfelben zuversichtlich nun zufommen: mögen wir bern zuvor gang mitleidenlich und betruebten gemute ferner nicht verhalten, bas angeregte jemerliche zeitungen fich nachmale je mehr continuirn, wie E. L. beiligend, fo von underschibs lichen orten an une gelanget, zu ersehen, also wir große forg bragen, bie wurden nur vil zu war sein. Wan nun folliche under ben driften nicht wol erhörte graufame morbtaten nicht allein follicher fo jemerlich hingerichter unferer driftlichen lieben mitgliber und fo viler guter redlicher erfarner leut wegen höchlich zu beflagen, sonbern auch une, ben driftlichen religioneverwandten Teutschen dur und furften, auch ftenden bes reichs, benen es leichtlichen ebenmessig gelten und uff gleiche practiden angerichtet werben fan, ernstlichen und vleissigen uffehens ganz nötig: so wil unsers ermessens ein sondere notturft sein, biffen beschwerlichen handel und im fal barunder verborgene practiden und anschlege äussersten vleisses und ernste nachzustnnen und zu bewegen, fich auch barbeneben etwas ber vorgegangen vorlauffungen zu erindern, bevorab bas fich diefer jamer uber ben uffgerichten publicirten, auch burch ben fonig und fonigin in Frankreich hin und wider in Teutschland verkundigten fridstand, baruf gefolge ten und gleichsam baraus geflognen Navarischen heirath sampt neulich ußgeschollene mit ber eron Engelland gemachte bundnuß und was bergleichen an andere auch freuntlichen gelanget, ja, bas noch mehr ift, vor gang wenig zeit in Met und etlichen andern orten furgegeben, bas man ben religions verwandten solcher ort die predigten gottlichs worts und ber religion erercitium frei gelaffen, beneben mehrern vertröftungen zc., nichts wenigers folder jamer bergeftalt begeben und zugebragen haben folle.

Und berhalben ein jetweber nicht allein sein selbst und ber seis nigen personen sollicher geschwindigkeiten halben wol sursehen, sondern Kludbohn, Friedrich III. Bb. II.

3

auch zu bes heiligen reichs, bessen ehr und reputation, fürnemblichen September. auch, alsovil menschlicher erhaltung und befürderung der ehrn und seligmachenden worts Gottes sampt beschutzung dessen gliedern 1), unsers sedes armen underthanen, land und leut willen, sich gepürlichen gesfaßt mache, in surfallenden nothsellen einander die hulfliche hand zu bieten und dergleichen angerichte practicken zu verhüten und abzuswenden.

Da wir biffes werk bahin ansehen, bas es gemain und eben bie practic feie, wie ber bapft burch ben von Alba in ben Riberlanden bie furneme heupter abwege geraumpt, ibo gleichefale baffelb in Franfreich zu wert gezogen, und weiln jest bie schanze auch alba laiber gerathen, werb es furter mit und Teutschen besto leichter fur= zunemen sein, bevorab ba numer ber pring von Uranien uff sollichen jemerlichen fal baher verhofter hulf bestituirt und es mit beffen friege= wefen genzlichen umbichlagen folte: fiehet uns barumben fur notwendig und gut ane, wie wir auch freundlich bitten, bas E. L. bife bings onverlengts an die beide unfere mitchurfurften Sachsen und Branbenburg, auch bie herzogen ju Sachsen, Braunschweig, Mediburg, Pommern und andere beren benachparten beneben ihren geliep= ten bruebern, ben landgraffen zu heffen (alevil fich bes orts am besten fugen wil) gelange, barzu im fal mit benfelbigen einer geheimbben zusamenverordnung etlicher wenig vertrauter rethe vergleis den, mit einander hievon zu conversirn, zu erwegen und zu erfleren, was herunder zu thun und fich zudragenden nothfals einer zu bem anbern entlich ju verlaffen, ebenergeftalt wir gegen unfern benachparten, ben anbern pfalnggrafen, marggraf Georg Friberichen zu Brandenburg, ben herzogen zu Würtemberg und marggrafen zu Baben uns zu verhalten gemeint seien. Und bemnach bise bing feinen verzug leiben, bitten wir es fo vil mehr zu beförbern, und mas baruf erfolget, uns ehift Seind wir zc. Datum Beidelberg ben 1 Septembris gu berichten. A. 72. Friberich 2c.

# Bettel.

Wir geben auch E. L. nachzubenken in freundlichem vertrauen anhaim, ob nicht dise erbermliche handlung ein merglich und lang angesponnen stuck deren ein zeithero vil berüempten angezognen sanctae ligae . . . . denn wie und uß Italien in dieser stund zeitungen einkommen, und auch sonsten in vertrauen anlanget, so solle dises

<sup>1)</sup> Bu ergangen etwa: möglich ift.

ein fast lang angesponnene practick sein; baher ban nicht wenig zu 1572 gebechtnus zu führen, was in neulichait etliche vorneme reichs stende September. sich vernemen lassen, das sie ausdrucklich wissen wollen, ob sie bischof ober baber seien, und uns bergleichen mehr zu erindern nöttig.

Wir konden auch E. L. im höchsten vertrauen nicht unvermeldet lassen, das wir gewisse kundschaft haben, wie das ins prinzen lager gesagt wurdet, das mit Ernsten von Mandelslo handlung gepflogen sein solle, sich von jetziger expedition ab zu begeben, ine gegen Polen zu prauchen. Wan nun leichtlich zu erachten, was ein solliches uff ime dragen kan, so wurden E. L. deren ding auch freundlich nachzusgedenken wissen, was darunder gesucht und daruf beschwerlichs ersfolgen mechte. Datum ut in literis.

München, St. A. 544/12 f. 37. Flüchtiges Concept.

### 674. Friedrich an Ludwig von Würtemberg.

1572 September

Parifer Blutbad. Beziehungen Colns zu Alba. Gefahren von allen Beibelberg. Seiten. Einladung zu einer Berathung der Gefandten benachbarter Fürsten zu Beibelberg 1).

Unser freundlich bienst 2c. Was uns nechten abend und anheut von unterschiblichen orten hero für erschreckliche zeitungen von jämsmerlicher ermordung bes Abmirals und anderer fürnemen herrn vom abel und anderer unserer wahren dristlichen mitreligionsverwandten in Frankreich einkommen, die thun wir E. L. beiverwart übersenden.

Ob woll wir gern hoffen, wie wir bann von Gott bitten und wünschen wolten, bas es bamit wie andere vielfeltigen jest hin und wider fligenden zeitungen geschaffen und im grund nichts baran were: jedoch nachdem solche von verschiedenen orten hero an uns gelanget, müssen wir besto mehrere fürsorg tragen, das die größern theils leider nur zu viel wahr sein möchten.

Run fönten wir E. L. insonders hohen vetterlichen vertrawen nicht verhalten, das uns jeto etliche schriften communicirt worden, so in jungster trennung etlicher Cölnischer reuter, so under dem von Brembt geritten, uff besselben niedergelegten mägen einen gefunden worden, welche zum theil der churfürst zu Cöln und der herzog zu

<sup>1)</sup> Ebenso an die Pfalzgrafen Reichardt und Johann, die Markgrafen Georg Friedrich (Brandenburg) und Karl (Baben).

1572

Alba jetigen werenden friegswesens jufam gethan, welche nicht allein September. anmelbung thun, mas maffen bemelter durfürst zu Coln foldem friegsmesen verhaft und zugethan, sonber auch, wie er fur sein person bargu geneigt und gang burftigklichen abfectionirt seie, als G. Q. beiverwarter abschrift, so S. g. gigen handschrift ift, zuvernehmen. Bann bann bife bing bermaffen beschwerlich fürgeben und fich ferner gang gefahrlich ansehen laffen, so will ein sonders hohe notdurft sein fürnembliden und, ben Teutiden durfürften, fürften und ftenben bes reiche, fo ber maren driftlichen religion verwandt und zugethan feinb, irer felbst person, bann auch beren land, leut und geliebten unberthanen, furnemblichen auch ber ehren und wort Gottes und alfo ber religion hauptsachen wegen foldes, fampt woher bife undriftliche thrannische practicen iren ursprung haben und weiter hin gemeint feind, gepurnden ernfte zu betrachten, bem nachzubenken und bagegen fich jedwedern theils also gefaßt zu machen und zu halten, fich felbften und die feinigen zu schuten und einander die hilfliche hand zu pieten, wie es auf alle und ibe zutragende felle bie notturft erforbern wird. Dann wir bifes werf bahin ansehen, bas es gemein und eben bie practiden fein, fo ber bapft burch ben von Alba in ben Riberlanden bie furnehme haupter abwege gereumbt, jeto gleichefale in Frankreich zu wert gezogen, und weiln ist bie ichang leiber auch alba gerathen, werbe es fürter mit uns Teutschen besto leichter ebenmessig furzunehmen sein, bevorab ba nunmher ber pring von Uranien uf folden jammerlichen fall baher verhoffter hilf bestituirt und es mit bifem friegewesen umbichlagen follt.

Und weiln bife bing nicht wol verzug und einstand gebulben, in betrachtung, bas bie zeitungen ftart geben, welcher gestalt berait etlich Schweizer naher Frankreich im anzug, auch ein Italianisch friegevolf naher Teutschland sich begeben und also mehrerer orten starke beraitschaft sein solle, wie auch die umb Frankfurt ligende reuter sich teglich und merklich sterken thun, zu benen bann sich in furgem noch ein mehrere anzall von den Bobemischen greniten bero begeben solle, barbeneben bann ber burch bie neulich eingenommene herrschaft Bitich gemachte unverhinderliche paß bif an Rhein, wohin ber gemeint und merklich zu misprauchen, auch nicht auffer gebachtniß zu laffen: fo stellen wir G. E. freundlich anheim, ob nit notig, bas etliche unferer ber Teutschen dur und furften hochvertraute rethe ringer anzal und in der stille (weil es in den personen nicht bescheen fan) jusam verordnet, hievon einander ju communicirn, ju erwegen und was ibes gemuth und meinung und fich einer jum anbern in

nothfall zugetroften 1) . . . . . . . einander in hochstem vertrawen zu erfleren, bahin wir uns bann unsers theils urpietig machen. Und Geptember. wo E. Q. bas gefellig, beuchte und gerathen fein, bas folche allerfeits abgeordnete schiriften ben fechtzehenden bifes gegen abend alhie ju Beidelberg (wenigern verbachts willen) ankommen und furter bife hoch beschwerlich nachbenkig und nötige sach angeregter gestalt unter hand genommen hetten, inmaffen wir bifes ben andern unfern bes nachparten furften, nemblichen unferm freundlichen lieben bruber berjog Reichardten, auch ben anbern pfalzgraven bei Rein fampt marggraf Georg Kriberichen zu Brandenburg und marggraf Carln zu Baben und ber stadt Straßburg 2) auch zugeschriben, barzu solches an ben durfürften zu Sachsen und bes orts umbgefessene mitreligions verwandte dur und furften ebenmeffig ber enben zu thun gelangt haben, vetterlich bittenb, G. E. wöllen fich heruffer ires gemuts gegen uns freundlich ercleren, auch iberzeit, was fie von benen geferlichen fürgangen in gewise erfarung bringen, sampt wie sie ir genachparte ber andern religions verwandte zu benen fachen abfectionirt und in irem vorhaben vermerfen, une freundlich berichten, bergleichen wir hinwiber und G. Q. ju freundlichen bienften vetterlichen geneigt 8). Datum Heibelberg ben ersten Septembris A. im zwei und siebenzigiften. Friberich 2c.

Stuttgart, St. A. (Frankreich 19 a). Cop.

<sup>1)</sup> Lude burch Ausschnitt.

<sup>2)</sup> Bon Strafburg ift fonft bei biefen Berhandlungen feine Rebe.

<sup>3)</sup> Bergog Lubwig antwortete, Stuttgart 10. Septbr. 72: Da er noch unter Bormunbichaft flebe, fo wurde ibm nicht gebuhren, ohne Wiffen und Bewilligung ber Bormunber (Brandenburg, Ansbach und Baben), an die er fich beshalb gewandt und beren Antwort er erwarte, an ber Beibelberger Berfammlung fich gu betheiligen. - Die würtembergischen Rathe waren ber Meinung, ber Bergog follte unter hinweis auf ben Land- und Religionsfrieden jebe Betheiligung ohne weiteres ablehnen, mahrend an entscheibenber Stelle eine ausweichenbe und abwartenbe Antwort vorgezogen wurde. - Rf. Friedrich verhehlte, nach Empfang bes Entschuldigungeschreibens, bem Bergog fein Bebauern nicht (Beibelberg, 13. Septbr.), und fprach am 15. Septbr., nachbem Branbenburg und Baben ihre Betheiligung jugefagt, wieberholt ben Bunich aus, bag auch Burtenberg an ben Beibelberger Berathungen theilnehmen mochte, mas jeboch nicht geschah. Bergl. bie weiteren Actenftiide über ben Beibelberger Tag.

1572 September 4. Genf.

# 675. Syndici und Rath von Genf an Friedrich.

Ueber bas Blutbab in Paris und bem übrigen Franfreich.

Gnebigster hurfürst und herr. Es werden E. E. F. G. zweiselsone genugsamen bericht eingenommen haben der greulichen und unmensche lichen thaten halben, so furzverrückter tagen in Paris mit verräters lichen morden nit allein der person des herrn Admirals, sonder auch vieler anderer vortrefflicher leuten begangen worden, da man weder alt noch jung, man oder weib verschonet, sonder die unschuldige ausserwelte kinder Gottes one underschied so erbarmlich zermetzet, das sich alle creaturen darob entsetzen möchten.

Ueber bas fomt uns ist zeitung ein (welche wir boch schwerlich glauben können), bas man auch zuleist weber bes königs von Ravarra, noch bes prinzen von Conde folle verschonet haben und furter allenthalben erwurgen alles, was ber religion zugethan, bergestallt. bas nunmehr foldes unfinnigen wuten und morden ber unschuldigen fich vaft in alle ende bes gangen fonigreiche solle ausgebraittet haben. und alfo gang Franfreich mit unschuldigem blut besprenget, alle gaffen mit ber getöbten leichnam bedectt, ber gange luft und himmel vol schreien und weeklagen, fo von allerlen ftanbe und altere leuten beschicht, welche erbarmblich erwurget und ermorbet werben - eben in bem und zu ber zeit, ba fie fich am allermeiften ber königlichen ebicten und mit aibe pflichten bestettigten verspruchnuffen thun getroften und einfeltiglich in hoffnung eines friblichen wesens Gott bem berrn nach seinem wort zu bienen begeren, beffen wir die driften zu Lvon. unsere genachbarte, jum erempel wol anziehen mogen, und E. C. F. B. beffen vergwiffen, bas man baselbst eben ein fo greuliche blutbab angerichtet und nichts underlaffen, was zu einem treulosen morberischen toben und muten hette mogen dienen. Wie wir bann teglichs bey und ber armen leut ungelich vor augen sehen, welche mit großter noth und angst aller irer hab und gueter beraubt, gar bloß, allein mit bem leib bavon kommen, beren etliche burch wunderbarliche vorsehung Gottes vom tob errettet, unt nachdem fie von oben herab ins waffer gesterzet, schwerlich ausgeschwommen, etliche aber mit gelt fich von ben friegefnechten abfauft haben. Diese arme nemen wir uff. geben inen underschlaif und underhaltung nach unserm besten vermögen, fovil es bife unfere arme ftatt erleiben moge, welche nun fos vil jar hero mit pestileng und andern ichweren frankheiten (wie E. C. F. G. fonber zweifel bewuft) heimgesucht, und auch eine lange

zeit von dem genachbarten fürsten 1) angefochten und gar heftig bes 1572 schwert worden, welcher uns auch noch bis uff diese stund alle ges September. meinschaft und hantirrung mit seinen underthanen und in seinen landen one alle pilliche ursachen thut verpitten.

Und bemnach fein zweifel, biefe conjuration, welche anderft nichts ift bann eine execution bes concilii ju Trient, werbe fich im gemein und burchaus allenthalben volnstreden wollen, und aber wir aus befonbern gnaben und ichidung Gottes vor andern von folden leuten, welchen wir gleich als am nechsten fur ber thur figen, verhaßt unb feinblich angefochten werben, fonnen wir leichtlich ermeffen, es werbe uns, man es Gott geliebet, gleich ergeen wie anbern gliebern ber driftlichen firchen, in welcher E. C. F. G. aus gnaben Gottes fur anbern weiter furleuchten. Derwegen wir nit unberlaffen mogen. nachbem wir unfere fachen bem Allmechtigen bevolhen und une vor feiner hoben Dt. offentlich mit beten und faften gebemutiget, neben andern menschlichen mittln, beren wir uns ju getröften möchten baben, vornemblich E. C. F. G. biefer bing in aller unberthenigfeit ju berichten. Und weil meniglichen bewuft, mit was driftlichem eifer E. C. F. B. ju befurberung ber ehren Gottes mit ernft geneigt fein. haben wir weniger nit thun fennen, bann ben berfelben unfer befummernus und mitleibiges gemut, fo wir ob biefen greueln tragen, unberthenigft ju bezeugen, ber genglichen unberthenigen zuverficht, es one noth E. C. F. G. ferner beswegen zu ersuchen, als bie felbe wiffen, was fur mittel bienlich und gut fein mogen, folche greuliche thrannen und muten ber feind wiber bie noch uberigen glieber Christi abzuwenden und zuvorkommen, es fen mit erfuchen anderer dur und fursten, auch stende und verainigten ber evangelischen reformirten religion, ober aber uff andern weg, welche E. E. F. G. am besten bewuft; allein begern wir unberthenigft, E. C. F. G. wollen uns iberzeit halten, wie bero unberthenige und gang willige, welche E. C. F. G. fich hiemit unberthenigst thun bevelhen und pitten, ber Allmechtige wolle biefelb in feinen gnebigen schut und schirm erhalten und mit feinem gottlichen fegen je lenger je reichlicher begaben. Datum ben 4. Septembris A. 1572. E. G. F. G. unberthenigft gang willige biener bie fyndici und rath ber ftatt Benf.

Raffel, St. A. (Rep. II. Cell. VII. Vol. I.). Cop.

<sup>1)</sup> Bergog von Savopen.

1572 September 5.

Raffel.

676. Landgraf Wilhelm an Anrfachsen und Brandenburg 1).

Was die protestantischen Fürsten Angesichts ber brobenden Gefahren zu thun haben.

Hochgeborner furst ic. Als wir E. L. vorgesterigs tags bie erbärmliche ermordung des Admirals und anderer vornemer Fransössischer herren zu erkennen geben, so lassen wir E. L. zu fernerer continuation hiemit in freuntlichem vertrauen zu komen, was der chursurst pfalzgrave mit übersendung etlicher particulariteten deswegen jevo weiter an uns geschrieben, daraus zu besinden, das die dinge all zu viel wahr sein.

Wiewol nun biefe that an fich felbsten vast greulich und erfdrödlich ift, bie billich einem jeden ehrliebenden herzen ju gemut geben foll, fo haben boch vornemblich die dur und fursten A. C. bes pabstischen haufen practiden, intent und vornemen, auch wie sie gegen allen bekennern ber reinen lehr affectionirt und gesinnet seien, aus biefem unmenschlichen geschicht gleich als in einem spiegel ju feben und irer fachen umb fo viel mehr mahr zu nemen. Dan E. L. ift unverborgen, wie stattlich ber religion friben ober pacifications edict in Frankreich nicht allein an allen parlamenten becreftiget und publicirt worben, sonbern auch, wie vilfaltig fich beibe, ber fonig und tonigin, ju fteifer und vefter haltung beffelben gegen ben dur und fursten so schriftlich so mundlich erclert. Man hat zu mehrer be= creftigung beffelben mit Navarra eine eheftiftung gemacht, mit Engels land eine buntnus angericht, auch uns, ben Teutschen dur und furften bas maul voll geben: zu was ende aber foldes alles gemeint fei, weiset obbemelte geschichte mehr als zuviel aus. Wer nun bie augen nicht aufthun will, mag immer zu blind fein; qui uni facit iniuriam, reliquis minatur.

Wir haben im reich Teutscher nation auch einen hochbeteurten religion friben, und wan wir alle gleich gestinnet weren, benselben ein ander aufrichtig und treulich, wie es billich sein solt, zu halten, so verhoffen wir mit Gottes gnediger verleihunge vorm bapst und auslendischer vergwaltigung wol zu bleiben. Man sicht aber in dieser geschicht, das der bapst und sein anhang noch heutiges tags, gleich wie gegen dem Johan Huß im concilio zu Costniß geschehen ist,

<sup>1)</sup> Aehnlich an die Berzoge zu Sachsen und Braunschweig, an Fürft Joachim Ernft zu Anhalt und Graf Georg Ernft zu Henneberg.

biese regel, wan ste nur iren vortheil ersehen, ohne alle scheu practicieren, nemblich man fei ben fetern feinen glauben zu halten foul- September. Darumb wollen G. Q. als ein hochverftenbiger durfurft und columna imperii ber fachen, wie es warlich bero wichtigfeit erforbert, vernunftiglichen nachbenken und mit zusehen, ne quid respublica detrimenti capiat. Der bapft und fein anhang haben vergangenes jare eine herrliche victori wiber ben Turfen gehabt. Run ift es ber victorien art und natur, bas ste gemeinlich bie victores insolentiores In Riberland feind die heupter mehrertheils beifeits bracht, in Frankreich ift biefer anschlag auch gerathen, jeto haftet es noch auf bem einigen prinzen von Uranien; ligt ber niber ober mirb gurud getrieben ober sonften ausgemattet, so ift es nicht wenig zu be= forgen, obicon bie dur und furften A. C. mit feiner, bes pringen, fachen nichts zu schaffen haben, bas boch ber anber theil, fo ferren bei zeiten nicht bargegen getrachtet, nicht underlaffen werbe, fein beil weiter zu versuchen und fich ber guten gelegenheit zu gebrauchen.

G. Q. feben aus bes pfalgraven durfurften ichreiben, bas G. 2. eine geheimbbe zusamen ordnung eplich wenig vertrauter rathe vor Wir vor unfere person ließen uns baffelbige nicht allein nicht misfallen, fonbern, man es fein fonte, were es wol bei biefen geschwinden gefärlichen leuften unfere ermeffene einer personlichen zusammenfunft und vertraulichen underrebung ber dur und furften hoch vonnötten. Dieweil wir aus hievorigem bebenfen fürforg tragen, es möchte villeicht nicht jeberman bargu geneigt fein, fo ftellen wir zu E. L. vernunftigem gutachten, ob E. L. fich bie vom durfurften pfalzgrafen vorgeschlagene zusamenordnung vertrauter rathe gefallen laffen wollen, ober aber bas ben jepo ju Erfurt anwesenben rathen von biefen bingen vertreulichen zu reben und zu raihschlagen, auch eines biscours, wie etwan ben sachen uf ben notfal ferner zu thun und beforgend unheil zuvorfommen, fich zu vergleichen, bevelch gegeben werben moge, ober was fonften G. Q. vor bas befte und rathfambfte ermeffen. Deffen fich E. L. hinwider freundlich ju ercleren, auch biese binge furter ben bergogen ju Medelnburg und Bommern in freundlichem vertrauen zu communicieren und fo wol bei 3. 22. als bem durfurften ju Cachsen (Brandenburg) bie zusammenkunft ber rathe ju beforberen wiffen werben. Und wir habens G. Q. 2c. Datum Caffel ben 5. Septembris A. 72. Wilhelm 2c.

M. St. A. 544/12 f. 225. Cob.

1572 September 6. Raffel.

### 677. Landgraf Wilhelm an Friedrich.

Abscheu über bas Parifer Blutbab. Treulofigfeit ber Balfchen.

Unser freundlich dinst 2c. Heut bato haben wir E. 2. de dat Hendelbergk den 1. Septembris, auch vorgestern E. 2. rethe schreibe zusampt derselben beplagen und zeitungen von der greulichen un semmerlichen ermordung des Admirals und seiner mitteligionsver wanten entpfangen und nicht ohne groß entsetzung und christlichen mitlenden gelesen.

Wiewol wir nun, ale une E. L. rethe schreiben gufommen, nod ezwas hoffnung gehapt, bas es nicht so arg sein möchte als es aus: geben, auch barben bie gebanken gehapt, bas etwo folch geschren aus einer welschen practifen berhalben comminiscirt sein möchte die dur und fursten hieaussen in ihren consiliis stoczig und ir zumachen, sonberlich bieweil die zeitungen von Nancy hero gelangten: jedoch weil bieffe zeitungen nun von so viel underschiedlichen orten, wiewol in circumstantiis nicht allenthalben gleichformig, welche primae consternationi zuzugeben, geschrieben werben, so muffen wir leyber es barfur halten, bas fie ju viel mahr fegen. Gott weiß, es hat uns alzeit vor ber hochzeit gegrauset, wie wir uns beffen auch jegen egliche unferer vertrauten biener lange juvor haben vernehmen laffen, barumb wir uns allewege solcher zeitungen hoch befart haben; bann folde ift ber Welschen beste funft, berwegen nichts beffere, ban bas wir Teutschen ihrer hinfuro genzlich mußig geben, bann weber trem ober glauben zu ihnen fich zu versehen. Es nimpt uns aber groß wunder, bas ber Ammiral und die andern herrn, als die fonder zweis fel die welsche bibel El principe Macciavelli auch studirt, so wol getrawet und fich nicht besser vorgesehen und alle also inermes in locum tam suspectum fich haben laffen pringen; aber wen Gott einen straffen wil, beraubt er benfelbigen zuvor seiner vernunft.

Wir haben uff E. L. rethe schreiben an ben chursursten zu Sachsen, Brandenburgk, marggraf Jorg Friderichen, herzogk Juliußen, herzogk Johans Wilhelmen, Anhalt und Hennebergk geschrieben, wie E. L. aus bepliegender copen freundlich und vertrevlich zu sehen, wollen auch nicht underlaßen, J. LL. diß E. L. schreiben sampt den zugeschickten zeitungen mitzutheilen, auch den marggraven chursursten zu erinnern, das S. L. diesse leydige zeitungen und E. L. schreiben den herzogen zu Pommern und Meckelnburgk auch communiciren und mittheilen, auch sich zusammenschickung halben der rethe ercleren, und

beh bem durfursten zu Sachsen und ben andern fursten gleichsfals 1572 befurdern welte.

Unfere ermeffene wer nicht allein bie jusammenschickung ber rethe, sondern vornemblich ein personliche zusammenkunft der dur und fursten vor lengst vonnoten gewesen, haben aber forge, es werbe in bieffer fecuritet nicht zu erhalten fenn. Darumb wir nicht unberlagen wollen, ben durfurften ju Sachsen, wie auch ben durfurften ju Brandenburgk barneben ju abmoniren, bo fie etwo ein general convent in der person oder zusammenschickung ber rethe noch zur zeit nicht fur gut funden, ob sie bann etwo ihren vertramten rethen, bie fte jezo zu Erfurt ben einander haben, bevelhen wolten, von bieffen fachen zurathichlagen und also eines anfangs und eines biscours fich zuvergleichen, wie etwo ben fachen uff ben notfall ferner zu thun und beforgend unheil zuvorfommen, wie wir E. Q. copien ber ichreiben, fo wir an bente durfurften Sachsen und Branbenburg gethan, hies mit auch vertrevlich zufertigen 1). Wolten wir E. 2. hinwider freunds lich nicht pergen zc. Datum Caffel am 6. Septembris A. 72. Bilbelm 2c.

M. St. A. 544/12 f. 44. Cop.

#### 678. Friedrich an Raifer Maximilian.

1572

Ceptember 8.

Rreisangelegenheiten. Bartholoniausnacht. Abstellung ber thran- Beibelberg. nischen Prozesse in und außer bem Reiche.

Allerburchleuchtigister 2c. Als E. R. Mt. in irn jungsten zugesfertigten bevelhen, bey ihigen geschwinden leusen und beschwerlichen surgengen in gutter gewarsam und ansachtung zu siten, neben ansbern genediglichen begert, da und was sich zu zeiten in diesem mir andevolhenem krensse gefarlichs ereugen und zutragen solte, dasselbig E. R. Mt. jedesmals furderlich zuberichten, — hab daruff ich gehorsamslich nicht underlassen, in denen furlaufungen vermogenden gutten vleisses allenthalben furzuwenden, auch die andere Reinische meine mitchursursten und krensverwante hierzu gedurlich zuvermanen, wie auch anhero Gott lob diesses freiß, als viel mir von J. L. die noch surkomen, nichts sonders beschwerlichs surgangen, allein was sich allernechst daran des Oberrheinischen kreyß mit thattlicher einnemung und ist vast stark angeordente besestigung der herschaft Bitsch begeben

<sup>1)</sup> S. bie borbergebenbe Rummer.

hat 1), barvon zweiselsone E. Mt. hiebevorn grundlichen bericht emsertember. pfangen, sampt bas nun ein gutte zeit hero, wie auch noch, ein raisig frigesvolf, so sich auf graff Albrechten von Lehenstein und Hansen Walharten referirt, umb Franksurt mit nicht geringer beschwerden der armen underthanen (zuwider des reichs constitution, frast deren auch bis noch die geburliche caution nicht geleistet) eingelegert, welches sur den herzog von Alba naher den Niderlanden bestellet. Ob aber dasselb mit dem durchzug diesen freiß sonders beruren werde, kan man noch nit aigentlich wissen, doch soll im fall deren an und vortzugs mögliche verhuttung der underthanen beschwerden beschehen.

Darbeneben fan E. A. Mt. ich in unberthenigkeit nit pergen, bas mir neulich kurz nach einander gefolgte tag allerhand zeitung einkumen seind, was erschrecklichen spectakels sich ben jungst zu Paris in Frankreich gehaltenen Navarischen und Condeschen hochzeiten mit jamerlicher ermordung und hinrichtung des Admirals und mehrer furnemen herren vom adel und anderer zugetragen haben solle, wie E. R. Mt. das aus bengefuegten abschriften genediglich zuvernemen.

Wiewole nun (in erinnerlicher betrachtung allerhand umbstende, auch zuvor uffgerichten und hochversprochenen pacification und sicherung, dan auch beren zeit, orts, personen, da an und durch welche solches beschehen sein surgegeben) ich benen dingen gar kain glauben zugestelt, sonder gutter hoffnung gewessen, es solten solches unbegrunde erdichte zeitungen sein, dergleichen dann ihiger zeiten vielsaltige hin und wider ausgesprengt werden, derwegen ich dan E. Mt. damit also unnottiglichen bemuehen nicht mögen, hette die sonsten dero zeitzlicher zugesertigt: jedoch weiln die je lenger je mehr vast gleichstimmend und von underscheiden orten dergestalt ervolgen, wie ungezweiselt dieselbige E. Mt. sonsten hero auch vernomen, so ist nicht wenig zu besorgen, das baran nurn zu vil grunds, und derwegen mit denen so unversehens jammerlichen hingerichten wolgeubten und ersharen guten leuten und christlichen mitglidern schuldiges herzlichs mitleiden zu tragen.

Wan dan darneben mir auch nit zweifelt, E. K. Mt. werden ab denen in der driftenhait anhero irer betrachtung umbstende und beschaffenhait nach ganz ungewönlichen tiranischen processen gewißlich ringers gefallen schopfen und uff solche weg mit trachten, die auch noch muchlicheit surwenden helsen, uff das dieselben sowol auserhalb des hepligen reichs zu billich und christlichen milterungen gerichtet,

<sup>1)</sup> S. Mr. 666 (S. 477).

als auch die im reich genzlichen abgeschaffet, und bas bardurch bas 1572 je mehr vortbrinnende schedliche mistrauen verhuetet werde, bahin und barzu bann ich meins vermugens mit rath und that zu helsen mich vor Gott und tragenden ambts halben schuldig erkenne, und bestes getreuen vleisses zuthun geneigt und erbuttig bin: so hab E. k. Mt. ich solches dannochten undertheniglichen nit pergen mogen 2c. 1) Datum Hendelberg den 8. Septembris A. 72. Friderich 2c.

M. St. A. 230/7 (Correspondenz ber auswärtigen bapr. Residenten) f. 88. Copie.

# 679. Friedrich an Af. August.

1572 September

Ueber ben französischen Gesandten Galeazzo Fregoso und beffen Er- Beibelberg. klärungen wegen ber Bartholomausnacht. — Beilage: Privatgespräch mit bem Gesandten.

Unfer freundlich bienst ic. Wir mögen E. L. vetterlichen nit pergen, bas gestrigen tags einer, Galiato Fregouse genant, albie ju Senbelberg ankommen, welcher im herausziehen sein weg uff Lautern zu genomen, berenbs von unsern beambten geburlichen angesprochen und befraget. Rachbem er aber sambt seinem biener beibe Italianer und anfange in reben feiner vorhabenben raiß halb vaft wankelmutig und unbestendig erzeigt, barzu er, Fregouse, fur sein perfon ziemblich wol und nun lang fur ein ftarken verdachten Godomiten befant ic., leglichen aber an und unfern freundlichen lieben fohne herzog Johans Casimirn pfalzgraven zc. fonigliche briefe furgewiesen, bargu er noch ein biener ben fich, fo ein Frangoß, ber fich Wilhelm Davibt nennt und graff Ludwigs von Nassau secretarius au fein fich anmasset, wie er auch bessen ime vertraut fecret benhan= ben und furgewiesen: seien diese dren durch bemelte unsere beambten mit vier augeordenten hadenschüten und etlichen reutern albero ficher. lich belaitet worben.

Wan wir nun one bas ito nicht gelegenheit, wol auch allerhand billich bedenkens gehabt, ine, Fregousam, biß noch selbs zuhören, haben wir nichts wenigers an ine begeren lassen, uns seinen habenben bevelch schriftlich zu übergeben, welchs er gethan, uff maß E. L.

<sup>1)</sup> Gine weitere Buschrift an ben Raifer, mit Bezug auf bie inzwischen eingetroffene Antwort, folgt unter 22. October 72.

1572 bepligend in Französisch und baraus transferirter Teutscher sprach September. freundlich zubefinden 1).

Aus welchem ansinnen und brullenreiffen vielerhand, fo uns ben Teutschen dur und furften, bevorab ben driftlichen religionevers manbten vleissig zumerken, und furnemblichen, in mas aestimation wir ben benen practicanten feien und worfur fie bie achten. es anfangs nicht genugsam, uns ibo ber furgangnen tyrannischen immanitet und mordthaten halben eins anbern zu persuadiren, welches boch die irigen felbsten aus ben Buisischen, Lottringischen und anbern höfen zuvorn viel anderst von sich geschrieben und seithero zur hand gelangte oculi testes bas bezeugen, — wie bann erst bieses heutigen tage leut albero ftracks aus Lyon fommen, fo abfirmiren, wie bereit bern und anderer enden bas gleichmessig meglen und hinrichten ber bekenner unserer lieben mitglieder Chrifti an und vortghen, alfo bas einsmals in bie achthundert entleibte corper nadend und ausgezogen uff ber gaffen gelegen, bie alle fonder zweifel von bem Abmiralischen jugefugten schuß und baraus ist furgegebnen entstandenen conspira= tionen wenig wiffens getragen haben werden: - fondern borfen uns auch vermeglich zumuten, biejenige, fo ber liebe Bott vor folder ty= rannei bewharet und erhalten, auf ire befubelte fleischbant zu liefern, auch ben pringen zu Uranien in gleiche ftrick zu furen belfen.

Weiln wir bann Gott lob unfere tag, one rhumb zumelben, viel anbreft herbracht, auch noch nicht bebacht seinb, une in benen henbeln gebrauchen ober bewegen zulaffen, haben wir ine noch zur weil nicht beantworten fonden, fonder E. Q. bas also freundlich barumb zeitlich anmelben wöllen, weiln in gemelte Fregouse furbringen bes von Schönberge gebacht, bas er gleichen bevelch villeicht nunmehr haben ober aber auch biefer ju G. Q. abraifen möchte, bas fie fic barnach sovil beffer irer gelegenheit und ber sachen notturfft nach hetten zugerichten. [In fonberlicher betrachtung, was unlangfter zeits hero, wie E. Q. wiffend, ben etlichen Teutschen dur und furften gefucht und wiefern bie mit ber nafen herumbgefuret, und bas noch mehr ift, wie vielfaltige leibliche aibe in uffrichtung vacification ebicts und fonften, bann auch in newlich bestettigter mit ber cron Engelland gemachter puntnus mit fo brächtlichen folemniteten hinc inde würklichen geleiftet, - geschwiegen was etlichen Teutschen dur und fursten burch ben konig und konigin selbs aigner handen bisfalls

<sup>1)</sup> Der Inhalt erhellt hinlänglich aus bem Referat in Dr. 688.

zugeschrieben werden ist, davon gleichwol ber papstlich gewalt diese leut uff das erbar ausgeschrieben jubeljar one zweifel zu absolviren September. und hingegen mit reichem ablaß zuversehen vermeinet, uff welches fich bas vast wol fuegen thette, weiln sie andere so liftiglichen ubern bolpel zuwerfen underftanben, bas inen foldes mit mehrern uffriche tigfeit felbsten wiberfharen mochte.] 1)

100

Wir mogen auch E. L. zu noch weiterer nachrichtung freundlich nit pergen, bas biefer Fregouse eben berjenig ift, so feiner selbsten anzeig nach den Abmiral feligen an hof zu komen bewegt und mit starten vertröftung und zusagungen babin beredt, auch uff jungst empfangnen ichus fich feinem berhummen nach zwischen ber f. 28. und ime, bem Abmiral, viel bemühet haben folle, - alfo wol umbzusehen, wiefern fich mit ime einzulaffen. Welches wir bann fambt anberm mehr von ime schriftlich zuerfordern in arbeit ftehn und E. L. hernachmale vernemen werben.

Welchem allem E. L. freundlich nachzugebenken, und weiln wir gemelten angemaßten gesandten one bas noch nicht abgeferttiget, und ire gebanken hieruber auch freundlich zueroffnen pitten zc. Datum Benbelberg ben 13. Septembris A. 1572. Friberich ic.

Dresben S. St. A. III. 67/a. f. 339. Nr. 22. f. 51. Orig.

#### Beilage.

Barticulargefprach, fo mit bem herrn Galuago Fregauße (Galeaggo Fregofo), foniglichem frangofifchen Gefandten, gehalten worden 2).

Die summa bes gesandten gespreche und biscurs mar babin gerichtet anzuzeigen, bas ber berr Abmiral und anbere religions verwandten alfo

<sup>1)</sup> Das in [ ] Beschloffene fehlt in einem gleichzeitigen Briefe an Burtemberg, ben Bergog Ludwig am 17. September bantenb beantwortet. Die von bem Frangofen übergebene Schrift und beigethane Zeitung lagt ber Bergog in ihrem Werth und Unwerth beruben. "Dann bei une, fo wurd ber Rhein bifem tonig bas blutbab, weil bie welt fteht, nit abwafden. Darumb ift nichtz beffers bann fich berfelben fo vil möglich jubemueffigen. Dann wir haben von jugend auf gehört, bas wenig trawen und glaubens bei inen erfunden werbe, berwegen von noten, bas fich ain jeder vor bergleichen ftorgern und brillenreiffern, fonberlich wir fürften in Teutschland, wol fürseben und behuetten thuen." D. St. A. Original.

<sup>2)</sup> Obwohl bie Mittheilungen bes frangöfischen Gefandten jum großen Theil aus teden Ligen bestehen, erscheint uns bie nachfolgenbe Aufzeichnung boch nicht

ftolg worben, bas fle meber auf ben tonig noch feine ordnung etwas geben September. ober aufsehens haben wolten, und ba ber Abmiral gefchoffen, auch barauf bie inquifition ber thetter angestellt, welliche bann letftlichen auch erfunden, betten bie religions vermandten angefangen, wiber ben fonig und bas gang fonigliche haus zu conspiriren, boger und betroelicher wort fich vernemmen Da nun Sambstage zu nacht foliche conspiration bem fonig eröffnet war, gab er bevelch ben Abmiral und alle anbern, fo er auf ein zebell verzeichnen laffen und folicher conspiration miffens hetten, zu tobten, bie andere aber, fo auch zu Parig umbfomen, weren von bem gemeinen Alfo auch bas an anderer orten bes pofel ufrurisch worben ermorbet. fonigreichs viel umbgebracht, were aus bifen urfachen erfolgt, bas ber könig etliche brief nibergeworfen, weliche ber Abmiral an bie heupter ber firchen bin und miber geschrieben und fie gur gegenwehr ermanet, weliche, ba man fle von des fonigs wegen greifen wollen, fich widerfeget, folichen mord bin und wiber im fonigreich verurfachet, aber bes fonige gemueth mar ganglich geneigt, bas pacification edict zu halten und bas ein jeglicher in feiner religion ficher leben mochte.

> Bum anbern were er, gefandter, felbe ber underhendler geweft, wellicher ben könig, 3. f. B. fram muetter und ben Abmiral, auch andere religionsverwandte in guettem bertrawen zufamen gepracht. Denn ba er, gefandter, einmal mit bem Abmiral ins gefprech tomen, bette er, gefandter, ime, Admirale, gefagt, er hielt fur gemiß, ba er und andere religionever= wandten willigen wolten, bas bie alte konigin in irem gewonlichen gubernement one ainich widersprechen verbliebe, fie, die fonigin, murbe alles, was fle von ir begerten, thun. Darauf ber Abmiral geantwurtet, bas er beffen gar wol zufriden und es gern feben wolt, und folt er beffen berfichert fein. Weliches alles Fregouse und zusorderft die königin er

als werthlos. Wer bas Gespräch mit Fregoso gehalten, ift nicht gesagt. Aus ber Stelle (gegen Enbe bes Berichts): "Darauf antwort Fregousa: wann wir felbs bagewesen, bette man ime nit anberft thon konben" - möchte man schliegen, daß Friedrich perfonlich die Unterhaltung mit bem Gefandten geführt und nachber aufgezeichnet hatte. Dem scheint zwar entgegen zu fteben, bag es in bem Referat unter Dr. 683 ausbrücklich heißt, ber Gesandte sei nicht vor ben Rurfürsten gelaffen worben, und in ber ibm schriftlich ertheilten offiziellen Antwort: baß Friedrich und Joh. Casimir bie Instruction gelesen, und was er ben Rathen erzählt, vernommen (Rassel, St. A. Cop.): aber ware es nicht möglich, baß F., wenn er auch ben Gefanbten offiziell zu empfangen fich weigerte, gleichwohl ibm nachträglich Gelegenheit zu einer Brivatunterrebung gegeben hatte? Bei ber Berachtung, bie &. gegen ben fittenlosen Menschen begte, ift es allerbings taum wahrscheinlich.

Fregouse 1) burch bes herzogen zu Florenz ambassabor zuwissen thet, 1572 also bas ste, die königin, gar woll content was und sagte zu, der Amiral September. mochte sicher an hof komen. Darnach, da sich die von Guisa argwenisch erzeigten, schickte der konig zu inen, sie solten ir wassen niderlegen oder er wölte in der person verschaffen, das solichs beschehe. Schickte er ine, Fresgousen, auch gleichfals zu dem Admiral, soliches zu thun. Darauf sich der Admiral soliches zu thun mit der that und wort ganz gehorsamlich und bescheidenlich verhielte, also das der konig und königin allerdings zusriden.

Als nun der Abmiral so woll bei bem könig und ber königin daran war, bestisse er sich ben könig zu persuadirn, das er ben friden mit dem könig aus hispanien brechen solte. Damit vermeint er, seine sachen besto mehr zu versichern, aber er thette soliches mit etwas ungestumme.

Ob nun woll der könig aus Frankreich mit dem könig aus Sispania nit aller ding zufriden und beswegen dem Admiral in etwas bewilligte, so wölte er doch soliches heimlich thun, dieweil er nit die gelegenheit hette, ein offentlichen krieg wider Spanien anzusachen.

Und ba ber Abmiral bes fonige bewilligen erlangt, hielte er boch foliches nit heimlich, und under andern, als ber fonig und die konigin ime, Abmiral, burch ine, Fregause, bevolchen und fagen laffen betten, ein verzeichnus und memorial zu machen, mas ber fonig gegen ben Riberlanden furnemen mochte, boch alles in gebeim, wie ban ber Abmiral folichen memorial zebel alsbalb gemacht und ime, fonig, jugefchickt, - nichts befto weniger nit lang barnach marb ein copia foliches memorial gettels mitten in Baris uff ber gaffen gefunden, wellicher ben Spaniern in bie hand tomen mar, barob fie fich zum hochsten beclagten. Und ber Abmiral gab bie fculb feinem fefretari, ber folichen gettel verwarloget hette und man [manbte] fein andere entschuldigung fur, und bas bas aller ergste ift, bette ber Abmiral bei einem jeglichen articull barunder gefdriben, wie ber fonig foliches alles auf ben tag und an bem ort verheiffen hette. Aber bas bet ber fonig bem Abmiral verbotten, bie Spanischen grenigen und frontieren gegen Franfreich mit bem friegsvolf nit ju beruhren ober anzugreifen, bamit ber herzog von Alba nit verurfacht wurde, auch friegevolf babin zu vermahrung feiner frontiren zu schicken. Dichts besto meniger wider ben ausgetruckten bevelch warde die expedition wider Bergen in hennigam und Walencien furgenommen 2). Furter als ber Abmiral ben bem fonig erhielte, 4000

was some days he a

<sup>1)</sup> Soll wohl beißen: Belches alles er, Fregouse, zusorberft bie tonigin burch bes bergogen ambassabor 2c.

<sup>2)</sup> Lubwig von Nassau nahm Mons und Balenciennes unter Mitwirkung französischer Freischaaren, die La Nue führte. Balenciennes wurde von Alba Rluchohn, Friedrich III. Bb. II.

31572 zu fues naher Bergen zu hilf zu schicken, ernente ber könig die amptleut, September. Die soliches friegsvolk dahin furen solten: aber ste zankten wider die ordnung des königs under innen selbs, welicher dem andern gehorsam leisten
solte. Under dessen gieng das volk zu scheitern, und wolte der konig, das
der Admiral selbs ziehen solte, weliches ein anzeig were, das der konig
dazumahl nit im stinn gehapt, was zu Paris hernacher ervolget, dieweil er
die heupter von ein ander zu lassen bedacht.

Item der könig hat ime, Admiral, durch den Fregause anzeigen und bevelhen lassen, etlich gelt dem prinzen zu Uranien zum besten zu nemmen und zu ordnen; aber soliches weder dazumaln noch hernacher beschehen und darauf bald die entleibung zu Paris ervolgt.

Der konig beschwerte fich auch von graff Ludwigen, bas er vom konig ordnung empfangen, mas er thun solte, und beffelbigen boch nit nachkomen und uff bes fonige fernern resolution erwartet, sonberlich bie einnemung ber flatt Balentia, fo burch ben von Noue, welicher bei graff Ludwigen geweßen, befchehen. Diefer begangner irthumben aller unangefehen gleubte boch er, Fregause, bas ber Abmiral nichts begers wiber ben fonig im finn gehapt ober wider ine conspirirt. Darnach aber am freitag, bas ift ben 22. Augusti, ale ber Abmiral geschoffen, so balb es ber konig und bie königin erfahren, waren fle vast trawrig barüber worden und lieffen ime, Abmiral, burch ine, Fregauße, fagen, daß er bevelhen folte, mas er vom konig haben wolte; ban 3. R. 2B. bife injuri ime felbs geschehen were ganglich barfur bielte. Und gienge alfo bie religions verwandten mit bes fonige leut in bas haus, baraus ber fcuß geschehen, und ba fie bas haus gefind examinieren, funden fie, bas ein ratherr bes fonige bette beffelben arcier [archer] einen in foliche behaußung ben Buiffanern zuftendig gefueret, welicher ben schuß gethan, und betten folichen arcier ber framen im haus als fein aigne person bevolhen 1); das auch die buche in folicher behaußung gelaffen und fein, bes arciers, befunden worden; bas auch folicher arcier bon ben Buiftanern zu bes fonige bienft erforbert worben. Derfelbige arcier hette burch die hinder thur die flucht genomen auf einen grawen gaul, bis er an ein ander ort auffer Paris fomen, ba er ein Spanisch roß,

alsbalb wieder gewonnen und Mons belagert. Genlis, der mit 4000 Mann, welche im Geheimen auf Kosten des Königs geworben waren, der bedrohten Stadt zu Hülfe kommen wollte, wurde am 11. Juli gänzlich geschlagen, auf welche Nachsricht hin der Abmiral den König nur noch mit Mühe bei dem Flandrischen Prosiect festhielt.

<sup>1)</sup> Der Mörber, Montravel mit Namen, wurde von Chailly, dem Intenbanten bes Herzogs Heinrich von Guise, in bas Haus bes Canonicus Billemur, bes Lehrers und Bertrauten bes jungen Herzogs, geführt.

so auf ine gewartet, bekomen und bavon komen, bas auch berjenige, so bas 1572 Spanische roß gehalten, bis zu seiner, bes thetters, ankunft gefangen. September.

Hernacher hette ber konig und die konigin ine, Admiral, in der person besucht, und ob ste woll ime allen gnedigen guetten willen erzeigt, so hette doch der Admiral nit in des konigs palast zu Louvre [sich] begeben, noch des konigs gwardia haben wollen 1), sonder ließ sich etlicher reden hören, das abzunemen, das er ein argwon auf den konig geworfen, bessen der konig und konigin ubel zufriden geweßen.

Weiter so hat auch ber konig und konigin sich gegen dem von Teligny<sup>2</sup>) erbotten, die justitien in diser sach ergehn zu laßen, und das er, von Tesligny, sich deswegen mit den gelerten von der religion berathschlagen solte. Darauf der von Teligny geantwurt, obschon die sach noch nit genzlich mit recht ausgesueret, das die Guistaner daran schuldig, jedoch weil ganz klar und unselbar indicia verhanden, das die Guistaner daran schuldig, so solte der konig ste vom hoff und aus dem konigreich vertreiben. So nun er, Fregauße, soliches, was der von Teligny gesagt, dem konig und der konigin referiert, geben ste zu antwurt, sie hetten albereit mehr gethan als von inen begeret wurde, dann sie den herzogen von Guisa in irem pallast Louvre verstrickt und ime bed straff verpotten daraus nit zugehn, mit dem erbieten, da er an diser thatt schuldig besunden, ine zu straffen. Dis solte er, Fregauße, dem von Teligny wider anzeigen.

Wie nun er, ber gefandt, soliches bem von Teligny von wegen bes konigs und der konigin vermeldet, hette er darauf geantwort, das sie nit begerten, der konig den Admiral rechnen solte, dieweil sie Gott lob selbs dasselbige thun konten, sondern das der konig den von Guisa vom hof und aus dem konigreich schaffen wolte, mit vermeldung, wo dasselbig nit gesichehen, das sie alsdann alles unter und uber sich zu keren gedechten ), und das soliche trow wort nit allein auf den vertrag, so man mit den Guistanern gemacht, sondern auch den fridstand mit dem konig verlautet, weliches am sambstag geschehen. Eben denselbigen tag hat der Admiral mit andern hauptern conspirirt, den herzogen von Guisen in des konigs kastel zu tödten, den herrn von Biplier ), welicher ein tressenlicher man, mit etlichen

83\*

<sup>1)</sup> In Wahrheit aber erbat fich ber Abmiral, auf Anbringen seiner Freunde, bom Konig eine Wache, worauf biefer 50 Schützen fanbte.

<sup>2)</sup> herr von Teligny, Schwiegersohn Coligny's (erfter Gemahl ber Louise von Coligny).

<sup>3)</sup> Teligny mar im Gegentheil einer von Denen, welche noch immer auf bas Wort bes Königs unbebingt vertrauten. Solban II, 443.

<sup>4)</sup> Bahrscheinlich Biles, ber sich im Gefolge Beinrichs von Navarra befanb.

andern in das castel und des konigs von Navarra behaußung beh nacht September. gelegt 1), damit sie auf den sontag die eine pfort einnemen möchten, alda sich 200 hugenoten sinden, die thatt volbringen und sonst ein jeder sein bevelch verrichten, under wellichem der von Montgommeri das zeughaus einnemen solte.

Daraus erfolgte, bas ein Hugenot zum konig komen und ime bise conjuration entbeckt, bieweil er sehe, bas man nicht von der religion tractirte, und in dem zorn und forcht so hette der konig alsbald den herzogen von Guisa zu sich berueffen und ime neben seiner königlichen guardi bevelch geben, ine, Admirale, neben andern, so der conjuration theilhaftig und auf den zettel gezaichnet, aber nit ander leut umbzubringen, welcher zettel von einem Hugenotten ubergeben war, so noch ben dem konig ist. Darnach hat das gemein volk auch ettliche und bis in die 1000 zu todt gessschlagen.

Und als der konig von dem Hugenot vernommen, das die conjurierte an underschibliche örter geschrieben, die papisten zu ermördten, hat er von stundan seine leut ausgeschickt, die heupter oder redlinssüerer zu ergreisen. Da waren auf allen strassen die potten der conjuration befunden und waren ihnen die brief abgenommen und dem könig zugebracht; die redlinssüerer aber, so hin und wider gegriffen und sich zur wehr gestelt, wurden neben andern erwürgt.

Nichts bestoweniger wolte ber könig, bas niemand anderst in Paris ermordet wurde, bann die verzeichnet waren, und ließ uberall an die gassen leut verordnen, die dem aufrüerischen volk abwehren solten, und da dassels big nit beschehen, waren ste alle, auch die papisten, ermordet worden, die etwas irrungen mit einander gehapt.

Aufferhalb Paris hat man publicieren lassen, das man das pacification edikt halten wölte, und das ein jeder in seiner religion leben möchte, und war die sag, da der Admiral in des königs schloß sich gethan und die ans dern still sich verhalten, so were es zu dem jamer nit kommen und wurden die theter gestrasst worden sein, und er, der gesandt, glaubet auch noch, wann die Guistaner schuldig erfunden an dem schus des Admirals, ste wurden gestrasst und aus dem konigreich verjagt worden.

Dis ist die erzehlung ber geschicht, so ber gesandt Fragaus gethan. Darauf war er, ber gesandt, gesragt, was es bedeut hette, bas der konig in Italien und anderst wohin (wie brief furzuzeigen) [geschrieben], bas er nichts umb bas surnemen in die Niderland gewüst.

<sup>1)</sup> König Karl felbst hatte Navarra, ber im Couvre wohnte, gerathen, jum Schutze gegen etwaige Anschläge Buise's sein Gefolge zu sich zu nehmen.

Item bas er ben Sugenoten feind were, auch ben friben allein barumb mit inen gemacht hette, bas er ben frieg nit mehr zu unberhalten September. wifte, und ba er bie gelegenheit febe, fich wiber fie ber gebuer und fein wohlmeinend gemueth gegen bem tonig aus Sifpanien, als feinem fcmager, zu erzaigen gebechte.

COO H

Darauf antwort er, Fregos, bis alles hette ber konig aus rathe bes Abmirals gethan, und nichts bestoweniger were alwegen sein gemieth gegen bem Abmiral aufrecht geftanbten.

Beiter als er, gefandt, gefragt, warumb bann bie armaba Bbilivo Strozi bei Rochelle ausgeruftet, barauf gab er zur antwort: bas were ein verborgne und heimbliche fach gemesen, barumben boch ber von Telignb wiffens gehabt, wie er ban ime, Fregousa, selbs folches gesagt, und wol bamit zufriben gewesen 1). Da fich aber ber fal mit bem Abmiral zugetragen, bette ber fonig alebalb bem Strozi gefchrieben, Rochelle einzunemmen, bamit bem von Montgomeri, welcher ju Portu gefloben, fein anschlag brechen mochte 2). Darauff marb er weiter gefragt: ba ber fonig ein folche that nit im finn gehabt, warumb er ban ben von Montmoranci gur felben zeit nit in Paris haben wellen, ba er boch bafelbften gubernator. welches ja ein anzaig were, bas er ben Abmiral feins blutfreunds und rudens entblofen wollen, sonberlich weil er auch ber Buiffaner freund nit were? Auf bas antwort er, Fregouse, es mochte barumb beschehen sein, weil er, Montmoranci, bei ben Bariftanern nit wol angeseben ober gewolt, er, Montmoranci, aber were auf seinem haus ober fcblos.

Beiters ward Fregousa gefragt, ob ber von Montgomeri ein friegeman und taugenlich were ein frieg zu fueren? Sagt er, gefandt, er were ein trefflicher friegeman, gute verftande. Ferner gefragt, ob ber Strogi Rochelle befommen? antwurt ber gefanbt: er wuß es nit.

Uber bas alles ime, gefandten, gefagt mar: es were ein gros bing, bas ber konig auf einen einigen abtrinigen menfchen schlechte relation eine folche grewliche that gang Frankreich bevolhen habe, welche bem konig mancherlei bog geschrei verursacht, ale ob er nit trawen und glauben gehalten, auch zu verberben feins fonigreiche gelangen fonte, bieweil er zum erften zu ber execution gegriffen, ebe ber Abmiral und andere ber conspiration

<sup>1)</sup> Graf Philipp von Stroggi fammelte, als Rarl an Spanien ben Rrieg ju ertlaren geneigt mar, auf toniglichen Befehl ein fartes Beer bei La Rochelle, bas jur Ginschiffung nach ben Dieberlanben bestimmt war.

<sup>2)</sup> Montgomern entging bem Parifer Blutbab glildlich und flichtete fich nach England. Bielleicht, bag Rarl ihm gewaltthätige Anfichten gutraute; benn am 24. August murbe bem Statthalter ber Normanbie befohlen, fich bee Montgomerb tobt ober lebenbig ju bemächtigen. Solban II, 461.

1572 uberzeuget und gehört worden; der konig het wol fle alle kahen und der September. that uberweisen, solches alsbann der ganzen welt offenbaren und darauf die justitien ergehen lassen; so were meniglich das maul gestopft, bevorab weil zu Paris ein unzahlbar volk und mehrertheils papistisch, auch der konig sich nichts zu befahren gehabt.

Darauf antwort Fregousa: wann wir felbs ba gewesen, hett man ime nit anderst thon fonden.

Weiter ward ime gefagt: bieweil ber konig ber entlaibten flegel und fecret hette, konde er fich berfelb ohne ainiche wiberred gebrauchen.

Antwort ber gefandt: ihre handschrift wurden fie beffen uberzeugen. Darauf ime wiber gefagt: man kondte ire handschrift auch wol injuriren.

Stuttgart, St. A. (Frankreich 19 a.). Cop.

1572

# 680. Landgraf Wilhelm an Friedrich.

September 14. Biegenhain.

Lobt bie von Friedrich veranstaltete Berufung ber Rathe benachbarter Burften nach Beibelberg, fann aber seinerseits bei ben Sachen nichts thun.

Wir haben G. 2. schreiben do dato Sepbelbergt ben 8. Ceps tembris beneben benvorwarten zeitungen, barfur wir E. L. freundlichen bangk sagen, entpfangen, gelesen. Und ist nicht ohn, bas bie leuft geferlich genug seind, und machens mehr als hoch vonnoten. Das nun E. L. in ber geheimb etlicher fursten rethe (ber ort hinnauß ge= feffen) zu fich erfordert, beren ankunft G. L. auch gewertig, mit ihnen bon dieffen sachen zurathschlagen, baran haben E. L. vorsichtig gehandlet, seind auch von E. L. freundlich gewertig, was E. L. ben ihnen verrichten und fich vergleichen und verabschieden werden. Sons berlich aber mochten wir wol wißen, ob Wirtenbergk und marggraff Georg Friderich, als die epwas ben ben sachen thun konnen, auch zu E. L. geschidt, und mas sich bieselbigen erklert. Dann biefelbigen und ihres gleichen, welche ungertheilte und vermogende lande inhaben, konnen egwas in so großen wichtigen sachen ausrichten, welchs mit und und unsern bruedern, auch E. L. brudern und vettern, ben pfalkgraven, und anderen hern, so zertheilte und zerstuckelte lande ins haben, barvon bieselbigen kaum ihren stad erhalten konnen, viel ein ander gelegenheit hat 1).

<sup>1)</sup> Bon seinem Milnbel, bem Pfalzgrafen Johann von Zweibrilden, insbesondere erinnert ber Landgraf am 7. October, baß es bamit so bewandt, "bas S. 2. auch, bo fie zu haus ruden und hoff halten solten, schwerlich ire taffen,

E. L. haben auch aus den uberschickten copien dero schriften, so wir an die chur und fursten diesser ort herausgesessen gethan, gnugssamb vernohmen, das wir J. L. die surstehende gefahr gnugsamb zu gemuth gefurth und J. L. uff die schanz achtung zuhaben erinnert. Versehen uns, darmit haben wir, so viel uns gepurt, den sachen dissmals gnug gethan; dann das wir J. L. in der person oder dersselben rethe beschreiben solten, dieweil J. L. hohers stand als wir seind, das wurde uns, wie E. L. freundlich zuerachten, nicht allein nicht gepueren, sondern auch etwa fur ein vermessenheit ausgelegt werden.

1572 September.

Darumb konnen E. 2. beshalben ben benben durfurften Sachsen und Brandenburgt am ansehnlichsten und mit mehrer frucht follicitiren und es babin richten, bas in ewer brever liebten namen, als bie ba durfursten und columnae bes reichs feinb, entweber ein personlicher conventus ober zusammenordnung vertrawter rethe angestelt werbe, von dieffen geferlichen leuften, und wie in benfelben bevorftehenbe gefahr und unrath zuvorfommen, zu beliberiren. Wann wir alebann erfordert, wollen wir unfere meynung gern barben anzeigen und basjenige nach unferm vormogen thun und leiften helfen, fo gu erhaltung ber religion und bes geliebten vatterlands libertet bienlich und erspriflich fenn wirb. Dann bas auffer gemenner vergleichung unser eyner, zwen ober bren bes lafte fich unberwinden solten, ben ihrer viel zutragen gepurt, barunter wurden wir nicht allein beschwerlich niberliegen, sondern uns auch von unfern engnen gefellen verwiesen werben, bas wir une burch folde vorwiß aus ben under einander habenden erbennungen und vertregen gesett und bem religion und landfriben zuwiber gehandlet und barburch bem hepligen reich beschwerung uffgelaben betten.

Wir thun auch E. E. hirneben epliche zeitungen, so uns ber bischoff zu Munster von ber zu Paris beschehen grewlichen ermordung zugesertigt, vertrewlich ubersenden, doraus E. L. freundlichen zu bessinden, das man dem Ammiral die schuld zumiset, als das derselbig nach entpfangnem schuß mit seinen mitverwanten dahin conspirirt hette den konnig und sennen anhang zuermorden, welches doch stargkes und hohes bewehs bedarf. — Wolten wir 2c. Datum Zigenhain am 14. Septembris A. 1572. Wilhelm 1c.

M. St. A. 544/13 f. 66. Orig.

vielweniger sich ihrem stand gemeß werden hinpringen und erhalten konnen, zu geschweigen, das S. L. selber großer hillf ober beistands zu verhoffen sein sollte. (M. St. A. 544/12 f. 164. Orig.)

1572 September 18. Helbelberg.

### 681. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

Schonberg. Unhaltbarkeit feiner Angaben. Fregoso. Ausbehnung bes Blutbabs. Weitere Absichten ber Papisten.

Unfer freundlich bienst ic. E. L. zwey schreiben von bem 10. hujus feien uns wol eingeantwortet, fo wir fambt mitgetheilten geis tungen zu freundlichem bant verftanben. Was nun bes angemelten Cafpar von Schönberge une gleichefalle jugefuegte grillomata belanget, ba finden E. L. bepliegend copien seines an uns gethanen ichreibens fambt unberschiedlichen barben verwarten crebengschriften. Unfere erachtens werben fie beren, fo E. &. jufommen, vast gleichs lautend sein, so alle bes inhalts, als ob die R. W. ju Frankreich fambt beren frau mutter und bruder ob bes Abmirals zugefuegtem fouß (villeicht bas bamale ber nicht trefflicher gerathen) sonbers groß misfallen empfangen. Und fo man betrachtet, bas gemelter Abmiral feliger vast wol umb mittagszeit geschoffen worden, wir auch von andern, fo ber zeit zu Paris gegenwertig geweßen, sovil verftanben, bas ber konig und andere sich ein solches am ballenspiel und andern furzweilen nichts sonders anfecten laffen, fo ift fich nicht wenig que verwundern, bas bannochten selbigen tags fo vil unberschiedlicher poften mit fo mannigfaltigen credenz und andern briefen, alle beffelbigen tage laut beren baten bin und wiber (beren sonber zweifel E. 2. und wir bie wenigsten wiffen mochten) abgefertigt werben mogen (es were bann bas jemanb vermuten wolte, wie nit wenig furforg zu tragen, bas nicht allein biefe practifen, fonbern auch alle folde brief zuvorn uff ein vorrath gefertigt gewesen). Wann uns nun feithero mehrfaltige anzeig beschen, bas es gegen ben driftlichen religionsverwandten in Frankreich vaft ebenmeffig gehalten, nemblichen benselbigen erften tage burch aigne curier offentliche verfundung obberurts empfangnen misfallens an bem Abmiralischen zugefügtem fouffe befdehen, und bas fie ben beren religion übung fren gelaffen, und inen bas pacification ebict gehalten werben folte, fury baruff aber jeber enben andere curier folden bevelch gebracht, nach welchen bemelte religionsverwante ingezogen, und beren groffe anzalen jemer= lich hingerichtet worben: fo mochten wir von gedachtem Schonberger wol vernemmen, mas ime fein anderer gleichergestalt nachgefertigter curier villeicht ebenmessig beffen zugebracht habe, welches unsere erachtens eben ber brullen [brillen] fein werben, bern uns hievor G. &. angezeigter zu uns abgefertigter Galiago Fregouso verkaufen follen.

Bas maffen wir bann benfelbigen wiber von hinnen mit fdriftlicher antwort abgefertigt, bas finden E. E. bepligend zu vernemen 1). September. Und ob er wol furgehabt, vermög seiner instruction von hinnen straks nach bem pringen von Uranien fich zu begeben, fo hat er jedoch feinen weg von hinnen ftrate naber Det wiber genommen, mit furgebung, wolle babannen zu bemeltem prinzen fich verfuegen, unfere ermeffene, weil man alba zu Det, wie bie zeitung lauten, bes herzogen von Unjou und Buifen ober uffe wenigst beren eines beglich gewerttig ift, benen; hirvon relation zu thun, und mit neuer brullen waar fich gefaßt zu machen. Und ift eben biefer Fregousa ber furnembfte mertzeug, fo biefe bing, bie babero furgelauffen, allentheile anspinnen helfen, wie E. Q. mit nechster post ab bemjenigen, so mit ime familiariter biscurirt worben, follen vernemen. Wir fonden als je lenger je mehr anberft nicht ermeffen, bann bas feine ist anbevolhene verrichtung babin ainzig gerichtet, ob und wie er bem guten prinzen von Uranien brullen reiffen, in fecuritet und furter umb ben hals ebenmeffig pringen mogen. Seien berhalben fovil mehr E. Q. meinung, uff bie mittel und wege zu trachten und zu befürdern helfen, ob und bas berselbig in creften und uf ben beinen erhalten werbe.

Wie es bann ihiger zeit in Frankreich stehe, haben wir kein sondere particulariteten, dann das in noch mehreren orten das erschrecklich morden und würgen der armen christen vielfältig und unsaushörlich furgehe, auch von vielen, so da dannen heraus kommen, vermutet, das bereit in die funszig tausent menschen in deren kurzen zeit hingerichtet seien. Und wo dem also, wie höchlich zu besorgen, werden diese leut sich besteißen, den Turken mit der tyrannen zu überstreffen. So besinden E. L. aus bezgelegter copien und iho von der statt Genf einkommen cleglichen schreibens, das dises angezündte seuer auch die benachbarte wand beruren will, wie dann im keiner zweisel zu machen, das solche papstische conspiration allgemach dergesstalt den zaun am nibersten steigen und furter ir intent vorlsehen, bis es an höhere geraichet, und also ire entlichen willen und im aussgeschriedenen jubileo vertrösten ablaß erlangen mögen.

<sup>1)</sup> Bergl. bie Nummern 679 unb 683.

<sup>2)</sup> Diese Bahl ist vielleicht nicht zu hoch gegriffen, benn wenn auch La Bopelinière bie Gesammtzahl nur auf 12,000, Thuanus bieselbe auf 30,000 angiebt, so steigen Andere alsbalb auf 70,000, ja sogar auf 100,000. Bergl. Solban II, 471.

<sup>3)</sup> S. oben Mr. 675.

1572 September.

Und weil nicht wenig zu befahren, bas es benen von Bifang und andern ire gleichen nicht beffer geen werbe, fo bitten wir freund. lich, E. L. wölle bieses alles an die beibe unsere mitchurfürsten Sachsen und Brandenburg, auch andere ire benachbarte driftliche fürsten gelangen, benen bingen bannochen mit nachzubenken, ob und uff mas maffen inen als driftlichen und bes henligen reichs mitgliebern mit rath ober fonften tröftlich zu erscheinen, bamit fie bannachten auch bes religion und prophan allgemeinen friebens mit ge= nießen möchten, - wie wir bann in mittele unfere theile bedacht, Die zu Bern und ire benachbarte Schweizer zu ersuchen, bieselbigen in müglichen gutem bevelch und schut zu haben.

Seinb bamit 2c. Datum Sepbelberg ben 18. Septembrie A. 1572. Friberich 1c.

Raffel, R. A. Drig.

1572

# Af. Angust an Landgraf Wilhelm.

September WO.

Bat B.'s Schreiben b. 6. Sept. erhalten und baraus bie Nachricht Frieberiches von bes Abmirale Ermordung vernommen. — Den Borfchlag B.'s unb F.'s anlangend, eine vertrauliche Busammenkunft ber Fürsten A. C. zu ver= anstalten, um ba zu berathschlagen, wie ben beforglichen papfilichen Brattifen zu begegnen fei, erinnert A. baran, mas frubere Bufammenfunfte und Bundniffe gefrommt. Durch eine folche Busammentunft wurde nicht allein ber Religiones und Profanfriede in Zweifel gezogen und Berruttung und Migtrauen bei bem Raifer und ben andern Fürften und Standen hervorgerufen, fondern auch bem Wegentheile Urfache gegeben werben, gleichfalls heimliche Zusammenfünfte und Bundnisse zu finnen und ben proteftantifchen Fürften bie Schuld zuzumeffen, bag ber Religiones und Brofan-August weiß auch nicht, weffen man fich noch weiter, friede gebrochen fei. über bie bereits allerseits bestehende Berbruderung, Ginigung und Berfaffung hinaus, vergleichen follte.

Im Reich ift ber Religiones und Profanfriede nicht gebrochen, und mas in andern Ronigreichen und Landen fich gutragt, lagt fich ber Rurfurft Der Fürften 21. C. Mothburft ift, an bem Religions= und nicht anfechten. Landfrieden festzuhalten und im Notfalle bie barin zugelaffenen Mittel zu gebrauchen, ferner fich nicht von ben anderen August und Wilhelm die ebenso wie auf Erhaltung gemeiner Wolfahrt sehen. — Der Rf. zweifelt nicht, daß auch der andere Theil am Frieden festzuhalten gemeint fei, und wenn bie R. 2B. in Frankreich bem.

was fie versprochen, baß fie nämlich nicht nur bas Pacificationsebict auf- 1572 recht erhalten, sondern auch die Mörder bes Admirals eruftlich strafen wolle, September. wirklich nachsete, so sei auch die Erhaltung der Religion in Frankreich zu hoffen 1).

"Anlangend das Niederländisch friegswesen, hetten wir anfangs am liebsten gesehen, das weder dem von Alba oder prinzen von Uranien einige hulf oder zuzug ausm reich beschehen, sondern die dinge etwo durch andere mittel und wege erörtert worden weren, welche der liebe Gott vieleicht uber zuvorsicht hett verleihen mugen; weil es aber beschehen, so mussen wir es auch dahin stellen."

Datum Friederichsburg, ben 20. Septemb. A. 72.

M. St. A. 544/12 f. 151—155. Cop.

Raffel, Rt. A. Drig.

<sup>1)</sup> Rachbem Rf. Al. von ben Bräueln ber Bartholomausnacht erfahren, anberte er freilich fein Urtheil über "Leute und Sachen" in Frantreich, und fanb, baf es "lauter Brillen und Betrug, womit man umgeht." Aber fiber bie pfalgifche Politit außert er fich auch am 9. October in einem Briefe an ben Landgrafen. nach Empfang bes Beibelberger Abschieds, nicht gunftiger, obwohl er jugiebt, baß es F. driftlich, treulich und gut meine. Er sendet bem Landgrafen Abschrift ber unten folgenden weitläufigen Zuschrift an Friedrich vom 10. October und fügt bie Bitte an Withelm bei: "E. L. wollen hinfilro in folden handlungen unfern glimpf nicht hindanseten, wie bann geschehen muß, wenn von anbern etwas beschlossen und wir hernacher borein nicht bewilligen konnen, bas uns alsbann bie schuld zugemeffen und aufgebrungen werben will. Wir geben aber gleichwol S. ober E. und anderer fürften L2. fein giel ober maß, mas fy in bifen fachen fegen bem pringen und fonften zu thun bedacht find. Bor unfere perfon aber feben wir bobin, bas ber religionfriben in tenne gerruttung gebracht und Deutschland in gutem bestenbigem friebe erhalten werben muge, welche bie lenge nicht geschehen fonte, bo man fur und fur zu migtrauen urfache geben und wir mehr auf auslendische, bann une felbft feben wollen. Db wir and gleich gerne bife binge an ben durfurften ju Branbenburg und anbere benachbarte furften gelangen laffen wolten, fo wiffen wir boch, bas es alles vorgeblich, und zwar E. 2. werben leichtlich mit und einig fenn, bas alles, fo uff folden convent 2c. gehandelt wirbet, nicht lenger beimlich bleybe, bann bis man von eynander zeubet. Sollte nun ber anbern religion stenben barburd, urfach gegeben werben vom religionfriben abzuspringen und neue legenbundnus zu machen, fo haben E. 2. freundlich zu ermeffen, mas boraus erfolgen wolte."

1572 September 16-23.

# 683. Bericht badischer Gesandten über Verhandlungen zu Beidelberg.

Pfälzische, babische und brandenburg-ansbachische Rathe berathschlagen Magregeln zur Abwehr ber ben Evangelischen brobenben Gefahren 1).

Onebiger fürft ac. Auf E. F. G. gnebigen bevelch find wir ben 16. huius zu Bebbelberg einkommen und alsbald bei bem durfurften pfalzgraven unferm gnedigsten berrn uns burch 3. C. F. G. grodhofmeifter anzeigen und bas crebeng ichreiben überluffern laffen, auch nachgenbe fleiffig nach= fragen gehabt, mas vor fürftliche gefandten ankommen, aber niemand weiter ban berzogen Reicharts pfalzgraven und Jorg Friberichen marggraven gu Brandenburg erfaren. Und hat ber Brandenburgifch gefandt uns juvornemmen geben, bas er von seinem g. fürften und bern bevelch empfangen, mit E. F. G. gefandten correspondeng zu halten, fein bevelch inen zu eroffnen und mit inen zu vergleichen, auch G. F. G. meinung anzuhoren. Daruff er uns fein instruction fürgelefen und hergegen, was E. F. G. meinung, von une berichtet worden, und hat une baneben angezeigt, bas fein a, fürft und berr ime Burtembergifche fcbreiben jugeschickt, fo ber bergog an fein g. fürften und bern und G. F. G. fambt und fonders gethon, ber copien E. F. G. mit A. B. figniert zu feben.

Als wir nun volgenden tag umb acht uhr in die canzlei beschaiden worden, sind neben hochermelter fürsten und hern herzog Reicharts 2) und marggraven Jörg Friderichs 3) gesandten wir erschinen und in beiwesen des churfürstlichen großhosmeisters 4) und zweier gehaimen räthe 5) von dem canzler 6) die proposition und fürtrag angehört, nachvolgenden inhalts:

Wiewol sein gnebigster durfürst und herr in kain zweisel setze, bas die abgeordnete fürstliche gesandten aus dem ergangnen schreiben sich zu bezrichten, warumb difer conventus angestelt und fürgenommen worden, jedoch hab J. E. F. G. bero großhofmeister und rathen bevolhen, der sachen ain ansang zu machen und sie, die fürstliche gesandten, zu erinnern, was nun

<sup>1)</sup> Bon hohem Interesse sind babei bie Mittheilungen, welche ben fremben Gesandten in Heidelberg über bort eingelaufene Briefe und Berichte und ganz besonders über seinbselige Absichten ber Papisten wider ben Kurfürsten aus ber Zeit bes Augsburger Reichstags (1566) gemacht wurden.

<sup>2)</sup> Albrecht von Berdh, hofmeister und Amtmann von Simmern.

<sup>3)</sup> hans Christof von Giech, ber Rechten Doctor, Rath, Land- und Hofrichter.

<sup>4)</sup> Bans Pleidhart, Lanbichab von Steinach.

<sup>5)</sup> Chriftof Chem und Gerharbt Baftor, beibe ber Rechten Doctor.

<sup>6)</sup> Chriftof Brob von Reuburg, Doctor.

in die funfzig jare bero, nachbem bas wort Gottes und bas beplig evangelium rein geprebigt, die wiberwertige vor pratiden und mege furge. Ceptember. nommen und versucht, bas fie baffelbe unberbruden und bero anhenger und bekenner austilgen mochten. Wiewol fle auch jeber geit andere urfachen fürgewendt, und bas es nicht ber religion, sonber ungehorsame und rebellion balben beschehe, furgeben: so bab es fich boch im wert befunden, bas es umb bie religion zu thun und fonderlich hab ber bapft fambt feinem anhang nach ausgang bes concilii zu Trient mit eufferstem fleiß barnach getrachtet, wie die decreta beffelben concilii ins werf gerichtet und bas concilium exeguiert mocht werben. Wie ban zu Baiona befthalb ain conventus gehalten und bavon tractiert worden.

Daruff ervolgt, bas burch anftiftung bes carbinale von Lottringen in Franfreich ain ftrenge perfecution wiber alle biejenige, fo ber religion gugethan gemefen, fürgenommen, und biefelbe gar auszurotten underftanben worben, und fepe alle zeit fürgewendt, bas es nicht ber religion halben beschehe, fonder fle feven rebellen und gebenken ben fonig umb fein cron und bas konigreich zu bringen.

Db inen nun gleichwol burch bie Teutsche protestirenbe bern hilf gelaiftet und bie fach fover gebracht worden, bas ain veligion friben in Frankreich gemacht und ufgericht worben und ber fonig fich alles guts gegen benen, fo ber reformirten religion, mit worten vernemmen laffen, gegen ben Teutschen protestirenben fürften fich alles gute erbotten, mit Engelland ain friben und bund gemacht: fo befinde man boch, bas folche alles simulate und gleignerischer weis beschehen und allein barumb furgenommen, bas man die heubter und fürnembste ber religion verwandten zusamen in die ftrid bringen und unversebener weiß trucibieren, jamerlich ermorden und alfo bie religionem gar austilgen mochte, wie ban folche erschredliche practic laiber ins werk gerichtet und ain onerhort blutbab in Frankreich angestelt worden. Bas Sifpanien gegen benen, fo ber A. C. verwandt, gefinnet, bas fei mehr ban offenbar und febe man bas erempel mit Riberland vor augen, barein er ain frembbe nation geschickt, bie furnembfte beubter zum theil vertriben und ine ellend gejagt, zum tail gar umbbringen und in gemein alle religions verwante jum eufferften verfolgen laffen, jugefchweigen ber hoben onträglichen exactionen und befdwerden und bas er inen alle privilegia entzogen; fei fein zweifel, wo er andere ftende in Teutschland gleichergeftalt under fich bringen fonte, bas er ebnermaffen mit inen verfaren wurbe. Bus ban bie Teutsche bischof und papistische herren gemeint, hab man baraus abzunemmen, bas fie fich mit bem bapft, bem fonig aus Sifpanien und andern catholischen potentaten und herren in ain bundnuß begeben, inen mit zuschickung volks und gelts und anderen fürschub thuen,

1572

wie es nachgebenbe aus etlichen ichriften beffer erflart foll werben. So September. febe man fonften auch wol, was vor gefchwinde practifen zu ausrottung ber A. C. und mahren religion in Teutschland furgenommen worben, hab bie exempla vor augen und in ber nabe, Die ober marggraveschaft Baben, fabt Sagenau, Bhfang und anbere mehr. Es hab fich ber durfurft von Coln expresse vernemmen laffen, ed febe nun mehr zeit, man mueß muffen bischof ober baber. In fumma, es flehe all ir intentum und trachten ba= hin, wie bie mahre driftliche religion moge undergetruckt und bes bapfis greuel und thrannei erhalten werben, warten allein uf die gelegenheit, Difsimulieren und temporisieren, sei aber ir meinung, nach und nach, jest an bem, ban an ainem andern ort, boch mit andern praetexten die religion auszutilgen, und bie weil fie folchs mit bem geiftlichen fchwert bes wort Gottes nicht zu megen bringen fonten, brauchen fie allerlei betrug und lift und understehen fich big mit gewalt zu erhalten. Seben gewuffe zeitungen einkommen, bas burch ben bapft und feine anhengige wiber bie konigin in England practifen fürgenommen, wie fie mocht durch gift umbgebracht Dieweil man nun folche alles in werk befinde, auch bes bapfte ausgangen jubel jare gnugsam zu verstehen gebe, bas ber bund zwischen ben catholischen potentaten nicht allein wiber ben Turfen, sonder auch bie feper, barburch alle biejenige, fo ber papistischen religion nicht anbengia, verstanden werden, gemeint und angestelt; auch ber mehrer theil von ben papistifchen potentaten, dur und fürsten, ain bundnuß zu gandepera gemacht und feben uf ain zeit entschloffen gemefen, die protestierende chur und furften zu turbieren und zu übergieben, ba fie nicht burch Deing und Nuernberg weren in foldem furnemmen wendig gemacht worden, und alles babin gericht, wie boch mochten bie feper (wie fle zu fagen pflegen) ae= brudt und ausgerottet und nur ain religion, nemblich bes bapfts, gebulbet werben : berowegen ben dur und fürsten, die ber A. C. verwandt und que gethan, nicht alfo securi fein, fonder ber fachen beffer mahr nemmen und nachdenfen, an andern exempeln fich fpieglen folten. Das man aber ben land und religion friben, auch ber craighilfen vil anziehen und uf biefelbe sich verlassen folte, sei nicht zu rathen; dan man aus erzelten und fonderlich bem Frangofischem exempel wol abnemmen fonte, bas man folche friben langer nicht halte, ban bis man gelegenheit erlange. Go fonde man auch wol vermerten, mas unfere geiftliche dur und furften gum religion friben Bas die craifhilf belangt, seben in allen craifen ber mehrer vor ain luft. theil papiften, berohalben man fich uf berfelben hilf nicht zu verlaffen.

> Bu dem, fo febe man wol, was man uf reichs constitutiones gebe. Es hab ber oberften feiner, bie in Niberland gezogen, cautionem gethan, wie ernstlich ihnen biefelb abgeforbert.

Demnach nun ir gnebigster churfurst und herr solchs alles zu gemüet gefüert, so hab 3. C. F. G. nicht umbgen wöllen gemeinen vatterland zum besten dise convocation anzustellen und fürzunemmen, damit man die sachen bedenken und wie man solchen geschwinden practicken und fürstehenden gestahren begegnen und fürkommen, beratschlagen möchte, vor endlichem versberben leibs und der seelen zuverhüeten, doch alles allain defensive und nicht offensive, und haben die chur und fürsten Sachsen, Brandenburg, Gessen, Mechelburg und andere der A. C. gleichergestalt ain conventum zu Ersfurt zu solcher beratschlagung angestelt. Dem allem nach sei 3. C. F. G. gnedigst begern, das die fürstliche gesandten davon reden wolten, wie solchs

ins wert zu richten und ain gleichmäffiger verftand gutreffen fein mochte. Rach bifem find zu mehreren bericht etlich fchriften verlefen worden, und erftlich aines vom landgrave Wilhelm zu Beffen, barin er vermanet, bie fachen in befferer acht zu haben und nachzubenten, welcher geftalt biefen practiden zu begegnen 1). Um anbern ain ichreiben bon ber ftabt Benf2), barin bie verloffne jamerliche handlung in Frankreich ausfüerlich bericht und wie noch täglich folch wurgen und morben genebt, bas bei funfzig taufent perfonen umbgebracht, angezeigt murbet. Item ain ichreiben, barin vermeldt, bas ain anschlag wiber Stragburg und Byfang gemacht. ettlich schreiben, so beibe durfurften Meinz und Pfalz an einander hinc inde gethon bes pringischen zugs halben, in welchem durpfalz ben bischoff bon Meinz vermanet, bas man bei ber f. M. bie fach babin richten foll, bas ein vertrag gemacht und in Niberlanden ain religion friben ufgericht, bie spolierte restituirt und bertribne miber zu iren guetern gelaffen, auch bas jegig Spanisch regiment wiber abgeschafft und bie Riberland bei iren frepheiten gehandhabt wurden 3). Daruff fich Meinz vernemmen laffen, bas er fich folder fachen, als under ausländischen, nicht zu beladen muffe, und zu verfteben geben, bas er nicht zum vertrag rathen ober helfen wolle.-Item ain fcreiben, fo bergog Albrecht aus Baiern an durfürften gu Sachfen gethon, des inhalts, "er fei berichtet worden, das etlich protestierende fürsten in werbung etlicher reuter und fnecht ftehn und folche wiber Miderland, auch ine und andere catholische gebraucht werden sollen, und mach im ain nachgebenken, bas er und etlich andere protestirende fürsten zu Caffel beifamen gewesen. Begere berohalben von ime, als seinem ver-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> S. oben Dr. 676.

<sup>2)</sup> Mr. 675.

<sup>3)</sup> S. bie Briefe F.'s vom 12. und 24. Juli unter Rr. 664 und 665.

1572 trauten bruber und freund, resolution und bericht". Darauf Sachsen ge-

Item zeitungen aus Lottringen ben 11. Septembris, bas ber könig sich hab vernemmen lassen, bas alles, was sich mit entlehbung bes Ammirals zugetragen, mit seinem wüssen beschehen, und gehe man darust umb, bas man ben protestierenden in Deutschland auch bergleichen thun könde; sonderlich soll sich die Churpfalz wol fürsehen. Der könig sei auch entschlossen, ben reutern, die dem Condé und Ammiral gedient, nichts zu geben. Item ain ander schreiben, darin vermeldt, das ain surnemmer papistischer herr gesagt, es thue kein gut, die man den Pfalzgraven, Sachsen, Gessen und andern auch also thue; sie müssen zusamen lausen wie die wilte schwein. Die Französisch armada werde in Seeland ziehen, verhoffen dasselb bald wider einzubekommen; meinen, die reuter umb Frankfurt sollen auch was ausrichten.

Ueber bas ift auch bes Frangofficen legaten Baleago Fregofo inftruction, mas er bei bem durfürften und pringen von Dranien von wegen 3. f. D. anbringen foll, big ungeverlichen inhalts 2): Biemol kein konig und potentat, ber kein hobern erkenne, jemand ainige urfach feiner verhandlung zu fagen fculbig, fo bet boch 3. D. ine abgevertigt, bem churfürften und prinzen anzuzeigen, bas alles, fo fich in Frankreich mit entleibung bes Ammirale und anderer ber religion gugetragen, Die religion und gemacht pacification edict nicht antreffe, fei biefelbe gu halten, auch inen freundschaft zu erzeigen genaigt, und foll ber legatus fie bifer fachen halben berichten und inen anzeigen, mas ber Ammiral und anbere für practiden und conspirationes fürgenommen. Sei alfo jugangen: ben 22. Augusti fei ber Ummiral burch ain fcuf aus ainem haus verwundt worden; barob hab er, ber fonig, ain gros misfallen getragen und nach bem thater mit fleiß und ernft trachten laffen, und bet vermeint, es folten bie ber neuen religion barmit erfettigt und gufriben gewesen fein. sonderlich weil er auch etlich von inen zur inquifition genommen. Aber beffen alles onangefeben, haben fle ein conspiration wiber ine, ben fonig, gemacht und fambt feiner fram mueter und brueber, auch bem fonig bon Navarra umbzubringen getrachtet, welche auch beschehen were, ma es nicht burch Gott verhuetet und er burch ainen ber neuen religion, fo bifer practiden nicht beifallen wollen, verwarnet were worden, barburch er verurfacht fich zu verwahren und in dem schloß zu halten. Da haben fich etlich ber

<sup>1)</sup> Folgt eine weitläufigere Inhaltsangabe bes unter Nr. 668 abgebruckten tursächsichen Schreibens vom 3 August 72.

<sup>2)</sup> S. oben Dr. 679.

neuern religion im schloß verborgen gehabt und sonder zweisel ine umb1572 bringen wöllen, durch welches das volk verursacht, ain solch werk gegen dem September. Ammiral und andern der religion surzunemmen, gleichwol zum thail wider seinen willen und durch ir selbs schuld und verursachen. Es habe er auch die pacistication edicta wider erneuern lassen und gedenkt dieselbe zu halten. Dieweil er auch bericht, das einer aus denen, welche die conspiration gemacht, mit namen Tavaignes, sich in die Pfalz begeben haben soll, derwegen sein beger, ine beizusahen und im zuzuschicken i); auch dem legato ain schreiben an prinzen von Oranien zu geben; aber gemeltem prinzen soll er verner anzaigen, nachdem er, der könig, ime zuvor bewilligt 100000 kronen sürzustrecken, könde solchs aus erheblichen ursachen nicht sein. Er wölle aber bei dem könig aus Hispania und dem duca de Alba de pace handlen und die sachen dahin richten helsen, das ain güetliche vergleichung getrossen werde.

Antwort bes churfürsten: J. E. F. G. hab aus ber instruction versnommen, ban er nicht vor J. E. F. G. gelassen worden, was sich in Frankzeich mit entleibung bes Amirals und anderer ber religion zugetragen, sambt vernerem inhalt, und solches sowol bes königs person als anderer halben ongern verstanden. Rommen J. E. F. G. gleichwol ongleiche und widerwertige bericht zu. Es stell aber solchs J. E. F. G. uf ir ort. Was dan Tavaignes betreffe, wüsse er nichts von ime und wüsse uf dißmal dem prinzen auch nichts zu schreiben. Nach disem ist ein discours verlesen worden, was vor particular gesprech mit dem gesandten gehalten, was er sich vernemmen lassen, so nicht mit seiner instruction durchaus übereinstimmet, des copei hiebei zu sehen . Item ain schreiben, das der von Schönberg

QU.

<sup>1)</sup> Db Cavaignes (Cavagne), ein hervorragender reformirter Staatsmann, ben die Königin von Navarra zu ihrem Kanzler ernannt hatte, gemeint ist? Freilich war dieser dem Blutbad nicht entstohen, sondern gefangen gehalten, um nach einem Scheinprozesse zum Strange verurtheilt zu werden (Polenz II, 541); aber auf eine Lüge mehr ober weniger kam es ja nicht an.

<sup>2)</sup> Aus einer uns vorliegenden Copie ber von F. bem Gesandten schriftlich ertheilten Antwort entnehmen wir noch Folgendes:

<sup>&</sup>quot;Das auch ber herr gesant etwas lenger alhie ausgehalten und ime etliche biener zugeben worben, soll er es bafur gewiß halten, bas es bie wichtigkept bieser sachen ersorbert und allein umb besserer securitet seiner selbs person halber bep jetzigen geschwinden leusten und wehl die unerhorte entleibung des Admirals und ander herrn und underthanen etwas hart im heiligen reich beh menniglichen ußegeschollen und verbittert, beschehen, und sehen ime, gesanten, J. C. F. G. [F. und Joh. Casimir] mit gnaden sonsten wohl gewogen." Heibelberg, 15. September 72.

<sup>8)</sup> S. Beilage ju Rr. 679. Rludhohn, Friedrich III. Bb. II.

an Heffen gethon, barin er ben könig aus Frankreich bifer tat halben September. gleichmessiger weiß zu entschuldigen understehet. Es sind uns auch sonsten allerhand brief, welche der duca de Alba an den erzbischoffen von Coln und seinen leutenant Brembt geschriben, deßgleichen missiven von gemeltem bischof an Brembten ausgangen ), theils in originali und etlicher copeien furgewisen werden, daraus es sich befundt, das er, der bischoss, dem könig aus Hispanien zu gutem 2000 pfert in Niderland geschickt.

Item zeitungen von Würtemberg und was der könig aus Frankreich an ine des mehrgedachten Tavaignes halben geschriben, so E. F. G. sonder zweisel auch zukommen. Item ain schreiben aus Italia, was difer mordez rischen handlung halb hinein geschriben und was der Italianer judicium bavon, des copiam E. F. G. hiebei auch gnädig zu empfahen.

Uber bifes alles ift une in fonberm vertrauen angezeigt worben: als ber reichstag zu Augspurg anno 66 gehalten morben, fei ber durfurft zu ben gaiftlichen durfurften gangen und fie valebicieren wollen. 3. C. F. G. alle gaistliche durfürsten und ain gute anzal bischoff und bes bapfte gefandten bei inen gefunden, bas 3. G. F. G. urfach geben ain nachdenkens zu haben und kundschaft baruf zu legen, was fie bamals mit ainander practiciert und gehandelt. Und fei 3. C. F. G. burch Joseph Juden zu Franksurt, ben fie coram notario et testibus verhoren laffen, wie uns auch bas instrumentum furgelefen, bericht worben, bas er gu foldem wert gebraucht werbe, und burch Cornicum und Bentofam, welche bebe biefe practiden triben, ime angezeigt worben, bas uf bemfelben reichstag A.66 in difer versamblung bes bapite gefandter und die bifchoff tractiert, wie man mochte bie feter in Teutschland wiberumb austilgen und bie entzogne lander zu bes bapfte gehorsame bringen, und hab ber bapft fich erbotten hundert taufent gulben bargu zu geben, Deing, Coln und Trier jeder zwanzig taufent, andere auch nach irem vermögen 12, 10, 8, 6 taufent; fepen albereit funfzig taufent zusamen getragen und bab er, Joseph, biefelbe under henden gehabt, liegen jeto ju Meing im fchlog ver-Baul Pfinging hab ime auch gefagt, ber tonig aus Sifpanien hab funfzig tonnen filber befommen, die wolle er alle babin wenden und bar-Dieweil er aber vil gewerbs mit ber Pfalz und berfelben guts gonne, hab er es berfelben gum beften nicht wollen verhalten. Dtt bon Reibed hab ine auch verwarnet, wan er mit ber Pfalg gur thun, foll er ftch bon berfelben expedieren und lebig machen, ban es ir übel ergen werbe. Ale er angericht worben, mit gemeltem Cornico und Bentofa gu reben, ob nicht mittel zu finden, bas ber Pfalz verschonet murbe, haben fie funfzig.

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 491.

taufent gulben verehrung geforbert und von zwanzig taufent nicht weichen wollen, bas allain zu austunbichaften fürgenommen worben. Man hab September. auch von ben heuptern und oberften gerebt und follen Debina Caeli, Conte be Ferien und Johann be Auftria barzu gepraucht werben. D. Wimpheln, Trierischer cangler, gut wuffens von bifem anschlag. hab er, Joseph, bifen brief und original contract gefeben, lige zu Deinz, hangen vil figel baran, und sonderlich hab er bas Meinzisch und Trierisch gefeben, bas niemand barbei gemefen ban ber durfurft und Cornico. hab ber durfurft fich vernemmen laffen, es febe nur umb ain aug zu thun, hab bamale nicht gewuft, bas ber durfürft pfalzgrave nur ain aug habe.

Daruf fürgehalten, weil man folches vor augen febe und bie practiden greifen muß, foll man nicht bei ber generalität bleiben, fonber fich billich naber und vortrewlicher zusammenthun, gute correspondenz halten und es fur ain gemeine fach halten, babin feben, bas ben fürstebenben gefehrlichen practiden vorfommen und begegnet werbe, bamit nicht ainer nach bem anbern unbergebruckt und alfo nach und nach alle religions vermanbte vertilgt merben.

Solchem allem nach haben bie fürftliche gefandten uf ain meinung bife antwort geben, bas fle nach ber lange angehort, aus mas urfachen ir gnebigster berr bifen conventum angestelt und zusamen beschriben. halten ire gnebige fürften und berren auch barfur, bas es ain notturft, etwas bas ben fachen nachzubenten und beffer vertraulichere correspondenz zu halten. Dieweil fie aber bevelch, ben fürtrag, auch 3. C. F. G. bebenten anzuhören und iren g. f. und herren anzubringen, inen auch nicht geburen wolte, 3. C. F. B. fürzugreifen: fo wolten fie alles, bas bishero furgebracht, mit bestem fleiß iren g. f. und berren referieren, und bitten 3. C. F. G. gnedigft bebenten zuvorberft inen zu eröffnen.

Daruf bie durfürftliche ain bebacht genommen und volgenben freitag und wiberumb angezeigt, mas ir gnedigfter berr in bifem fall bermein furjunemmen fein. Wie ban baffelbig in bem abschib ausfüerlich angezeigt, bermegen onnotig bifer relation ju inferieren 1). Daneben ift auch ain

<sup>1)</sup> Der am 23. September ausgefertigte Abschied murbe im Auszuge ichon oben unter Dr. 566 mitgetheilt. Der Umftanb, bag bie einzige une bamale befannte unbatirte Abschrift ben Correspondenzen aus bem 3. 1569 (D. St. A. 544/9 f. 83 ff.) eingereiht ift und aus innern Gründen auch babin zu paffen fchien, verleitete uns ju bem Irrthum, bie bezüglichen Berhanblungen in bas Frühjahr 1569 ju verlegen. Originalausfertigungen und Copien fanden fich später im M. St. A. 544/12, sowie im Stuttg. St. A. - Der Inhalt bes gleiche zeitig berathenen Entwurfs einer befondern Bereinigung ber betheiligten evangelifden Rürften erhellt gur Benilge aus ben fich baran reihenben Correspondengen,

1572 formular, welcher gestalt sich etlich dur und fürsten vor bifer zeit in ain September. verstendnuß eingelassen; besgleichen auch ain begriff, wie man sich zu bisem furstehenden leusen mit einander verainigen mochte, und zugestelt.

Uf ben 23. ift ber churfurft personlich in ber canglei erschinen, ben abicbib verfiglet und von 3. C. F. G. wegen angezeigt worben, bas biefelb aus fonbers beweglichen urfachen gemeinem vatterland jum beften biefen conventum angestelt und bas bon tag zu tag bie zeitungen je langer je mehr beschwerlich seien und nachbenkens geben. Derohalben man bie fachen befürbern und fich ohne verzug refolvieren folle. Sind ichreiben gelefen worben, die ber von Schwendi gethan, barinnen er austrudenlich marnungs weiß vermelbet, bas es umb bie religion zu thun und bie, fo ber 21. C., fich wol in buet halten mogen. Item ain warnung schreiben aus Bayern, beffen copiam &. F. G. auch hiebei zu empfaben. Bu bem, bas bergog Erich von Braunschweig in ainer ftarten werbung, befigleichen auch Cafpar von Schonberg, und fonde man nicht muffen, ma fie hinauß wollen. Go ligen bie Schlesische reuter in Franken, und seien die reuter, die bem buca be Alba zugefüert, auch noch zum theil uf Teutschen boben; barumb man billich ber fachen mahrnemmen folle. Es ift auch ain ongeverlicher anschlag in eventum gemacht, wievil ain jeber dur und furft an gelt ad mutuum, fo bem pringen vermög bes abicbibs zu thun, erlegen; befigleichen, wie fich biefelbe mit reuter und fnechten uf ben notfal gefaft machen (p. 526). Deben bem find auch ichreiben von bem marggraven von Brandenburg ber Schlefifchen und Bobmifden reuter halben, beggleichen von Beffen auch zeitungen, wie ber konig von Navarra und pring von Conde ftranguliert worden fein follen, und wie man bes Ammirals bochter, auch bes pringen von Conbe gemabel, aine von Nevere, gemorbet und fonberlich bes Ummirale bochter ber guardi ad explendam libidinem frei geben 1). Und jum beschluß hat mer höchstgebachter unfer gnebigfter berr und ber durfürft felbe une, bie abgeordnete, vermanet, bie fach mit fleiß an unfere gnedige furften und herren zu bringen und zu referieren und anzuzeigen, bas 3. C. F. G. nicht ir privat commodum, fonber aller ftanb ber religion wolfart in gemein suchen und es treuberzig gut meinen. Uff welche wir, bie abgefandte, uns underthenigft erbotten, alles mit eufferften beftem fleiß unfern gnebigen fürsten und herrn anzubringen, welche E. F. B. wir in underthenigkeit zu bericht unfer verrichtung nicht verhalten und onangezeigt laffen follen, und find E. F. G. underthenige gehorfame dienft zuerzeigen, auch weitern mundlichen bericht, ban folche alles füeglich in schriften nicht fein konben, gu

<sup>1)</sup> Teligny's Wittme, Louise von Coligny, rettete fich vielmehr. S. unten Rr. 702.

geben berait 1). E F. G. unberthenige gehorfame ftatthalter Ludwig Wolf 1572 von Sabsperg [und] Paulus Wonecker D. September.

Stuttgart, St. A. Cop.

1) Wie sich voraussehen ließ, trugen bie Fürsten, beren Rathe in Beibelberg gewesen, nicht minder als biejenigen, beren Beitritt man bort in Aussicht nahm, Bebenten, auf die Intentionen bes furpfälzischen Cabinets einzugehen.

Selbst F.'s Bruber, Reichard, welcher (Simmern, b. 1. October) melbet, baß er an bem Heibelberger Abschied und ber begriffenen Berständnisnotel seines Theils tein Bebenken habe, sondern sich dieselbe in allen Punkten gefallen lasse, wie er denn seinem äußersten Bermögen nach alles das, was der Abschied mit sich bringt, bei dem Werk leisten will, erklärt schon in einer Nachschrift zu demsselben Briefe, veranlaßt durch eine eben eingetroffene Zuschrift F.'s, "daß, so die andern Fürsten ihres theils nicht zuschreiben oder willigen, das Berständniß an sich selbst nichtig wäre." (M. St. A. 544/12 f. 159.)

Markgraf Georg Friedrich lehnt am 1. Nov. (Onolzbach) in einem sehr ausführlichen Schreiben, unter zum Theil wörtlicher Anführung von Bedenken, wie
sie Kf. August in den nachsolgenden Correspondenzen wiederholt vorträgt, ab und
will, daß man sich mit dem Religionsfrieden behelse. F. muß es in seiner Antwort vom 14. Nov. (M. St. A. 544/12 f. 245) babei bewenden lassen, obwohl
er bafür hält, daß es jetzt die rechte und bequeme Zeit gewesen wäre, sich allerseits etwas näher zusammen zu thun.

Baben bachte wie Brandenburg, und beibe Markgrasen konnten auch ihrem Mündel, dem Herzog Ludwig von Würtemberg, nicht rathen, sich mit Pfalz in ein Berständniß, wogegen sie selbst Bedenken hatten, zu begeben, und schlugen demselben ein Ablehnungsschreiben vor (10. Nov.), das Ludwig um so lieber acceptirte, als auch sein Statthalter und seine geheimen Räthe gleiches Bedenken hatten, bei so geschwinden und gefährlichen Zeitläusten sich in ein Particularversständniß einzulassen, und die Bormünder sich außerdem erboten, den jungen Herzog bei dem Kurfürsten zu entschuldigen, was sie auch am 9. Decemb. mit der Bitte, die Berschleppung der Sache nicht libelnehmen zu wollen, thaten.

Pfalzgraf Johann von Zweibrilden entschuldigt am 8. Nov. sein langes Schweigen bamit, baß er noch keine Antwort von seinen Vormündern erhalten (f. S. 510 Anm.). Da er auf diese ein fleißiges Aufsehn haben musse und außer- bem sein Land an der Grenze so gelegen sei, daß er, falls ein Wetter losbräche, das Schlimmste zu befahren hätte, so bittet er, ihn deshalb für entschuldigt halten zu wollen.

Endlich, am 12. December, sehnt Karl von Baben in einer ausführlichen Zuschrift ab, sich in ber zu Heibelberg verabschiedeten Weise in ein besonderes Berständniß einzulassen, wie er benn immer ber Meinung gewesen, baß burch bergleichen Particularverständnisse ben Sachen nicht geholfen werbe, sondern mit Erfolg nur durch ein gemeines Wert ber Stände ber A. C. geschehen tonne.

1572 September 24.

# 684. Friedrich an Af Auguft.

Ueber ben Sachsen und Brandenburg zugedachten Antheil an ber Unterftugung Oraniens und an ber eventuellen Abwehr fremden Angriffs.

Bochgeborner furft ze. E. L. mag ich in freundlichem vertrauen nit verhalten, bas bie fürftliche rethe, so allhie gewesen, neben ben mennen bie fachen babin erwogen, bas, bemnach erscheint, es nit mehr ann privat, fonbern ann allgemann wert, fo und ber religions verwandten allen und zuglench gilt, die hilf, fo bem prinzen zu Uranien jepund in ber enl unvermerkter bing gethan werben mocht, auf 300,000 fl. ju ftellen, an benen bie obgenante fursten neben mir 100,000 fl. zuerlegen; bie übrigen 200,000 fl. hetten E. L. neben andern brinnen land gefeffenen dur und furften, die in grofferer angal und mit ftattlichern land und leuten ale wir andern hierauffen von Gott begabt, under annander uffzubringen, zuversamlen und guerstatten. Darmit fonten nit allann 3000 pferb und ann gute angal fußfolts auf etliche monat erhalten, fondern auch bes fennds anschlag und vorhaben gegen une mit Gottes hilf barburch gebrochen werden. Die andere hilf aber, fo anner bem andern under und hinauffen in jutragenben nothfall, wan man es begerte, leuften foll, ift jum geringften uff 4000 pferb und ann regiment fnecht sammetlich regulirt 1). Was nun in bem G. L. und wolobangeregter dur und furften ges legenhent und resolution fenn murbet, fan ich nit wiffen. Bor menn perfon aber bin ich mit biefem rathschlag gufriben und laß mir benfelbigen beliben, gang freundlich bittenb, G. Q. wollen biefen bingen mit ernft nachbenfen, und ba fie fur ir perfon an biefen bingen fann bedenfens, aleban folches an ben durfurften ju Branbenburg unb andere in ebenmessigen vertrauen gelangen laffen, baneben auch fich

<sup>1)</sup> Dieser Anschlag von F.'s eigener Hand im M. St. A. 544/12 f. 93, sautet kurz: Gewisse verzeichnus mutui halb: B. F. C.: 26,000 st. — H. K. (Reichard) B.: 2000 st. — H. K. (Philipp Ludwig) und H. J. (Johann) B. fratres: 12,000 st. — M. G. F. (Georg Friedrich) Z. B.: 22,000 st. — H. E. (Ludwig) Z. B.: 26,000 st. — M. C. (Carl) Z. B.: 12,000 st. — Summa 100,000 st.

Bewußte befignation im fall verglichner bilff halb.

B. F. C. cum fratre H. R. B.: 1100 pf., 2 fehnl. knecht. — H. B. L. u. H. J. B. fratres: 600 pf. 1 fehnl. knecht. — M. G. F. J. B.: 800 pf. 400 knecht. — H. E. Z. W.: 1000 pf. 2 fehnl. knecht. — M. C. Z. B.: 400 pf. u. 2 fehnl. knecht.

1572

mit J. LL., was sie in beben fällen für hilf lansten wollen, vergley, September. chen und mich bessen auch verstendigen, so bald es immer muglich. Das bin ich genangt zc. Datum ut in literis ') (24. Sept. 1572).

#### 685. Friedrich an Logf. Wilhelm.

1572 September 24.

Erich von Braunschweig. Languet, Schonberg, Fregoso. — Joh. Beibelberg. Wilhelm von Sachsen. Ob Navarra und Condé umgekommen, noch zweiselschaft. Der junge Graf von Hanau gerettet.

Was Erichs von Braunschweig beabsichtigtes Gewerbe betrifft, so ift um so leichter zu glauben, baß etwas baran sei, weil Languet, ber gestern auf der Durchreise nach Sachsen in heibelberg war, nachdem er dem französlischen Blutbad auf wunderbare Weise entkommen, berichtet, daß der herzog ganz vor kurzem seine Dienste der Krone Frankreich selbst in eigner Person angeboten habe. "Dergleichen dann von Casparn von Schönberg auch nit zu zweiveln, ungeachtet was E. L. derselbig, auch unserm freundlich lieben sone herzog Iohann Castmirn pfalzgraven beweglichs zu gesichtiben. Es wurdet aber der effectus beren leut christlich und fribliebende zu naigung eröffnen."

Es ift nicht wenig zu verwundern, daß fich die Deutschen selbst nach solchen barbarischen, unerhörten, abscheulichen Unthaten um schnöben Gelbes willen zu bergleichen "mehrere Blutstürzung" gebrauchen lassen, so wie, daß ihnen von andern hierzu Paß und andere Beförderung gewährt wird.

F. übersendet das mit Fregoso gehaltene "Familiargespräch." "Ob nun wol berselbe ein rechter verschmitzter Italiener, so ist doch daraus genugsam zu vernehmen, wie sichs allenthalben zusammen reimet und wosür wir Deutschen bei den Leuten angesehen werden." — Für das von dem Landgrafen an den Herzog Ioh. Wilhelm von Sachsen gerichtete Schreiben dankt F. und hofft, der herzog werde sich "auf die vergangne und noch währende Prozes auf's wenigste etlicher Maßen andere Gedanken machen 2).

<sup>1)</sup> Nachschrift zu einem uns nicht vorliegenben Brief. Das Concept, von Shem's Hand, mit Correcturen und Zusätzen F.'s, im M. St. A. 544/12 f. 91; bie Aussertigung, vom Kursursten geschrieben, im Dresbener H. St. A. — Die Antwort August's vom 10. October unter Nr. 689.

<sup>2)</sup> Es ist befannt, wie Joh. Wilhelm in frangofischem Solbe im J. 1568 trot aller Bemühungen bes turfürstlichen Schwiegervaters gegen bie hugenotten tämpste. Jett begte er in ber That andere Ansichten. Auf bie Kunde von ben Borgängen in Frankreich, die er mit bekümmertem Gemüth empfing, antwortete

Geptember. Sache nach Gelegenheit weiter nachzuhangen 1). — Daß, wie Landgraf W. vernommen, auch der König von Navarra, der Prinz von Condé und die englische Botschaft umgekommen sein sollen, barüber weiß F. noch nichts Bestimmtes. Gewiß aber ist's, daß dem jungen König und Prinzen alle Diener ermordet sind und sie verwahrt gehalten werden, wie auch der junge Graf von Hanau mit den Seinigen wunderbarlich davongekommen, da doch alles, was in seiner Herberge gewesen, erstochen, er aber um etliche Tausend "ranzionirt", davon er hernach durch den König erledigt worden. Heidelberg, 24. September 72.

Raffel, St. A. Drig.

ber Herzog bem Landgrasen in einer biesen ganz befriedigenden Beise. Auch Joh. Wilhelm hält dafür, daß die Benachbarten, ja ganz Deutschland, und besonders die Stände der A. E. sich wohl vorzusehen hätten, "weil des Nachbarn Band, wie man sagt, noch brennt." Ift damit einverstanden, daß auf den Borschlag des Pfalzgrasen die Fürsten vertraute Räthe zusammenordnen, und will alles thun helsen, was sich der angebornen Berwandtniß, Erbeinigung und Berbrüderung halben gebühren will. — Ein neues Schreiben des Landgrasen bestärkt den Herzog in seiner Gesinnung und betont, wie nothwendig es sei, daß die Stände der A. E., alle Privatassecte und Händel hintangesetzt, nur "aufs Publicum sehen" und gegensiber des Papstes und seines Andangs ungetreuen Praktiken einhellig darauf bedacht sind, wie sie sich mit Gottes Hülse sichern mögen. "Qui enim uni facit injuriam, reliquis minatur." Rassel, R. A. Cop.

1) Auch ber Rurfürft ließ es in Briefen an feinen Schwiegersohn an Dittheilungen über bie frangofischen Morbthaten nicht fehlen. Go schrieb er ihm am 19. September eigenhandig, bag bie Nachrichten aus Frankreich fich noch taglich fo verschlimmern, bag man bafilr halte, es seien sowohl in Baris als in anbern Stabten an 60,000 Menichen beemegen ermorbet, bag fie fich ju Chrifto, unferm einigen herrn und Seligmacher, betennen. "Doch ift ber tonig fo unverschambt, bag er und bie sepnen biese that bamit beschönen wollen, ale bette ber Abmiral feliger nach epngenohmenen schuß wiber ben tonig conspirirt und mit 4000 mannen ben tonig und bie sepnen wollen umbringen, ba fich boch bie conspiration im wiberspil, wie oben gemelt, befindt, bag man wiber bie driften conspirirt und bie fast alle zu ahner gant umbgebracht, und zu setzen, jeboch ungestanden, es wehre ann foldes von bem Abmiral und ben fennen vorgenohmen gewesen, fo bette ber tonig fie wol rechtfertigen tonnen laffen und nit also jemmerlich im schlaf ermorben. Er bott ben mir annen gefanten gehabt folde fach zu beschönen, aber bag werd bewanft ben manfter, wie bag alt beutsch spruchwort lautet. Es ift uns, ben religions verwandten, zu machen angesagt. Die zept wirt es geben." Bepbelberg, b. 19. Septbr. 72. Weimar, G. A. Orig.

#### 686. Ldgf. Wilhelm an Friedrich.

1572 October 1. Raffel.

Beibelberger Berhandlung. Schonberg's Briefe.

Hat ben Brief vom 24. Sept. sammt ber Abschrift bes Beibelbers gischen Abschiedes erhalten. Erkennt an, daß die höchste Nothdurft ist, auf Mittel und Wege zu denken, wie den Praktiken des Papstes und seines Anhangs vorzubauen. Hat deßhalb in der Ueberzeugung, daß die Heidelbergische Handlung nichts anderes ist als eine wolgemeinte Präparation zu weiterer Deliberation, den Heidelbergischen Abschied auch an Sachsen und Brandenburg gelangen lassen, und werden diese nach vernünstiger Erwägung der hochwichtigen Sache sich F. gegenüber vertraulich zu erklären wissen. Wilh. ist nicht gemeint sich von dem abzusondern, was von den Ständen A. C. hierin beschlossen wird. — Zeitungen. Kassel 1. Oktober 72.

"Post scripta fchreibt une Cafpar von Schonberg und uberschickt barneben bero am Amiral und feinen mitverwanten boglichen volnprachten that halben bes fonige verantwortung, zuefamt etlichen crebenzbriven vom fonige, ber konigin und bem berzogen von Anju, und ift ber inhalt berfelben brive fast foldes prillenwergs, wie es ber Fregoufa albereit an E. L. gebracht bat. Sonften fo erinnert und ermahnet er, Schonberg, in feinem an une beschenem schreiben gang hochlich, bas man fich jegen seinem fonig je beromagen nicht erzeigen wolte, bas er an unfer, ber protestirenben dur und fursten freundschaft, bie er fo boch sueche und begere, zu besperiren verurfacht werbe, umb taufenterleb unglud willen, fo baraus ervolgen mochten, wie ungeferlich folche worte inhalt berurte Schonbergere fchreibens lauten, welche une gleichwol vor felgam anfiehet. Und biefe briefe feind uns burch einen bes Schonbergs biener zugebracht und von bemfelbigen auch ein convolut brieff an E. L. haltende in unfer canglet gegeben und begert worden, fle foters E. L. uffr post zuezuefertigen, wie fle auch E. L. hirben zu entpfahen; achtens barfur, es werben eben berogleichen prillen fein, berowegen wir unnottig geachtet, G. E. von bem unfern copien quezuefertigen". - Bilhelm &. g. Beffen.

M. St. A. 544/12 f. 194 -196. Orig.

# 687. Ldgf. Wilhelm an Af. Ioh. Georg von Brandenburg.

1572 Detober

Raffel.

Ueber ben zu Seibelberg gemachten Abschieb und bebrohliche Nachrichten aus bem Lager ber Papisten.

... Db nun wol bie sachen an sich selbst wichtig, schwer und uber unsern verstand sein, so konnen wir boch bis ben und leichtlich be-

greifen, bas unfer aller, bie wir ben bapft zu Rom vor ben antichrift halten und une feiner tyrannen nicht unberwerfen wollen, hochfte notturft erfordert, uff mittel und wege ben zeiten zu gebenken, wie wir feinen und feines anhangs ungetreuen practifen mit Gottes gnebiger verlenhunge zeitlich vorbauen und und beren ermehren mogen; ban G. 2. ab bem aus Italia gefdriebenen und berfelben vom pfalggrafen durfurften jugeschickten biecure que feben, bas bie papiften uber bero in Frankreich jemmerlichen volnbrachten morbthat ein folden muth geschepft, bas fie ihnen nuemer vor schlecht und gering achten, bas heilige evangelium ben uns, ben Teutschen, vollents zu vertilgen, wie wir bann auch barneben berichtet werben, bas uber biefer that ju Meinz, Trier, Coln, Wurzburg, Munfter, Begern 1), und in fumma faft an allen papistischen orten ein groß heimlichs jubilirens fen, und fie fich zum theil ausbrudlich vernehmen laffen, es fen ben guten leuten in Frankreich recht geschehen, ban man fen ben fegern keinen glauben zu halten schuldig. Uber bas follen fich auch irer eins theils unverholen vernehmen laffen, es werbe nicht gut, man thue ban in Teutschland bergleichen, wie bann ain vornehmer Trierischer rath gegen befante personen ausdrudlich gesagt, es fonnen bie zwo religionen im reich nit bestehen; man muffe babin verbacht sein, bas bie Lutterischen widerumb bie meß horen, und folts hundert taufent fopf fosten 2).

Weil wir dann obermelten Hendelbergischen abschied und handlung vor nichts anders als ein wolgemeite praeparation zu weiterer deliberation und nachdenken E. L. und anderer der A. C. zugethaner dur und fürsten ansehen, so werden E. L. diese dinge irem hohen von Gott begabten verstande nach vernunftiglich zu erwegen und sich ires wolmeinenden gemuts und bedenkens hinwieder vertreulich zu er-

<sup>1)</sup> Aus Bayern liegt eine Mittheilung in Form eines vertraulichen Briefes an eine, wie es scheint, hochstehende Heidelberger Persönlichkeit vom 12. Septbr. (bessen Bersasser sich nicht nennt) vor. Darin heißt es unter andern: Incredibile enim est, quanta in Bavarica aula sit applausus et triumphi hominum sanguinariorum, qui hac inaudita tragoedia non contenti vellent grassandi in membra christi nullum esse sinem, donec quicquid Lutheranam sapiat religionem omnino extinguatur. Stuttg. St. A. Cop.

<sup>2)</sup> In einem Brief an F. vom 7. October tröstet sich W. barüber, baß bie Papisten über die Bartholomäusnacht so hoch triumphiren: "Es tonne aber die zeit wohl tommen, das sie solchs sovil beweinen muesten, als sie es itzo lachen; bann Gottes des herrn hand ist noch unverturzt und stehet die erhaltung seines h. worts nit uff den menschen oder personen, sondern uff dem felsen, welchs ist der glaube." M. St. A. 544/12 f. 164. Orig.

offnen wissen, besen wir dan von E. L. f. gewertig sein und uns darauf mit E. L. und andern der A. E. verwanten dur und fürsten, davon wir uns nicht abzusondern gemeinet, gerne f. vergleichen wollen. Dann was wir zur beforderung und vortpstanzung unserer dristlichen religion, die wir aus Sottes gnaden recht und wahr sein wissen, auch erhaltunge unsers geliebten vaterlands und unserer Teutschen libertet, neben E. L. und andern dur und fursten immer thun und leisten konnen, daran gedenken wir nach unserm vermogen nichts erswinden zu lassen.

Wolten wir E. L. 2c. Datum Cassel, am ersten Octob. A. 72. Wilhelm 2c.

Raffel, Reg. Arch. Cop.

#### 688. Friedrich an Af. August.

1572 October

October.

October 6.

Nothwendigkeit, ben Prinzen von Oranien zu unterstützen, am besten in offener Weise.

Unfer freundlich bienft ic. Wir machen und feinen zweifel, E. L. werben vor wenig wochen unsers freundlichen lieben vettern landgraf Wilhelms zu Beffen, auch unsere schreiben, sonderlich aber, was eglicher genachbarter furften und unfere rhat albie miteinander fich underredet und verabschiedet, alles die unerhörte und grausame ermorbung bes Admirale und anderer herrn und underthanen ju Barif, auch die unferm geliebten vatterland Teutscher nation antrawende gefahr betreffend, empfangen und baraus, wie auch von berselben biener Buberto Langweto, wellicher neben vielen anderen felbe bei follichem jammer erbarmblichen spectatel in ber perfon und leibsgefahr, auch alhie bei uns gewesen und fürter ju E. E. verraiset, nach ber lengbe verstanden haben, das folliche betrüebte zeitungen layber zuviel mahr und sich teglich follich ermorden aller berjenigen, so ber driftlichen religion fein, nit allein in ber ganzen fron Frankreich continuiren, fondern auch albereit alspalb barauf die verfolgung der driften im land zu Lottringen auch angefangen, ale E. L. aus ber copei jungften berselben uberschickten Lottringischen edicts freundlich vermerkt.

Was dann fur tyrannische proces bisanhero in den Niderlanden mit gleichmessiger ermordung und verjagung der heupter und understhanen fürgangen und noch ein grewlicheres blutbab, da der tyrann die oberhand daselbsten behalten solte, entlich zugewarten, das ist E. L. gleichsfals unverporgen.

Db nun wol in Teutschland big noch fo scharpfe und erschreckliche erempla und beginnen gegen unfere mitreligionsverwandte nit fürgenommen, fo achten wir boch, es tragen G. 2. ebenmeffig gut wiffens, mas eine zeithero fur geschwinde und beschwerliche practiden mit vertreibung und verjagung angeregter unferer mitglaubenogenoffen in eglich dur und fürstenthumben und reichoftetten, auch abstellung unferer maaren driftlichen religion und gegenaufrichtung bes bapftumbs, alles bem hochbeteurten religionfriben juwiber, fürgangen, baraus bes bapfts und seiner conföderirten conjuration und vornemen mit execution bes gottlofen Trientischen concilii augenscheinlich zusehen und zugreifen, und bas mit ber that bisanhero wiber und Teutsche dur und furften nichts fürgenommen, es gar nit an irem guten willen und vorfat, sonbern vielmehr an bem gemanglet, bas inen ber allmechtig Gott folliches bifanher nit verhenget und es bie gelegenheit nit geben Es ift aber bei uns unzweifelich, auch aus ben obangezogenen in Frankreich und Niberland fürgelaufnen und noch immer werenben morbihaten, auch in anderen evangelischen fonigreichen als Engelland und Schottland fürgehabten und alberait ins wert gerichten, aber burch gottliche fürsehung verhinderten practiden und bann im heiligen reich epliche jarhero aufeinander ervolgte handlung mehr als augenscheinlich zusehen und zugreifen, ba bem bapft und feinem anhang bie ichang mit weiterer einfüherung und bestettigung seiner thrannei in gedachten Niberlanden gerathen und uberhand behalten folte, bas wir und im Teutschland ungeachtet bes hochverpeenten und betheurten religionfriedens, nichts beffere zu versehen und zugewarten. Welliche bann aus bem weiter erscheinet, bieweil nit allein follicher fürbrechenden tyrannei uub blutvergieffen zugefehen, diefelbige gar nit gestillet, noch auf einen friben getrachtet werden will, sondern vielmehr bieselbige auch burch unsere geistliche mitchurfursten felbst unb andere mit jufchiebung gelte und friegevolfe ju roß und fueg teglichen gesterft wurdet, uber bas auch ben A. C. verwandten stenden auf die jungften ju Speir difer fach halben ber f. Mt. unfere aller. genedigften herren uberreichte schrift und bann jungsten unserer ber breien weltlichen durfurften und ber landgrafen ju Seffen gu Caffell gefertigte und hernacher 3. M. uberschickten schreibene einiche ant= wort bisanhero nit worten 1).

Wiewol wir nun uber bas fur unfer perfon felbft, auch jum

111 1/1

<sup>1)</sup> Ueber ben Aufenthalt bes Rf. August zu Caffel, wo u. a. auch Joh. Ca-fimir anwesend mar, f. oben S. 479.

theil auf anregung bes bischofs zu Spehr geren gesehen, bas unser mitchurfurst, ber erzbischof zu Mainz, vermög der brüderlich churfürstelichen verain eine personliche zusamenkunft ausgeschrieben, von disen geschwinden besorgklichen und unserem allgemainen vatterland antramenben leusten zureden und die notturft zu erhaltung fried, ruge und einigkeit zu erwegen, so haben doch S. L. bessen one vorwissen und willigen der k. Mt. bedenkens gehabt und, als ob es in J. L. macht nit stüende, sich entschuldigen lassen.

1572 October.

Wann nun bife bing alle bahin gefpilet, ben ausgang bes Diberlanbifden friege zuerwarten und barnach, was man im fchielt führet, ind wert zu fegen, fo zweifelt und nit, G. 2. werben als ein hochverftenbiger durfurft benen fachen besto stattlicher nachzubenfen und die bahin gurichten wiffen, bamit bie trewliche gusamensegung unser ber 21. C. verwandten dur und furften befto mehr befurbert und sonderlich auf die wege getrachtet, wie ber pring von Uranien inhalt landgraf Wilhelms bebenfen, auch Beibelbergifden uberichidten abschieds, barauf wir E. 2. und anderer guetachten erwarten, auf ben painen erhalten und bie Albanische ihrannei in ben Riberlanden gebempft, auch baselbsten ein allgemainer religionfrib aufgerichtet merben mög. Golten aber E. Q. und anbere bie fach babin erwegen, bas ermeltem pringen nit heimbliche, wie gemelter abschieb mit fic bringet, sondern offentliche bulf mit vorgheender gepurlicher erflerung und protestation gegen ber f. Mt. ber foniglichen murben gu Sifpanien und anderen, warumb folliche geschehe, gelaiftet werden folt, wie es unfere ermeffens zu erhaltung unfere allerseite driftlich und fribliebenben intente am rhatfamften und ber gangen hauptfache am furträglichften were, und folliches ungescheucht vom gegentheil auch mit bem jugug in ber person geschicht: so wollen wir und in" bem mit E. Q. und anderen leichtlich vergleichen und alles baran fegen belfen, was fich bisfalf gepuren thut. 3m fall auch E. L. juvor unfer ber weltlichen durfurften und etlicher furften personliche enlende gufamenfunft, ober aber unferer vertrawten rhate zuhaufordnung fur nothwendig anschen murben, wellicher erfte weg boch unfere ermeffene, bieweil periculum in mora, verlengerung geperen mochte, feien wir abermale une mit G. Q. und anderen zuverainigen urpietig; hoffen auch, es follen fich epliche furneme ftabt und grafen in biefer gemeinen fach von und anderen nit absondern und bas irige auch mit jufegen helfen. Befdließlich laffen wir E. 2. beiverwharte italianifche geittung und biscurs gutommen, baraus fie gufeben, wie ber bapft und fürnembster potentaten gefandten ob ber frangofischen mordthat

gefrolocket, wie dieselbige ertollerirt und gerhümet. — Am andern, Detober. was fur anschläg auf das Teutschland gemacht und das wir Teutschen von Welschen den aussätzigen, so keine empfindnuß mehr haben, gleich gehalten. — Wer auch der autor sei, das die Franzosen vor Bergen geschlagen. — Und dann, wie es mit der Türkischen Arniada eine gelegenheit hab.

Wolten wir E. L. 2c. Datum Heibelberg, b. 6. Octobris A. im zwei und stebentzigsten. Friberich 2c.

#### Nachschrift.

Auch Freundlicher lieber vetter lassen sich die Franzosen unverscholen vermerken, sie gedenken ir heil neben anderen, so man in den Riberlanden reibt wurdet, an und Teutschen zuversuchen, darzu ine dann der paß gegen den Rheinstramb nunmehr, weil Pitsch [Bitsch] und Lemburg [Limburg?], zwei seste heuser, in Lottringischen handen, offen, und hiebevor gleichmessige anschläg gemacht, aber doch durch schidung des Allmechtigen wunderbarlich verhindert worden. Datum ut in literis.

Dresben, H. St. A. III. 67 a. f. 339. Mr. 22 f. 95. Orig.

1572 October

# 689. Af. Angust an Friedrich.

Habelberg!). Fregoso. Schonberg. Bischof von Speier und Kurfürst von Mai z. Bruch des Religionsfriedens nicht zu fürchten. Verwirft alle Separatr refammlungen und Bundnisse und will nichts von der vorgeschlagenen Unt seffühung Oraniens wissen.

Unser freundlich dienst zc. Wir haben E. L. drey underschiliche schreiben, deren zwei den dreizehenden Septembris und das die den vierundzwanzigsten desselben monats gegeben, zu unsern har freundlich empfangen. Soviel nun das erste, was nemlich des körzu Frankreich gesandter Fregouse genant, von E. L. geworden des zu Paris gendten mords halben zur entschuldigung fürgebt belanget, seint wir mit E. L. wol einig, das es lauter prillen deutsch davon zu reden nichts dan lügen sein, wie solchs das und die zeit genugsamb ausweissen und an tag bringen wirt, inm

von Danemart.

auch Cafparn von Schönberg, welchen wir auf ber reife horen unb alsbalb abfertigen laffen 1), solchs also rund angezeigt worden und October. wir und aller ferner tractaten mit bem fonige entschlagen haben. Und wan wir die warheit bekennen follen, fo ift une alle zeit gus wiber gewesen, bas man fich in Deutschland mit folden auslendischen practicanten behengt und fo gemein gemacht hat, und wir wollen nicht zweifeln, wan sonderlich ber pring zu Uranien von E. L. vertreulich gewarnet wirbet, S. L. werben fich vor biefem Fregouse ju hueten und irer mit fovil mererm vleiß mahrzunehmen wiffen.

Bas ban G. Q. ander ichreiben betrifft, borinne fie uns freundlich zu erkennen geben, mas ber bischof zu Spener bei E. 2. anbracht und ber durfurften personlichen zuhauffunft halben erinnert, und mas berfelbe vom durfursten zu Mainz auf gleichmessigs anbringen zur abschlegigen antwort erlangt, baraus E. L., wie wir vermerken, allerhand nachbentens wiber ben durfurften ju Meing faffen, fonten wir gleichwol ben une nicht befinden, bas ber durfurft ju Maing beros wegen in vorbacht zu giben, fintemal G. &. ber f. Mt. hirinne furjugreifen nicht geburen will, wie wir ban auch an ber t. Dt. felbft fovil vormerten, ob fie wol burch und biefer fachen halben mit unberthenigem vleiß erinnert wurben, bas fich boch 3. f. Mt. barauf mit nichten ercleret, und wie wir bie binge vorstehen, so werden bie anderen durfursten alle zeit furwenden, bas sie nit angehe, sich in frembe henbel, benen fie nie vorwandt wurden, ju fteden und mit unnötiger muhe zu belaben. Und ob nun wol E. L. aus biefen und etwan anderen umbftenben ir bie gebanten machen, bas bie geiftlichen auch in practifen fteben möchten, ber 21. C. ftenbe bem religionfrieben guwiber zu beschweren, fo haben boch E. Q. aus unseren hiebevorn mehr ergangenen ichreiben freundlich vorstanden, mas berhalben unsere bebenten fein, nemlich, bas unfere ermeffens am ficherften unb beften, man fihe ftrade uf bas funbament bes hoch vorpeenten religion und prophanfriebens und liefe fich nicht alle neue zeitungen und muffiger untreuer leute ertichtete biscurs anfechten und alebalb bem fprichwort nach ins bodehorn treiben, jeboch, bas hirneben auch vorhuetet werbe, bas man bas fegentheil, fo fich auf allen reiches

<sup>1)</sup> Wie August am 9. Nov. bem Landgrafen Wilhelm fdrieb, verweigerte er bem Gefandten bie perfonliche Aubieng. - Ueber bie talte und eine innigere Annaberung an ben frangofischen Sof ablehnende Antwort berichtet ichon am 9. October Schonberg an Rarl IX, Estoil, Journal de Henry III, I, 519 ff. Bergl. Solban II, 487.

tagen und noch zu haltung bes religionfribens erbieien, nicht mit unnöttigen gezenke ober unnachtbarlicher beiwohnung zu ungebult und anderer weiterung ursache gegeben werde; und ob sy gleich iho ber papisten glucks halben mit worten triumphiren, wie bieses theils auch wol geschehen möchte, bas man boch baffelbe vorachte und zuforderft Gott traue und von bem rechten fundament, bardurch bishero mit gnebiger hulfe bes Almechtigen in Deutschland friede erhalten ift, nicht abweiche.

Ferner haben wir aus E. L. dritten schreiben fr. vernummen, welchergestalt unlengst E. L. und epliche andere mehr fursten ire rethe zusammengeschickt und berathschlagen laffen, was ber französischen mordthaten und angestelter neuer verfolgung, sonderlich aber auch bes prinzen und ber Riberlande frigewesen halben zu sicherung ber A. C. stende furzunehmen, fintemal zu besorgen, bas der pepstische hause nach obsigung an bemelten orten nicht unberlassen wurde weiter umb sich zugreifen, und haben wir bie von E. L. uberschickte nottel verlesen, fürnemlich aber aus E. L. zettel mit eigner hand geschrieben 1) verstanden, auf mas hohe summa gelbs geschlossen, bamit bem prinzen zu helfen sein solte. Ob wir nun wol vor unser person nicht weniger als andere sehen und verstehen, in was angst und not bie armen driften hien und wiber sein und berenthalben ein driftlichs und herzliche mitleiben mit inen tragen, une auch bie greuliche und mehr ban Turfische thrannen, so in Paris begangen, ganz schredlich vorkommen, fo stehet doch E. L. und uns allen wol zubedenken, ob wir uns der= wegen in folche sachen und frigsübung mit fugen mengen und sonderliche verbundtnus machen, wehr und waffen annemen sollen und fonnen, und ob nicht vilmehr Gott der Almechtig zu bitten und ans zuruffen, bas er sich seiner firchen gnebiglich erbarmen und bas ans gezundete liecht des heiligen evangelis in allen konigreichen und landen burch seinen arme und gewalt erhalten wolle, wie er ban an ben Pharaon und allen gotlossen oftmals erweiset hat. Wan man aber auch politischer weiße hievon reden sol, so bedunkt uns, weil im heiligen reich ber religion und prophan fried aufgericht, bas man fich nach bemselben billicher, ban nach argwohn ober zeitungen und bis= curssen richten solle, und werten sich E. L. freundlich erinnern, was bemelts religionfribens inhalt ist, nemblich bo einiger stand von frembben potentaten ober sonst bemselben zuwider beschwert oder ubers zogen werden solte, das alsban die k. Mt. undalle stende des heiligen

reichs ohne unberscheib ber religion vor einen man fteben follen unb muffen. Solte fich nun gleich uber zuversicht einiger potentaten beffen, September. fo fich C. 2. beforgen, underftehen, wie wir boch noch jur zeit nicht befinden ober glauben (es wolte fie ban mutwillig jemands auf fich laben), fo haben E. 2. fr. zuermeffen, murauf bie fachen aleban beruben wollen. Wir wollen auch ben fall fegen, bas fich gleich egliche ober alle ber anbern religion ftenbe vergeffen folten, welche wir inen boch gang und gar nicht gutrauen, fo ift abermale gu bebenten, bas Gott, welcher meineib und untreu ungestrafft nicht hingehen left, noch lebet, ju beme, bas neben feiner gottlichen hulfe bennoft noch mittel vorhanden, bas fich bie dur und furften mit irem von Gott verliehenen vermugen wiber unrechten gewalt burch gebuerliche zugelaffene mittel aufhalten fonnen und umb bes fegentheils bedrowung willen billich nicht burch ben boben faren follen. Und barzu achten wir nöttig, bas ein jeber ber fachen fonften wol mahr nehme, wie ban E. Q. unverborgen, mas bie dur und furften ber erbennunge und verbruterung halben im nott und befensionfall einander zu leiften und zu thun ichuldig fein. Dan bas wir vor unfere perfon Spanien ober Franfreich befriegen folten, bargu ift une von inen noch gur geit feine urfache gegeben, wiffen auch unfer vermugen bargu etwas ju fcwach und haben andere mit irem beutel auch rechnung ju machen.

Aus bifem grunde und andern vilmehr urfachen bedunket une, bas wol am beften fein folte, bas man fich folder versamblunge, ratichlege und bunbnus (fo gar nicht verschwigen bleiben und uns barnach auch wollen aufgebrungen werben) eufferte und also zu weiterm mistrauen fein urfache gebe; ban mas folche bunbnuße vor ein guet enbe nehmen, bas hat man vor 24 jaren an bem Schmalfalbischen bunbe gefehen und erfharen.

Das wir auch vor unfere perfon zuvolge berfelben rethe abschibs eine folde contribution thun folten, ift une gum hochften bebenflich; wiffen auch, man wir gleich ben durfurften ju Branbenburt unb andere benachtbarte furften hirunter ersuchen wolten, bas fich boch biefelben in nichts einlaffen, wie ban G. 2. rethe, fo bero orte gewefen, fonber zweivel G. E. bergleichen berichtet haben werben.

Damit auch E. 2. zufeben, was wir bem pringen felbft auf fein an une gethanes ichreiben, eine gelthulf halben, gur antwort geben, fo thun wir berfelben hirneben copei uberfenben. Es were auch uber bifes alles von der heubisache und ursprungk ber Riberlendischen unruhe und frigsgewerbe wol allerlei zuerinnern, barumb wir ban Rludhohn, Friebrich III. Bb. II. 35

bes ausgangs bises angezunten feurs, auch bes prinzen und ber september. armen underthanen halben nicht in geringer mitleidenlicher sorgkfels bigkeit stehen. Wir stellen aber dasselbe an seinen ort und wündschen von Gott, das er dises geserlichen krigs ein gnediger mitler sein und sich so viler unschuldiger armen leute erbarmen wolle, denen, wie zu besorgen, des isigen prinzen macht, wan ime gleich auch von den chur und fursten vil ein grössere hülfe geschege, entlich wenigk gedinet sein wirdet, sondern sie sich kunftig viel eines greulichern sochs und versfolgung zubesorgen werden haben mussen, doraus sie aber doch Gott der almechtige zu seiner zeit und nach seinem gnedigem gefallen wol erretten wirdet.

Dieweil wir nun bise sachen anders nicht vorstehen, so haben E. L. benselben ferner fr. nachzudenken, und wir versehen uns, E. L. werden solchs und das wir E. L. unser gemut bermassen ungescheuet vertreulich offenbaren, nicht unfreundlich vermerken, noch anders, dan es von uns christlich und wolgemeint, aufnehmen.

Wolten wir E. L. 1c. Datum Haffelbergk ben X. Octobers A. 72.

Mr. St. M. 544/12 f. 186-191, Orig.

1572 October 12. Raffel.

# 690. Landgraf Wilhelm an Af. Anguft.

Hat nicht gerathen, ben Prinzen von Oranien auf ben Beinen zu erhalten. Sendet ein besfallsiges Schreiben an Kurbrandenburg, auch wegen veränderter Umftanbe in ben Nieberlanden, zuruck.

E. L. schreiben de dato Henbelbergk ben 4. huius haben wir sampt ben benlagen entpfangen gelesen. Ob nun wol wir aus ber copen an ben durfursten zue Brandenburgk befunden 1), das E. L.

<sup>1)</sup> Der Inhalt bes pfälzer Schreibens vom 4. October ist folgender: Ans dem Blutbad in Frankreich, den tyrannischen Processen und Praktisen des Papstes in den Niederlanden ist zu ersehen, daß, wenn des letztern Tyrannei daselbst geräth, auch die Tentschen trot ihres Religionsfriedens nichts Gutes zu erwarten haben. Wird ja diese Tyrannei von den geistlichen Kursulfen mit Geld und Kriegsvolk unterstützt und hat der Kaiser weder die zu Speier überreichte Schrift, noch das jüngst von den drei weltlichen Kursulfen und dem Landgrafen Wilhelm versaste und an ihn gerichtete Schreiben zur Zeit beantwortet. — Eine Zusamsmenkunft, die F. dem Kursürsten zu Mainz vorschlug zum Zwecke einer Bessprechung der besorglichen Zeitläuse, wurde von letzterm abgelehnt, weil er sich nicht entschließen konnte, sich in etwas ohne Wissen und Willen des Kaisers einsplassen. — F. zweiselt nicht, daß der Ks. von Brandenburg diesen Sachen nachs

unber anberm uns neben bem Senbelbergischen abschieb anziehen. als wer unfer bebenten gewesen, man folt bahin trachten, wie ber pring zu Uranien uff ben bennen erhalten werben mocht, und aber in bem von . E. L. concipiften geirret, fintemal wir folche E. L. nicht allein nie jugeschrieben, fondern auch ben uns nicht schließen ober uns einige hoffnung machen tonnen, bas folche bei ben anbern dur und fursten wurde zu erheben fein, so weren wir boch nicht ungeneigt gewesen, fold E. Q. ichreiben beneben vermelbung angeregtes irthumbs und migverftands feiner bes durfurften que Brandenburgts &. augufertigen. Weil uns aber unber bes bepliegende zeitungen von einem unserer biener, ben wir bes Riberlendischen friegewesens halben uff bie greniz baselbft verordnet, zukommen, barin gemelbet, bas ber pring ben 6. Octobris umb Rormundt und Bendell 1) feinen reutern und fnechten abgedankt und biefelben von einander gieben laffen: fo ift nunmehr vergebens und unmuglich, ben prinzen uff ben bennen ju erhalten, uber bas wir auch bie vorsorge tragen, ba G. L. gegen oberwenten durfurften Sachsen und Branbenburgt beffale bes pringen halben einige anregung thun folten, bas folches bem gangen wergt verhinderlich fein möchte. Konnen berwegen aus folden urfachen nicht gut finden, bif E. 2. schreiben an Brandenburgt abgeben julaffen, fonbern fertigen E. Q. baffelbig hirneben wollmeinenb unb freundlich wiederumb que, ungezweifelt, E. 2. werden aus erzelten urfachen fold von une freundlich vermerten und bifes bebengtens mit une freundlich einig fein. Stellen auch zue G. L. vernunftigem gutachten, was E. L. fonft an ermelte bende durfurften que befurde rung bes hauptwergts gelangen laffen wollen. Solche verfeben wir une freundlich und feind ac. Caffel am 12. Octobrie A. 72. Bil. helm 2c.

M. St. A. 544/12 f. 167. Orig.

1572 October.

benkt und die vertrauliche Zusammenkunft ber A. E. verwandten Kur- und Filrsten befördern, insbesondere aber auf die Wege trachten hilft, "wie der prinz von Oranien inhalt landgraf Wilhelms bedenken, auch Heidelbergischen uberschickten abschieds, darauf wir E. L. und anderer gutachten erwarten, auf den peinen ershalten und die Albanische tyrannen in den Niderlanden gedempst, auch baselbsten ein allgemeiner religionsrid aufgerichtet werden mög." M. St. A. 544/12 f. 182—85. Orig.

<sup>1)</sup> Roermond und Benlo im heutigen Bergogthum Limburg.

1572 Detober 15. Beibelberg.

# 691. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

Ungenügender Schutz bes Religionsfriedens. Die Speierer Constitution. Nicht alle Specialbundniffe verwerslich. Hoffnung auf Gesfinnungsänderung des Rf. August. Weffen sich Einer zu dem Aubern zu versehen. Niederländische Sache. Caspar von Schonberg.

Hochgeborner furst 2c. Uns sein E. L. brei unberschiedliche schreiben unber datis ben ersten, britten und vierten biß monats Octobris sambt berselben beilagen, barumben wir E. L. freundlichen

bank fagen, wol eingeantwortet worben.

Das nun E. L. den Heidelbergischen abschied neben andern uns sern schriften empfangen und fur eine wolgemeinte präparation zu weiterer beliberation und nachdenken halten, auch beide convoluta, barinnen solcher abschied begriffen, unseren mitchursursten Sachsen und Brandenburg uberschieden lassen, hören wir fast gern und wollen also

3. 22. gutachten barauf freundlich erwarten.

Bir vermerten aber aus bes durfurften ju Sachsen beiben auf E. & erinnerliche ausgangne ichreiben gegebenen antwort, bas G. bes durfurften &. noch jur zeit weber zu einer perfonlichen guhauffunft ober verordnung vertrauter rethe, noch anstellung weiterer verftenbnuß und pundnuß rathen, fondern bem aufgerichten religion und landfriben ftrace vertrauen und beren inverleibten mittlen famt fons berbaren habenden vereinigung und verbrüderung auf ben nothfall fich gebrauchen folle. Run möchten wir unferem geliebten vaterland Teutscher nation gang gerne gonnen, bas es umb ipermelten religions frieben also gewandt, man barauf fich fteif zu allen theilen zuverlaffen hette und mit bemselbigen sowol gegen ben ußländischen als inlanbifden verfichert were, wie wir bann ine unfere theile vestiglich ju halten gemeint. Wann aber bie ibige umbstende und gelegenheit, ber fremben potentaten euffersten anschläg, auch bie bisanhero im beis ligen reich auf ben reichstägen und fonften bin und wiber in durfurstenthumben und städten furgangen und noch teglich furlaufenbe handlung und persecutiones, fo ju unberbrudung unferer mabren driftlichen religion gerichtet, bas gegenspiel ausweifen, fo will bann boch unfer allerseits notturft erfordern, bern bingen mit machenben augen wol in acht zu haben, und ift zu beforgen, was man bishero mit unferer felbsttrennung nit ausrichten fonnen, es furbas mit gewalt zu thun unberfteen werbe, also bas wir zuletft nit weniger als

bie Franzosen ein bloßen legen möchten, bevorab, weiln bie frembe potentaten, fo fich ju ausrottung ber warheit miteinanber verbunben und von bero anschläg und macht man fich zu befahren, zu gebachtem religionfriben nit verpflichtet. - Und obwol auf jungft gehaltenem Speirifden reichstag eplichermaßen mit groffer muhe erhalten, verfeben und verabschiebet, wie man einander gegen berfelben potentaten ein und ausfall in bas reich bie hilfliche hand bieten folle, fo ift boch folliche constitution fehr general und bloß, hat auch ein iglicher vernunftiger ju ermeffen, weß man fich ju benjenigen, fo igunb unb hiebevor mit gelt und volf, auch personlichem jujug iggebachten poten= taten ju irem vorhaben hulf laiften und bas eufferfte baran fegen, auf ben nothfall zu verseben, wie wir bann baffelbige alberait in bem Mumalifchen ausfall felbft erfahren. Wir tonnen auch nit feben, warumb bes durfurften ju Saren Q. bie verftenbnuß und verpunbs nuß zwifden uns, ben mahren driftlichen religionverwandten, fo unnotig und unratfam achten, weiln wir boch craft gemelten religion= fribens, wellicher boch auch nichts anbers bann ein verpundnuß ift, mit ben papiften verfnupfet.

Bu bem halten und lesen wir nit, bas die verstendnussen, so zu beschützung der ehre Gottes und vatterlands, auch anderen nit zu nachtheil, sonder zu erhaltung gemeines fridens gemacht, schedlich ge-wesen, aber diejenige, so zu anderer leut beschädigung und eigens nut willen getroffen, allweg bose ausgeng gewunnen.

So ist auch meniglich bewust, was die bapisten fur partikulars pundnussen albereit under inen selbst schon haben; darumben die religionsverwandte, da sie irer sach und schanze wol warnemen und sich mit einander vereinigen, desto weniger zuverdenken, auch darumben zum mißtrauen von und nit ursach gegeben wurdet. Das auch S. des chursursten L. uber die albereit gemeine habende verfassung sich auf die sonderbare verbrüderung und einigung ziehen thut, da wissen E. L., das in sollicher einigung nit alle der A. C. verwandte chur und fursten zugleich begriffen, zu dem, da es zu einem grossen nothsfall kommen solte, vielleicht solliche verfassung zu abwendung einpreschenden unheils und ubels zu schwach und gering sein möchte.

Wir wollen aber verhoffen, wann gedachts durfursten L, aus den zugeschickten zeitungen weiters vernemmen wurdet, wie böslich die Franzosen under dem schein des pacification edicts, auch wir and bere betrogen, das auch der könig eben das widerspiel seinem surgeben nach handlet und die religionsverwandten in der ganzen cron auszutilgen teglich sich understeet, daneben auch E. L. und unsere

fernere S. L. zugefertigte schreiben und zeitungen, sonberlich aber bas froloden ber bapisten uber sollicher morbthat ponderiren wurdet, ste möchten andere gedanken gewinnen.

Solten aber J. L. auf itzehörter meinung verharrn, auch keine zusamenkunft und verstendnuß für nötig achten, so will doch aufs wenigst unser allerseits notturft erfordern, (da man anderst einander nit zu verlassen bedacht) auf den fall, da einer under und von in oder auslendischen angegriffen, weiln die gepürende kraishülfen versmög des religion und prophanfriedens langsam oder gar nit ersfolgen, in specie wissens zu haben, weß sich einer zu dem andern der hilf halben und wie stark zu versehen, wie dann unser gutachten in jüngstem Heidelbergischen abschied albereit versasset, auch wir auf den nothfall nit weniger bei E. L. zu thun gemeinet, als wir und hiebevor gegen derselben herrn vatter seliger gedechtnuß erpotten und herwiderumb und gegen E. L. genzlich getrösten, auch hierauf dersselben wie auch der andern resolutionen freundlich gewertig.

Was die Niderländische sachen antrifft, haben E. L. aus benen zwischen und und dem chursursten zu Meinz ergangnen werelschriften unsere meinung, warumben wir Teutschen und derselbigen billich ansnemen solten, freundlich verstanden, dabei wir es nachmaln verpleiben lassen und können weiters nichts darzu sagen, dann das nichts gutes baraus zu verhoffen, da man nit mit gemeinem rath darzu thun wurdet.

Was das zugeschickte convolut und schreiben Caspar von Schönbergs betrifft, seien dasselbige anders nichts dann französische prillen, wie E. L. selbs vermelben, mit benen wir dieselb nit bemühen wollen 1) 1c.

Datum Heibelberg, ben 15. October A. 1572. Friberich 2c. M. St. A. 544/12 f. 201-204. Cop. (f. 197-200 Conc. von Chem's Hand).

<sup>1)</sup> Wilh. antwortet am 25. October, er habe wiederholt beim Kurf. zu Sachsen wegen Bereinigung der evangelischen Fürsten angehalten und hoffe, daß Aug. nunmehr andere Gedanken gewonnen habe. Das Erbieten F.'s in Nothfällen Gillse zu leisten, vermerkt W. freundlich und ist seinerseits gewillt, dem getreulich nachzusehen, wozu er sich schon früher erboten. Sollte F. hierin eine Specialresolution begehren, so hält W. für nothwendig, zuvor mit seinen Brüdern ins Benehmen zu treten und sich mit diesen einer einhelligen Antwort zu vergleichen. Vorher möchte aber W. noch wissen, welche Kur- und Fürsten F. um eine Resolution ersucht und was diese darauf erwiedert. — Da der ausländischen Potentaten Macht so groß, so sind vor Allem die vermögenden Stände nicht aus den Händen zu lassen.

# 692. Logf. Wilhelm an Af. Anguft.

Billigt nur scheinbar bie kursachstsche Politik gegenüber ber kur. October pfälzer und theilt keineswegs bie Sicherheit August's, wünscht vielmehr Raffer. Vorkehrungen gegen bie brohenden Gefahren.

Hochgeborner furst 2c. E. L. schreiben de dato Havelbergk ben 9 huius sampt barben gelegten copeien, was E. L. Caspar von Schonberg uf sein werbung und bem chursursten pfalzgrafen bes Henbels bergischen abschieds halben geantwortet, haben wir entpfangen, geslesen und sagen E. L. vor solche communication freundlichen bank.

Was nun bes von Schonbergs absertigung belangt, die geselt uns von E. L. wol, und wollen wir uns, so fern er wider zu uns kompt, auch darnach zu richten und gegen ihme zu halten wissen. So viel aber den Heydelbergischen abschied betrifft, darbei haben wir unsers theils niemans gehapt, auch sonderlich den darin verleibten vorschlag von erhaltung des prinzen uff den bennen vor weitleuftig und unerheblich angesehen, und derwegen des pfalzgrafen L. hiruff gar nichts geantwortet; achten auch nuenmehr, weil der prinz sein kriegsvolf beurlaubt, hirvon weitere wort zu verlieren von unnoten sein.

Sonstet soviel das hauptwerk an sich selbst anlangt, befinden wir aus E. E. dem durfursten pfalzgrafen gegebner antwort, das E. L. die sachen ganz vernunftiglich und ex sundamentis erwogen. Dan einmahl ists an dem, das im heiligen reich Teutscher nation beyderseits religionen zugethane stende under sich selbst und mit ihrem oberhaupt, der röm. k. Mt., einen hochbeteurten und uff allen reichsversammlungen so oft wiederholten und bes kreftigten religionfriden haben, darbei uns von allen theilen bestens

Ware auch bafür, baß die weltlichen Kurfürsten "itziger zeit und bei diesen werenden sorgsamen leuften ihre ansehnliche rethe am kehserlichen hof stets hetten, welche uff die leufte ein vleißiges uffmerkens geben, mit der k. Mt. doraus nach zutragender gelegenheit vertreulich redten und rathschlagten und sonderlich bahin sehen und mit vleiß handleten, da der auslendischen potentaten halber ichtwas, so dem hepligen reich oder einichen stand besselben zuwider, vermerkt wurde, das solches durch 3. t. Mt., als des oberhaupts, so beids das ansehen und die volg hett, zeitigs einsehens und zuthun'unverlengt abgewendet werden mocht." Dadurch würde auch der Kaiser, wenn die ausländischen Potentaten einem oder dem andern Stand des Reichs mit der That zusehen wollten, an der Hand behalten und "möchten die sachen auch sonst dei ihm um so diel mehr zu einer allgemeinen desenston und rettung, wie ohne das vermöge religion und landsriedens billig ist, besurdert werden."

biglichen zu verharren gepuren will. Und gleich wie die papistischen stende ohne verletzung ihrer ehren, trawen und glaubens dar wider nicht handlen konnen, also wollen wir auch ihnen als gebornen Teutschen desfals einige untrew oder unredlichait nicht gern zumessen. Das wir uns auch in frembter potentaten sachen und hendel, tie ste in ihren landen uben und treiben, ungepurlich inmischen und denselben ziel und maß vorzuschreiben oder sie zu bekriegen understehn solten, solchs selt uns gleichfals, wie auch E. L., umb vieler ursachen willen bedengklich vor, darumd wir uns mit E. L. leichtlich vergleichen, das hirinnen allenthalben bey dem religionsriden, als dem fundament, zuverharren und demselben vielmehr zue trawen sen, dann sich zu einigem widrigen beginnen durch ausgesprengte zwenselhafte und ungewisse discours, zeitungen oder gesasten argwohn bewegen zu lassen.

Bann man aber auch herwiber bes teufels und ber argen welt lift und untrem beneben ben ipo vor augen ftehenben beschwerlichen erempeln und leuften, auch wie in bes bapft, auch frembter potentaten, fo feines anhangs, augen unfere mahre driftliche religion ain fo gar verhaft und abscheulich bing und also ber religion frib ben ihnen eines geringen ansehens fen, que gemuet zeucht: fo fans nicht feblen, es muffen einem bennoft allerlen forgfame gebangten gufallen, und fonberlich left fiche ichwerlich ausreben, bas ber bapft nicht mit allen pleiß bahin trachten folte, wie er burch bas brachium saeculare nicht allein in frembben fonigreichen feinen vermeinten primat erhalten, fonbern auch ben une Teutschen, ale von benen er am erften und hochsten beleybigt, baber auch andere potentaten alles unglud in ihre fonigreiche ingeschliechen fein erachten, unangesehen unfere habenben religion fribens wiber einfuhren mochte, bevorab bei biefer gelegenheit, ba inen bie ausrottung ber Sugenotten in Frankreich fo foleunig von ftabten gangen, auch bas Riberlenbifch friegemefen nunmehr fast jur entschaft gepracht und es also allenthalben bero enb nach irem wunsch und willen gangen.

Da nun dasselbig uber alle hoffnung und zuversicht (welchs ber liebe Gott gnädig abwende) zu wergt gestelt und durch anstiftung bes bapsts von auslendischen potentaten (dan den bapistischen reichs stenden als unsern mitglidern wollen wir desfals nichts ungepurlichs zumessen) jegen unser der religions verwanten einem oder dem andern was thadlichs vorgenommen worden solte: so konnen wir zwar ben uns nicht begreifen, das in einem solchen fal den sachen allein mit den kreißhulfen und verfassungen gnugsamb gerathen, sintemat die

erfahrung gibt, wie langsam es bamit zugeht, zu bem auch zu besorgen, das in einem solchen fal die papistische stende sich von schuldiger hulsleistung zum theil durch der auslendischen potentaten gewalt und des papsts ernstlichs inhibiren und mandiren abschrecken, zum theil durch ihre schwere gelubde, damit sie dem papst verwant sepen, zum theil auch durch sondere begirde, ihre religion vortzupflanzen und die unsere zu dempfen, abhalten lassen, und also dieße papistische pflicht und affection ihrer zusag von haltung des religion fridens vorsetzen mochten. Darumd auch E. L. ganz vernunstiglich in ihrem schreiben an Pfalz erwehnen, das neben gottlicher hulf sonstet noch gepurliche mittel vorhanden, dardurch sich die dur und sursten mit ihrem von Gott verliehenem vermuegen wieder unrechtem gewalt aufhalten können.

Wie aber folde mittel zu zeit angehender noth anzugreifen und fich in bie fachen zu ichiden fen, bamit man unpillichem gewalt ben geiten und ehir berfelbig unferer ficher und unachtfambfeit halber überhand nehme, begegnen mög, barvon hielten wir bennoft in unfer einfalt vertrewliche underred und vergleichung vorzunehmen nicht allein nuglich und gutt, fonbern auch nach itiger gelegenheit notig fein, und murben und befen weber bie f. Mt. noch bie papistische ftenbe mit einichen fuegen und vielweniger verbenfen fonnen, ban wir fie ihres lang juvor uffgerichten Lanbeberger bunde ju verbenten; bann trawen fie ben freißhulfen und verfaffungen nicht gnugfam, ba fie boch feine urfach haben, fich einicher vergewaltigung weber von une, ben ftenben bieffer religion, noch jemants anders zu verfeben, wievil weniger murben wir, bie ftenbe ber A. C., ale bie wir am papft einen gewiffen erbfeind haben und uns zu ihme bevorab ben bieffer ibigen gelegenheit und fo erfdredlichen erempeln nichts guts zu ver= feben, ungutlich zu verbengken fein, bas wir mader mehren, ber faden mahr nehmen und und jum wenigsten alfo ftelten, bamit wir mit unferer ju vielen ficherheit unfere widerwertigen zu vortfegung ihrer blutgierigen anschleg nicht felbft reigten!

Es sind gleichwol die stende der A. E. von Gotts gnaden also gethan, das sie mit gottlicher verlenhung, so fern sie einander und die allgemeine sach der religion trewlich mennen und fur einen man stehn wollen und die einhellige vorsehung thun und darob einmutiglich halten, das ihre leut uff den fal den auslendischen potentaten nit zustommen und sie selbst verderben helsen, sich vor unpillichem gewalt woll schupen und uffhalten konnen. Es will aber von dem modo dieses uffhaltens und wie sich ein seder an seinen ort in die sachen

schiden solle, ben zeiten und eher bie nott angeht, gerebt und gerathsichlagt sein; ban ba man uffs eusserste und so lang bis schon die nott vorhanden ist, warten will, so beforgen wir, das alsdann das rathsichlagen zu spat und vergebens sein werde.

Darumb lieffen wir und in unfer einfalt bedunken, E. 2. neben ihren beyben weltlichen mitchurfürften, ale benen ihrer durfürftlichen bignitet halber umb soviel mehr cura imperii obligt, theten ein nutlich, notig, gut und rumblich werk, wann fie fich von folden mitteln und wegen, bero fich bie stende ber A. C. uff ben unverhofften nottfal ju besto eylender und unverzuglicher rettung ihrer felbst und bes vatterlands, bisfolang bie algemeine frenghülfen ufffommen, zu erhalten und zu troften hetten, vertrewlich underredten, folche mit ben andern furften und ftenden, ben benen E. Q. bas gehoer und bie volg leichtlich haben wurden, in ebenmeffigen vertramen communicir. ten und also bieffem werf einen guten anfang machten, wie E. &. allerseite &2. aus hohem von Gott begabten verftande wohl zu thun wiffen werben. Solche murbe nit allein ben andern geringern ftenben biefer religion troftlich fein und sie von andern und allen und bem hepligen reich fo wol als ihnen felbst nachtheiligen gebangken, barzu fie fonstet bie furcht bewegen möchte, abwenden, sondern auch ben pabst und auslendische potentaten seines anhange von fortsetzung ihrer blutburftigen rathichlage jurud und abhalten.

Diß haben wir E. L. nicht ber meinung, berselben in ichtwas vorzugreisen, sondern allein uff ihr ansinnen und begeren vor unser geringsugig bedenken und geradt, wie wirs in unser einfalt verstehn, freundlich vermelben wollen, mit freundlicher bitt, E. L. wollens von uns anders nicht dan wolgemeint vermerken und demselben neben isigen gesehrlichen zeiten und leuften vernunftiglich weiter nachtrachten, auch sich von uns fein andere gedangken machen, dan das wir dersselben glimpf in alleweg vor augen zu haben und uns von E. L. keineswegs abzusondern gemeint sein.

Wolten wir E. L. 1c. 1) Datum Caffell am 19. Octobris A. 72. Wilhelm 2c.

M. St. A. 544/12 f. 171 ff. Cop.

<sup>1)</sup> Rf. August antwortete furz, d. Lochau 28. October (f. 283), er habe aus Wilhelms Schreiben gern verstanden, "baß E. L. berer dinge mit uns fr. einig und lassen es also babei beruben und wenden, achten unnöthig, dießmals berwegen etwas ferners fürzunehmen und anzustellen."

# 693. Friedrich an Ludwig von Würtemberg.

1572 October. 21.

Aus Rom. Hufaren und Saiducken. Kölner Kreistag. Bas Pfalg- Beibelberg, graf Chriftof mundlich aus ben Nieberlanden berichtet.

Uebersendet allerlei Beitungen aus Italien von vertrauten Orten, woraus u. a. zu feben, "in mas ferneren Gebanken ber mahren driftlichen Religion Gegentheil, ber Papft mit feinen Cardinalen, ju ganglicher Ausrottung berfelben und ihrer Befenner fleht." Go berichtet auch ber Ergbifchof von Mainz bes anziehenden Braunschweigischen Kriegevolfs halb, fammt bag etliche taufend "hufern und Bebbucken" fich gleichergeftalt baherwarts versammeln follen. Da alle biefe Dinge bergeftalt jusammenschlagen, burfte die Beit bochlich erforbern, "munter zu fein und fich wohl um und folde Dinge etwas tiefer benn andere gemeine Beitungen anzuseben, bamit man nicht, wie zu beforgen, gang unverfebens mit bem Berberben überfallen werbe." Auch batte (laut Nachschrift) ber Rurfurft gern gefebn, baß ber Bergog ben Rolner Rreistag, wenn er noch langer mahre, besuchen ließe; benn "bie gesammte Sanbbietung wurde bem Einen sowohl als bem Andern hochnothig fein und Derjenige, fo jest in Soffnung, am allerruhigften gelaffen, barf bielleicht nicht unter ben letten von bem androhenden Unheil angetroffen werden." — Die vom Bergog überschickten nieberländischen Beltungen berührend, "ba haben wir vergangener Tagen von mehren Orten, insonderheit auch von unferem freundlichen lieben Sohne Bergog Chriftoph Bfalggrafen, fo viel mundlich verftanden, bag, nachdem auf abgehandelte conditiones die Stadt Bergen ergeben, welches aus ber barin gelegenen Frangofischen corruption und nit halten erfolgt, auch nachgebende allerhand Unwillen unter bes Pringen von Dranien Kriegevolf ebenmäßig erpracticirt und erwedt, alfo bag ihres theils bie Fahnen felbft bon Stangen geriffen, auch er, Pring, ohnebas vorgefaßten Willens gewesen, fich mit ben Geinlgen nach bem Winterlager zubegeben, hatte er angeregter Urfachen wegen bie zugleich gar abgebankt und fie bingieben laffen aufferhalb auf 2 Fahnen Reuter und in bie funf Fahnlein Schupen, fo er bei fich behalten und bamit ftrace nach Solland gezogen mare. -- Beibelberg, 21. October 72.

Stuttgart, St. A. Drig.

1572 October. 22. Heibelberg.

# 694. Friedrich an Raifer Maximilian.

Die Beste Bitsch. Frangofische Morbthaten. Nieberlanbisches Kriegswesen und Nothwendigkeit, ihm zu steuern.

Hat bas gnäbigste Antwortschreiben bes Kaisers aus Presburg vom 27. September mit gebührender Reverenz empfangen. 1) — Was die durch Lothringen eingenommene Festung Bitsch betrifft, so hat F. noch nicht versnommen, daß der vom Kaiser angesonnenen Restitution und Abtretung irsgend wie nach gesetzt ist; wohl aber wird dieselbe täglich mehr und stärker besestigt, mit einer ansehnlichen Menge Wein, Früchten und anderem versprosiantirt und von dem zu und abreitenden Gesinde allerhand unziemlicher Muthwillen geübt, wie denn jüngst ein pfälzischer Unterthan auf offner Straße erschossen worden ist.

Bezüglich bes Unwesens in Frankreich ift auch F. anfangs ber Meinung gewesen, es wurden bessere Nachrichten eintreffen. Leiber ist nunmehr bas Gegentheil ber Fall und bas jammerliche Blutbab auch in andern Städten angerichtet.

Von bem nieberländischen Kriegswesen hat F. noch keinen andern Bericht, als daß auf die abgehandelte Ergebung der Stadt Bergen in Hennes
gau der Prinz von Oranien fast all sein deutsches Kriegsvolk beurlaubt,
auch andere von ihm eingenommene Städte und Plätze mehrerntheils verlassen und sich mit etlichen wenigen nach Holland begeben habe. "Was
aber dem Herzog von Alba in Neulichkeit an reisigem Kriegsvolk dieser
Landart durch und her zugezogen, das ist noch nicht alles an die beschiedenen Orte gelangt, wie denn sonderlich die letzten Reiter, die aus der Krone
Böhmen und Schlesten kommen, noch diesseits Rheins mit nicht geringer
Beschwerde ber armen damit bedrängten Unterthanen ungemustert liegen."

Aufferbem ist dem Kurfürsten mehrsach gemeldet worden, daß nicht als lein Herzog Erich von Braunschweig bis in die 3000 Bferde und 15 Fahnslein Knechte geworben und mit denen sammt 18 Stück Feldgeschüßen seinen Weg nach dem Rhein zu nimmt, sondern überdies auch etlich tausend Husfaren und Haiducken sich versammeln und Alba zuziehen sollen.

Beil bemnach bie nieberländischen Kriegssachen bes einen Theils halben so beschaffen, daß fernere Werbungen weder jener Orten noch in Frankreich, wo ber Religionsverwandten Häupter fast alle weggeräumt find, nothig sind, so scheint es bem Kurfürsten hohe Nothburst zu sein, daß ver-

<sup>1)</sup> Das kaiserliche Schreiben, bas als Antwort auf ben Brief F.'s vom 8. Septb. biente, scheint ziemlich inhaltslos gewesen zu sein.

möge feiner Mitkurfürsten, auch Anderer hievoriger treumeinender Andeustung der Kaiser seinem obliegenden Amt nach "darunter nothwendigs ges bürlichs Einsehens verfüge, damit solche übergroße Kriegsversammlung und baher dieser Landart Ständen und armen Unterthanen durch so vielfältige Durchzüge über anhero lang gewährte Theuerung zustehend endlich Verdersben einist seinmal abgeschafft und verhütet, auch die in den Niederlanden lang gewährte schädtliche Unruhe gebührlicher Weise gestillt und dieselben fernerhin traft des heilsamen Religions und Prophanfriedens bei guter Sicherheit, Ruhe und Gebeihen erhalten und gehandhabt werden. Denn ob und wie durch die obenerzählten beschwerlichen Vorgänge das nun lange gehosste hochnöthige innerliche Vertrauen im Reich zunehmen und erhalten werden möge, haben E. k. Mt. selbst allergnädigst zuermessen."

1572 October.

Beibelberg 22. October 1572.

M. St. A. 230/7 f. 92 ff. Cop.

Einen eigenthümlichen Borschlag zur Beseitigung ber von bem siegreichen Alba und bem "ganzen geistlichen Gesinde" bem Reich und ber Religion brobenben Gefahren, die von ben Fürnehmsten in ihrer Blindheit nicht geachtet werben, machte am 28. October 72 ber Fürst Joachim Ernst von Anhalt in einem geheimnisvollen Schreiben an ben Landgrasen Wilhelm, ber bahin ging, baß man eine Meuterei unter Alba's beutschen Reutern und Knechten, die er unmöglich auf einmal bezahlen könne, hervorriese.

Erstich könnte man bahin practiziren, baß sich bas Kriegsvolk von bem von Alba nicht überreben ließe, baß man sie von einander legte, und sie also bei einsander bleiben, unzertrennt, "und ba die bezahlung nit erfolgte, wie dan allein bas gelt nie ursach ist oder die braut, darum das friegesvolk tanzet, und es leichte zu wege zu bringen bei den leuten, so sunst gelthungrig, das man ein wenig begunte zu meuten, alsdan kunt man leicht helsen, das darauf dem von Alba durch die kuchen gerauscht, alles von welschen erstochen und man also eine ursach gebe, damit sie den deutschen hirin nit so vil trauten." Ein Bertrauter, dem man ein Scheinschreiben an den Herzog Adolf von Holstein von seiner Gemahlin mitgäbe, könnte alles ganz leicht zu Wege bringen.

<sup>1)</sup> Maximilian's kühl ablehnenbe Antwort s. unter 5. Dec. 72. Aber auch bie mächtigeren unter ben Mitsürsten unterstützten F.'s Bemühungen zu Gunsten ber Niederlande nicht. Zuleger hatte recht, wenn er am 8. Nov. 72 aus Heibelberg an einen Bertrauten des Prinzen von Oranien schrieb: principes Germaniae sidi semper sunt similes et noster solus nihil potest, imo a reliquis impeditur. — Die pfälzischen Staatsmänner wissen nur noch einen Weg, wie dem Prinzen geholsen werden könnte: wenn nämlich Seeland und Holland ganz in die Hände der Königin von England gegeben würden, dann würde einer der jungen pfälzischen Prinzen vermittelst englischen Geldes Hülfstruppen herbeisühren. Für den Fall, daß Oranien diesem Borschlage zustimmt, soll sich Dr. Junius mit einer sür jenen Zwed ausgesertigten Generalvollmacht des Kurfürsten Friedrich zu der Königin von England begeben. Groen van Prinsterer Supplement p. 136.

1572 October 28. Raffel.

## 695. Landgraf Wilhelm an Friedrich.

Erinnerungsschreiben an ben Raifer wegen ber Nieberlandischen Sache. Bertrauliche Warnung wegen ber ausländischen Sanbel.

Möchte wissen, was der Kurfürst zu Mainz auf Friedrich's Erinnerung bezüglich eines Gesammtschreibens an den Kaiser antworten wird, "und were gleichwol bei itziger geschwinden leufte gelegenheit unsers ermessens, das ein solch schreiben von E. L. und derselben mitchursursten an die k. Mt. um verfugung gepurlichen einsehens beschehe, hochnotig." — Zeitungen. —

"Post scripta fompt uns ein schreiben von bem chursursten zu Branbenburg, welchs E. L. ich hirbai in vertrauen bu zuschicken, baraus E. L.
zu vernemen, wo hinaus S. L. sowol als andere chur und fursten bieser
lande sehen, und was J. L. gemute bei diesen leuften ist, wie dan auch der
chursurst zu Saren iho einen vertrauten diener bai mir und mainen brudern
hat und uns eben die mainung, wie der margraff chursurst lest anzaigen.
Dieweil ich dan vor E. L. als mainen lieben hern vetern und vater nit unbillich sorgseltig, so wolte ich E. L. mit treuen raten, E. L. dechten glaichfals dahin, wie ste sich der welschen und fremden hendel entschlugen und ire
dage vorters in ruen hindringen mochten, und iro durch die k. M., ire reinische mitchursursten, Baiern und andere ire baidersaits anmutige hern und
freunde bai Spanien und Frankreich wieder einen guten vertreulichen verstand zuwege brechten, allerlai hochbetrauliche weiterungen zuverkommen,
die baid E. L. und ier jungen herschaft, auch allen iren nachbauren zu beschwerung bete geraichen."

M. St. A. Drig.

1572 Movember 3. Beibelberg.

# 696. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

Antwort auf 28. October. — Der Aurfürst von Mainz hat Bebenten, mit &. allein ein Schreiben an ben Raiser (wegen ber Niederlande) zu rich= ten. — Die bieser Tage aus Coln heimgekehrten Rathe haben über ben

Der Landgraf aber (Raffel, 5. Nov. 72) erachtete ben vorgeschlagenen Beg für zu gefährlich und schwer, und beruhigte sich babei, daß er nicht unterlassen habe, bie großen herrn fleißig zu erinnern, daß sie auf einer Zusammentunft Gegensmaßregeln gegen die geschwinden Läuse beschließen möchten, während die Bermssgendften bahin geschlossen, daß man sich sollte hüten den Religionsfrieden, der so hoch betheuert, gelobt und beschworen, zu violiren und Ursache zur Schwächung besselben mit neuen Bündnissen zu geben. Rassel, R. A. Copie.

QII.

bortigen Kreistag, und mas Alba baselbst burch einen Abgesandten geworben, berichtet 1)

Die unter Mittheilung bes furfürftl. brandenburgischen Schreibens ausgesprochene bertrauliche Warnung betrachtet &. als aus betterlicher Buneigung treu gemeint. Ihm ift aber nicht bewußt, mas in biefer Sache bes Rurfürsten von Sachsen vertraute Diener bei bem Landgrafen Wilhelm und beffen Brubern verrichtet, "ober auch, mas uns mit fugen und beftanb, fo bes beiligen reichs conflitution ober ber Teutschen wolherprachten freiheiten entgegen gehandlet, zugelegt werben mochte, barumben wir bie von E. 2. angebeute interceffion fuchen und anftellen folten, es were ban, bas basjenig, fo wir und andere mehr gutherzige us schuldigen driftlichen mitleiben ber armen bebrengten driften halb zu etlichen unberschiblichen malen eingewendet, babin gezogen und verftanden werben wolte, - uf welchen fal wir unfere theils gern bekennen, bas furtreffliche und ansehenliche nicht furgangen, beffen fich fo hoch zu ruemen und ein drift bem anbern nicht one bas fculbig were, bil weniger, bas begwegen von ben angezogenen genachparten potentaten billichen verweises ober gefar zugewarten. Da aber E. L. (wie wir ban bern schreiben nach entlich vermuten muffen) vielleicht weiteres bergleichen eingebildet, fo bitten wir uns beffen im vertrauen zu unfern handen zu berichten und barinnen freundlichen nichts zu verhalten, barnach furter in Gleichwol nit one, bas uns viler fachen fo vil beffer zu schicken miffen. hand auch furkommen, weßgestalt bie von E. L. angeregte potentaten alle bie vermeinte injurias und misfallen, fo numehr uber die 20 jare bero benfelbigen und ihren furforbern us Teutschland wiberfaren fein mochten, erfter erlangter gelegenheit zu ulcisciren entschloffen. Ber nun hiermit allenthalb gemeinet feie, ift us benen noch unvergeffenen furleuffigen und befanten hiftorien leichtlichen zu ermeffen und berhalben billich mehrer vertreuliche und gleichmeffige jusamsepung faft notig. Das ban E. L. bahin rathen, uf wege ju trachten, wie und bas bei gemelten potentaten wiber ein guter vertreulicher verftand zu wegen zu pringen, ba wiffen wir zwar fainen migberftand, borinen wir mit ihnen, auffer mas ber religionhalb mochte furgewendet werben, fteben. Go ift E. L. auch zweifelsone unvergeffen, mas in neulichalt die f. M. in Frankreich bei etlichen Teutschen dur und furften bisfals gesucht und wohin fich ber effectus beffen letlichen gelenbet, auch was noch teglichen borunder furgen folle. Db nun und wie, auch zu was end mit benen fonder vertraulicher verftand weiter zu fuchen und zu finden,

<sup>1)</sup> Liegt uns nicht bor.

1572 bas stehet unsers ermessens wol zu bebenken. 1) Doruf wir ban E. L. Rovember. obbegerten weitern vertraulichen bericht freundlichen erwarten."

Datum Beibelberg, 5. Dovembris A. 72.

D. St. A. 544/12 f. 210. Conc.

1572 Rovember 10. Heibelberg. 697. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

Antwort auf 12. und 25. October.

Wenn auch ber Landgraf fich nicht ausbrudlich ber Worte bebient habe, bag man ben Bringen von Dranien "auf ben Beinen erhalten" follte, fo habe boch fein Schreiben an Sachfen und Branbenburg bem Ginne nach nicht anbers aufgefaßt werben konnen, als bag bie Fürften auf bie Wege bebacht fein follten, bag ber Bring nicht unterliege, was boch ohne Bulfeleiftung nicht zu erlangen, "bevorab, weil uns unfer Gohn Bergog Joh. Cafimir berichtet, mas zu Raffel auf ber Rindtaufe G. 2. wie auch S. 2. Meinung in biefen Sachen bagumal gewesen, barumb wir befto runber gegen ben Rurfurften zu Brandenburg wie auch Sachfen, sonberlich in Erwegung erfolgter unversebenlicher Mordthat in Frankreich, gegangen." nach ben Erklarungen bes Rurfürften bon Sachfen nichts zu berhoffen fei, muffe man bie Sache Bott anheimgeben, obwohl zu furchten, bag ben Deutfchen mit ber Beit nicht weniger als ben Nieberlanbern und Frangofen sero sapiunt Phryges vorgeworfen werben mochte, ba man zu spat unb vergeblich rathet und thatet, "bieweil bie Untreue in ber Belt überhand ge= nommen, bie Gottesfurcht und ber Gifer gur Fortpflangung unferer mabren driftlichen Religion, auch Liebe gegen ben Rachften febr erfaltet."

Eine Zusammenkunft ber Fürsten ober beren Rathe werbe sich nicht mehr erzielen lassen; jedenfalls musse man abwarten, was Rf. August auf Wilhelm's so wie Friedrich's lette Erinnerungen thun werde. "Und wann wir die Wahrheit sagen sollten, so sein wir des Schreibens schier mude, weiln kein Warnen helfen will, und nicht alles, so in dieser Sach zu bedenken, sich

<sup>1)</sup> Indem F. dem Landgrafen am 16. Nov. die Credenzbriese des mittlerweile zum zweiten Mal in Heidelberg erschienenen Fregoso übersendet, bemerkt er
mit Bezug auf Wilhelm's Rath, daß der Aursürst in ein besseres Berhältniß mit Frankreich zu kommen suchen möchte: "Und obschon darinnen (nämlich in den Crebenzschriften nebst Werdung des Gesandten) viel Bertröstungen guter Wort, also
daß wohl dieses Orts sonderbare Intercession, davon E. L. näher Schreiben vom
28. Octobris treumeinende Anmeldung thut, nicht nöthig zu achten, begriffen sind:
so wollten wir doch darauf ungern etwas gewisses und zuversichtlichs gründen."

schreiben läßt; dabeneben wohl zu erbarmen, daß wir Deutsche uns so grob= 1572 lich bei ber Rase herumführen lassen." — Robember.

Dank für "das freundliche Erbieten der hiebevor vertrösteten Hülfeleisstung auf den zutragenden Nothfall, den der allmächtige Gott lange zu als len Theilen verhüten wolle. Und stellen ferner zu E. L. und dero geliebten Brüder, ob ste sich in specie gegen uns, wie wir gethan, dieß falls erklären wolle. "Friedrich ist entschlossen, ein solches Ansuchen auch an andere Fürsten zu stellen, und erblickt darin den Weg zu weiterem Verständniss.

Des Schwendi Borschlag, daß von Seiten ber evangelischen Fürsten stets Jemand an den kaiserlichen Hof abgeordnet werden sollte, hat auch Friedrich schon früher auf die Bahn gebracht (wie es neuerdings auch von dem Markgrafen Georg Friedrich geschehen), aber bei andern nicht durchsetzen können, und es möchte vielleicht dahin gedentet werden wollen, als ob man in J. Mt. ein Nistrauen setze, weshalb es der Kursürst seinerseits dabei bewenden läßt. Sollte es aber nochmals für rathsam angesehen werden, will er sich nicht absondern. Heidelberg, 16. Nov. 72.

M. St. A. 544/12 f. 275-80. Conc.

#### 698. Friedrich an Af. Angust.

1572 November

Lügenwerk der französischen Gesandten. Fregoso zum zweitenmal in Beibeiberg. Geibelberg. Aussührliche Rechtsertigung ber pfälzischen Politik.

Hochgeborner furst 2c. E. L. wiberantwortliches schreiben under bato Havelbergt ben 10. abgelaufnen monats Octobris ist uns neben einer copia E. L. schreibens an den princen von Uranien wol eingeantwortet worden.

Was nun deß konigs in Frankreich gesandten Johan Goleazo Fregoso und Caspar von Schonberg betrifft, in dem seyen wir mit E. L. durchauß einig, daß spe mitt lauter lugen und prillen werk umbsgangen, wie dann solliches das noch immerwerende unerhorte mehr als barbarische plutbad und ermordung der armen christen das gegensspiel ires anpringens noch teglich außweiset, und ist der prinz zu Uranien zeittlich deß Fregoso halben gewarnt worden.

Dabeneben wollen wir E. L. freundlich nitt verhalten, daß hetz gemelter Fregoß abermals von dem konig, der kunigin mueter und bruder zu unß und unserm geliebten sohne hertzog Johan Casimir pfaltgraff abgesertiget, wellichen wir horen lassen und als bald mit einer schrifftlichen antworth, wie E. L. beiverwarth copeilich zu sehen Kluchohn, Friedrich III. Bb. II.

1572 und barauß bie substant seines anpringens und prillenrenffens zuver-

Wie wol wir nun auch uns ber schickung naher Metz zu ettlischen malen verweigert, so haben wir doch letzlich auff sein, des Fresgoso, vielfaltiges embsiges anhalten dieselbige aus allerhand ursachen, sonderlich damitt wir die K. W. nitt gar for den kopff stüeßen und gegen den armen leutten zu Metz und sonsten ernstlicher persecution furtzunemen ursachen geben, sueglich nit verweigern konnen, doch ferener nit dann allein sein des graffen zu Retz anpringen zu horen, wie dann E. L. freundlich zu ermessen, das uns in dem und anderm als dem genachbarten gewarsam zu gheen in allweg gepuren will.

Wir gebenkhen uns aber eben so wenig als E. L. mitt bem toenig in weittere tractation bewuster verstendnuß sachen halben oder sonsten einzulassen, wie wir auch ohne das hiebevor ausserhalb gemeisnen erpiettens uns ferner nitt vertieffen, und mochten zu gleich E. L. dieser und anderer practicanten oder viel mher explicatorn, wie wir es achten, wan es mitt suglichem glimpst geschehen konnte, wol geuebriget sein.

Was nun sein, deß graffen von Ret, anpringen und boruff unsfer antworth sein wurdet, das pleibt E. L. unverhalten, und achten gleichwol alle dise und dergleichen schiedungen dahin gemeinet, das man uns Teutsche secure machte, wie wir gesinnet und affectioniret und unsere sachen geschaffen, exploriret, und das angesangene plutbad besto sicherer und unverhinderter volziehen und continuieren moge. Gott der Herr woll verhuetten, daß auch nitt ein anders darhinder stedhe und verborgen lige.

Was bann deß bischoffs zu Speier gutachten unser der hursfursten personliche zusammenkunft, des durfursten zu Meint doruff ervolgte abschlegige antwort, auch angezogenen arghwohn und verdroß, so wir E. L. erachtens von sein, deß durfursten zu Meint L. geschleppft haben mochten, betrifft: da ist es an dem, daß wir fur unß auff die personliche zusammenkunfft mehrer der durfursten, außerhald was auff des bischoff von Speir anregen beschehen, so hart nitt gesdrungen, wie wir dann auch auß sollicher nach gelegenheitt petiger zeitt und geenderter widerwertiger affectionen wenig fruchtbares vershoffen konten. Es hatt uns aber die ursach, so sein deß durfursten zu Meint L. surgewendet, als wenn ohne vorwissen und bewilligung der K. Mt. eine durfurstliche versamblung außzuschreiben J. L. nitt gepuren wolte, etwas frembde genommen, dieweil man sich auß der Gurfursten verein wol eines anderen zu berichten, und gleichwol diser

jebige geferliche ftanb ber genachbarten fonigreich und unfere allgemeines vatterlands Teutscher nation bermaßen geschaffen, bag bie dur- Movember. furften ale bie feulen beg reiche, boruff alle andere ftend ir auffehens und respect haben, wa fern sye inen alle einen scopum und zwed furgefest hetten, billich fich neher zusammen thun und gemeine vorfteenbe gefhar zeitlich furfommen und gedachtes vatterlands wolfarth bebenten follten, neben bem auß benen zwischen G. E. und und ergangenen werel schrifften, fo E. 2. hiebevor jugefenbet, ju feben, wie folupferig und ambigue man und under augen gegangen.

Das aber ber R. Mt. erflerung, ob febe beffen ichon erinnert, man fich nit zu getroften, tragen wir beffen thein befrembbens, bieweil E. L. bewuft, wie 3. M. fo wol ber R. W. in Sispanien als bem heiligen reich verwant und bie hende nitt gerne auf ber einen ober anbern feiten verprennen werben. Dabeneben leichtlich zu ermeffen, daß man beg außgangs ber Niberlendischen fachen erwarten mecht. So haben wir auch wol glauben fonnen, baß bie anbere unfere benbe rheinische mitchurfursten, Trier und Coln, ba sollicher conventus bei inen gesucht, die angezogene ursach, als ob fpe mitt frembben benbeln (barin fie boch, wie E. L. und menigklichen bewuft, gar ftedhen) neben anderem furwenden murben, barumben wir bann unf auff folliche personliche ober auch irer rhete zusammenkunft theine rechnung gemacht.

Was aber bie hauptsach an sich selbs in gemein und E. L. wolmeinenbe erinnerung anlangt, bas wir und bie gebanthen, als ob bie geiftlichen auch in practifhen stedten, nitt machen und berowegen man fich fart auff bas funbament bes hochverpeenten relligion unb prophan fribens zu verlaffen, und nicht alle neue zeittungen und mueffiger leutt biscurs anfechten ober ins pods horn treiben, auch mitt unotigem gezengt ober unachbarlicher beywohnung zu ungedult und anderer weitterung bewegen laffen folte, folliches vermerdhen wir von E. Q. freundtlich und fenen in bem mitt berfelben einig, bas me= ber auff plosse neue zeittungen noch anderer leutt biscurs ober ber papisten frolokhen man sich in biesen ober anbern sachen fundieren und biefelbige verlautten laffen, sonder viel mher basihenige, mas man einander versprochen und jugefagt, in acht haben und boruff verlaffen foll, wie wir bann unfere thenle bieher gethan, furbas auch nitt weniger mitt ber hulffe beg Allmechtigen ju thun gemennet fenen.

Db aber bie gebankhen bei anderen, fowol ben inlenbischen als außlendischen, alfo allendthalben geschaffen, ba fonnen wir gleich 86\*

1572

wol anderst nitt bann auß benen inner und aufferhalb begreichs ets= Robember. liche jar vor und nach auffgerichtetem religionsfriden furgangenen und noch furlauffenden handlungen als bem rechten probstein judicieren und urthenlen, und mieffen uns, die warheit zu bekhennen, biffals, wann wir biefelbige handlungen im grund erwegen, auff bas einige und bestendige fundament, namblich Gott ben Hern und seine gott= liche allmacht, wie E. L. vernunftigklich anregen, wellicher alle regirung und ber menbschen herten in seiner hannbe hat, erhält und gubernirt, allaine setzen. Dan wie ber bapft und seine carbinal gegen und Teutschen und alle biejenige, so vom bapftumb abgewichen, gefinnet, was seine anschleg und intent seyen, wie weit er auch biesels bige in Frankreich und Riberland ins werck gerichtet, und schier in Engeland und Schottland ungeachtet aufgerichter fribstend burch feine organa auch erlangt, ift E. L. unverborgen und am tag, welliches furwar und Teutschen billich erempels und spiegels genug sein, unserer sachen besto bas in acht zu haben und nitt also secure zu sitzen, urfach geben follte, fintemal wir es barfur halten, bas es ime, bapft, und seinem anhang bergleichen in Teutschland anzurichten und zu erlangen weber an bem willen, macht, noch guetten mittlen manglen Und wissen sich E. L. freundtlich zu erinneren, wessen bie R. Mt. felbe burch bero commissarien unser, ber durfursten, auf bem tag zu Fulda versamblete rhet, gemachter bundtnuß halben wider alle Ultramontanos, wie auch zuvorn Frankreich und Engeland uns vers Wie auch die außlendische potentaten nitt allein zu außtilgung unserer waren driftlichen relligion neben unersettigter begierde, sich groß zu machen und andere nationes zu bezwingen, gesinnet und geschaffen, bas bedarff auch theiner aussterung und erinnerung und weiset es bas werd an ime selbs auß. So wiffen auch E. L., baß fpe von theinem relligion friben, ben wir Teutschen under und haben, verpflichtet und sich benfelben wenig zu vortsetzung ires intents irren noch anfechten laffen mochten.

Was nun unsere mittgliber im reich belangt, ob es wol billich were, das man auff benfelben fall vermog angeregt relligion fribens zusamen setzen und fur einen mann steen solte, so konnen wir boch auß allen umbstenden und furgangnen, auch noch forlauffenden hand. lungen nitt sehen, wie man sich so hoch doruff zuverlassen und ob die schuldige hulffleistung zuverhoffen, sintemal in allen furgegangenen friegen, die man in Frankreich und Niberland zu ausrottung ber rel= ligion gefieret, so wol die weltliche als geistliche im Teutschland bem bapst, als unserm abgesagten feindt, die treuliche hand gepotten, mitt

gelt und volk furschub gethan und jegiger zeitten epliche in ber per- 1572 fon selb sich bei biesem handel finden lassen, ba boch auf der evan= november. gelischen feitten anberft nitt bann frib und erlaubte befenfion, aber thain ausrottung bes gegentheils mitt bem schwert jemals gesucht und furgewandt worden.

Aus wellichem zu schließen, weiln benjenigen, so ben vorsat haben, unsere ware driftliche relligion zu vertilgen, bie hulffliche hand gepotten, ba in unferm vatterland bergleichen tractiert, bag bann auf benfelbigen fall, wellichen ber allmechtige Gott genedigflich verhuetten wolle, fich wol leutt finden wurden, die frafft irer andts pflichten, bamit fpe bem bapft verwandt, auch auß verfertem enfer, bie bepftische relligion vortzupflangen und unfere ware auszurotten, ober gelt girigthait und anderen verhepffungen ime, bapft, und feinem anhang, wie jepund in den Riberlanden beschechen, benfallen und fich ber gemeinen regel, baß ben fegern fein glauben ju halten, geprauchen, etliche aber auß allerhand furgewandten urfachen ftill figen und zusehen, bie britten aber baruber ju scheitteren und grund ghen mochten, beffen bie ftillsigenbe und helfende hernach eben fo wol zu gewarten. Bellicher gebanthen wir uns besto weniger erwehren fonnen, bie weilen wir nitt allein auff allen reiche und versamblungstagen, ba etwan burch und und andere proponiret worben, wie bie friege in Frankreich und Riberlande mitt einem relligionfriben ju ftillen und begwegen bie potentaten burch schickunge ober fonften zu ersuchen, bag solliche fur= schleg ben papisten gar nitt gefallen wollen, sonbern neben bem auch Die trennung zwischen und, ben 2. C. verwandten dur und furften, under bem schein ber feterepen und secten, so im relligion friben nitt begriffen, gesucht, besmegen bann bie reichs conftitutiones ju mhermalen bahin gerichtet und abermals jungften zu Speier auf bem reichstag practiciret hat follen werben, wie uns bann ein artifell von ben secten, wie benselbigen im reich zu begegnen, in einem besonders baren zebell, fo ber f. proposition inseriert werden sollen, aber hernader, weisen die sachen in Frankreich auff ziemblich guetten terminis ftunden oder noch zwenfelich waren, wa hinauß ste schlagen mochten, heraußen gelaffen, von irer Mt. felbe zugeschickt und E. E. ohne zweys fel auch empfangen und gelesen haben werden. Was nun ber fonftige reichstag, ba in Frankreich und Niberlanden ehiften bie fach gar außgemacht, besfals weitter mit sich bringen werbe, bas wurdet bie zeit selbs geben und ber leutte gedankhen offenbaren.

Uber baß, wie auff allen gehaltenen fraißtagen, auch bem jung. ften tag zu Coln, ba man von bieffen geferlichen zeitten und unver1572

febenlichen einfellen, fo etwa bem einen ober anberen von frembben Rovember. potentaten und friegevolf begegnen mochten, geredt und tractiert, genugfam erfaren, wie man tragiverfiert unb nyemale einiche richtige erklerung erlangen mogen und bie Trierische rhet fich gegen ben unferen rund vernemen laffen, baß fie wol narren fein mueften, ba fie uns anderen hulff laiften follten, die barnach wiber fie gepraucht werben mechte. Wir geschweigen, was unser mitchurfurft zu Coln fic gegen unferm amptman einem felbe gleich zu anfang jesigen Riberlenbischen frige fich verlautten laffen, es wer an bem, bas man muffen muefte, wer bifchoff ober baber were.

Und ob wol nitt ohne, daß in ermeltem relligion friben, laut E. Q. fdreibens, bifer artifell, ba einiger ftanbt von frembben potentaten bem felbigen zuwiber beschwerth ober uberzogen werden folte, wie es alsbann zu halten, begriffen und erft auf jungft gehaltenem reichstag zu Speier hinein gerugtt: fo miffen boch G. 2. rhete unb andere, fo bei beratichlagung beffelben gemefen, fich genugfam ju erin. neren, wie schwer baffelbige erlangt und was fur disputationes und einrebe bazumal fur gewendet, sonberlich aber, bas man die wortlin babei haben wollen (wa fern von bem angefochtenen ober belendigten ftand bem potentaten thein ursach gegeben ic.), bamit man alleweg bie schulbige hulff elubieren konnen. Db nun wol solliche wort bernacher herauffen gelaffen, fo hat boch ein jeber verftenbiger zuermeffen, baß biefe erceptio auf ben notfall leichtlich herfur gezogen werben fonte, und ohne baß folicher paß frigide und auf die ichrauffen in ben abschiebe geset, babeneben auch E. L. selbst unverborgen und in quetter erfarung hatt, wie langsam es mitt ben fraighulffen fonften augheet.

Wir wollen allhie geschweigen ber ein zenthero im reich in vie-Ien furstenthumben und reichffteten eingefuerten perfecutionen und verfolgungen unferer mitgliber, welliche genugfam zuerthenen geben, wie man affectioniert und wes man fich auf ben notfall zu versehen.

Wann wir nun bife bing alle, fo nitt schlechte vermuettung, fonber folliche handlungen sein, barauß man leichtlich die confequent und bas fonftige, mas ervolgen mag, ichließen und urtheilen than: fo hoffen wir nitt, daß E. L. es unfreundtlich vermerkhen, das wir in biefer fach etwas forgfeltig fein und unfer hoffnung nitt fo gar auff gemelten relligion friben fegen und funbieren fonnen, und an bem andern theil gleichsfalls zu feben, bag fpe auf bie fraighulffe ir funbament nitt bauen, bieweilen fpe bie Landspergische verein, bartzu inen boch bie wenigste ursachen uff biffer saiten nit gegeben, uffgerichtet,

berwegen wir auch besto weniger zu verbenthen, ba wir ichon unferer fachen bei bifen geferlichen zeitten, furlauffenben erschreklichen erem. Rovember. plen, beschwerlich gemachten punbtnuffen, baruff ervolgten vielfaltigen warnungen, gegen unserem abgesagten und wiffenbilichen erbfeinb, bem bapft, beffen authoritet, macht und tyrannei von une Teutschen vornemblich geschwecht und evacuiert worden, wol warnemmen und auff ben unverhoften fall bannoch zwischen uns fo weitt vergleichen, wiffens zu haben, weß einer von bem anderen in ber noth fich in specie zu getroften und zu versehen - welliche vergleichung, ba fie fo lang verzogen und ba bin gesparet werben foll, bif ber urplopliche notfall fur ber thur, ale bann ju beforgen, rath und that viel ju speth sein und une nitt unbillich furgeworfen werben mecht: sero sapiunt friges [Phryges].

Wir miffen wol, bas ber allmechtige Bott noch lebt, ber mannaib und untreu nitt ungeftrafft laffet. Derfelbige aber gibt auch mittel, weg, vernunfft und verftanbt, wie wir vorsteenbes und fonftiges ubell vorhuetten und furthomen konnen, will auch, daß wir und berfelbigen geprauchen und in nitt versuchen follen, ob auch ichon uns trem an anderen von ime gestrafft [ungestrafft] nitt verpliebe. Darburch aber murbe weber uns, noch unfer posteritet, bie irer securitet halben eben fo wol laiben mueften, wenig geholffen. Wie wol uns auch unverporgen, mas epliche punbtnuffen, bevorab bie Schmalfalbifche, fur außgang gehabt, fo erinneren wir une aber bagegen auch, baß etliche nut gewesen und gefruchtet, wie bann biejenige, fo a. 52 auff ben Schmalfalbischen frieg ervolget, barauß ber relligion frib in unferem vatterland erwachfen, außweiset, und G. &. gut wiffens has ben, baß bie pundtnuffen, fo ju erhaltung ber ehre Gottes und beschutzung bes vatterlandts uffgerichtet, in gottlichen schrifften gelobt und geprifen worden, baher bann auch bie erbverpruderungen ervolget fein.

Beilen bann E. L. in bero ichreiben felbft vermelben, bag auff ben unversehenen fall neben gottlicher hulffe bannocht noch mittel vor= handen, daß fich bie dur und furften mit irem von Gott verliehenen vermogen wiber menschen gewalt durch gepurliche zugelagne mittel auffhalten konnen, so hielten wir in wahrheit fur eine noturfft, baß man sich wol in der ftille ohne weitleuffigkeit berfelbigen und wie man fich irer zu geprauchen und fonften in bie fachen allendthalben zu schicken bedacht, vergleichen konnte und folliches nitt auf ben notknopf au fparen fein follte.

Da auch schon solliche vergleichung offenbar murbe, mechte spe

bat bienen, daß dem alten sprichwort nach ein schwert das ander in Movember. der schende behelt, auch den auslendischen desto weniger durch unser securitot etwas gegen dem vatterland furzunemmen ursach gegeben wurde.

Was aber ben Heibelbergischen abschied und die darinnen verlangte hulffleistung anlangt, ist es an dem, das die rhete, so dazumal beisamen gewesen, benselben auff der herren ratissication begriffen, und da E. L. und andere deren meinung gewesen, hetten wir uns von denselben auch nit abgesondert, sondern das werk, ungeachtet was fur difficulteten furgeworfen werden mochten, mit angreissen helssen, in sonderlicher betrachtung, daß die beschwerung, so auß genstlicher underdruckung der Niderlanden dem reich konstig ervolgen, viel grosser und geserlicher dan angeregte difficulteten sein werden, auch die sach daselbst ansangs dermassen geschaffen gewesen, da man den rugshen darhinder ihun wollen, man mitt so ringer hulff einen guetten friden wol erlangen mogen.

Es haben auch E. L. ohne zweyffel aus unseren mitt bem hurs fursten zu Meintz gethonen werel schriften unsere motiva, worumb sich die K. Mt. und das reich sollicher lande superioritet nitt gentzlichen zu begeben und der frembden daselbsten auch zumal sorgklich einwurtzlenden regierung nit unbillich zu beschweren, freundtlichen versstanden; weiln wir aber auß setziger E. L. antworth vernommen, daß spe in sollichem abschied nit geringe bedenkten, auch andere chur und fursten zu einem solchen werk nit zu vermogen, und dan die gelegenheit derselben lande setz anderst geschaffen, so lassen wir es auch dabei wenden und den lieben Gott walten. Ist sonsten unser gelesgenheit, will und vermogen ebenso wenig als E. L., einichen potenstaten zu bekriegen.

So viel aber das erste werk, weß wir die dur und fursten auff den unverhofften und wider alle zuversicht zutragenden notfall sich zu einander in specie zuversehen, ob nit deßwegen gepurende vergleischung surzunemen, da bitten wir E. L. gant freundtlich, sie wollen dannoch disen dingen weitter nachdenkhen und dise unsere motive von und gleicher gestalt anderst nitt dann in freundtlich hohen vertrawen ausnemmen, wie wir dann das irige auch anderst nitt verstanden. Dann wir derselben bruderlich nit pergen wollen, daß auch die stende im Elsaß einer gemeinen eilenden landtsrettung, da einicher ein oder ausfall von frembden potentaten geschehen solt, verschiner tag, doch unbegeben ordenlicher fraißhulff, in tractation und vergleichung gesstanden; wellichen weg, ob wir woln dem chursursten zu Meintz fur unser person auch surgeschlagen, so haben doch S. L. dessen auch bes

benkhens gehabt 1). — Welches alles wir E. L., beren wir zu freundt 1572 bruderlichen diensten jederzeitt bereitt, sonit pergen wollen. Datum <sup>November</sup> Heibelberg ben 18. Novembris A. im zwai und sibentzigsten. — Fris derich 2c.

#### Bebell.

In verfertigung bises unsers schreibens ist uns E. E. ander schreiben under dato Weydenhein den erst diß wol zukhommen, und dieweiln sich dasselbige auff das vorige zu Havelberg datiert ziehen thut, so lassen wir es auch dabei neben unserer jetzigen doruff gesgebnen antworth freundtlichen bewenden 2).

Was es mitt dem Niderlendischen friegswesen fur ein beschaffenshait habe, zweyselt uns nitt, E. L. werde vernommen haben, wie daß der von Alba mitt seinem friegsvolk naher Zutphen gezogen. Ob und was er daselbst verichtet, haben wir biß noch nichts eigendtliches, ausserhalb folgender zeittungen und was auß Antorst laut beiligender copia geschriben, vernommen.

Es will auch gesagt werben, bag bie an und fee fteet mitt Spa-

<sup>1)</sup> Rach Acten in Fascikel III. ber "Alliancen und Landrettung (M. St. A. 102/3) beriethen die Stände des Elsaß auf einer Bersammlung zu Straßburg Mittwoch nach Matthäi (24. Sept.) 1572 bezüglich eines "nachbarlichen Bereins und Landsrettung" gegen unvorhergesehenen Ueberfall auf der Grundlage eines Abschieds vom J. 1558, und verbesserten diesen auf "hinter sich bringen." Kf. Friedrich erbittet sich darüber das Gutachten seines Großhosmeisters Hanns Bleistart Landschad von und zu Steinach, der am 15. October sein Bedenken einsens det. Erzbischos Salentin zu Cöln, während des dortigen Kreistags zum Beitritt ausgesordert, lehnt (d. Arnsberg 29. Nov. 72) ab, weil die Reichss und Kreisinsstitutionen genügen. Im J. 75 fanden neue Berhandlungen wegen "eilender Landesrettung" statt.

<sup>2)</sup> August's Brief vom 1. Nov. enthält kaum etwas Bemerkenswerthes. Er verweist im Allgemeinen auf bas aussührliche Schreiben vom 10. October — "und irren uns die Italianischen discurs und zeitungen gar wenig, dann wir sonst wol wissen, wie der papst mit den cardinalen unser christlichen religion zugethan sehe und dieselbe mehne." Hat auch aus der Antwort des Kaisers auf K.'s Schreiben (S. 499) gern vernommen, daß J. Mt. des h. Reichs halben so gute Hoffnung haben. "Was wir auch neben J. Mt., E. L. und andern Kurund Fürsten bedenken, thun, leisten und fortsetzen können, so zu Erhaltung friedlichs Wesens, auch Abwendung alles Wistrauens, Gesahr und Unheils dienlich und nützlich sein mag, daran soll an uns kein Mangel sein." M. St. A. 544/12 f. 251. Orig.

nien in vergleichung begeben. Da bem also, bessen wir boch khain Rovember. grund, wurde es etwas auff sich haben; bitten berwegen E. L., wa spe barvon etwas bestendiges, uns dasselbige neben anderen freund-lichen zu communicieren.

Mitt ben hofern und henbodhen horen wir weitter nichts, fein

aber bestallung furhanden gewefen, bie man gefeben.

Was das Hispanische und Italianische friegs volk, so in Italia ankhommen sein soll, deßgleichen die armada antrifft, haben E. L., wie es darumb gewandt, beiverwarth auch freundlichen zu sehen.

Da auch E. L. in der Polnischen whalsachen zeittungen einkhommen, bitten wir uns berselbigen fr. thailhafftig zu machen. Datum ut in literis.

M. St. A. 544/12. f. 254-65 unb f. 249. Conc. 1).

1572 December 3. Heibelberg.

# 699. Friedrich an Af. August.

Berhandlungen mit Rep burch nach Det abgefandte Rathe. Schonberg's Erklarung in Beibelberg.

Unser freundlich Dienst ic. Jüngster unserer freundlichen verströstung nach lassen wir E. L. hiebeiverwhart zusommen, was uns unsere naher Mehs abgeordente zu irer widerkunft referiret, so inen der graf von Rehs fur vertröste mündliche anzaige gethan, sambt was gemelter graf benselben unsern gesandten, gleich als sie da dannen von Mehs wider heimbwerts raisen wöllen, in französischer sprach schriftlich uberraichet, beider mit A. und B. gemerkt, in welcher schrift dann von gemeltem grafen unserer rath surbringens halb etwas zuviel assenuirt, dann sie sich eines solchen mit dem wenigsten nicht vernemmen lassen, sonder allein sein vertrösten weiteren bericht sanzuhören beselch geshabt, dem sie sich auch gemeß verhalten. Hierbei dann ferner mit C. D. und E zubesinden, was gedachter graff an uns geschrieben und wir dem hinwider geantwort und der hauptsach halb damit für eine offene schriftliche antwort uberschieft haben. 2)

<sup>1)</sup> Bon Chem's Sant und als Probe seiner Schreibweise ohne Menberungen ber Orthographie mitgetheilt.

<sup>2)</sup> D. Zuleger bemerkt barüber in einem am 3. Dec. aus Beibelberg an ben Grafen Lubwig von Nassau gerichteten Briefe:

De costé de France il n'ya que mensonges et tromperies. Monsigneur l' Electeur a eu à l' instance de Frugose (homme faict à mentir et trom-

Und weiln gedachter graff die hauptsach bewuster verstendnuß 1572 halb etwas starf angeruret, uns und andern ab der vorigen erst ans December. gefangenen bane zuführen und es also mit seinen brillen fast grob zumachen und es dahin zudenden understanden, als ob wir, die Teutsschen chur und fursten, dem könig in dem etwas schimpslichs zumutesten, das man S. R. W. zu handhabung dern pacifications edicts wolte abstringirn, haben wir ein notturft geachtet, dasselbig aus vorshergangener handlung, wie die im grund beschaffen und von uns ider zeit verstanden und gehalten worden, zuerholn und rund zuerkleren.

Was gestalt bann er, ber graf, sich in sein herausser raisen in ber stadt Toul gegen ben driftlichen religionsverwandten verhalten und beforglichen zu Mess ebenmessig understehen wurdet, das ist aus ber abschrift mit F. zusehen.

Und bemnach unterdessen Caspar von Schönberg bei uns allhie ankommen, auch anderst nichts, dann wie E. L. ebenmessig bescheen sein er uns vermeldet, angebracht, haben wir ihm mit antwort hins gefertiget, wie die copi mit G. ausweiset ), mit dern er auch nicht allein wol zufriden gewesen, sonder den letzern anhang des sundas ments anhero darunder fürgangner tractation von handhabung wegen der pacification edicten selbsten dergestalt zu addirn gebetten. Darbei er uns dann schriften sehen lassen, so er an den bischof von Limos ges und secretarien Brullart hiebevor im ansang gethan, darnnen er austrücklichen vermeldet, das die Teutschen chur und sursten ihr fundament auf die handhabung der pacification edicten gesetz, und wo

per) ung de ses gents à Metz, pour entendre du conte de Retz les articles de la confédération prétendue et sollicitée du Roy convers les Princes protestans, qui a nié tout plat que la traictée encommancée par feu Monsr. Admiral aye été fondée sur la liberté de la religion, ce que Monsieur de Schönberg a été constrainct de confesser, et q'aultrement jamais on n'a voulu prester l'aureille en Allemaigne. Voilà leur inconstance dont apert qu'on ne tâche que de tromper. Groen van Brinsterer IV. 30.

<sup>1)</sup> Dem Hauptinhalt nach übereinstimmend mit der turz zuvor (Nr. 679, 83) dem Fregoso gegebene Antwort; man wollte es bei guter Nachbarschaft bewenden lassen, nachdem für eine nähere Berbindung die Boraussetzung, die Handhabung des Pacificationsedicts, weggefallen war. Daß hieran die früheren Berhandlungen gescheitert seien, hatte Schonberg keinen Grund zu leugnen. Gleichwohl machte er den Bersuch, den Kursürsten zu einem Bündniß zu überreden, daß die Sicherbeit des Staates eines Jeden betreffe, woraus ihm von F. erwiedert wurde, daß, wenn Gott sein Land nicht schütze, ein König von Frankreich zu schwach sei, es zu thun. Bergl. Groen van Prinsterer IV. 32.

1572 sie ben geringsten verbacht solchem entgegen vermerken, die ganze hands December. lung bardurch zerschlagen lassen würden. Da und was nun barauf weiter volgen wurdet, pleibt einander allerseits unverhalten 2c. Dastum Heidelberg, den dritten Decembris A. im zwei und siebenzigsten. Friderich 2c.

#### Radfdrift.

Freundlicher lieber vetter ic. Wiewol auch Caspar von Schönsberg uns bitten lassen, dise bing, was sich bes grafen von Reps halb erzelter massen verlaufen, noch zur weile und biß er zu gemeltem grafen kommen (wie sie bann seins besorgens beswegen etwas zusam wachsen möchten), an andere dur oder fursten nicht zugelangen, so haben wirs idoch E. L. nichts wenigers wöllen unverhalten lassen. Da uns dann hernacher icht weiters einkompt, weß nemblichen dise beide brillenreiser sich gegen einander erzaigen, werden E. L. bessen von uns hernacher auch berichtet. 1) Datum ut in literis. Friberich ic.

Dresben B. St. A. Orig.

1572 December 6. Wien.

## 700. Kaiser Maximilian an Friedrich.

Nieberländische Kriegsfache. Deputationstag in Coln, als Antwort auf 22. October.

Maximilian 2c. Deiner & weitere beantwortung und anzaig von itigen vorwesenden krigs und andern leuften, haben wir wol empfangen 2), und solche continuation angefangner gueten correspons denz zu sonderm freuntlichen gnedigen gefallen vermerket.

Sovil dan anfanglichs die Bitschisch, auch daneben Französisch handlungen betrifft, gewarten wir nochmals ben unserm abgesertigten diener aigentlichen bericht, darauf die gepur und notturft wissen furs zunemmen. Was aber das Niberlendische friegswesen, und das der von Oranien sein friegsvolf auf die Bergische tractation geurlaubt has ben soll, davon ist uns gleichwol noch nichts aigentlichs zusomen, und were zwar am pesten gewesen, er, prinz, hette solch sein thettlich uns gereumbt furnemmen vermög unserer ernstlichen bevelch und verwars

<sup>1)</sup> S. unten Dr. 703.

<sup>2)</sup> S. oben Mr. 694 (22. October 72).

nung ber ichulbigfeit nach zuvor unterlaffen, und bes fonige von Hispanien & fich zur gegenwehr mit so merklichen unftatten und bemuehung viler leut gefaßt jumaden, nit urfach geben, noch fich felbit und mit ime ein fo große anzal Teutsches abels in bergleichen svott und vercleinerung gefuhret, baneben auch bie hochnöttige expedition wider ben gemeinen erbreind aufgehalten und verhindert, so were es ju folder weitleufigkait fonber zweifel nit gerathen. Wie aber bem. felben, wovern D. L. anzaig nach fein gefindlein wiber verlaufen und er selbst die eingenommene plez widerumb raumet, ift gar fein zweis fel zu machen, ber ander thail, ale fo zu nichts andere, ban zur befenfion geworben, werbe fich felbft vernere coftens gerne entheben, und seinem friegevolf zeitlich auch abbanfen.

Wir haben aber nichts besto minder zu einer vorforg nit underlaffen, beren nechst zu Coln bensamen gewesenen reth und gesandten bedenken nach, an gepurenden orten ju ausschreibung eines beputas tiontags (wo nottig) verordnung zu thun, und neben ermahnung ber nechstgesessenen frais unsere f. commissarien sambt einem ehernholb nach Coln abzufertigen, baselbsten sambt eurer, ber durfurften &. gefanbten bes abzugs und anberer ber baiben friegsheer furnemmen bestes vleiß mahrzunemmen, und nach befindung vermittelft personlicher entgegenziehung und furhaltung unser patenten und ernstlichen mandaten, banebens auch anderer mehr bienlichen und hievor in ber gleichen fellen auch gebrauchten wegen, von bes f. reiche ftenben und underthanen beforgende gefahr und unrath abzuwenden, wie mir ban nit zweifelt, D. E. folde unfere anstellung albereit auch wißlich gemacht fein werbe.

Weß aber D. L. von hufarn und anderer bewerbung bergleichen frembden friegevolke furtommen, mag D. &. fur gewis halten, bas an bemselben ainiger grund nit sen. Und wolten bis alles D. &. in antwort 2c. Datum Wien, ben 6. Decembris Anno 2c. 1572.

M. St. A. 230/7 f. 95. Cop.

## 701. Friedrich an Af. August.

1572

Auf das flebentliche Anliegen ber Sohne bes Abmirals und Andes Beibelberg. lot's 1), die nichts als bas nactte Leben aus Frankreich gerettet haben, hat

<sup>1)</sup> Es waren Coligny's zwei altefte Sohne und ber Graf von Laval, Anbe-Tot's Sohn, die mit ber jungen Wittwe Teligny's (Louise von Coligny) zuerft

1572 December.

er in seinem und ber evangelischen Mitfürsten Namen eine Fürbitte an ben König von Frankreich, ihnen ben Genuß ihrer väterlichen Erbgüter gestatten zu wollen, aufgesetzt. August möge die Fürschrift unterzeichnen und dann nach Kassel weiter befördern 1). — Heidelberg, 14. Dec. 72.

Dresben, S. St. M. III. 67a f. 339 Nr. 22 f. 198. Orig.

nach Genf, bann nach Basel flüchteten; ihre ganze Habe, bie sie gerettet, bestand, wie F. in einem späteren Briefe bemerkt, in einem geringen silbernen Erinkgesschirr, von bessen Erlös sie sich erhalten mußten.

1) Da F. Wochen lang aus Dresben keine Antwort bekam, richtete er am 12. Januar 1573 bieselbe Bitte an ben Landgrasen Wilhelm und schickte ihm das Concept einer Fürschrift sowohl zu Gunsten der genannten jungen Männer als der Wittwe Teligny's (wegen des ihr verschriedenen Leibgedings). Wilhelm bezeugt in der Antwort vom 24. Januar sein Mitseiden mit den betreffenden Personen, hat aber Bedenken sitr seine Person, "deswegen oder sonst viel an Frankreich oder die ausländischen Nationen zu schreiben oder sich mit ihren Händeln, dabei so wenig Glauben und so viel Untreue und Lilgen, weiter zu vermischen, sondern sich dero soviel möglich zuentschlagen." Auch hegt er Sorge, wenngleich der König unterm Schein der Fürditte etwas würde willigen wollen, "daß doch solches den guten Herrn zu weniger Ergötzung, sondern vielmehr sie in die Strick zu sochen und folgends ums Leben zu bringen, gereichen würde." (Kassel, R. Kranz. Sachen 1572/a. Conc.)

Am 27. Januar 1573 antwortete enblich auch Kf. August auf F.'s Gesuch, natürlich ablehnend; benn es könnte scheinen, als wenn man burch eine solche Fürbitte die vorgenommene Execution billigte; es möchte baburch die Tirannei noch mehr gestärkt werden! Uebrigens ist A. auch sest entschlossen, sich aller aus-ländischen Sachen zu entschlagen. — Kf. Friedrich läßt in seiner Wiederantwort vom 14. Februar August's Bedenken gelten; er habe aber die slehentliche Bitte ber armen jungen Leute aus Mitseiden nicht abschlagen können. Wenn übrigens F. auch darin mit dem Kf. August sich einverstanden erklärt, daß man sich der französischen und ausländischen Händel gänzlich zu entschlagen habe, und sich dem gemäß unverweislich verhalten will, wie A. ohne Zweisel aus dem, was mit dem Grasen von Retz hinc inde vorgegangen, verstanden haben werde (S. 562, 67), so hörte er doch nicht auf, sich bedrängter französischer Glaubensgenossen mit Eiser anzunehmen.

Auch die Wittwe des Admirals, Jacqueline d'Entremont, die in ihrer savopisschen Heimath statt einer Zustuchtsstätte einen vielzährigen Kerter sand, hatte sich der wiederholten, wenn auch vergeblichen Fürsprache des Kursürsten zu erfreuen. Als Theodor Beza den 25. Mai 1573 in derselben Angelegenheit den Landgrasen Wilhelm anging, konnte er auf den Borgang des Psalzgrasen hinweisen: Surcela il a pleu à Monseigneur l'Electeur Pallatin et pareillement à Messieurs de Berne, d' en escrire très affectueusement et par ambassadeurs exprès, lesquels toutesois pour ce coup n'y ont grandement prositté etc. (Groen van Prinsterer IV. 125). Beiläusig sei bemerkt, daß Landgraf Wilhelm bei den damals günstiger gewordenen Beziehungen zum französischen Hose kein Bedenken mehr trug, sich, freilich vergebens, sür die Wiederherstellung der Wittwe Coligny's, wie der Kinder und Berwandten in ihre Güter

## 702. Friedrich an Graf Ret.

1572 December

Antwort auf wiederholte Eröffnungen. Will es bei ber hergebrachten Beibelberg. allgemeinen Freundschaft bewenden laffen.

Unsern gunstigen gruß zuvor, zc. Was du jungsten den sechsten huius dem hochgebornen fursten, unserm freundlichen lieben sohne herzog Johan Casimirn pfalzgrafen zc., auf unsere furz dabevor zusgesertigte beantwortunge!) zugeschriben und damit unverschlossen ets was fernere erklerung der gesuchten verständnuß sachen halb uberschick, uns die furter zuzuordnen, solches haben wir alles wol und zeitlichen empfangen, uber das uns gedachter unser geliebter sohn aniho in der person bericht gethan hat, was S. L. von dir sur weistere mündliche anzaige bescheen seie, wie beiligend verzeichnet zubessinden.

Wann wir nun aus disem allem anders ober mehrers nicht versmerken (ausserhalb weß von dir in angeregter beiner uberschickten erstlerung des fundaments halb besonder erreget), dann was uns gleischer gestalt unlangster zeit durch der K. Mt. zu Frankreich zu uns und anderen abgeordneten gesandten Casparn von Schönberg und Galeazo Fregouso auch so schriftlich so mündlich angepracht worden, wie dann one das berürt dein neher schreiben sich uff gemelts Schönbergers surbringen referirn thut, so lassen wir dir hiebeiverwart gleichlautende abschrift, wasmassen wir denselbigen auf solch sein andringen berürter sachen wegen gebürlichen abgesertigt und hinwider schriftlich beantswortet haben, günstiglichen zusommen.

Daraus under anderm fürnemblichen zubefinden, worauf das angeregt fundament vormelter anher gesuchten sonderbarn verständenuß, ee und zuvorn die königliche artikel, davon in deinem schreiben meldung beschicht, und und anderen von gedachtem Schönbergern fürsgebracht, nemblichen auf handhab und erhaltung des pacification edicts, durch benselbigen gelegt und gesett, auch wir und andere solches das hin also verstanden und darauf und fürter erkleret, wie du verhofskenlich nunmehr neben dem, was sich andere dur und fursten, welche

und Rechte zu verwenden. S. Rommel, Neuere Gesch. Heffens I, 557. — Nach bem Brief ber Pfalzgräfin Amalie an Anna von Sachsen vom 1. März 1574 hätte sich auch August für die Gefangene verwendet. — Ein Schreiben der letzeteren vom 29. Nov. 73 folgt unter Nr. 721.

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 562.

bifer handel zugleich mit berürt, beffals gegen der K. W. gleichfals December. resolvirt, von gedachtem von Schönberg selbsten gegenwertig vernoms men haben wurdest.

Und wiffen wir und gleichergestalt bessen gegen gemelten unserem sohne angedachten, auf negstem reichstag zu Speir mit dir geshaltnen vertreulichen gesprächs, sampt was es derselbigen zeit in der fron Frankreich fur ein gelegenheit gehabt, auch darumben zwischen der K. Mt. und den Teutschen dur und sursten damaln nicht ohne frucht sur gutherzige erbieten, treu und driftliche vermahnungen surgangen seind, zuerinnern, und weren nachmaln guter hoffnung und ungezweiselter zuversicht, da J. A. W. deren vielseltigen erpieten nach auf derselben aufgerichten pacification edict sest und steif hielten und niemand darwider betrangen liessen, es wurde J. A. W. und dero löbslichen cron zu gutem rum, scheinbarlichem aufnemen und gedeihen, wie auch zu ewigem und zeitlichem friden und guter wolfart geraichen, auch die alte wolherbrachte freundschaft, gute nachparschaft und verstrauen zwischen der fron Frankreich und der Teutschen nation desto mehr verknüpsen, sterken und vermehrn.

Sovil bann bisfals uns betrifft, weiln unfer bir zugefertigter, wie auch obbemelter bem von Schönberg und gedachtem Galeazo Fresoso gegebner beantwortunge unfer gegen J. R. W. tragend und zusgenaigts nachparlichs binfts und freundlichs erpieten einverleibt ift, laffen wirs darbei nachmaln bewenden und erachten herunder weitester erholungen desselbigen, wie auch deswegen sonderbarn fernern ersneuerung und verpindung unnötig und dismals bei anderen dur und fursten durch und zusuchen noch zutreiben vergebenlich, sonder das ansgeregte alte freund und gute nachparschaft ohne solliches sonsten, wie von unseren beiderseits hoch und löblichen vorsahren wol herfommen, also kunftigklichen ednermassen erhalten und continuirt werden möge, dahin wir dann unsers theils, wie oftgemelt, geneigt und denjenigen, so dieselb zu zerrütten oder zu schwechen sich understehn möchten, die ohren zupieten gar nit gemeint seien.

Darumben wir auch hingegen in der tröstlichen zuversicht stehen, J. K. W. werben ires theils auch gegen uns und andern Teutschen dur und fursten in gleichmessigen gutem nachparlichem willen, verstrauen und freundschaft bestendiglich verharren, sich auch mit jemands in einige verständnuß ober verbündnuß nit einlassen oder begeben, welche sowol J. K. W. fron als Teutschen nation zu einigem praejuditio, nachtheil oder beschwerung jet oder künftig gelangen möchte, darzu dann auch J. K. W. unsers ermessens keine ursach haben, noch

von ben Teutschen dur und fursten, als bie ja gern mit allen potentaten in gutem friben jufigen und juleben bishero und noch im her- December. bringen und geprauch gehabt, 3. R. B. noch andere einige urfache ires verhoffens bagu, wie auch noch, gegeben worben, uber bas auch gleichwol es im heiligen reich Teutscher nation zwischen bem haubt und glibern also allenthalben gewandt, bas fie fich ungeachtet zweierlei religion fraft beshalb habenben religionfribs gegen und mit einander aller bestendigen ainigfeit, fribens und guten vertrauens zugetröften und feiner innerlichen unruge ober meiterung zubefahren. Gunftiglich gefinnend, bu wollest unbeschwert fein, bifes alles nehererzelter maffen an geburenben orten hinwider furzubringen und une 3. R. 28. fampt bero frau mutter und geliebten brubern binftlich, freundlich und jur gepure ju recommenbiren ic. Datum Beibelberg, ben 30. Decemb. A. im 72. Friberich 2c.

Dresben, S. St. A. Cop.

#### 3. Cafimir an Af. August. 703.

1573

1572

Busammenkunft mit Ret zu Ottweiler. Weigerung in ben Dienft bes Beibelberg. Ronigs von Frankreich zu treten.

Unfer freundlich bienst ac. Was maffen wir furzverschiener tagen unfern von Lautern in einem Raffauischen folog, Ottweiler genannt, ju ber R. 2B. in Franfreich gubernatorn ju Dess, bem graven von Ret, gelanget, sambt mas berfelbige mit uns ber bewusten in newligfeit gefuchten verstenbnus fachen halben fur munblich gespreche gehalten, bas werben E. Q. aus hirmit zufommenbem unfere gnebigen und freundlichen lieben herrn und vatters pfalzgrave Friberichen durfurften ic. ichreiben weitleuffig vernemen. 1)

<sup>1)</sup> Wir heben aus F.'s Bufdrift an Rf. August, d. Beibelberg 3. Januar, nur Folgendes hervor. F. ergablt, wie ber Graf von Ret, feitbem 3ob. Cafimir fich in feine Refibeng ju Lautern begeben, mehrfache Gelegenheit und Bege gefucht, ibn in ber Person anzutreffen, auch beswegen burch Fregoso und andere allerhand vertröfteter nothwendiger Anzeige halben zu unterschiedlichen Dalen hab anhalten laffen und unlängst enblich ju G. &. gen Ottweiler getommen und einen Tag allba verharrt fei. In bem Gefpräch fei unter anberm mit untergelaufen, als ob ibm, bem Frangosen, grunblich und wohl bewußt mare, welchermaßen bie religionsverwandten beutichen Gilrften ber Religion halben mehrfach getrennt, ja bie Wenigsten biegfalls unter einander gleicher Meinung waren, weshalb er, ber Rurfürft, am Enbe feiner ichriftlichen Beautwortung barauf Bezug genommen. Rludhobn, Friedrich III. Bb. II.

1573 Sanuar. Beneben solchem mögen E. L. wir ferner freundlich nicht vershalten, das gemelter grave sich noch weiter mit uns in eine sonders bare handlung eingelassen und nach vilerhand fürgemahlten persuasionibus dahin zu bereden understanden, und in der K. W. dienst zusbegeben, wie E. L. das ab beiverwarter verfaßter relation mit mehres rem zuvernemen. Ob nun wol derselbigen zu ende angehenkt, welschergestalt wir diese angemute sachen auf E. L. und gedachten unsern herrn vattern, als ohne deren vorwissen und bewilligung und nicht gedüren wolte dergleichen sachen fürzunemen und einzugehen, verschoben, so ist doch dasselbige anderer gestalt und meinung nicht beschehen, dann das wir und ainzig durch solches mittel von ime graven damaln erledigen und ine widerumben von und bringen mögen; dann gnug samblichen abzunemen gewesen, das er fürnemblich dieser sachen wegen von der K. W. zu und herausser gesandt worden.

Derhalben wir nicht underlassen gemelten graven darauf hinswider für und selbsten und unersucht beider EE. LL. raths und gutachtens (benselben hierdurch im fall sovil weniger nachdenkens ben andern zuverursachen) in schriften beantwortet, wie E. L. hieben auch freundslichen zubefinden i), sönlicher zuversicht, E. L. werden aus denen darin angezogenen, auch anderen mehr dieser zeit gelegenheit nach wold bewegenden ursachen ir ein solches vätterlich nicht entgegen sein lassen. Wie uns dann hierin auch dieses fürnemblichen nicht wenig beweget, weil wir vermerken, das ben E. L. und anderen sich in die gesuchte verstendnuß einzulassen bedenklichen gewesen, das uns desto beschwerslicher billich fallen würd, diesfalls mit diensten und sonsten weiters zusverbinden.

Nichtsbestoweniger aber, weil E. L. sich hiebevorn zum zweiten mal eben obangeregter sachen wegen, ba bie bergestalt sich zutragen solt, gegen uns ires vätterlichen raths und gutachtens freundlich vertröstet, haben wirs dero, wie hirmit in gehorsam beschicht, sönlichen nicht sollen verhalten.

Berner und nachdem wir auch in vorangedeutem mit dem graven von Ret gehaltenem gesprech, wie auch sonsten hero soviel ver-

<sup>1)</sup> In der Zuschrift an Ret, d. Germersheim 28. Dec. 1572, lehnt Joh. Ca-stmir die ihm zu Ottweiler im Namen des Königs angetragene Dienstbestallung böslich ab: es sei nicht sein Brauch, sich für Gelb in anständische Dienste zu begeben, auch würde es ihm nicht gebühren, gegenüber den Reutern, die er mit sich in Frankreich gehabt, ohne vorherige Bezahlung berselben, sich in Dienste einzusassen.

merkt, das biefen leuten, bevorab ber fron Frankreich, jetiger geit sonders viel an bestallung und zulaffunge Teutschen gerensigen friegs volk gelegen, ohne welches fie ir fürgefast vorhaben nicht balt erlan. gen: fo were unfere einfeltigen ermeffene vaft nut und nöttig, bas die Teutsche dur und fursten ben benen geschwinden fürgengen und leuften ire leute und manschaften anhenmisch behielten, auch beswegen bie in jungst verlaufenem 69 jare verfast und publicirte manbaten renovirt und ben ernfter ftraffe gleichmessig und einmuetiglichen barob gehalten hetten. Seien wir guter hoffnung, bas auf folden fall bie Teutschen vor ben vilfaltigen angebroeten übel und bevorftehenber gefahr wohl noch eine weile leichtlichen solten bewart und gesichert bleis ben. Welchem E. L. auffer unfer fonlichen erinberung wol weiter nachzustnnen wiffen werben, vetterlich bittenb, biefes von une im beften und vätterlichen zuvermerfen. Das feien wir ic. Datum Beibelberg, ben 5. Januarii A. 1573. 3. Casimir 2c.

Dresben, S. St A. Drig.

#### 704. Joh. Casimir an Landgraf Wilhelm.

1573 Januar

1573 Januar.

In ber Beibelberg. Dankt für Mittheilungen aus einem Schreiben bes Ret. fürglich mit ibm zu Ottweiler gehaltenen Busammenfunft habe berfelbe abnliche Dinge vorgebracht und zwar, bag bie gemeine Sage gewesen fet, wie fein Ronig fich bes Furftenthums Zweibruden, auch ber Stabt Stragburg und bes Schloffes Bitich anzumaßen vorhaben folle 1), woraus ihm, bem Grafen, ein Bormurf gemacht worben, ben er jeboch auf bas Entschiebenfte jurudgewiesen, indem er vielmehr ben befondern Auftrag habe, im Ramen bes Ronigs anzuzeigen und bochlich zu verfichern, bag er mit ben benachbarten Ständen gute und vertrauliche Correspondenz halten wolle. "Aber wir geben, fagt Joh. Caffmir, biefen Dingen einen folchen Glauben, wie man Frangosen glauben foll." "G. L. Erinnerung verftehen wir freundlich

<sup>1)</sup> Aehnliche bennruhigenbe Gerlichte Aber feinbfelige Abflichten bes Ronigs bon Frankreich waren am Rhein noch nach Monaten verbreitet (F. an Landgraf Wilhelm, Beibelberg, 27. Mai 1578). "Ettliche Stäbte verftarten ihre Tag- und Nachtwachen." Dagegen betlage fich ber Bergog von Lothringen, bag etliche beutsche Fürften Bojes vorhatten, mas ihm als Bormanb biene, fich befto beffer gefaßt zu machen. — Der Landgraf zweifelt in ber Antwort vom 4. Juni wenigftens unter ben jetigen Umftanben an ben bojen Absichten Lothringens.

1573 und wollen uns gegen ben Gesellen ber gebührlichen Bescheibenheit zu verganuar. halten wiffen, wie uns benn bie Nation nicht unbefannt ift" 1).

Raffel, St. M. Cop.

1573 Februar 14. Heibelberg.

705. Friedrich's Privileginm für Mathias garnisch.

Betr. die Errichtung eines Buchhandels zu Alzei, die dem Mathias Garnisch gestattet wird, unter Befreiung von den städtischen Lasten und mit dem Privilegium, daß drei Meilen im Umfreis kein Andrer Bucher verkausen soll, mit Ausnahme an den Wochen- und Jahrmärkten, die einem Ieden offen sind. Dagegen ist der Harnisch gehalten, sich sederzeit mit guten und nützlichen Büchern zu versehen und den Leuten mit dem Preise keinen Anlaß zur Rlage zu geben, worüber die Beamten zu Alzei und der Superintendent wachen sollen. Das Unternehmen soll den in der Stadt und der Umgegend gesessenen Kirchendienern, auch Kirchen und Schulen und gemeinem Mann zum Besten dienen. "Vornehmlich soll er sich mit unssern und unser Theologen neben andrer christlicher Scribenten Büchern versehen; auch des Einbindens halber keinen Mangel erscheinen lassen." — Mathias Harnisch, der die dahin Buchbrucker und Buchhändler des Kurssurfürsten zu Heibelberg war, kann nach Alzei zur Ausübung des neueingerichteten Buchhandels auch einen Stellvertreter schicken.

Karlerube, Archiv, Pfalg. Copialbuch XXXV. f. 387.

1573 April 1. Heibelberg.

706. Friedrich an Dorothea Zusanna, verwittwete herzogin von Sachsen.

Ueber ihr Verhaltniß zum Kurfursten von Sachsen, ben fle fich zum Freunde halten foll 2)

<sup>1)</sup> Das an sich sehr gerechte Mistrauen ber Deutschen konnte nur noch gessteigert werben burch alarmirenbe Nachrichten, die "zeitungsweise" verbreitet wurben. So empfing Landgraf Wilhelm (wie er am 26. Januar 73 an Joh. Castmir schrieb) burch ben Kursürsten aus Seibelberg "Zeitungen", in benen gemelbet wurbe, ber König solle gerebet haben: Er habe eine trefsliche That ausgerichtet und er gehe noch mit einer trefslichen um, und ba sein Bart beren ein Wissens haben sollte, wollte er die Haare alle mit ben Händen ausrausen. Daher ben Deutschen gute Achtung von Nöthen.

<sup>2)</sup> Herzog Joh. Wilhelm von Sachsen ftarb am 3. März 1573. Wie fich voraussehen ließ, machte Rf. August bie Rechte eines Bormunbers feiner jungen Bettern gegenüber ber Wittwe um so rucksichtsloser geltenb, als burch bas Ge-

1578 April.

Menn vatterlichen freundtlichen grus, auch waß ich sonst mehr ehren, trewen, freundtschaft, liebs und guts vermag zuvor, hochgeborne furstin, freundliche und herpliebe bochter. Ich hab benn aussürlich schrenben empfangen, basselbig verlesen, und kombt bir baruff die antsworth hieneben zu. Nicht bestoweniger aber hab ich nitt wollen uns berlassen, dir mit angner handt diß zettelin zu schrenben und dich hies

bahren ber von Joh. Wilhelm hartnädig geschlitten Flacianer ber alte Bag gegen beffen Baus gesteigert mar. Bei ber Orbnung ber Berlaffenschaftsangelegen. beiten, namentlich bei ben Berhanblungen fiber bas ihr zuftanbige Witthum rief Dorothea Sufanna wieberholt ben Beiftanb ihres Baters an. Friedrich tannte jumal nach ben Erlebniffen mit Elisabeth und ihrem gefangenen Gemahl ben Rurfürsten August wenigstens soweit, baß er es für nöthig hielt, bie nicht febr besonnene Tochter immer von neuem gur Borficht und gu freundlichem Entgegentommen gegen Rurfachfen zu ermahnen. Schon am 25. Marg marnte er fie als ber getreue Bater, "bas bu in biefem fall vor bich felbft vorfichtig fenn und bennen leuten im framenzimmer auch nitt julaffen wolleft, bon biefem hanbel ober mas fich barunber weyters jutregt annes jeben gefallen nach zu maschen, und in bem vor bich nehmen bas bepfpill meyner auch freuntlich berblieben bochter und gevatterin, benner schwester, bas man alles in's turfursten hof gewust bett, was in irem frawenzimmer ift gerebt worben, bas ir ban wenig gunft gebert. Und bett man vilebot mandmal mehr bericht ban vorgangen ift." - Die Erinnerung, baß fle fich burd niemand, wer ber auch fei, bereben laffen mochte, "in ben Rurfürften ju Sachsen Diftrauen ju feten" und ihm "baburch ju unfreundlichem Rachbenten Urfache zu geben", tehrt noch öfter wieber (fo in einem Brief vom 13. Mai 73). Noch mag eine eigenhändige Nachschrift F.'s zu einem Brief vom 28. Mai hier eine Stelle finben:

"Aud, freundtliche bertliebe bochter, will ich bir batterlich nitt bergen, bas ich glaublich berichtet worben, als follteft bu etgliche unruige gesellen, sonberlich aber 2 capellan umb bich haben, welche beneben anbern bon bem durf. gu Sachfen und G. 2. anstellungen" - nach Bertreibung ber Flacianer wurden viele junge Bittenberger angestellt - "allerhand bitige reben in predigen, ben gebeeten und fonften hammlich und offenlich trepben follen. Diewehl ban bu felbe zuermeffen, bas folches aingig babin gemennt fepe, bes durf. ju Sachfen &. ben bir befto verhafter und bie fachen baburch nur verbitterter ju machen, ich auch nitt feben than, was bir bamit geholfen fey, in betrachtung bir boch an bennem lepbgebing noch nichts abgeht, entzogen ober abgebrochen werben will, fo wollest folchen gefellen und andern ires glepchen (welche vilepcht bie zwischen mir und gebachtem durf. au Sachjen getroffene und noch werenbe freundtichafft nit gern feben und bierburch lieber umgestoßen seben wolten) nit so leuchtlich beufall thun und bich verfüren laffen, fonbere fle ben zeht abichaffen und irer muffig geben. Das wirt bir und bennen findern und bem gangen lande jum beften geranchen, und ich hab biche allso vatterlicher wolmannung erinnern wollen, bich bamit sambt mehnen jungen endlin bem berrn Bott befehlenbe."

Botha, Cob. Chart. 51 f. 441. Gigenb.

1573 April, mit zuermahnen, bas bu in biefem gangen hanbel bahin welleft feben, bas bu mennen vettern und bruber ben durfurften ju Sachfen nit wiber ben fopf ftoffeft, sonbern zu freund haltest, und bich nit laffest anfecten, was hiebevor fürgangen, bavoen bu in bennem schrepben melbeft. Ich glaub es wohl, bas bie bing alfo fenn vergangen, wie bu berichteft. 3ch halt es aber barfur, bas bem durfurften bargu nit geringe ursach gegeben seve, one zwenfel nit burch mennen lieben son feliger, bennen geliebten hern, fonder burch bie unruige theologen, bie mit irem schmehen und leftern fann enbe gewuft, und bas ift inen von bennem hern feligen nachgesehen worben. Wir haben nitt alle glenche gaben, ber durfurft hett bie gabe nitt, bas er benen gefellen than nachsehen, wie ich nuhn fovil jar auß Bottes gnaben gethan, barumb ich bem hern lob und band fage. In summa, halt ben durfurften au freund, bas wirt bir und bennen findern, wills Gott, jum beften kommen. 3ch versihe mich, bu werdest bich nuhn forthin besser ban bifdaher erinnern bes abschibte, ben ich jum Grimmenstann mit bir und menner auch fr. herglieben bochter, benner eltern schwestern, nahm 1). in menner herngeliebten gemahel feligen cammer hinder bem beth; geschichts nitt jet, fo wirt es boch hernachmals geschehen, man bich vilencht bas freut herter bruden wirt als jegund. Siemit will ich bich und bennen jungen hauffen bem lieben Gott treulich befolben haben. Datum eylente Haybelberg, ben ersten Aprilis morgens frue A. 73. Friberich 1c.

Gotha, Bibl. Cob. Chart. 51 f. 145. Gigenb.

1573 Upril 18. Beibelberg.

# 707. Kaiserliche Gesandte an Maximilian.

Bericht über ihren Aufenthalt am furf. Gof. Konigswahl; nieber-

Die Gesandten 2) ruhmen die sehr freundliche Aufnahme, die fie in Seidelberg gefunden. Ueber ben Sauptpunkt ihrer Werbung, die Wahl bes kunftigen Königs, verbreitet sich ber Kurfürst in einem besonderen Schriftstud 3). Friedrich pflog mit ben Gesandten "frohliche und gute

<sup>1) 3</sup>m Februar 1566, ale Friedrich mit seiner Gemahlin Maria in Thuringen mar, um die entzweiten Bruber zu versöhnen. Bergl. Bb. I. S. 617-635.

<sup>2)</sup> Einer berselben war, wie in bem Schriftstild, bas nicht unterzeichnet ift, gelegentlich ermahnt wirb, Dr. Hegenmüller.

<sup>3)</sup> Das une leiber nicht vorliegt.

Conversation." "Unter anderm auch ihre durf. G. bes nieberländischen Kriegswesen allein ad partem gegen uns und sonst in niemands Beisein zu Red worden, darauf ich, D. Gegenmüller, unterthänigst angezeigt, wie E. f. M. mir zu meinem Abschied gnädigst besohlen, welches, soviel wir vernehmen können, ihren churf. G. sehr gefällig gewesen, auch vermelbet, da E. f. M. das thäten, thäten sie ein gar hochnütlich treffentlich gut Werk. Ihre churf. G. hätten des Prinzen Sachen nie anderst verstanden, denn daß dieselbige [nicht] mit seinem Brivatnut und Aufnehmen, sondern vielmehr gemeiner Wohlsahrt der Lande angesehn und fürgenommen; sonst möchten ihre churf. G. bisher auch vielleicht einer andern Meinung gewesen sein." — Sie haben "auch sonst daneben an diesem hof alle Dinge in stiller enger kleiner Possaltung gefunden und von einer Werbung das wenigst nicht gehört oder vernehmen können". Heidelberg, 18. April 73.

M. St. A. 230/1 f. 106-108. Cop.

#### 708. Joh. Casimir an Af. Angust.

1573 Mai 20.

1573. April.

Gunstige Nachrichten über das Besinden seiner Gemahlin. Ihm selbst Lautern. geht es nach dem Sprichwort: Unkraut verdirbt nicht. — Daneben kann er dem Schwiegervater nicht verhalten, daß er vielfältig durch den König von Frankreich ersucht werde, sich in bessen Dienste zu begeben. Er entschuldige sich aber mit Höslichkeit und möge es nicht thun, da sein Gewissen es ihm widerrathe, "noch zur Zeit einem Botentaten, der die Christenheit versolge, zu dienen, die Gott ihn durch seine Gnade stürzt und bekehrt wie den Saul 1)." Lautern, 20. Mai 73.

Dresben, S. St. A. Drig.

<sup>1)</sup> Es war Schonberg, welcher ben jungen Pfalzgrafen in bas französische Interesse zu ziehen sucht. Als ber kluge Diplomat im Frühjahr 1573 bie schwierige Mission übernahm, bie beutschen Fürsten trot ber burch die Bartholomäusnacht hervorgerusenen Entfremdung für die Bermählung Alençon's mit Elisabeth von England und die Thronbesteigung Anjou's in Polen zu interesstren, und bei ihnen Parteinahme gegen Habsburg zu erweden, sprach er zuerst in Kaiserslautern vor. Die Depesche, welche Schonberg über seine vielversprechende Berhandung mit dem Pfalzgrasen am 23. März an den König sandte, ist nebst zahlreichen verwandten Correspondenzen des Diplomaten mit seinem Pose im 4. Bande von F. K. v. Moser's Beiträgen zu dem Staats- und Bölserrecht und der Geschichte (Frankfurt a. M. 1772), freilich sehlerhaft genug, abgedruckt. Einzelnes gibt auch Groen van Prinsterer in dem Anhang zu seinem 4. Bande; daß dieser Gelehrte aber, indem er nur ein Bruchstill aus der Depesche vom 23. März mittheilt (IV, 40 \*) ss.) barin irrt, daß er den Landgrasen oder einen von dessen Räthen an

1573 Juni. s. d.

## 709. Graf Johann von Nassau an Chem 1).

Unbatirte Entwürfe zu aussührlichen Briefen, worin erörtert wird, wie man ben Niederlanden burch Berbindung mit dem König von Frankreich aushelsen könnte, weshalb der Kf. F., welcher aus gerechtem Mißs
trauen die Anträge des Fregoso abgewiesen, jest, wo der König aufrichtig
den Frieden wunsche, sich diesem nähern und ihn badurch für die niedersländische Sache gewinnen möge.

Bis in das 7. Jahr haben die Naffauischen Brüder alle Opfer für die Niederlande gebracht; aber jett, wo der Prinz in Haarlem belagert wird, steht man auf dem Punkte, sich nach Beistand von andrer Seite umsehen zu müssen. An Mitleidsbezeigungen sehlt es dem Prinzen zwar nicht, wohl aber an Hülfeleistung, und diese muß er jett überall suchen, wo es mit Ehren geschehen kann. Nun ist die Lage des Königs von Frankreich so, daß er nicht allein Frieden im eigenen Lande wünscht und wünschen muß, sondern auch eine Gelegenheit suchen wird, neben seinen evangelischen Unterthanen auch den benachbarten, bisher mißtrauischen protestantischen Kürsten Genüge zu leisten. Schon hat die Guistsche Partei durch die pols

Stelle Joh. Casimir's mit Schonberg verhandeln läßt, hat schon Solban II, 524 bemerkt.

Aber auch biefer sonft so forgfältige Forscher trifft in biefem Falle wenigstens insofern nicht gang bas Richtige, als er ben Pfalzgrafen in seinen Erbietungen gegen ben Befanbten weiter geben läßt als felbft Schonberg's gunftig gefärbte Berichte gestatten. Aus ben letztern ergibt sich, baß Joh. Casimir weber irgenb eine Berpflichtung übernahm, noch in einem wesentlichen Buntte bem frangofischen Bofe zur hand ging. Sich in Bolen für Anjon zu verwenden, lehnt er ab (Mofer S. 367) und entschulbigt sich um so höflicher, je mehr ihm von frangösischer Seite zugesetzt wird (Moser S. 389). Er erbietet fich blos filr ben Fall, baß Anjou auf bem orbentlichen Bege jum Ronig von Polen erwählt wilrbe, ibm in bem neuen Reich zu Diensten zu sein. Auch bie Zusage, bag Rf. Friedrich fich mit bem Landgrafen bon Beffen bei ber Konigin von England für bie lange betriebene Bermählung mit bem Bergog von Alengon burch eine Gefanbtichaft berwenben werbe, brachte Joh. Cafimir trot allem Drangen frangofischer Seits von feinem Bater nicht bei (Dofer G. 483). Erft im October zeigte man fich in Beibelberg (wo bis jum August Schonberg jebe Aubieng verweigert murbe, Groen van Prinsterer IV, 106 \*) in biesem Buntte einen Augenblid entgegen tommenb. (Groen van Prinfterer IV, 118 \*). Wenn aber Schonberg von einem Zwischenhanbler (Crat) gebort haben will, bag Joh. Casimir erwarte, von bem Ronig von Frankreich als General aller Penstonäre (eine Würbe, bie erst hätte geschaffen werben müffen) bestellt zu werben (Depesche vom 4. April bei Moser 401), so ift barauf augenscheinlich nicht viel zu geben. -

<sup>1)</sup> Ober in beffen Abwesenheit an Buleger.

nische Königswahl einen Stoß erlitten; schon ber König felbst in einem Brief an Caspar von Schonberg, ben er, ber Graf, neulich mit eigenen Augen gesehen, geschrieben, baß er Frieden mit den Evangelischen aufrichtig will. Es ist daher wohl an ber Zeit, daran zu benken, wie man von dem König die ansehnliche Summe Geld erlange, die er früher schon in Aussscht gestellt hat. Dafür kann Kurpfalz am meisten thun. Der Empfanger des Briefs möge daher überlegen, wie das alles am besten anzugreisen wäre. 1)

1578 Juni.

Ibfteimer Archiv, Dillenburger Briefe.

### 710. Friedrich an Af. August.

1573 Juni

Schlägt ein furfürstliches Gefammtschreiben an ben Raifer bezüglich Beibelberg. ber bringend gebotenen Pacification ber Nieberlande vor.

Friedrich hat vom Landgrafen Wilhelm die Erklärung vernommen, die der Raiser auf verschiedene Gesuche, das niederländische Kriegswesen friedlich beilegen zu helfen, gegeben. Obwohl daraus abzunehmen, "daß solcher nun vielmals gesuchter Friedserlangung wegen geringe Hoffnung zu schöpfen", so will sich doch gebühren, auf alle möglichen Mitteln zu tracheten, wodurch der Friede im Reich wiederhergestellt werden könnte. Berückstigte man nun, was Albrecht von Baiern ihm in Bezug auf Karl Fugger wegen eines neu beabsichtigten Gewerbes schreibe 2), ferner, was sonst

<sup>1)</sup> Antworten Chem's ober Inleger's liegen nicht vor, ausgenommen ein Brief bes Ersteren an Graf Johann (Heibelberg, 23. Juni), ber nicht in ben oben berührten, sonbern in einen verwandten Zusammenhang gehört. Der Graf, schreibt Ehem, werbe das letzte Antwortschreiben betreffend ben Borschlag mit Frankreich und England erhalten haben, und weil ber Graf begehre, das Neußerste zu versuchen, habe er mit Hilfe seines Schwagers (wahrscheinlich Zuleger) dies gethan "und beruht auf dem, daß wir die Bewilligung auf 50,000 fl. erlangt, bergestalt daß die 23,000 fl., so an dem Ort, da das bewußte Silbergeschirr verwahrt liegt, alsbald von E. G. gefolgt werden sollen, wie denn der Meier von Limburg die Schlüssel und des Doctors Bekenntniß (so solch Geld bei sich in Berwahrung hat) allbereit zu seinen Händen empfangen. Dagegen wird der holländischen Staaten Obligation für solche Summe Gelds begehrt, welche auf unsere Kirchenverwaltung gestellt sein soll." Ist diese Obligation nicht zu erhalten, so sollen die Rassausschaften Brüder dem Kurssürsten ein Amt verschreiben. 20. April 74 und 24. Juni 74.

<sup>2)</sup> Karl Fugger, herr zu Kirchberg und Beiffenhorn, hatte von bem König von Spanien ben Auftrag erhalten, ein Regiment Anechte nach Brabant zu führen. Der Kaiser gab seine Erlaubniß bazu. Beil nun aber Fugger burch bie Pfalz ziehen mußte und hier noch seine Schaar zu vergrößern wünschte, so ver-

1573 Juni. von einem starken Zuwachs bes italienischen und spanischen Kriegsvolks verlaute, und endlich, bag Alba in Deutschland 3000 Pferde aufbiete, so erkenne man die große Gefahr, die nicht ben Niederlanden allein brobe.

Friedrich, von dem Wunsche beseelt, ein Mittel zur herstellung des Friedens zu finden, ist nun auf folgenden Blan verfallen: Die brei melt- lichen Rurfürsten sollen, da der Raiser geäußert, es sei ihm von den Rursfürsten insgemein noch nichts zugekommen, die drei geistlichen zu einem gemeinsamen Schreiben an das Reichsoberhaupt auffordern, dahin lautend, daß der Raiser mit den Aurfürsten die Vermittlung übernähme, um weiteres Verderben von Land und Leuten abzuwehren und eine dauernde Besserung zu erzielen.

Falls August ben Borschlag billige, moge er sogleich ein Schreiben an die rheinischen Kurfürsten ober auch an Mainz allein entwerfen, bann basselbe an Brandenburg und ferner an ihn, Kurpfalz, zur Unterschrift zu schicken 1). Heibelberg, 8. Juni 73.

Dreeben, Rriegef. 2. Th. f. 339 Rr. 22 f. 308. Orig.

1573 Juni 13. Lautern

## 711. Joh Casimir an Af. August.

Bittet ben Prinzen von Oranien mit Gelb zu unterftugen ober für bie Bacification ber Nieberlande zu wirfen.

Mein gant gehorsamen und sohnlichen binst 2c. zuvor, gnedigster her. Nachdem mir nitt zweisellt, E. G. werden hiebevor von mher orten vernomen haben, wellicher gestaldt abermals ein hispannisches friegsvolch im anzug gegen den Niderlanden vorhanden, und begirig seien zuvernemen, wie es damitt zewandt: als hab ich nitt mogen umbgehen, E. G. desselben gelegenheitt sohnlich zuverstendigen, was mir deswegen von meinen dienern, den ich inen under augen geschickt, fur bericht einsomen, dessen alles wissens zu haben, und ist mit demselben also gewandt, das derselben zu suß nitt uber 4000, zu roß aber drei hundertt, darunter der mehrer theil Italiener, gar

wandte sich Herzog Albrecht für ihn bei Friedrich (1. Juni 1573) um freien Durchzug und jede mögliche Unterstützung, mit dem Hinweis auf die Unrechtmässigkeit der niederländischen Empörung und ihre schädlichen Folgen für Deutschstand in Bezug auf Handel und Gewerbe.

<sup>1)</sup> Rf. August (Dresben, 20. Juni 73) ging insofern auf die Sache ein, als er im Namen ber brei weltlichen Aursürsten und des von Mainz ein Schreiben an den Kaifer entwarf, das er zunächst an Brandenburg sandte.

1578 Juni.

ubell bewertt, welche ben 9. bif zu Lupelburg ankomen und fehr vortt eplen follen. Bag fie nuhn in ben Niberlanden außrichten werben, 3ch gebe aber E. G. hiebei freundlich gube. bas gibtt bie zeitt. benden, bieweil bannochtt bes pringen von Urania fachen in Solanbt und Sehelandt noch jur zeitt zimlichen woll fteben, wie ban erft neus lichen abermals bie Albanischen einen stattlichen sturm und vil volds vor Sarlem verloren, barauß Gottes almachtt und guthe jufpuren, und gebachter pring bas Sarlemer mher wiberumb frei und ledig innen haben foll, auch bie fachen in Bolen auff ber t. Mt. feiten ubell abgangen, bas fie billich ursachen hetten, ibundt nach benen wegen gutrachten, wie fie beren fohnen einen zu ber Riberlande regierung brechten, - ob nit unvermedter binge von E. G. und anderen bie hulfliche handt mitt furstredung etlichen gelbte ime, pringen, zubieten, wie ung ban nitt zweifellt, ba E. G. barinnen ettwaß thun, mein gnebigster her und vatter auch bargu zubewegen fein murbe, also ba burch folde hulff ber pring auff ben beinen erhalten, bie f. Dt. beftos mher bei Spanien anzuhalten ichein hetten, berfelben fohne einen in bie Riberlande zuverordnen, zugeschweigen was nitt allein ben genachparten, sonbern auch bem gangen heiligen reich fur fpott, verkleinerung und nachteil, ba bie Miberlande gar under ber Sifpanier joch gebracht, jumachfen und hernacher vielleichtt bas angezundte feuer, ba es weiter umb fich griff, ju lefchen unmuglich fein murbe.

Solten aber E. G. je bebenckens haben zu solcher hilsteistung, so were boch guth, auff die mittel zugedencken, wie man ein mhal einen guthen friden berenden zuerlangen, damitt man des unschuldigen blutvergiessens, noth, jamers und teglich zunemenden ubels gesichert sein mochte. Daran theten E G. und andere dero Mt. hurfursten als
die furnembste seulen des heiligen reichs, denen ampts und berufs
halben solchs alles obligtt, nitt allein dem geliebten gemeinen vatters
landt, sonder ganzer hristenheitt ein sehr nuplich und nothwendig
werck, dessen sich auch die ganze posteritett zu ruhmen und zuerfreuen.
Welchs ich E. G. 2c. — Datum Lautern, den 13. Junii A. 73. —
3. Casimir 2c.

Dresben, S. St. A. III, 89 f. 24b Mr. 23 f. 5. Eigenh.

1573 Juli 1. Heibelberg.

## 712. D. Chem und D. Dathenus 1) an Endwig von Haffan.

Ein geheimnisvoller Plan, betreff. Die Ueberrumpelung einer burgunbifchen Stabt.

Wolgeborner graff ic. E. G. fonnen wir unberthenig nit verhalten, daß Johan de Bagecourt 2), E. G. wolbefanter, den 29. Juni verlaufenen monate mit briefen an Licentiat Zuleger von hern Beza abgefertigt, bei uns ankommen, welche wir feines abwesens erbrochen und gelefen, baraus fampt feinem mundlichem bericht foviel vernomen, bas er bem Hispanischen und Italienischen friegevolf, so in die Niberlande gezogen, 10 ober 11 tage fleets beigewohnt und in dem hinab und heruffziehen die bewufte ftabt in Burgund mit allem fleiß befich= tiget und bermaffen befunden, das er guetter hoffnung ift, wofern ime mit 400 fronen furleihens geholfen, bieselbige mit gueter leut zuthun und geschwindigkeit einzunemen 3). Db nun biefer mann zu verrich. tung biefes werks genugsam qualificirt, ift E. G. beffer als une bewust; wir halten aber barfur, ba ber von Befines von E. G. burch Bezam darzu ersucht, er solte sich brauchen laffen und zu verrichtung dieser sachen nicht undienstlich sein; boch wurde dabeneben auch bieser mann bas feine jum anfang babei thun.

Die 400 fronen belangend, haben wir guete leut angesprochen und soviel erhalten: wosern Beza und die seine dieselbige aufbringen, das wir sie kunftiger Frankfurter meß wiederumb vor erstatten und bezalen wollen. Wir haben aber inen dabeneben ausdrücklich geschrieben, das sie sollich gelt nit ausgeben, noch die leut in die schanz wagen wolten noch solten, bis sie von E. G. grundlich bericht und

<sup>1)</sup> Ueber ben thätigen Antheil, ben ber aus Holland gebürtige Beibelberger Hofprediger Dathenus an ber Nieberländischen Bewegung nahm, f. Groen van Prinsterer IV, 217 ff. 3m herbst b. 3. 1573 übernahm er eine Misson ber Rassauischen Brüber an ben Prinzen von Oranien, ibid. 220 ff.

<sup>2)</sup> Begen Enbe bes Briefes Rafifurt gefdrieben.

<sup>3)</sup> Bielleicht ist Besangon gemeint, auf welche Stadt, wie St. Goard am 20. Mai aus Madrid nach Paris melbete, Joh. Casimir in Berbindung mit den Gensern Absichten verfolgte. Groen van Prinsterer IV, 78 \*), wo, beiläufig bemerkt. sich auch die Notiz sindet, daß auf Anstisten der Genser der Pfalzgraf (Kursürst) zum Bürger von Bern aufgenommen worden sein solle, damit Joh. Casimir von der Schweiz aus um so bequemer in Frankreich einbrechen könnte. In der Pfalz hat sich, wie Buttinghausen, Beiträge II, 394 erzählt, merkwürdiger Weise die Tradition erhalten, daß F. im Jahre 1566 sich um das schweizerische Bürgerrecht bemüht habe. In unsern Acten sindet sich darüber nichts.

1578 Juli.

enblich bevelch haben bas werk zu wagen, bieweil uns unbewust, was seithero fur endrungen in sachen und ratschlagungen sich zuges dragen, darumben wir in eil diesen eigenen lagkenn zu E. G. absgesertiget, sie deren dingen zu berichten und ire mundliche eilende resoslution daruber zu gewarten und zu erhalten, damit wir die zu Genf zu tag und nacht, was zu thun oder zu lassen, eigentlich berichten mogen, darumben E. G. diese ding unverzuglich zu befurdern und uns dero resolutio zuzuschieden.

Wofern nun E. G. diese sach fur ratsam und gut bei sich ersmessen, werden E. G. auf nachfolgende puncten verdacht sein. Erstlich, wie E. G. an den gubernator in Mumpelgard und Neufschatell schreiben und sie ersuchen lassen, den paß ezlichen soldaten dem prinzen zu Uranien zum besten in die Niberland passiren zu lassen, 2. wenn durch Gottes gnad diß werk sein glücklich vortgang erlanget, wie die guett leut zeitlich mit volk und anderer noturst zu entsehen, dessen alles und was E. G. weiters bedenkhen hetten, der von Besienes oder diesenige, so E. G. zu diesen sachen brauchen werden, surberlich zu berichten hetten. Und damit wir auch selbst wissen mogen, ob die 400 kronen auszulegen oder nit, ist es eine noturst, das E. G. uns in genere berichten, was sie entschlossen, damit das gelt nit vergebenlich ausgeben und wir deswegen in schaden kumen, zuemal wir uns selbs darfur obligirt.

E. G. lassen wir hiemit die brieff, so abgemelter Rasikurt mit sich bracht, zukumen, welcher alsbald wieder anheut nach Genf, die sachen zu befurdern und die leut mit trostung ferner aufzuhalten, vereiset.

Neuer zeitung aus Brabandt und Holland ist man von E. G. allhie gewertig. E. G. herrn brubers graff Johan ankunft ist man alhie teglich auch gewertig.

Welches alles E. G. 2c. 2c. unberthenige bienstwillige D. Ehem Petrus Dathenus.

Ibsteiner Archiv, Dillenburger Briefe. Orig. von Chem's Banb.

157B Insti-

## 713. Friedrich an Af. Anguft.

Helbelberg. Schlägt auf ben Antrag bes Grafen von Montgomerh neue Verspelbelberg. — Der Kaiser und die polnische Königswahl. Neues Heirathsproject. Wie man in Italien von den Deutschen redet.

Unser freuntlich bienft zc. Wir mögen E. L. in freuntlichem vertrauen nicht pergen, bas furzverschiener tagen ein Breuf vom abel, Clemens Rimtich genannt, fich bei uns angeben mit anzeig, wie er mit crebeng und werbung von bem graven von Montgommeri 1) ju Lunden in Engelland an une abgefertigt. Als wir ime nun perfonlich audienz verftattet, hat er anfengliche fein langfame beifunft, bieweil sein crebengschriften etwas alt und nemblich im Martio jungst verschienen gegeben, bamit entschulbigt, bas er uff ber febe burch wiberwertigen wind wiberumb zurudgeworfen, und ban volgende fein bevolhen werbung haubtfächlich bahin gerichtet: Nachdem fein herr, ber von Montgommeri, mit ber fonigin in Engelland in ein gefprach gerathen und under anderm bie gefährliche zeit und bes babfts und feine anhange geschwinde vorwesende practiden und forgliche leuft, fo allgemach nach einander ausbrechen, erwogen, auch ber Teutschen dur und furften, fo unferer mahren driftlichen religion zuegethan, gebacht worben, bette er zuerregen nicht umbghen mogen, ob unb warumb fich auch hingegen 3. R. W. mit jeggebachten ber religion suegethanen Teutschen dur und furften nit eines gleichmeßigen freuntlichen verstands und correspondenz vergleichen theten. Uff welches obwol 3. R. W. fich erclert, bas fie vor ber zeit, als bie jest vormefende leufte zeitlich gerochen, ein foldes bei festvermelten Teutschen dur und furften (aber gleichwoln vorgebenlich) zuesuchen nicht unberlaffen: fo were boch babei foviel abgefeben und vormerfet worben, bas, wo 3. R. W. nachmaln barunber von une, ben Teutschen, angelangt, fie fich leichtlich bebenken und mit une, ben Teutschen dur und fursten, vorgedachter unserer driftlichen religion verwant, nicht allein eines freuntlichen nachburlichen verftands und correspondenz, fonber auch, wie etwan bie beschwerliche frieg und betrangnufen in Franfreich und ben Niberlanden (baraus fo wol 3. R. 2B. als bem reich Teutscher nation funftig allerhand gefahr und unrecht zuemach=

<sup>1)</sup> Der Graf von Montgomery, ein französischer Capitan, slüchtete mit bem Bibame be Chartres nach ber Bartholomänsnacht nach England, von wo aus er La Rocelle zu unterstützen suchte. Groen van Prinsterer IV, 38, 52 ff.

1573 Juli.

fen wurdet und albereit mit versperrung ber commercien und andern bas augenscheinlich verberben fich ereuget) beizulegen freuntlich vereis nigen wurden. Go nun er, von Montgommeri, folder forglicher vor augen ichmebenber leuft nicht unerfahren und bagegen unferer, ber Teutschen religionsverwanten, ehr und wolfahrt sowol als anberftwo zubefurbern besonders begirig, als hette er inen zue und mit vorgebachter crebeng in fonberm vertrauen abgefertigt mit angehefter pitt, bie bing fürter an E. 2. und anbere zugelangen; ban bas er nit auch mit besondern crebengschriften que E. Q. und anbern geordnet, were furnemlich barumb befchehen, bas er niemanb weiters bemuben und bie fach barburch weitleufig machen wollen und es burch uns am fuglichften zuegeschehen bei ime fur rathsamb ermeffen bette. Uff meldes alles wir bem gefanten noch bebanfung gewönlichen zuembietens feine andere antwurt geben, ban bas wir folde fachen an E. Q. und andere vertreulich gelangen, auch fur uns ber fachen irer wichtigkeit halben nachbenten und und mit G. L. und anderen unferer mahren religion zuegethanen gern vergleichen wolten. Run wiffen wir uns gleichwoln zuerindern, mas wolgebachte fonigin por ber zeit in biefer fachen bei E. Q., und und anbern ber mahren driftlichen religion vermanten dur und furften fuchen lagen, mas auch fur bebenfen babei vorgelaufen und leglichen bewendet; ale aber feithero bee bapft und feines uflenbischen, wie ichir zuvermuten, auch zum theil im reich gefeffenen anhange zuvorn geschloffene bunbnuffen und practiden mit erschrödlichen erempeln gimblichen usgebrochen und nun furter je lenger je mehr alfo erscheinet, ob fich schon zu zeiten ein fleiner haß under inen felbsten auch zuetregt, boch ob ben driften fich balb, wie unlangsten gesehen, vereinigen fonben, ale ob im reich wir fein allgemach umbringt werben wölten, auch uns erinbern, mas burch bie f. Dt. unfern allergnebigften bern, verschiener jaren zue Fulba bisfals gegen une allerseite fur wolgemeinte wahrnungen beschehen: fo haben wir bannochten nicht unberlaffen mogen, G. 2. bies wolermelter fo. nigin anerbieten in freuntlichem vertrauen zuberichten und berofelben zubebenfen heimzugeben, ob nicht bannochten ein folche gelegenheit bei biefen schwirigen leuften in handen zubehalten peffer ban aufzufolagen und bamit urfach zuegeben, fich an unfere wiberwertigen guhenten ober jeboch jum wenigsten mit benfelben alfo gufepen, bamit une hieauffen besto leichtlicher beigufommen, wie ban beschen borfte, fo ber heurath mit bes fonige in Frankreich jungften pruber bieß orte vollends erpracticirt murbe, welchem allen ban G. 2. verftenbig wol nachzufinnen wiffen.

1573 Juli.

Bas nun E. 2. in bem fur gut und rathsamb zueihun ober quelaffen ansehen, und ob fie uff ben fall qu einer engl. unvermert. ten fdifung, welche unfere ermeffens vaft am peften und am wenigften weitleufig, weiln es ohne bas umb feine beschriebene bunbnuß, fonber allein umb ein guten verftand und freuntliche driftliche corres spondenz zuethun und 3. R. 2B. mit großem pomp sonder zweivel auch nicht gebienet, geneigt, bes pitten wir uns hinwiber freuntlich und vertreulichen zuverftenbigen; wollen wir und mit E. 2. gum peften und wolfart unfere geliebten vatterlande Teutscher nation, auch unfer allerseits felbsten notturft nach freuntlich gern vergleichen, und ba E. Q. ihr foldes belieben murben, ftellen wir berfelben freuntlich anheim, ob fies weiter auch an Brandenburg gelangen wöllen, wie wir ban uff E. 2. wiberzuschreiben hieauffen an unsern freuntlichen lieben prubern herzog Reicharden pfalzgraven und marggrave Carln que Baben guethun geneigt feien, inmittele aber weitere nicht ban an landgraff Wilhelmen que Beffen inmaffen an G. 2. gleichmeffig gefdrieben 1), und werben wir baneben von ben unfern, fo vorberurten ben graven von Montgomeri fennen, berichtet, bas er eines uffrich. tigen redlichen unb driftlichen wandels feie und bisfalls so viel me= niger zweifels in fein perfon zusegen. Wolten wir zc. Da um Beibelberg, ben 11. Julii A. 73. — Friberich zc.

### Bettel.

Wir wollen auch E. L. freundlich nit verhalten, das uns angelangt, wellicher gestalt die röm. k. Mt., unser allergnedigster herr, als jungsten die Polacken eine schickunge bei J. Mt. gehabt und umb den paß durchs reich ansuchen lassen, das denselben in der antwort soviel zuversteen geben worden, dieweil J. Mt. nichts ohne rhat der chursursten gehandelt, da sie für iren sohn umb das königreich Poln angehalten, das sie auch derwegen des paß halben nichts one unser der chursursten vorwissen und rath bewilligen können; lasset sich also ansehen, diser ganze handel auf uns, die chursursten, gewaltet werden wolle.

So bericht une auch unfer freundlicher lieber fone Bergog 30-

<sup>1)</sup> Der wörtlich gleichlautenbe Brief an Landgraf Wilhelm worin nur bie Stelle über Brandenburg und Pfalzgraf Reichard fehlt, findet sich im Orig. in Kaffel, R. A. Rep. I, Cell. 25 vol. 16.

hann Casimir, wellicher gestalt ein Frangosischer gesandte newlicher tagen bei G. 2. gewesen, wellicher ju hochstgebachter R. Dt. abgefertiget und bei berfelben umb einen heurath zwischen 3. Dt. tochter und bem jegerwhelten fonig in Boln anhalten foll, wellichem E. L. freundlich nachzubenfen.

1578 Juli.

Wir laffen auch E. 2. beiverwarth italianische zeitung zufommen, baraus fie zusehen, mas von uns Teutschen ben jesigen fürlaufenben gefdwinden handlungen gerebt, gefdrieben und gehalten murbet. Es were ja wol zeit, bas wir einmhal anderft zur fachen theten. Datum ut in literis. Friberich 2c.

Dreeben, S. St. A. Drig.

### 714. Af. August an Friedrich.

1578 Juli

QU.

Antwort auf Dr. 713. Will um frembe Staaten fich nicht fummern. grottenbort. England ift es mit ber Religion nicht Ernft. Man foll nur auf bie Babrung bes Religionefriebens in Deutschland achten. Bolen.

. . . Wir haben zwei E. L. schreiben, ben 10. und 11. Julii batirt, zu unsern handen empfangen und aus bem erften 1) freuntlich vorstanden, mas von bem frangofischen hern Montgomeri an G. L. gelangt und vor guet angesehen worben ift. Run ift E. L. unvorborgen, was vor eplichen jaren einer folden fchidung halben in Engelland vorgewesen und was wir und egliche andere dur und furften bazumhal bedacht und bahin nicht schließen haben fonnen, bas nuglich ober quet, fich in bundnußen mit frembben potentaten einzulagen; ban was eine gemeine correspondenz ober gueten vorstand betrift, ber ift unter allen religionsvorwanten ohne bas. Weil aber in ben aus= wertigen konigreichen, welche burch einen folden religionfrieben nicht gefast fein, wie Deutschland Got lob ift, allerlei feltzame henbel und vorenderungen vorlaufen, so fonnen wir nachmals ben uns nicht finden, was man aus einer gemeinen und blogen schickung viel nupes zuerwarten, sondern beforgen, bas baraus noch mher schedlichs mistras wens unter ben ftenben bes reichs erfolgen und entlich zu beschwerlicher guruttung bes religionfriebens urfache gegeben werben mochte, welche aber unfere erachtene mit hochstem vleiß zuvorhueten ift, wie wir E. Q. hiebevor mhermals ausfuerlich jugeschrieben haben. Wan

Rludhobn, Friebrich III. Bb. II.

<sup>1)</sup> Sollte beißen: "zweiten"; benn ber Brief vom 10. muß fich auf ben angeblichen Aufstand in Polen bezogen haben.

1573 Juli. wir auch gleich wol Engellants gelegenheit betrachten, fo feben wir nicht, mas man fich bober groß zu getröften habe, und bo es inen ein rechter ernft were, etwas ansehenlichs bei ber religion zu thuen, so hetten fie genugsam urfachen gehabt, fich vor biefer zeit mit benen in Franfreich zuvorbinden, ba fie noch wol auf ben beinen gewesen, weil inen bas feur boher am negften ift. Wir vornehmen aber nicht, bas fich Engelland auch ipiger zeit umb Roschelle annheme, wie geles gen es inen auch ift, und (wie wir berichtet) bie armen leute fich ber foniginen burch ben hern von Montgomeri ichon anbieten haben laffen. Wir hielten auch bafur, bas fie folder fuchung halben geftalten sachen nach und bo es inen ein ernft billicher ban bie dur und fursten einen anfangt machen folten, fintemal, wie obengemelbet, Deutschland burch Gottes gnaben noch ruhigt ift und man billich ob bem religionfrieden helt und fich frembber hendel, benen man zuhelfen ohn bas zu ichwach, ohn genugsame brengfliche urfache nicht anmaset, fonbern vornemlich bohin trachtet, bas wir auf einander vleißigt feben. unser lande und mehrgebachtes religionfriedens treulich warnehmen und uns vor frigt, fo lange es Gottes gnebiger wille ift, hueten. Sollte man aber uber zuvorsicht vom pabst ober seinem anhange gur befenston gebrungen werben, uf ben fal mufte man Gott zu hulfe nehmen und benfelben walten laffen, ber hoffnung und zuvorsicht, bo jemante im reich ben geschwornen religionfrieden uberschreiten unb hindansepen wurde, das der ober bieselbigen Gottes ftraffe bartegen gewertigt fein und unzweiflich nicht viel baran gewinnen wurben. E. 2. wöllen uns auch freuntlich zutramen, bas wir anderen fonigreichen und landen gerne geholfen fahen. Wie aber bargu ohn betruebung und zuruttung unfere vaterlants zufommen, bas man fich in frembbe sachen steden solte, bas vorstehen wir nicht, und ob wol ber anfangk leicht zumachen, fo beforgen wir uns boch fur bem enbe, beme E. L. weiter freundlich nachzubenken haben. Dan bo hiruber von allen ftenben ber 21. C. etwas nuglichers und beffere bebacht und geschloffen murbe, wolten wir une barvon auch nicht absonderen. Bon dem aufstand in Polen und eroberung bes schloßes zu Cracau haben wir noch zur zeit nichts gehort, achten auch bafur, bas an folden Befdrei nichts fei. Bas aber funftigt erfolgen mochte, wan die Bolen, fo fich zu unfer religion bekennen, erfharen werden, wie inen bes Monlutii 1)

<sup>1)</sup> Montluc, Bischof von Balence, bearbeitete mit Lansac die Polen für die Wahl Anjou's und sicherte u. a. den Protestanten Gewissensfreiheit zu. Solban IL 532.

zugesagte und geschworne artikel gehalten, das wirt die zeit geben. 1573 Wolten wir 2c. Datum Krotendorff, den 24. Julii 73. August 2c. Dresden, H. Sonc.

# 715. Friedrich instruirt seine Räthe Hans Philip Landschad und Gerhard Pastor für den Frankfurter Tag 1).

Betreffend bie Bewilligung bes Durchzugs fur ben neugewählten Po-

Nemblichen nachdem sie, unsere abgesandte, zu anbestimpter zeit zu Frankfurt einkomen, ben der Mainzischen canzlen sich der gepur insinuiret und furter uff berselbigen ansuchen zu der andefolhen tractation geschritten und die proposition eröffnet wurdet, so sollen sie in gepurender ordnung sich ansenglichs ihres von uns habenden beselhs dahin ferners vernemen lassen, das sie, nemblichen uff des churfursten zu Mainz liebden hierzu gethanes außschreiben, in dem vorstehenden sall der polnischen gesandten von ihrer selbsten, auch ihres neu erswhelten konigs, des herzogen von Anjou, gesuchten paß und durchzugs wegen alles das jenige zuerwegen, zubedenken und furzunemen helden von uns abgesertigt, so zu des heiligen reichs, dessen und gesreichen moge.

Und hieben haben sie, unsere abgesandten, anzeige zuthun, auch im fall copien einzugeben, was die R. Mt., unser allergnedigster herr, kurzer dagen an uns ist vorstehender berathschlagung halb gnediglischen gelangen, sampt was die koniglich wurd in Frankreich und deren bruder ben uns kurz vergangner dagen haben suchen lassen, und wie von uns daruff zu antwort gegeben worden seie, daraus furnembelichen die gelegenheit furgesaßten durchzugs ferner zuvernemen stehet.

Da nun hieruff in der hauptsach umbgefraget, sollen sie, unsere abgesandte, die vorsitzende Trierisch und Colnische rethe zuvorn nottzwendiglichen anhören, was gestalt sie herunder abgesertiget, unser votum iderzeit sovil pesser gepurlichen zu regulirn, sich auch besleißen, die entliche erklerung unsers grunts anfangs zu hinderhalten, bis das zuvorn von gemelten vorsitzenden dergleichen beschehen seie, es were dan, das disse hiermit zu lang und uber das erst ober ander umbs

<sup>1)</sup> Wo am 10. August bie Gesanbten ber feche Rurfürsten zu einer Berathung zusammentreten follten.

1573 gehend votum inhalten wurden, algbann follen bie unfern im andern August. ober britten voto hernachgesatte unsere erklerung furpringen.

So ban biefelbigen vorsigenben ober aber ber andern unferer mitchurfursten abgeordnete babin sich erkleren wurden, bas bem newerwehlten konig in Bolen fampt ber Bolnischen gesandten in beren widerthere uff die gebettene maß und in bestimpter anzale volks 1) zubewilligen und zuverstatten, fo follen fie, bie unfern, nach fummarischer erzelunge une barzu bewegenber urfachen und motiven, wie folliche in den mitgegebenen actis, bevorab zwischen und und dem landgraffen ju heffen ergangner wechsel schreiben, auch funften an mehreren or-

ten usgefhuret fint, bemfelbigen in bem beifall thun.

Solten aber weder bie vor ober nachstimmenbe fich in ihren erften ober andern ober mehrern votis herunder nicht erfleren, ober auch beren theils villeicht ben berurten paß und burchzug genzlichen verweigern, ober aber bieffe fach uff ein andere beputation und mehrere reicheversamblunge und also bie lange bant zuverschieben unberfteben wollen: aleban follen bie unfern neben nottwendiger usfhurung vorangeregter hierzu bewegter urfachen, auch erzelung ber gefharn, fo im gegenspiel bem heiligen reich leichtlichen zuzuziehen, unerwartet ber andern erklerung unfer votum babin eröffnen, bas wir ben uns nicht ermeffen fonten, bemeltem newen fonig und angeregten gesandten ben begerten paß und burchzug zuverwaigern und abzuschlagen, sonder bas ben ihiger versamblung bavon zu reben und fich zuvergleichen, welchergestalt, in was anzal und straffen folliches zuverstatten feie.

Und ba schon je biffes unser gutachten ben andern und bem mehrern theil nicht flatt finden, fonder vorangebeuter maffen bie fachen uff andre reichs versamblung und weitere beputation verschoben werben wolten, welches ban ben Frankreich und Bolen zugleich und eben fowol fur ein abschlag gehalten wurde, so sollen bie unsern barin keins wegs willigen, fonber obberurte unfere erflerung repetiren, mit meh= rern usfhurung, bas wir zu benen fachen, fo zu ein frieg ober ans bern mehrern beschwerunge bes reiche . . . . gereichen [mochten, nicht] rathen und helfen konten, borbei auch die anwesende durfurftliche rethe unser ber durfursten bisfals obligenben ampts erinbern. Und mas es ben ben anbern stenden bes reichs fur ein ansehen gewinne, wo burch biffe verwaigerung (ba man barzu nicht gnugsame ursach habe) bem heiligen reich ben biffen baiben fonigreichen, Frankreich und Polen, unnachparlichen wiberwillen und unruge erweden folte, beffen man

<sup>1)</sup> Ausgelaffen: paß ober burchzug.

1573 **Պ**սցսք.

funften wole geubrigt fein fonte, wie ban fie, unfere abgefanbte rethe, biffes ab honesto et utily, auch anbern hierzu bienenden argumenten, wie die jum theil in benen jufchen [zwifden] mir und bem landgraffen ju Beffen zc. ergangnen ichriften und anbern ingeprachten biecurfen zubefinden, ber gepure nach iber furfallenber gelegenheit uszu= Infonberheit aber wol zu bedenfen zu geben, fhuren wiffen werben. was maffen bannochten nicht allain biefe baibe eronen Franfreich unb Polen ben bem heiligen reich herkomen und ben bem reich fur freunde iberzeit gehalten worben, fonber auch gemelte cron Polen bem reich ale ein vormaur gegen ben Turfen nicht ubel gefeffen, barumbe ein notturft fein wolle ju follicher verwaigerung gnugfame begrundte urfachen zuhaben oder es zu unberlaffen. Ben biffem fall ber vermai= gerung auch bem reich wol zu erwegen, ba aleban ber neu erwhelte fonig villeicht ben burchzug mit gwalt furzunemen underfteben murbe, was fich aleban zuverhalten, und wie leichtlich hierburch bem reich ein undreglicher laft, unruge und landeverberben unnotiglichen erwedt und zugezogen werben, beren man ben jezigen one bas trubfeligen zeiten wole geübrigt fein fonte, fampt was bie andere bes reichs freiß und ftende uff ben fall bargu fagen murben, jufampt bas bifer abschlag one bas vergeblich, weilen bifer fonig wol uff anbere wege nacher Polen gelangen fonbe, und bifer unglimpf also vergeblich und unnotiglichen uffe reich gezogen. . . . (Weiter ift bavon bie Rebe, welcher Weg bei bem Durchjug einzuschlagen, wie ber König ju empfangen und ju geleiten mare u. f. m.).

... Solte auch etwa von andern uff bie bane gepracht werben, als ob in ber cron Bolen allerhand wiberwertigfeit und uffftent fich ereigen und bas ber fürgangen whal halben migverftenbe fürfallen, barumben fovil mehr uff verwaigerung mehrberurts paffes zubrachten fein folte, im felbigen haben bie unfern hievon wegen in fein bisputation fich einzulaffen, als bie benen orten entfeffen, auch bifer bag barumben nicht usgeschriben, fonder babin zu erfleren, bas nicht one, bergleichen mehrfaltige zeitungen bin und wiber liefen, weilen wir aber beffen fein fatten grund, bagegen aber burch bie nacher Frankreich abgeorbente Boln, wie auch ihren neuerwhelten fonig felbften beftenbiglichen furgegeben, auch etlicher orten ber ftenbe hieruber uffgerichte und besigelte becreta weren furgezaigt worben, bas nemblichen biffe whale unanimi consensu statuum beschehen und zugangen, und ban fich bie f. Mt. felbften in etlichen beren fcreiben bahin rund und erpreffe erfleret, bas uff folden fall 3. Mt. benfelben, barzu er orbenlich und legittime beruft, weber an pag ober funften

1573 August. duverhindern gemeinet, so konten wir nicht sehen, warumb die stende bes reichs, ja vil mehr wir die churfursten, herinnen weniger thun und uns erbieten, oder aber im gegenspiel uns unwillen und uns glimpf unnötiglichen uffladen solten, und das sovil mehr, weil us angeregten im fall furkommenden ursachen der durchzug villeicht one das nicht ins werk mochte gelangen.

Wolte dan von andern je uff folche pasverwaigerung mit unzimblichem ernst gedrungen werden, so konden die unsern, so es sich
wol fügen will, anregung thun, was gstalt wol andern, die mit grossen und gerüsten hausen volks durchs reich gezogen, solcher pas und
durchzug verstattet worden seie und also disses sovil mehr ein seltzams
ansehens wurde gewinnen. Und das auch unsers ermessens disse vers
spottung dem reich vil mehr verkleinerlich fallen, hergegen der durchzug one sondern grossen kosten mit eim ansehen verstattet werden
konte.

Beschließlichen aber sollen sie, unsere abgesandte, sich in kein tractation oder berathschlagung einlassen, so zu erweckung unruge, und daraus dem heiligen reich beschwerung zuwachsen, gereichen mochte, sonder, da dergleichen surkomen, das iderzeit an und gelangen lassen, oder auch alsodald unserntwegen dagegen gepürlichen einred und absleinung sampt oberzelter unserer der nahenden gesessenhait halb nottwendige erklerung surpringen, wie sie ider fursallenden gelegenheit zusthun wissen. — Heran beschicht unser beselh und meinung 1). Datum Heidelberg under unser unser uffgetrucktem secret. 8. Augusti A. 73.

D. St. A. 544/13 f. 2-7. Concept.

<sup>1)</sup> lieber bie Frankfurter Berathungen und Beschlüsse liegt in unsern Acten nichts vor. Nur in Folgenbem wird in interessanter Weise barauf Bezug genommen. F. erläßt nämlich am 4. November an den Burggrafen und Landschreiber zu Alzei folgenden Besehl:

Da jest ber erwählte König in Polen seinen Weg burchs Reich bewilligter Maßen nehmen wird und bie Läufte in diesen Zeiten ohne dies sast geschwind und gefährlich sind, weshalb die Nothdurft erfordert, sleißig Achtung zu geben und zur Abwehr unvorhergesehenen Unheils gefaßt zu sein, wie auch ein solches jüngst zu Frankfurt bei Bewilligung des Durchzugs dergestalt für gut angesehen und benjenigen, so solcher Zug berühren wird ober dem am nächsten gesessen sind, zusthun und zu vermahnen beschlossen worden ist: so hat der Af. seinen Stallmeister Christos von Wolframsborff abgesertigt und ihm besohlen, "Euch hievoriger unser in gleichen Fällen und Besorgnissen gegebenen Besehle und Anordnungen des Glodenstreichs und anderer nothwendiger Bersassung sowohl bei den angehörigen Amtsverwandten als auch bessen mit den Genachbarten zu vergleichen zu erinnern und zu vermahnen, auch im Fall darin gebührende Anweisung zu geben" 2c.

#### 716. Friedrich's Mission an Af. August.

1573 October 16.

"Bas von wegen bes pfalzgraven churfursten bem churfursten zu Beibelberg. Sachsen im höchstem vertrauen angebracht werden soll" — burch Joh. Castmir, betr. die Beendigung des niederländischen Kriegs burch eine wirksame Unterstützung des Prinzen.

Erftlich bie gewonliche falutationes zuverrichten. Was aber bie haubtpunkten antrifft, J. C. F. G. zuvermelben, fie mußten fich freund bruberlich zuberichten, mas furzverructer tage bie bren weltliche neben bem erzbischoffen zu Meinz allen durfurften an bie rom. R. Mt. un= fern allergnebigften herren von wegen einer frietshandlunge in ben Niberlanden und burch was mittel folde berenden verhoffentlichen guerlangen schriftlich gelangt; was auch 3. Mt. auf folch schreiben fich allergnebigft ercleret, nemblich bas fie nit allein mit follichen ber durfurften furschlag wol content und zufrieben, sonbern auch, bas fie albereit zuvor und ehe 3. Dt. ber durfurften ichreiben geantwort, zu bem fonig in Sifpanien bero biener einen beswegen abgefertigit; babeneben aber die durfurften ersucht, bieweil fie vielleicht mehr als 3. Mt. volge bei bem anderen theil, als bem prinzen von Uranien, haben möchten, inen, prinzen, auch bahin anzuweisen, bas er fich jur billichfeit ichiden und finden laffen wolte, mit angeheften begeren, 3. Mt. volgende zuberichten, worauf es bes herrn pringen hals ben beruhen thete 2c. — alles fernern ungeverlichen inhalts angeregts f. fcreibens.

Run were es gleichwol an beme, das sich sein des pfalzgraven chf. G. gegen dem churfursten zu Meint dahin auf solch k. schreiben freundlichen erclert: wann sich S. E. F. G. neben anderen churfursten ires bedenkens vernemen lassen wurden, das alsbann S. E. F. G. sich auch ferner zuercleren und was zu pflanzung und erhaltunge gemeinen friedens, ruge und einygkeit bestes fleiß zubefürdern, erbütig were. Wann aber seithero an sein des pfalzgrasen chf. G. weiter nichts geslangt, so hetten ste gleichwol aus trewherziger guter wolmeinung und zu befürderung gemeiner wolfart nit wollen underlassen mit sein des

<sup>&</sup>quot;Beneben solchem soll auch vermelbter unser Stallmeister samt Euch bas Gebirge und barinnen habenbe Bag, Furth, Schlage und Gebiet bereiten, besichtigen und erwägen helsen, ob und wie bieselben auf ben Nothfall zu verhauen, zu versperren und bahin verbesserlich zuzurichten, baß sich beren zu Abhaltung und Wehrung unversehenen Einfalls nothwendiglich zu gebrauchen" u. s. w. —

durfursten zu Sachsen und landgraf Wilhelms surst. G. von follichem handl vertrewlichen zu communiciren, was hierunder ferner zuthun, auch ob und wie die K. Mt. auf bero schreiben und begeren zubeantsworten sein möchte, und damit auch solliche vertrewliche commmuniscation mit desto mehrerm grund und nut vorgenommen und abgehen möchte, nicht underlassen, dero geliebten sohne herzog Johann Castsmirn vätterlichen zu besehlen, graf Ludwigen zu Nassau, als deme ohne zweisel sambt anderen seinen brudern J. C. F. G. ermessens des herrn prinzen gelegenheit am besten bewust, zu sich zuersordern und mit sich naher Cassel zunemen, alba neben landgraf Wilhelmen seine meinung, wie etwan dieser beschwerliche handel in den Niderlanden durch einen guten und bestendigen frieden hin und beizulegen sein möchte, anzuhören und alle gelegenheit bei ime zuerfundigen, wie dann beschehen und er, der graf, deswegen nach nottursst gehöret worden.

Neben biefem hetten gleichwol J. E. F. G. auch nicht unberlaffen, eine vertrewliche person an herren prinzen abzusertigen und J. E. F. G. gemut hieruber ferner zuvernemen, damit man nachmaln sich gegen ber R. Mt. ber gebüer weiter zu resolvieren und sonsten nach gelegenheit bieses handels sich zuverhalten und in die sache zuschien, welcher abgefertigten person außrichtunge man teglichen gewertig.

Was nun graf Ludwigs und seiner bruder anzeige betreffen thete, hette man soviel nachrichtunge von inen verstanden, bas zu er= langung und bestenbiger erhaltunge angeregtes frieben fein anber mittel zufinden, bann bas bie Spanier bero regiment und friegevolt fambt berselben inquisition in ben Niberlanden genzlich und zuvorderst ab und ausgeschafft, bahero bann aller unrath, weiterung, plutvergieffen, ermordung und vertreibunge fo viler unschuldiger herren underthanen und armer leute, sambt ber untreglichen, unmuglichen und unerschwings lichen burben und schapungen ervolget, noch teglichen vor augen und continuirt wurden. Inmaffen bann fich bie ftenbe in ben Niberlanden in offenem brud und publicirten ausschreiben bahin erclert und ber R. Mt. rathe fich jungsten gegen ine, graf Ludwigen, felbe verlauten laffen, mo baffelbige beschehe, wurde alsdann ber friede fur fich felb= sten ervolgen, auf welche allgemeine sache und beschwerben sowol in ben Riberlanden, als was fünftig bem h. Reich baraus ervulgen möchte, bif bahero ber herr pring und nit auf sein privat und eigen werf gefeben.

Was aber ber durfursten wolmeinenden fürschlag mit der K. Mt. sohne, welchem die regierunge in den Niderlanden zu befelhen zc.,

antreffen thete, möchte baffelbige wol ein mittel fein, barburch biefen fachen zuhelfen, wofern bemfelbigen fein Sifpanifc regiment gugeorbenet. Da es aber ben verftand haben follt, bas nichts bestoweniger ben Spaniern bie regierunge in ber fauft bliebe, murbe ber fachen nicht barburch geholfen, fonbern eben basjenige, mas jest in ben Riberlanden beschwerliches fürgehet, und villeicht noch erger ervolgen, wie foldes alles von ime, graf Lubwigen, herzog Johanns Cafimirs und landgraf Wilhelms &. G. nach ber lengbe ausgefuret und umb beffern behalts willen von ime, graf Lubwigen, fdriftlichen erforbert, auch berfelbige bericht hernacher auf ber poft herzog Johann Cafimirs F. G. eines theile fummarie überschickt worben ift, ben man bem durf. ju Sachsen mit A. bezeichenet juguftellen urbutig ift, fich barinnen haben zuersehen, welches auch für eine notturft geachtet, weil man etwa vom grund und gerechtigfeit biefes handels ben leutten zweifel zumachen und wiberwertiges einzubilben fich unberftehet.

Auf solchen graf Ludwigs bericht, der gleichwol zuvorn dem pfalzgrafen durfursten gnungsam zuerkennen geben worden, hat man S. C.
K. G. bedenken dem Herrn landgrafen rund zuentbeden nit underlassen,
welches dahin gestanden, das J. C. F. G. diesen hochwichtigen hans
bel hin und wider erwogen und auf allen seiten bedenklich, wichtig
und schwer befunden: jedoch so wolte einmahl zu diesen sachen ges
than sein, damit man des schedlichen kriegswesens, wo man anderst nit
der Riderlanden entliches undergangs, sondern auch des reichs vers
berben gewertig sein will, entledigt und ein guter bestendiger frieden
erhalten möchte.

Run mußte aber biefer friebe entweder in ber guete ober mit gewalt bei bem einen ober anderen theil erhalten werden.

Was nun die guete anlangen thete, da durch ferner ersuchunge der R. Mt. und des konigs zu Hispanien solch obgedacht mittel mit abschaffunge des hispanischen kriegsvolks und regiments der friede zuerlangen sein solte, were dasseldig höchlich zuwunschen und auf densselden fall der pfalzgraf churfurst neben und mit anderen churfursten und, da es fur ratsam geachtet, auch anderen fursten, soviel zu diesem handel beizubringen und zubewegen, durch ein schreiben oder schicksunge solches zuthun urbütig und geneigt, — wiewol die fürsorge zustragen, das dieses eusserste mittel ben den Spaniern, als die es irer reputation und ambition, auch irem intent und survider achten, auch das es in Italien und anderen orten in grosse consequenz und erempel

gezogen werben mocht, gar nit ftatt haben werbe, es were bann fache, bas fie bargu ipiger zeit burch eufferfte noth, als mangel bes gelbs, pulvere und anderen, vorftebenben gewalte bes Turden, und bas fie ben credit bei ben Teutschen reutern, beren fie furbag nit mehr fo groffe anzahl von wegen ber nit erlegten bezalung verhoffents lich auf bie bein werben bringen fonnen, verloren, auch ben bischof von Coln, ber inen ein groffe ftut gewesen, mit vergebenlichen vertröftungen, verberbung sein felbe unberthanen und auch nit erfolgter befoldunge fur ben topf gestoffen, bargu getrungen. Welches alles bannocht in biefem handel wol zuerwegen. Solte nun biß mittel in ber guete bei ben Spaniern nit erhalten werben fonnen, und mit bem anderen theil als bem prinzen und seinem anhang auf andere mittel gehandelt werden wollen, als nemblich sie bahin persuadieren, bie maffen nieberzulegen ober ber Riberlande gang und gar abzu= tretten, ein jarlich gelb und fein einfommen aufferhalb lanbes bas gegen zunemen ober sonften einen frieben mit Spanien gutreffen: ba haltet es gleichwol der pfalzgraf durfurst abermal barfur, bas diefe und bergleichen vorschläge bei bem herrn prinzen wenig verfangen möchten und baneben gar gefärlich fein wolt, etwas in biefen fachen, so lang die Spanier im lande, zurathen, sintemal ber herr pring fich an bem frangösischen erempel, ba man entweder weber trawen und glauben gar nit ober je nur so lang, biß man ben vortheil ersicht, zuhalten pfleget, genugsam zu spiegeln, und bahin nicht leichtlich zu= bereden sein möcht, bas er bei foldem albereit erlangten und haben= ben vortheil bas schwert werbe aus ber hand geben, damit er mit bemfelbigen felbe hernacher geschlagen.

Uber bas S. F. G. bessen genzlichen persuadirt, das es nit S. B. allein, sondern eine gemeine sache sepe, die sowol Gottes ehr und wort als die frenheit des vatterlands betresse, welche mit gutem gewissen keineswegs zuverlassen, sie wolten dann über dassenige, was sie dishero an lande, leuten und sonsten verloren, auch J. F. G. ehr, reputation und gutes gewissen, welches auf dieser welt das höchste cleinot ist, in die schanz schlagen und zu deme allem die armen understhanen in dem Niderlande dem tirannen schentlichen in rachen wersen und auf die sleischbank opfern, letzlichen auch dem heiligen reich einen ewigen und immerwerenden anhang machen, also das S. C. F. G. nit sehen, noch ben sich schließen könten, wozu der herr prinz zu perstudiren sein möchte, so lang das Spanische kriegsvolk und regiment in den Niderlanden gelassen. Auf den fall nun in der guete weder ben dem einen noch anderen theil ichtwas zuerhalten, so stehet zu bes

benken, ob man ben frieben mit gewalt ober continuation bes friegs erlangen und erhalten könne und folle.

1573 October.

Bey biesem puncten muessen gleichwol J. E. F. G. rund bekennen, bas sie diß fur das einzige mittel halten, dardurch man zu solchem frieden aus abgehörten ursachen komen werde, und genzlichen verhoffen, da die Teutsche dur und fursten ein wenig mit die hand anlegen wolten, das man leichtlich benselben ben allbereit habendem vortheil erlangen könte.

Und zweiselt J. E. F. G. gar nit, ber hurfurst zu Sachsen (wie man bann bessen zu Cassel berichtet) trage gut wissens, was ber tönig in Frankreich albereit mit barstreckung 100,000 cronen ben bieser sachen gethan und sich, ba bie Teutsche dur und fursten sich berselben auch annemen wollen, burch Casparen von Schönberg heimslich ober offentlich noch weitere hülfe zuerzeigen erbotten, beren man sich besto verhoffentlicher zugetrosten, bafern er mit barstreckunge ber 100,000 fronen einmahl in die sprünge gebracht.

So ift auch hoffnung vorhanden, bas bie fonigin in Engelland bas irige auch barben thun werbe, wie fie bann bighero in biefen fachen fich in viel mege mitleibenlich und befurberlich ale mit arreftirung ber Sifpanischen schiffe, verfolgunge ber munition und frieges volt, auch barichießung etliches gelbe, ob es ichon unvermerfter bingen und burch bie britte hand als ben bischoff von Lunden und andere beschehen, erzeigt. Und wolte man G. E. F. G. in gleichmessigem vertrauen nicht verhalten, bas albereit eine vertraute person bieser friebehandlung halben aus jest angeregten urfachen in Engelland abgefertiget, hieruber 3. R. B. gemut und ratfam bebenfen zuvernemen, bamit berfelben fonigreich nichts prajudicierliche furgenommen ober ftatuirt, wie bann vermög bighero zwifden einander habender correfpondeng nit wol umbgangen werben fonnen, - mit angeheftem begeren: ba 3. R. W. ju continuation Diefes friegs, sowol ju verschonung irer felbe cron ale Teutschland, rathen wurden, ale bann ein, zwey ober 300 taufend cronen ins reich an sichere orte zuerlegen und jemand ber irigen bargu zuordnen, ohne beffen vorwiffen und rath fold gelb nit angegriffen, fonbern zu erhaltung gemeiner ficher-Bas nun 3. R. B. gebanten fein heit jeber zeit angewenbet. werben, bas folte bes durfurften ju Sachfen G. F. B. in ebenmeffigem vertramen berichtet werben.

Uber das stunde man im handel, den bischof von Coln dem Herzogen von Alba abzupracticiren und ime ein weib und pension von der crone Frankreich an hals zuwerfen, wie dann albereit von

wegen Frankreich ein stattlich erbieten beschehen und graf Johann von Nassaw zu S. E. G. deswegen erforbert, bessen bericht man, was dasselbsten ußgericht, teglichen gewertig. ) Welches, da es erhalten, zu schwechung der Spanischen tirannen und sonsten im heiligen reich zu ershaltunge der frenstellung und anderen hohen sachen vast nuslich und dienstlich sein wurde. So were es auch an deme, das der churfurst zu Meinz durch den von Cronderg sich zum höchsten gegen die graven zu Nassaw mit vermeldunge, dieweil J. E. F. G. sehen, das sie rund und apert mit iren sachen umbgingen, sie wolten sie auch, hindan gesseht der K. Mt. ire sachen, damit sie zu gutem ende gebracht, bes südern helsen serboten].

Da bann bie bundnuß mit Schotten2) vermög bes herrn prinzen schreiben auch ins werk gerichtet, hette man besto mehr

fundamente und urfache, bie band an ben pflug zulegen.

Wiewol nun ben pfaffen wenig zuvertrauen, so seie boch zuhoffen, weil inen und bero lande und leuten ebensowenig als anderen bieser krieg genutet, ja als genachbarten mehr schadens zugefüget, es möchte die gemeine noth und zukunftige gefahr sie zu anderen gedanken als bishero im werk gespüret, sonderlich aber auch die jungst auf der see erlangte victoria und das zu tag und tag des herrn prinzen sachen dur besserung, des Albani aber zur beclinaton sich schiefen, bewegen.

Was nun ben diesem puncten ber continuation des friegs auf ben fall, ber friede durch guete nit zuerlangen, des churfursten zu Sachsen räthlich bedenken, wolle der pfalzgraf churfurst auch ganz gern und freundlich vernemen und alles das mit thun und befürdern helsen, was zu erlangung und erhaltung bestendigen ruge und friedens dienstlich.

Solten aber die sachen bahin gestallt wollen werden, das weder das eine noch das ander zurathen, zuthun oder zuerlangen, sondern man sich dieses ganzen werkes, wie bishero beschehen, zu muestigen und zuentschlagen und dadurch kunftig die Spanier der Riberlanden ganz und gar mechtig werden, ire tirannen und imporium daselbsten stabilieren solten: so ist der pfalzgrav churfurst der meinung, das man

<sup>1)</sup> Ueber bie Bemühungen Johann's von Nassau und Ehem's bei Salentin von Isenburg, bem Frankreich eine jährliche Bension von 16,000 Livres bot, wenn er nur ber österreichischen Partei entsagen würde, s. Groen van Prinsterer IV, 279. 297. 337. 341 ff.

<sup>2)</sup> D. h. mit benjenigen Schottlanbern, welche fich nach holland begeben, um am Kriege theilzunehmen ("Schottische Brigabe"). Prinfterer VI, 131\* Anmert.

sich nichts gewissers zubefahren, bann bas man einen teglichen frieg im reich haben, einen stand nach dem andern mit der zeit herumberugken und dem heiligen reich entziehen, das babstumb je lenger je mehr vortgepflanzt, die pfassen der weltlichen dur und sursten jeder zeit mechtig und die wahl eines kunftigen keisers ben Spanien allein stehen, auch mit der zeit das ganze imperium auf sie zu transferieren understeen werden, oder, da ja so bald die schanz den Spaniern nit gerathen solte, dannocht von wegen sperrung und abnemung der commertien, auch ausmerglung und erseugung der underthanen man sich eines gemeinen ausstands zu befahren, welches dannoch wol zuserwege.

Dieses alles, wie obstehet, ist mit landgrave Wilhelmen zu Hessen in ebenmessigem vertrauen discourirt und J. F. G. bedenken hierüber gehört worden, welches dahin in effectu gelautet, das sich S. F. G. zuerinnern, was die hurfursten der K. Mt. solcher frieds-handlung halben geschrieben und J. Mt. wieder darauf geantwort hette; möchte leiden, das etwas gutes mit Spanien auf die gethane vertröstunge ervolgte; were der prauch, das man am selben ort gute wort gebe.

Was aber bes pfanzgrafen bedenken betreffe, weren S. F. G. in beme mit berselben leichtlich einig, das der friede mit keiner guete, sondern durch continuation des krieges zuerhalten; S. F. G. aber könne ir die rechnunge nit machen, wie es anzufangen; das Pfalz allein thun solte, konne S. F. G. nit rathen. So wisse man, wie die geistliche und weltliche dur und fursten geschaffen, das viel under denselben den sachen zuwider, als Desterreich, Dennemark, Hollstein, Pommern und der von der Lawendurg. Des churfursten zu Sachsen und Brandendurgs gelegenheit wisse man auch, dieweiln sie sich hiebes vorn ercleret. J. F. G. seien schwecher als vor, da das land Hesse beisamen gewesen, könne sich allein nit einlassen, wie er auch bessen und der erbensigung halben verwarnet und erinnert worden. Wo aber Frankreich und Engelland das beste thun wolten, möchte es zum handel dienen.

Darauf J. F. G. wiberumb vermelbet worden, es nit die meisnung hette, das Pfalz allein in diesen handel sich steden wolte, sondern allein bedenkens weiß, weil der friede oder frieg kunstig in gemein allen des heiligen reichs stenden zu gutem oder nachtheil und schaden gelangen wurde, mit J. F. G. communicirt, wie es dann der chur und sursten, sonderlich aber dersenigen, so unserer wahren christlichen religion verwandt, höchste notturft erfordern thete, ire

1573 consilia zusammen zutragen und vertrewliche correspondenz zu. Detober. halten.

Auf welches J. F. G. sich vernemen lassen, das diesem handel nit wol zuhelsen, man stopfte dan einmahl die quellen in der pfassens gassen, dahero diese unruge und übel ursprunglich herstiessen thun, und in summa J. F. G. gemut genugsam dahin gespüret worden: wo Sachsen und andere das irige darben theten, das J. F. G. keinen bosen (sic!) geben wurden.

Darumb stehet es numehr ben bes durf. zu Sachsen durf. G., was ste in biesem allen fur ratsam ermessen, ob und was der K. Mt. ferner der friedshandlunge halben under die hand zugeben oder mit den anderen durfursten zubedenken, ob was an J. Mt. und den könig zu Hispanien zuschreiben oder zuschiden und mit abschaffunge des Hispanischen kriegsvolkes, inquisition und regiments zubegeren; ob es auch ratsam, J. Mt. sohne weiter fürzuschlagen oder solliches einzustellen und die continuation des krieges an die hand zunemen, und was man darbey thun wolle, oder ob man es alles ersten lassen solle —, wil man sich alsbann von wegen des pfalzgrafen durfursten auf aller gebuer hierinnen erzeigen und mit des churfursten zu Sachsen gnaden freundlich vergleichen. — (16. October 1573) 1).

1573 October.

### 717. Joh Cafimir an Kaifer Maximilian.

Dreeben B. St. A. Cob.

October. 2. Heibelberg.

Beigt in freimuthiger Weise an, baß er mit seinem Bruder Chriftof einen für Alba bestimmten Pulvertransport angezündet habe, und sucht sich beshalb zu rechtfertigen.

Allerdurchleuchtigster, großmechtigster furst, rom. kayser 2c. Ich mache mir keinen zweisel, E. R. Mt. werden von mehr orten berichtet worden sein, welchergestalt kurzverschiner tagen etliche wagen mit pulver geladen, so dem herzogen von Alba zum besten in die

<sup>1)</sup> Tag ber Absertigung Soh. Casimir's von Heibelberg. — Die Antwort s. u. Nr. 718 (1. Nov.). Sie stimmte zu bem, was A. bem Grasen Ludwig von Rassau in jenen Tagen (11. Nov. 73) sagen ließ, als dieser ihm einen kurzen Bericht ber Ursachen, warum die Niederlande und ihre Mitverwandten angesochten, wie es damit ergangen und woraus es nochmals beruhe (Groen van Prinserer IV, 124\*) zustellte: er könne zu keiner Gewalt ober thätlichem Fürnehmen rathen, sei aber im sibrigen zu guten Diensten bereit.

Miberlande zugefürt werben follen, nibergelegt und in bifer lanbart 1578 angeguntet worben, baraus bann villeicht ben E. R. Mt. als anbern allerhand argwohn und gebanfen geschöpft werben, von weme und warumben foldes beschehen sein mocht, bevorab, weil foldes pulver jum theil aus E. R. Mt. felbs zeugheufern, wie ich feithero berichtet, herruren folle. 1)

Damit nun E. R. Mt., wie es hierumb gewandt, gnedigft wissens entpfangen und niemand unschuldiges hierinnen verbenten, fo hab ich nit wollen unberlaffen E. R. Mt. unberthenigist gube= richten, bas bife handlung allain burch mich und meinen freundlichen lieben bruedern herzog Christoff pfalzgraven ic., bene ich zu mir gejogen, furgenommen, wie ich bann berofelben gar fein fcheme trage. Und bin ber unberthenigsten hoffnung und zuversicht, wann E. R. Mt. die urfachen allergnedigst vernemmen werden, die mich zu folchem handel bewegt, fie werden mich in ungnaben nit verbenken, sonber

Dann anfange ift E. R. Mt. wie auch ber gangen welt unverborgen, was ezliche vil jahr hero ber herzog von Alba sowol in ben Niberlanden fur eine unerhörte und mehr als türkische tirannen, mord und jamer angerichtet und noch teglichen continuirt, als auch im heiligen reich und andern genachbarten konigreich und landen fur verberbliche unruhen erwedet.

vilmehr allergnedigft entschuldigt halten.

So ift auch am tage und fuelet es menigclich hohen und nibern ftanbe, mas folche tirannen nit allain Teutscher nation, bevorab am Rheinstrame, fonbern auch allen genachbarten bighero merklichen ge-

<sup>1)</sup> Benn Joh. Cafimir bies erft nachträglich erfuhr, fo hatte er ein taiferl. Schreiben, worin Rf. Friedrich um Beschützung und Forberung ber Bulverfenbung angegangen wurde, nicht beachtet. In einem undatirten Brief zeigt nämlich Maximilian bem Rurfürften an, bag er auf Ansuchen bes Ronigs von Spanien bemfelben nach feinen nieberburgunbifden Erblanben ju unvermeiblicher Rothburft und aufgebrungener Gegenwehr eine Angahl Zentner Bulber theils aus faiferlichen Beughäusern, theils an anderen Orten aufgefauft, guführen laffe, und zwar burch namhaft gemachte taiferliche und toniglich fpanische Diener. Er begehrt, bag ber Rurfürft bie Lettern, wenn fie bie Pfalz berühren, an ichleuniger Abführung bes Bulvers nicht hindere, fondern fie auf Berlangen mit Schiffen, Bagen, Pferben und anderer Rothburft jum Besten verfebe. Dt. St. A. 230/7 f. 209. Cop. In ber Antwort bes Raifers vom 3. Nov. wurde Joh. Cafimir vorgeworfen, bag er jenes taiferliche Schreiben (Batent), bas bie Fibrer bes Transports bei fich trugen, nicht einmal eines Blide gewürdigt hatte. In feiner letten Rechtfertigungeschrift vom 17. April 1574 (f. Beilage ju 3. Rov.) berührt Job. Cafimir biefen Buntt nicht.

schabet, 1) und je lenger je mehr inen schaben zufuegen thuet in beme, bas alle commertien, handtierungen gesperret, die zum leben noths wendige victualien zum höchsten gesteigert, ja genzlichen abgestrickt, bardurch ein unerhorte teurung in das land gefurt, die underthanen allenthalben mit stetten immerwehrenden durchzugen, vergaderungen, begehrungen und plünderungen ausgesauget und eröset.

Zudeme hat ein jeder, auch geringes verstands, ben sich leichtlich zu schliessen, ba diser tirannen lenger zugesehen, surschub und besturderung gethan werden solt, das es ben den jest verderbten Niderslanden auch nit bleiben, sonder dieselb noch weiter umb sich fressen möcht, wie dann unverborgen, das hiebevorn schon auf andere stende des reichs rechnunge, rath und anschlege gemacht, darbeneben menigclichen bewust ist, wie der herzog von Alba wider die Teutsche chur und sursten und derselben freunde gesinnet ist, welches sowol jezige in den Niderlanden begangne mordthaten, als vor vilen jahren surgenomne practisen und handlungen genuegsamb zuerkennen geben und den Teutschen unvergessen.

So ist auch schwerlich zu glauben, wan die R. W. zu Hispanien bes Niberlands, als bessen sie hiebevorn zum hochsten genossen, erbarmlichen Stands jeziger zeit im grund berichtet, das sie als ein fribliebender milter konig ab deren underthanen wie auch anderer genzlichen verberblichen undergang lust und frewde haben solte.

Uber bas alles, so wissen sich E. R. Mt. allergnedigist zu ersindern, was zu etlichmalen von dur und fursten des hailigen reichs sowol durch schiedung als schriften, sonderlich aber auf jungstgehaltenem Speyerischen reichstage dises verderblichen friegswesens halben deroselben underthenigist zugemuet gesuert und umb abschaffunge gesbetten, was auch E. K. Mt. deswegen selbs den der K. W. zu. Zispanien gesuecht und fur und fur gehosst worden, es solte sich dise beschwerlichseit einmall zur besserung und linderung schiefen, deren aber keines disanhero ervolget, sondern die sache je lenger je erger worden und sich dermassen ansehen lassen: wo dem duc de Alba mit zulassung vernern friegsvolfs, verstattung munition und anderm sein unmenschlich regierung und vornemmen gesterkt, das man nimmer zu einigem friden sowol im Niderland als auch im hailigen reich und genachbarten konigreichen kommen, sondern es letstlich, da Got vor sen, zu einem gemainen ausstand gerathen mochte, ob welchem

<sup>1)</sup> Landgraf Wilhelm berechnete am 19. März 1573 ben Berluft, ben Heffen allein während eines Kriegsjahrs an Zöllen, Proviant u. s. w. erlitten, auf mehr als hundert tausend Gulben. Groen van Prinsterer IV, 37\*.

man zu allen theilen wenig nuzes, sonbern entlichs verberben und unbergang zugewarten.

1573 October.

Derowegen bin ich ber unberthenigisten ungezweifelten hoffnung, E. R. Mt. werden weber mich noch einichen andern bes vatterlands liebhabenben furften in ungnaben verbenken, bas ich mich ju angundung und abstridung solchen furgeschobnen pulvere, welches villich anberwerts angewendet worben fein folt, aus obangeregten rechts messigen und billichen urfachen beweget. Und mage mit Bot bezeugen, bas bifes weber E. K. Mt. noch hochgebachten R. 2B. ju Sifpanien ju trug, hochmuet, vercleinerung ober nachtheil von mir beschehen, fonder allain zu verhuettung viler unschuldigen armen leute bluet vergieffens, fürkomung ber Niberlande verner verberbens, auch konftiger bes hailigen reichs und beffen ftenden, auch genachbarter lender antrawender weiterung, ichabens und nachtheils, fonderlich aber auch, bamit E. R. 2B. besto mehrer urfach gegeben, bie angefangne bewuste friedshandlunge ben ber A. W. ju Sispanien mit besto meherm ernst aubefurdern.

Welches alles E. K. Mt. von mir als einem jungen boch frib und bes vatterlands liebenben furften, wie fie mir gnebigift barumb antrawen mogen, beren ich unberthenigist zubienen veberjeit erbietig und geneigt bin, auch E. R. Mt. bife meine handlung rund quentbeden fur ein notturfft geachtet, gnebigelichen vernemmen, und bife binge in ungnaben nit aufnemmen wollen. Und E. K. Mt. mich bamit ju gnaben underthenigst bevelhend. Datum Beibelberg, ben 12. Octobris, A. 1573. - Unberthenigfter gehorfamer furft Johan Casimir pfalzgrave ben Rhenn.

M. St. A. Correfp. ber auswärtigen bapr. Refibenten, 230/7 f. 210. Cop.

#### 718. Af. August's Antwort auf Antrage Friedrich's.

1573

November

Ift fur ben Prinzen von Oranien und bie Miederlande auf bem Weibenheim. Wege gutlicher Unterhandlung zu wirken geneigt.

Der durfurft zu Sachien zc., unser gnedigfter herr hat aus ben ubergebenen schriften vornummen, 1) mas von wegen bes herrn prinzen zu Uranien beschwerungen und bes Niberlendischen frigewesens abichaffung allenthalben bebacht und in fernern rath gestellet ift worden,

<sup>1)</sup> S. oben Rr. 716. Rludhobn, Friedrich III. Bb. II.

1573 und wissen S. C. F. G. sich wol zuerinnern, welchergestalt sie von Movember. anfang entstandener empörung zu friede und ruhe gerathen und zu friedlichen mitteln zu trachten den hern prinzen ermhanet.

Wan aber bie sachen bighero, wie vor augen, ergangen, so haben es S. C. F. G. auch an feinen ort gestellet, gleichwol aber auf hie= voriges ansinnen nicht unterlassen, neben anderen dur und furften mit ichidung und ichriften bie R. Mt. unberthenigft zuersuchen, bas 3. R. Mt. gnebigfte mittel ju guetlicher vorgleichung und aussonung zwischen bem fonig zu Sispanien und bem prinzen an bie hand nehmen wolte, bamit ber vorgieffung driftliche bluete einmal ein enbe geschaft werben möchte, und hetten fich S. G. F. G. wol vorseben, folde intercession solte nicht ohne frucht abgangen fein. Das aber bishero nichts wirkliche barauf erfolgt, sonbern bie R. Mt. S. C. R. G. leplich beantwortet, wie aus ber copei Rr. 1 zuersehen, solchs haben S. C. F. G. gang ungerne vornummen. Run vorftehen S. C. F. G. aus ben ubergebenen ichriften, welcher gestalt von biefen bingen weiter biscurrirt wird und bas es uf zwenen wegen, ber guete oder gewalts, berhuet, bavon unterschiedliche meinungen vormelbet, und letlich landgraff Wilhelmens bebenfen angezogen worden, mit schließlichem erbieten, bas es ber durf. pfalgraff zu bes durf. ju Sachsen freundlichem guet bedunken ftelle, ob und mas ber weitern quetlicen handlung halben zuvorsuchen ober an bie R. Dit. zubringen fein wolle.

Db ban wol unter anderem biefes vorleuft, bas bie dur unb fursten außer ber R. Mt. sich in guetliche handlung einlassen folten, fo ermeffen boch G. G. F. G., bas folche feinesweges guthuen, fonbern halten viel mher bafur, bo einiger friede zuhoffen, bas berfelbe burch 3. R. Mt., die durfurften und vornhemen furften zugleich am beften behandelt werden und dem prinzen 3. R. Mt. gnedigste neigung und furderung vornemlich wol zu staten kummen könne. Dieweil auch S. C. F. G. bafur achten, bas bes pringen und ber armen unberthanen wolfart auf bem frieden beruhe, auch ber religionfrieden birin wol in acht zuhaben und die gefhar, so baraus entstehen möchte, wol ju bebenten, so fonnen G. C. F. G. ju feinem gewalt ober tobtlichem furnhemen rathen. Es seint aber S. C. F. G. bes quet= willigen erbietens, was sie neben bem durfurften pfalzgrafen und anderen dur und furften ju frieden und einigfeit befurbern fonnen, bas sie es an nichts erwinden lassen wollen; lassen ir auch uf ben fal, wan guetliche handlung jum frieden angestellet wirt, die jum theil bemelte mittel von abschaffunge ber inquisitien und newer bestellung

bes regiments burch ber R. Mt. sohn und was hirzu weiter nuplichs bebacht werden mag, wol gefallen, und bo ber durf. pfalzgraf fich Rovembe.r einer inftruction mit bem durf. ju Meing und anderen vorgleichen wurde, wolten S. G. F. G. fich bavon nicht absonberen. Golte aber auch vor bequemer erachtet werben, bas ber pring bermegen bie durfurften burch ein underthenigft glimpflich und bescheiben schreiben, fo bem religionfrieden gemeß, felbst ersuchte, stellen S. G. F. G. bagelbe auch an seinen ort und wollen S. E. F. G. in ansehung ber treflichen verwuftung, so bes frigs halben an landen und leuten bishero erfolget und weiter nicht verbleiben fan, ju befurberung und vortfetung ber friedlichen tractation allen muglichen vleiß anwenden helfen, und es an allem, so barzu bienlich, ires theils nicht manglen laffen. Befdlieslichen was andere bundnis, vorstendnis und bergleichen mheres anlangt, baron auch melbunge geschehen, haben S. E. F. B. sich vor biefer zeit und sonberlich in einem schreiben an ben durf. pfalge grafen, fo ben 10. Octobris A. 72 ju Safelbergf batiret,1) ires bebentens freuntlich und aussuerlich vornhemen laffen, babin fich S. C. F. G. thuen ziehen und referiren, auch es daben wenden und bleiben laffen.

Dreeben, S. St. A. Conc.

#### 719. Raifer Maximilian an Joh. Casimir.

1573 November.

Dien.

Ungnäbige und brohenbe Antwort auf bas pfalzgräfliche Schreiben vom 12. October wegen bes angezündeten Bulvers. — Beilage: Weitere Correspondenzen über benfelben Gegenstand.

Wir haben D. E. schreiben vom zwelften jeztverschines monats Octobris empfangen und was D. E. etlicher mit pulver geladnen wagen halben, so bem herzogen von Alba als des durchleuchtigisten unsers freundlichen lieben vettern, schwagern und brueders des konigs zu Hispanien 2c., gubernatorn in S. E. niderburgundischen erblanden zugefurt werden sollen, melbet, nach lengs vernommen.

Darauf wir D. L. nit verhalten wollen, bas uns gleichwol vor folchem D. L. schreiben von diser handlung sovil berichts einkomen, bas die selb zum thail in D. L. vaters, des hochgeborenen Fridrichen pfalzgraven bey Rhein, herzogen in Bairn 2c. unsers lieben ohaim und churfursten land und gepiete, zum thail nit wait davon sur

<sup>1)</sup> S. oben Dr. 689.

1578 November.

Und obwol daffelb allerhand vermuettung geben, fo gangen were. haben wir boch nit barfur halten wollen ober fonnen, bas D. &. ober ginider ander dur ober furft bes reiche fich bergleichen ungepurlichen frevenlichen und hievor unerhörten handlung uber unser faiserliche vatenten understehen ober anmassen solte. Derwegen wir bann gleich im werk gewesen, und ben wolgemeltem D. &. vatter, fowol auch etlichen andern nechstgesegnen bifer furgangnen that gelegenhait und sonderlich, durch wen und warumb es geschehen, aigent= lich zu erfundigen. Nachbem aber D. E. beffen unerwartet und uber alles unfer verfehen fich felbst dahin bekennt, bas bife handlung allain burch D. &. und bero brueder, ben auch hochgebornen unfern lieben ohaim und fursten, pfalzgraf Chriftoffen 2c., welchen D. L. zu ir gezogen, furgenommen, mit bem austrudlichen vermelben, bas D. E. beffen gar fein scheme trage, sonber auf bie furgewendte urfachen ben und fur entschulbigt gehalten zu werben verhoffe: fo wollen wir D. L. nit bergen, bas wir die durch D. L. furgewendte ursachen gar nit fur genuegfam annemmen fonnen, fonder bifer D. &. und bero bruebers angemaften furjezlichen handlung ain ganz ungnebige mißfallen tragen.

Dann ob wir wol, soviel obbenanten bes fonige ju Sispanien guber= natorn, ben herzogen von Alba, betrifft, und mit D. E. in beisputation einzulaffen nit gemaint feind, fo achten wir boch barfur, bas uns (wie auch sonft die sachen geschaffen) unverwehrt und bes haili= gen reichs constitutionen mit nichten entgegen fene, auf wolgebachts konige zu hifpanien freundliche anlangen S. L. ale nit allain une mit vilfeltiger nechster bluete und anderer fippschafft und verwandtnus zugethanen, sonder auch ainem furnemmen ansehenlichen glid bes reichs zu nottwendiger bewehrung obberurter S. g. Riderburgundischen erblande und auf vorgehende erclerung und erpieten, solch pulver nit wider bas hailig reich ober beffelben angehorige ftende zugebrauchen. zukomen zulaffen; bas auch D. &. in bemfelben ober fonft und maß ober ordnung zugeben, vilweniger gepure, solch pulver auf freyer land= strassen anzufallen, niderzulegen und anzugunden, auch unsere und wolernennts fonigs zugeordnete biener mit betrohung henkens und in ander mehr wege, beren D. 2. fich felbft zuberichten, gewaltthatiger weise zum ublichsten zu tractiren und solches alles uber unfer faifer. liche patenten, welche, wie uns glaubwirdigelich furfombt, neben andern ungepurlichen groben reben auch gar bes sehens ober lesens nit wirdig geachtet worden, alles zu hochster unser faiserlichen authoritet und reputation vercleinerung und verachtung, ba boch hingegen andern

nit allain dur und fursten, sonder auch geringers stands personen frey und recht fein mueß, ires gefallens und one ainich unfer vor= Rovember. wiffen bin und wiber im reich friegsvolf zu werben und anzunemmen, mit bemfelben auch fonft in all ander mogliche wege bifem ober jenen furschub und hulf zuthun, und baffelb zum ofternmall mit anberer bes reichs gehorsamen stende, so mit ber sachen weber wenig noch vil zuthun, merdlicher beschwernus und beschebigung, auch vorbe= rurter constitutionen in vil wege zuwiber und entgegen.

Dieweil ban bem alfo, fo fonnen wir mehr berurte D. Q. und bero bruebers geubte handlung ungeachtet ber furgewendten ents schuldigung mit nichten guet haiffen. - Sonft wiffen wir uns noch wohl zu erindern, was und zu etlich malen und fonterlich auf jungftgehaltnem Spenerischen reichstag bes Niberlendischen friegswesens halben zu gemuet gefurt worben. Wir mogen aber auch bas mit warhait fagen und barthun, bas wir nit allain feit ber zeit, fonber auch zuvor und ehe wir von nemand beghalben ersucht worben, fur uns felbft aus fribliebenbem gemueth und enfer an uns gar nichts erwinden laffen, fo wir zu abhelfung bifer beschwerlicheiten immer bienftlich und furftendig zu fein ermeffen konnen, wie wir bann auch bas hinfuro nit meniger juthun genaigt und erpietig feinb, baneben aber bise fursorg tragen, bas burch folche gewaltthätige unzimliche beginnen bie gesuechte abhelfung schlechtlich mochte befurbert, fonder vilmehr gehindert werben. Welches alles wir D. &. auf berurts ir schreiben ber sachen gelegenheit und unserer notturft nach in antwort ju vermelben nit umbgehn wolten. Datum Wien, ben 3. Novembris A. 1573.

M. St. A. 230/7 f. 212. Cop.

#### Beilage.

Weitere Correspondenzen über das verbrannte Pulver.

Gleichzeitig (3. Nov.) schrieb ber Raifer an Friedrich und bie anbern Rurfürften. Der kaiferliche Brief an Friedrich liegt uns nicht vor, wohl aber bie barauf ertheilte Antwort (d. Beibelberg, 7. Dec. 73), worin ber Rf. verfichert, von ber Sache nichts gewußt zu haben; an jenem Tage sei Joh. Caffmir auf bie Jagb gegangen und habe, mas er gethan, Abends erzählt, mit bem Beifügen, bag er fich gegen ben Raifer zu verantworten wiffe. Das Schreiben, welches Joh. Cafimir barauf an ben Raifer richtete, habe er, ber Bater, vorher nicht zu lefen bekommen. Uebrigens fei er über-

1573 November.

zeugt, daß fein Sohn die That nur vollbracht habe, um weiterem Blutbergießen vorzubeugen, nicht um ben Raifer ober ben Ronig zu franken. Der Raifer, fo bittet &., moge baber feinen Unwillen finten laffen unb öfterm Erbieten gemäß bahin trachten, bag bie bart bedrangten Rieberlande (Dresben, B. St. A. Cop.)

zur Rube fommen mögen.

Den Inhalt bes faiferlichen Schreibens an Rf. August vom 3. Nov. lernen wir aus ben Mittheilungen fennen, bie barüber 3oh. Caffmir am 21. Nov. aus Torgau bem Landgrafen Wilhelm machte. Der Raifer be= trachtete banach ben Borfall, wovon er bem Rurfürsten berichtete, als eine gang wichtige Sache, welche bie faiferl. Sobeit und Reputation bochlich angebe, und baber schlechtlich nicht hingehen zu laffen fei. Auguft und bie andern Rurfürsten follen ihr Gutachten barüber abgeben. - Rf. August unter= ließ nicht, für feinen Schwiegerfohn in warmen Worten Burfprache einzulegen; Jugend, Unverftand und Unbedacht mogen Joh. Cafimir entschuldigen; gewiß habe er nicht aus Uebermuth wiber bes Raifers Berfon ober aus Berkleinerung ober Berachtung bes Raifers ober bes Ronigs von Spanien gehandelt. "Bielleicht fei bas Bornehmen baber erfolgt, bag in ben Rieber= landen mit G. &. (bes Pfalzgrafen) naben Freunden einestheils fo geschwind und erbarmlich umgegangen und biefelben an Leib, Leben, Ghr und Gut bermagen verlett und ine Berberben gefest feien, barunter aber boch bie R. Mt. noch auch bes Konige zu Spanien Perfon mit nichten gemeint, fondern aus lauter Unbedacht und etwa Unftiftung bofer unruhiger Leute babin bewegt." Bugleich fundigt August bem Raifer bie balbige Anfunft eines fpeciellen Gefandten an, ber bie Unfichten bes Rurfürften in ber fraglichen Ungelegenheit noch ausführlicher vortragen foll.

Bei alle bem ließ es Rf. August nicht bewenden, sondern war noch weiterhin thatig, bie Ungnabe bes Raifers von feinem Schwiegersohne abzulenken. Es wird nicht ohne fachfische Ginwirkung geschehen sein, baß auch Rur-Branbenburg auf bas faiferliche Schreiben befanftigend antwortete. August berieth auch mit Joh. Casimir, ale biefer gegen Enbe 1573 und gu Anfang bes neuen Jahres in Sachfen mar, bie Antwort, bie ber junge Pfalzgraf auf bas ungnabige Schreiben vom 3. Nov. 1573 geben follte, und erbot fich am 1. Febr. 1574 in einem Brief an Rf. Friedrich zu einer gemeinsamen vertraulichen Schidung an ben Raifer, um biefen unterthanigft ju ersuchen, die Ungnade wider Joh. Caffmir fallen zu laffen. - Friedrich (d. Beibelberg, 18. Febr. 74) war fur bies Erbieten fehr bankbar, meinte aber, man folle mit ber gemeinfamen Gefandtschaft an ben Raifer noch warten, bis bie schriftliche Antwort Joh. Casimir's abgegangen ware. Er legt ein Concept bei, wie er meint, bag Joh. Cafimir (ber fich bamals noch am Dresbener Sofe aufhielt) antworten follte; bei ber Abfaffung beffelben ift sowohl ein Entwurf Joh. Cafimir's als eine "Notel" bes 1573 Rurf. August, welche dieser am 1. Febr. nach Beibelberg gesandt hatte, bes Movember. nütt worden. (Dresben, H. St. A.)

Die Ausfertigung der befinitiven Anwort Joh. Cafimir's auf bas faiferliche Schreiben vom 3. Nov. 73 verzögerte fich jedoch bis zum 17. April 1574, ale ber junge Pfalzgraf langft aus Sachfen nach Lautern gurudgefehrt mar. Joh. Cafimir bezeugt barin wiederholt, daß er bas Bulver nicht zu bes Raifere Berfleinerung, auch nicht zu bes Ronige von Spanien Nachtheil, sondern allein beshalb angegundet habe, um zu verhuten, daß es in einem Augenblide, wo ber Raifer und die Rurfürften an ber Berftellung bes Friedens in den Riederlanden arbeiten, ju Fortsetzung ber Feindseligfeiten und weiterem Blutvergießen benutt werbe. Daß ber Raifer bie That fo ungnabig aufgenommen, bat ihn mit "bobem Entfegen" erfüllt. Aber weil bas Wefchehene nicht zu andern, fo bittet er ben Raifer, Die beshalb gefaßte Ungnabe fallen zu laffen und ihn für feinen gehorfamen willigen jungen Burften zu erkennen. Daß bei ber berührten Sandlung ungebührliche Reben, brobenbe Borte und Gewaltsamkeiten gegen bie mit bem Transport bes Bulvere beschäftigten Berfonen vorgefallen, ftellt Joh. Cafimir entschieden in Abrede und bittet ben Raifer, überzeugt fein zu wollen, daß er, ber Pfalzgraf, bes Wortes Gottes und bes bem faiferl. Oberhaupt gebuhrenden Gehorfams nicht uneingedent fei. Die Verzögerung der Antwort entschulbigt Joh. Cafimir mit feinem Unfange nicht beabsichtigten langen Aufenthalt in Sachfen.

M. St. A. 230/7 f. 272. Cop.

#### 720. Af. August an Friedrich.

1573 November.

Annabneg.

Ift froh und bankbar, baß Johann Castmir zu ihm gekommen. 1) Da er ihnen ein angenehmer und lieber Gast, so möchten ste ihn gern noch länger bei sich haben und an der Lust des Waidwerks theilnehmen lassen. 2) Joh. Castmir sei auch dazu geneigt, meine aber um so mehr der Erlaubniß

1) Am 27. October hatte berselbe von Kassel ans bem Schwiegervater seine bevorstehende Ankunft (mit Crebenz und mündlichem Befehl vom Bater) angestündigt und zu wissen gewünscht, wo er den Kurfürsten bis zum 5. November treffen könnte.

<sup>2)</sup> Der wahre Grund war ein andrer. Wir erfahren ihn u. a. aus einem Briefe ber Kurfürstin Anna an die Herzogin von Medlenburg (d. Augustusburg, 1. Dec.), worin sie sagt, es habe ihr allerlei Nachbenken verursacht, daß ihr Tochtermann seine Gemahlin nicht mitgebracht, weshalb sie bei ihrem Gemahl angehalten,

vom Bater zu bedürfen, als er bei bem Durchzug bes Königs von Polen November. burch die Pfalz zugegen sein sollte. August bittet, ihm längern Urlaub zu bewilligen. Bei bes Königs Geleit könnte ja Christof an die Stelle bes Brubers treten. Annaburg, 8. November 73.

Dresben, S. St. A. Conc.

baß "gebachter unfer Tochtermann J. L. zu fich erforbern laffen, und seind also J. L. Ankunft mütterlich gewärtig." Am 9. Nov. labet auch August bie Tochter ein. — Besondere Umftande machten bie Anwesenheit Elisabeth's ben Eltern und namentlich ber Mutter fehr wünschenswerth. Längst war es zwischen ben jungen Chegatten ju Diffibien getommen, bie in bem von Anna forgfältig genährten ftrengen Lutherthum ber Pfalggräfin murgelten. Die Mutter fab bie Lettere gern wiederholt bei fich, um fie in bem Wiberstande gegen ben bfälzischen Calvinismus zu ftarten. und es erfüllte Anna mit Unruhe, wenn bie Tochter einmal längere Beit fich fo gludlich in Lautern ober Beibelberg fühlte, baß fie nicht nach Dresben verlangte. Bang Bebenfliches aber ereignete fich im Commer 1573. Elifabeth erwartete ihre Rieberfunft; bie Eltern wollten, als eine weite Reife icon beidwerlich und gefährlich für fie mar, fie bei fich haben; ftatt beffen führte Joh. Casimir fie nach Beibelberg, bamit fie bort bie 6 Bochen zubringe. Go mar Gefahr, bag bas neugeborne Rind "zwinglisch" getauft wilrbe. Auch ohne bie bergliche Bitte Elisabeth's, bafür forgen zu wollen, bag ihr lutherischer hofprediger bas Rinb taufe, wurde Anna fich ins Mittel gelegt haben. Go mußte benn Af. August in biesem Sinne an Joh. Casimir schreiben. Die Sorge war voreilig, Elisabeth tam mit einem tobten Rinbe nieber, und bamit war, wie Joh. Cafimir am 29. Septbr. an August ichrieb, auch bie Frage nach ber Taufe entschieben. "Bare es. fahrt er fort, jur Taufe getommen, fo ware es auf Chriftum Jejum getauft worben famt bem Bater und h. Beift, welcher fowohl in E. Q. Lanben als in unfern Rirchen bieauffen bas Funbament ber Religion und bes Taufs ift, ungeachtet, mas fonften etwa für Ceremonien an einem und bem anbern Ort, bie boch unfrer Seligfeit weber geben noch nehmen." Es hatte beshalb ber Schwiegervater zu weiterem nachbenten feine Urfache gehabt, "wie wir auch biefelbe gang fohnlich und freundlich gebeten haben wollen, bag fie unfer in bergleichen Fällen väterlich verschonen wollen und unruhige Leute, bie gerne Diftrauen, Unrube und Zwiefpalt sowohl zwischen uns Cheleuten als E. L. anzurichten unterfteben möchten, jeto ober funftig iro nichts wiberwärtigs einbilben laffen wollen." - Rach folden Borgangen begreift fich, wie febr man in Dresben nach Joh. Casimir's Antunft auch bie Anwesenheit ber Elisabeth wünschte, und wie unwillig man wurde, als biefer Bunfch noch einmal vereitelt zu werben fcbien. Bergl. 1. Dec. 73.

#### 721. Jacqueline von Entremont an Friedrich.

1573 November.

Turin.

Glaubt nach Rom geführt werben zu follen; betheuert ihre Standshaftigkeit im Glauben, bankt für bie vom Kurfürsten empfangenen Wohlsthaten und empfiehlt ihm ihre Kinder. 1)

Gnedigster durfurft und herr! Die gnedige hulf und beiftand, fo ich bifanhero von E. C. F. G. empfangen, macht mich besto feder, biefelbe mit biefem meinem ichreiben wiederumb underthenigst zuersuchen, und mues bekennen, bas ich biefen meinen brief mit hochster bekummernus und herzenleid thue schreiben, nit sovil barumb, bas mir vil leites und marter zubereitet ift, (welche ich burch die gnabe meines Gottes und herrn verhoff nit allein mit gebult zu uberwinden, fonber auch zu seiner ehr und hochster meiner wolfart rechnen), als bas ich besorge, es werbe meinen armen findern gar ubel bardurch gescheen, welches mich verurfacht, E. E. F. G. abermals unberthenig zu bitten, fie wölle inen dieselbe in bero gnebigen schut und schirm laffen befolen sein und nit gestattten, bas fie jum raub werden benen, welche abgefagte feind Bottes feind, ber marheit und bes worts bes lebens, bessen E. E. F. G. handhaber und beschirmer von Gott geordnet und gefest feind. Es folle auch big mein fcreiben bei E. C. F. G. mir jum zeugnus bienen, bemnach ber auch burchleuchtig hochgeborne furst, mein gnediger herr, ber herzog von Saphoi, bedacht ift, mich naber Rom zuschicken, wie ich beffen glaubwurdig berichtet werd, bas ich in Gottes namen bahin ziehe, ber genzlichen meinung, bas ich bis mein zeitliche leben, bas ewig zuerlangen, ba laffen werb und bei ber einmal erfanten und befanten marheit zur eheren Gottes veft und beharlich pleiben big jum letten athem meins lebens. Das aber E. C. F. G. ich mit erzelung biefer bing vielleicht nicht ohne verbruß bemuhe, bas geschicht nicht meiner person halben allein, sonder von wegen aller glaubigen im herrn, welche man nach meinem tot ohne zweifel sich understehen wurd zu ergern und sie zu uberteben, ich sei nicht bestendig plieben, sonder von der warheit abgefallen und die

<sup>1)</sup> Die Wittwe bes Abmirals hatte sich nach ber Bartholomänsnacht nach Savopen, ihrer Heimath, geflichtet, war aber von bem Herzog, ber ihr wegen ber ohne seine Genehmigung eingegangenen Heirath zürnte, ins Gefängniß geworfen worden, während ihre Kinder in der Schweiz eine Zuflucht fanden. Bergl. oben S. 366. Der interessante Brief liegt uns nur in einer gleichzeitigen, in Friedrich's Lanzlei angesertigten Uebersetung vor. Bergl. auch Pfalzgräfin Amalie an Kurfürstin Anna 1. März 1574.

wieberruffen. Dan nachbem man gesehen hat, bas man mich mit 1578 Robember.feinem grund von der warheit furen noch uberwinden fonden, haben fie fich uf alle weg unberftanben mich jum wenigsten babin zubereben, bas ich folt heucheln und bie marheit verhelen, wie fie ban auch mancherlen gefdrei beswegen ausgehen laffen und etwan gefagt, ich werd in bie meß gehen, etwan auch, ich fch schon in ber meß ge-Langt bermegen an G. G. F. G. mein unberthenigste pitt, fie wollen mir biefe gnab beweifen, bas fie hierinnen ber warheit wollen funbicaft geben, welche an ir felbften fo machtig und ftark ift, bas auch bie hochgelerte boctores mit aller irer funft und subtilen argumenten nit vermocht haben eine arme ungelerte und von jederman verlaffene frau zuuberwinden und leglichen babin geraten feind, bas fie fich nicht gescheuet haben, mir folche bing vorzuhalten, baraus ich abnehmen fonnen, bas fie felbst wenig ober gar nichts von Bott und feinem wort halten, indem bas fie offentlich gefagt, es fen vil leichter zu beweifen, bes menschen seel fen nit unfterblich, ban zu beweisen, das ihre falsche lehr recht sen; uf diese weiß mochte ich auch zu bereden fein, biemeil bis leben fo furg, bas ich mich nur bem wolleben ergeben folte. E. E. F. G. wollen mir es gnediglichen ju guet haben, bas ich biefelbe biemit ufhalte. 3ch achte aber, bif werbe bie lette gelegenheit fein, G. G. F. G. etwas zu schreiben und ber unberthenigst banksagung zu thuen fur alle bie gnaben und wolthaten, fo fie mir gnebiglichen bewiefen, und bitt E. C. F. G., fie wollen meine arme finder in gnedigem befelch haben, verhoffend, ber almechtig werbe inen auch etwan bie gnab verleien, bas fie E. C. F. G. unberthenige gehorfame bienft erzeigen, und thue E. C. F. G. hiemit in gludfeliger friedlicher regierung ein langwurige leben, alle wolfart und feligkeit von dem almechtigen munichen. im schloß zu Turin, ben 29. Novembris A. 73. E. C. F. G. 2c. Jaqueline von Antremont.

Dreeben, D. St. A. III. 39 f. 24 b. Rr. 22 f. 64, 65. Cop.

#### 722. Af. August an Joh. Casimir.

1573 December.

Mundliche Mittheilung burch D. Craco. Inhalt: Unwille bes Dresben. Kurfürsten, daß man ihm bie Tochter vorenthalte, dieselbe in Seidelberg mit confessionellen Reben behellige; brobenbe Mahnung an Joh. Casimir, zu halten, was er gelobt. 1)

August beklagt sich durch Eraco bitter barüber, daß Kf. Friedrich verhindere, daß die Tochter zu ihm komme. Er habe sie nicht von sich gesgeben, um ihrer ganz beraubt zu sein. Hätte er das im geringsten ahnen können, so würde er sich ohne Zweisel anders bedacht haben. Er müsse ihm, Ioh. Casimir, überlassen, was er auf seines Vaters geschwindes Absfordern [zurückrusen] zu thun bedacht; August und seine Gemahlin, wenn er anders es glauben könne und wolle, haben und sehen ihn gern. Sollte aber er, der Kurfürst, etwa seine Tochter in diesem Leben nicht mehr sehen, so möge sich Ioh. Casimir freundlich erinnern, wozu er sich in der Ehesverabredung verpslichtet habe.

<sup>1)</sup> Bum Berftanbnift biene aufer ber Anmert. ju Dr. 720 (S. 607), folgenbe Mittheilung aus einem Briefe Joh. Casimir's an feinen Bater aus bem December 1775 über ben bamals offen zu Tage getretenen Zwiespalt mit bem Schwiegervater. Es warb ihm jum Borwurf gemacht, bag er gefagt, er fei genöthigt worden, seine Gemahlin zu nehmen. Das tonne nur D. Craco burch torturam (b. h. auf ber Folter) gesagt haben. Mit biesem habe er weber in bofen noch in guten Tagen feiner Bemablin halben gerebet, mit Ausnahme jenes Falls, wo er vor bes Königs von Polen Durchzug burch bas Reich im Lanbe ju Meißen bei bem Kurfürsten gewesen und aufgehalten worben sei, bag er seine Gemahlin habe muffen erforbern, ba aber ber Bater (F.) fie nicht eber habe wollen abziehen laffen, bis ber König vorüber, auch ihn mit folder Entschuldigungsschrift eilends auf bes Königs Ankunft erforbert habe; ba habe er burch D. Craco seligen, weil er zum Rurfürsten nicht habe allemal tommen können, seinen Abschied geforbert und bes Baters Originalschreiben bem Kurfürsten zu lesen geschickt, worauf biefer ihm fagen ließ: Mit bem Abschied ware er wohl zufrieben, er vermerte aber wohl, bag man ihm bie Tochter vorenthalten und nicht zu ihrem Bater lassen wolle, beshalb begehre er an Joh. Casimir, er solle sie wiber ihr Bewissen nicht zwingen, wie er solches verstegelt und unterschrieben habe. Darauf antwortete ber Pfalggraf bem Craco: Das befrembe ibn nicht wenig, bie Rebe sei aber nicht neu, benn er habe sie auf ber Kindtaufe zu Rassel von ber Rurfürstin muffen boren. Deshalb halte er ben Rurfürsten in folden Dingen für entschulbigt, und woher solches tomme, tonne er leichtlich erachten. Seiner Ehren Nothburft aber wolle erforbern, daß er fich verantworte. Er werbe beshalb nicht eher von bannen geben, bis seine Gemablin tomme; alsbann moge man fie fragen, ob er fie wiber ihr Bewiffen habe bringen wollen. Go viel bier aus 3oh. Cafimir's Referat in bem unbatirten Briefe an ben Bater gegen Enbe bes 3. 1575. Weiteres unter Dr. 748 Beil.

1573

"Was aber hierunter von feinem Berrn Bater und Bruber, Bergog Chriftof, December. ofters über Tisch und sonft für verdrießliche Reben widerfahren, vielleicht ber Meinung, bag bie Obligation, fo G. L. von fich gegeben, ben Bater und ben Bruber nicht binben, ba fie auch hierauf als ein arm einfältig Rind fich nicht allemal fo bescheiben gehalten, wie fich wohl in Berweifung ber Stachelreben gebührt, - foldes mag man Diemanben als fich felbit qumeffen, und batte ich mich biefer Dinge mit bem geringften vermuthen fonnen, fie follte nimmermehr gen Beibelberg gefommen fein, und wir, bie Eltern, Bater und Mutter, maren in feiner Abrede, daß wir unfrer Tochter mit allem Ernft eingebunden, fich in feine andere Religion burch gute und bofe Worte führen zu laffen, bei Abfagung aller väterlichen und mutterlichen Liebe, Treue und Freundschaft. Sonft aber haben wir fie ju allem billigen Geborfam ermabnt 2c. Und weil ich S. E. für einen redlichen wahrhaften Fürften hielte, fo machte ich mir auch feinen Zweifel, fte werden für ihre Person nichts wider die Obligation mit unfrer Tochter Da es aber über alles gute Bertrauen und Buberficht bon S. 2. nicht bedacht und hierüber das Wibrige follte vorgenommen werben, fo konnten mir S. &. nicht verbenken, bag ich ale ber Bater neben meinen Herrn und Freunden meiner Tochter auch zuspringe und abwende das, so wider meiner Tochter und unfer aller Gemiffen, wiber Obligation und fürftliche Bufagung unfrer Tochter aufgebrungen wurbe, - und follte es gleich ganb und Leute, But und Blut fosten, bas follte mich auf Diefen Fall gang und gar nicht bauern. Das wollte ich alfo G. L. nicht verhalten."

Dreeben, S. St. A. III. 98 f. 221 Mr. 8. (Pfalz Migverstand mit Sachsen).

1573 December Beibelberg.

#### 723. Friedrich an Af. August.

Ankunft bes Bolenkönigs zu Seibelberg und die Verhandlungen mit bemfelben. 1)

Unfer freundlich bienft 2c. Es seind die R. W. zu Poln mit bern ben sich habenden furstlichen und andern furnehmen personen und ungefehrlichen in feche hundert pferden, als dieselbig von furges

<sup>1)</sup> Als Beinrich von Balois fich auf ben Weg nach seinem neuen Königreich machte, fanbte ihm ber Rurfürft F. jur Begruffung und jum Ehrengeleit seinen Sohn Chriftof (ftatt bes in Sachsen abwesenben Joh. Casimir) in Gesellschaft bes Grafen Lubwig von Naffau nach Blamont in Lothringen entgegen. Graf Ludwig hatte zugleich bie Aufgabe, bei ber Königin Katharina, bie ihren Sohn bis Blamont begleitete, fo wie bei bem Bolenkonig im Intereffe ber Nieberlande

fafter ftraffen ju Landam abgefest, ba bannen fich uff Speier jum bischoff bes orts begeben, ben uns vorgesterigen abends, gleichwol December ungelaben, ankommen und gesterigen tage allhie verharret, auch bie urfach folder besuchung bahin vermelbet, bas fie ir furgegenomen, bie dur und furften, fo mit biefem burchzug berueret, freundlichen anzusprechen, und ziehen S. R. B. heutigen morgens von hinnen naher Wormbe, ber orten fie biefen abend benachten, morgen montage biß gein Oppenhain ruden und ben volgenben binotag ba bannen fich bis gein Mainz begeben wollen. Bas geftalt aber G. R. BB. ire reiß furter furhaben, bavon fonten wir nichts gigentliche vernehmen, noch E. Q. berichten, sonber haben ir biefes zur wiffenschaft und continuirter correspondenz und babeneben in vetterlichem vertramen nit mogen verhalten: ale G. R. B. mit une ber vorigen verlaufenen handlungen und itigen gefehrlichen stands in Franfreich fprach gehalten und babeneben unfer guetachten ver-

und bes Kurfilrsten Friedrich (an bem fich, wie ber Graf seinem Bruber verfichert, ber Raifer auf jebe Beife wegen bes verbrannten Bulvers und anderer Dinge ju rachen suche) thatig ju fein. Bergl. Groen van Prinfterer IV. 278.

In Beibelberg wurde zwar ber König mit ber seinem Range entsprechenben Auszeichnung aufgenommen, aber &. verhehlte feinem Baft anbern Tags in einer langen und ernsten Unterredung nicht, wie er über ben frangofischen Sof, beffen Treulofigfeit und Luberlichkeit, über bie Greuel ber Bartholomausnacht u. f. w. bacte. Der Kurfürst hat sein Gespräch mit Anjou alsbald mit eigener Sand niebergeschrieben; abgebrudt in Mon. Piet. p. 311-18. Ueber ben Inhalt ber politischen Berhandlungen belehrt uns neben bem vorliegenden Briefe gang besonbers ein Schreiben Wenzel Zuleger's an Joh. Casimir, d. Raffel, 2. Januar 74. Buleger, ber, wie Schonberg flagte, bie Angelegenheiten ber Sugenotten Tag und Racht im Ropfe und im Dunbe hatte, murbe nämlich nebst Ehem bem Könige nach Frankfurt (f. Groen van Prinsterer IV. 297) und heffen mitgegeben, um in ber Nieberlanbifden und Colnifden Sache (f. oben S. 596) weiter au verhandeln. In bem angeführten Briefe (G. v. Prinfterer IV. 316) warnt er Joh. Cafimir, fich mit ben Frangofen nicht zu weit einzulaffen. Die Beibelberger Berhandlungen faßt er babin gufammen, baß Friedrich bem Ronige wie ben frangofischen und polnischen Rathen, welche bie Abschließung eines "Specialbunbniffes" für bie Erhaltung ber Staaten ber Betheiligten gegen Alle und Jebe wollten, antwortete, bag er mit ben Fürften Rudfprache nehmen werbe, bag er aber auf teinen Fall Berbinblichkeiten eingehen werbe, welche bie blutige Berfolgung ber Sugenotten unter bem Bormanbe, bag es fich nicht um bie Religion, fonbern um eine Staatsangelegenheit banble, erleichtern tonnten; beffer ließe man es bei ber bergebrachten allgemeinen Freundschaft bleiben. - Das Groen van Brinfterer IV. 295 mittheilt, ift einem Briefe entnommen, ben Friedrich gleichzeitig (13. Dec.) und fast gleichlautenb mit bem Schreiben an Sachjen nach Raffel richtete.

1573 December.

nehmen wöllen, wie bie fron Frankreich zu bestendiger ruge zu pringen fein mochte, bas wir mit S. R. B. in gegenwart bero furnehmen rathe und bes fonigs von Franfreich abgefandten rund und guet Teutsch etliche ftund geredt und bie verlaufene mortthaten, die man mit bem beschonen wollen, als ob ber Abmiral und sein anhang wieber ben fonig und sein haus conspirirt (wie ban ein solches 3. R. W. und jetigem konig in Boln von etlichen eingebildet und biefer ursachen wegen zu foldem bludtbad gehetet worden), nit allein nit billichen konnen, sonder auch sovil zuverstehen geben, bas fie mit folder gesuchten und geferbben entschuldigung bie R. 2B. und biejenige, fo ju folden fachen geholfen, in großen mißtramen und verbacht bei menniglichen segen, bas auch bis ber weg nit were, ein bestendiges vortramen ben ben Teutschen dur und fursten wieber zuerlangen, sondern vilmehr, ba man bekennen wurde, bas man unrecht gethan und fich bermaffen furbaß im wert erzeigte, bas bie austilgung ber religion und ber verwandten nit gemeint. Da auch ber fron Franfreich zu bestendigem frieden geholfen werben folt, bas folches burch fein ander mittel ban verstattung bes freien exercitii religionis zuerlangen, welches S. R. W. bero pruebern bem fonig in Franfreich zurathen besto weniger bebenkens tragen folt, weiln 3. R. 28. felbst jegund in Poln gube, barinnen fie baffelbige zuzelaffen und barwieber nit zuhandlen geschworen und es auch ohne zweifel festiglich halten und thun wurden.

Db nun wol folch mittel von G. R. W. und bero eins theils zugeordneten rathen und gesandten noch zur zeit ben jetigem fand ber fron Frankreich ins werk zurichten fur unmuglich geachtet, fo wollen wir boch verhoffen, ba biefe bing von andern dur und fursten, bie S. R. B. ansprechen werben, mit gleichem ernft getrieben und man aus einem horn blasen wurd, Gott ber herr werbe biese erinnerung ohne frucht nit abgehen laffen. Dan E. 2. beg in hohem vertramen wiffens haben follen, bas bie fachen in Frankreich uf bes fonige feiten nie erger und gefahrlicher ale jegund gestanden, sintemal bie Hugenotten und papisten sich zusamen schlagen und biesem unordentlichem regiment nit lenger zusehen wollen, welches barzu bienen mochte, bas bie freylaffung ber religion baburch besto balber zuerlangen. Darneben bitten wir G. 2., fie wollen ju befurberung ber ehre Gottes und vortpflanzung seines seligmachenben worts, auch bestendigen friedens und ruge gemeiner driftenheit, ba fie bie R. 28. in ber person ans sprechen ober burch andere foldes zu thun bevellen murbe, die bing in acht haben und ebenmessig zu befurbern in fein vergeß ftellen.

Wolten wir zc. Datum Heibelberg, ben 13. Decembris A. 73. — Friberich zc.

#### 624. Friedrich an Elisabeth, Bergogin von Sachsen.

1573 December. 15.

Wie allein bie Freilaffung ihres gefangenen Gemahls zu erlangen Beibelberg. sei. 1) — Reminiscenzen aus bem Türkenzuge von 1532, woran Friedrich theilgenommen, als Probe eines starken Gedächtnisses. — Eigenes und ber Tochter Besinden.

Du mit bennem geliebten hern, mennem freundtlichen lieben vettern brudern son und gevattern, in seyner so langwirigen custodi etwas armselig lebent, welches mir zu gemüdt gangen, und ob ich wohl bey mir entschlossen, demnoch ich jetztgemelten mennem son und dir hiebes vor geschrieben und mennes wissens treulich geraten, aber mehn gestrewer rath kann ansehens gehabt, vil weniger demselbigen gesolgt, das ich mit vernerm schreyben inhalten wolte, so hab ich jedoch nitt mögen underlassen, als der getrewe vatter abermals zu schreyben und

Mur die Freude wurde ber trenen Elisabeth zu Theil, daß ber Kaiser ihr erlaubte, statt einiger Monate ihre ganze noch übrige Lebenszeit bei dem Gemahl zuzubringen. Diese Erlaubniß ertheilte ber Kaiser erst im Frühjahr 1573 auf Bitten ber Bormünder der herzoglichen Kinder (neben Friedrich die Kurssitzten von Sachsen und Brandenburg). In einem eigenhändigen Brief des Baters an Elisabeth, Heidelberg, 14. April 1573, heißt es darüber: "das auff unser der vormunder beschehen ansuchen die römische K. Mt., unser gnedigister herr, under anderm gnedigst gewilligt, das D. L. sambt bero bey sich habenden

<sup>1)</sup> Nachbem alle Bemühungen Clisabeth's und ihres Baters, Joh. Friedrich's b. M. Freilassung bei bem Kaiser und bem Kurfürsten von Sachsen zu erwirken, sich als vergeblich erwiesen (s. oben S. 409 Anm. 1), begab sich die ungläckliche Kürstin im Sommer 1572 über Wien zu ihrem gesangenen Gemahl nach Neusstadt. Bon bort aus veranlaßte sie noch einmal ihren Bater, daß er befreundete Kürsten um eine neue Fürditte bei dem Kursürsten August ersuchte und den Kaiser bat, daß er den Gesangenen mit nach Prag nehmen möge. Der eine wie der andere Schritt blieb ohne Ersolg. Auf die gemeinschaftliche Fürditte der Kursürsten von der Pfalz und von Brandenburg, des Herzogs von Jülich und der Landgrasen antwortete August (Grimma, 19. Nov. 1572), daß er aus ganz erheblichen, hohen, wichtigen Ursachen sich in dieser Sache serner in nichts einslassen, noch in Berhandlungen willigen werde, unter was Scheine auch dieselben versucht werden möchten. S. Gruner, Einige zur Gesch. Joh. Friedrich's gebörige Nachrichten. S. 394, 405, 410, 417; vergl. Bed II. 52 ff.

1573 December.

treulich zuvermohnen, das du mehrgedachtem mennem freundlichen lieben sone, bennem geliebten hern, diese trewe erinnerung thun und ine vermahnen wollest: dieweyl er selbs sehe, das seyne erledigung nit allayn in der römischen kayserlichen majestat hend und gewalt steht, das er auch umb sovil weniger bedenckens haben soll, dem chursursten zu Sachsen und seyner gemahel zu schreyben, seyne sehl guthwillig bekennen und auch abbitten und daneben ann freundlichs erbieten mit anhenden, wie S. L. zu thun ways. Das hoffte ich, würde der sachen mehr dienstlich seyn, dan wan man der R. Mt., die (wie ich anders nitt ways) mennem son noch gelegenhayt mit gnaden gewogen, zehn mahl zu suß sielle. Das dan du darbenneben an den chursursten und chursurstin glenchfalls schreyben und freundtlich bitten soltest, ließ ich mir auch gefallen, und verhoffte, es solte one frucht nicht abgeben. 1)

Hert liebe bochter, ich khan bir auch freundtlicher mannung nit bergen, das wie ich vor 41 jarn im türckenzug des 32 jars in den öfterenchischen landen gewesen und wir damals noch der ungerischen grenit gezogen, in hofnung den turcken zuschlagen, wie zum thanl geschahe, ist das leger zwischen Wien und der Newenstatt ben annem schloß und wasserhauß, Lassendurg genandt, gelegen, ben welchem haus ann alter thiergarten, darin stunden vil grosser anchbaum, uff welchen vil anchen mischpell wuchs, den ich nit schöner gesehen. Dies wehl ich aber dessen nit mehr [habe] und auch nit zubekommen wanß

frauenzimmer ben bero hertzeliebten bern und gemahel baniben pleiben möge, wo fern nun D. L. also beß orts verharren wurdt, und man uff solchen fall zu ersparung uberflussigen kostens unnd andershalb, surnemblich auch, dieweil nunmehr berurte D. L. sone mit einem geschickten und gelehrten proeceptore versehen, weder des hoffmeisters oder hoffmeisterin noch anderer leibs personen, so disher ben inen gewest, bedarff, sonder deren wol entrathen kan: so werden solche personen des orts mit ehistem abgeschasst werden, unnd ist der präceptor in lehr und sitten also gethan, daß ermelte D. L. sone noch zur zeitt keines sonderbaren hofsmeisters bedörsstig, zu dem der geordnete stathalter, marschald und andere pederzeitt mit zuzusehen haben. So sollen sonst weiber bestellt werden, so gemelte D. L. sone mit waschen, betten, theren unnd anderer reinigung unnd usswartung nottursstig versehen und versorgen sollen." — Ausserdem meldet F., daß für die Söhne ein besonderer Hosarzt bestellt worden.

<sup>1)</sup> Wir wissen nicht, ob es geschehen. Bei Joh. Friedrich's Eigensinn und glübendem Haß gegen seinen Todseind ist es kaum wahrscheinlich, daß er sich vor dem Rf. August demüthigte. Noch unwahrscheinlicher jedoch, daß Letzterer, bessen harte, ja robe Natur Friedrich noch immer zu milde beurtheilte, sich hätte erweichen lassen.

ban ben den apotedern, so ist an dich menn vatterlichs freundtlichs begeren, du wollest die anstellung thun, das du solches anchen mispels verwert ann guten thank mögest zu wegen bringen, und mir dan dessen ann 50°1) womüglich verwarlich zuschaffen; an dem thuestu mir angenemes gefallen, und ich din es genangt in vatterlichen trewen gegen dir zuerwieteren. Ich din in guter hoffnung gestanden, wie dan vil schrendens und sagens darvon gewesen, du soltest schwanger senn, aber besorg nuhmer, es sen nichts, diewens du mir nichts zuentbotten.

Ich laß dich auch wissen, das ich jet wider innen sit, und mich nitt an den lufft begeben darff, ben dem kalten wetter; ich bedarff aber nit im stuhl siten, wan ich des nachts schlaffen soll, wie vor 3 jaren, dan ich schlaf Gott lob des nachtet wol im bett 2c. 2c.

— Datum handelberg, den 5. Decembris A. D. 1573. Friderich 2c. Roburg Arch. Eig.

725. Friedrich an Ludwig von Würtemberg.

1573 December 23. Heibelberg.

Unbred's Schmahreben gegen bas pfalgifche Befenntnig.

F. erinnert daran, wie Ludwig's Vater und Vorganger, Gerzog Christof, vor wenig Jahren 2) mit dem Landgrafen Wilhelm zu Gessen, dem Markgrasen Karl von Baden und ihm, dem Kurfürsten, sich dahin geeinigt habe, daß ihren Theologen sernerhin keine Schmähungen gestattet sein sollten. Dem zuwider hat Jac. Andreä zu Memmingen "aufrührerische Predigten gethan" und zu Tübingen drucken lassen"), worin er die pfälzische Kirche des Arrianismus und des türkischen und Mahometischen Greuels beschuldige und dazu noch unverschämt sich berühmen dürse, daß er zum Beweise dasur und "daß es der Unseren und Alkorans Lehre von Christogleich halten, einem Rath zu Memmingen einen Paß in gemeiner Verssammlung aus angezogenem Alkoran vorgelesen, darüber sich der Kath, und daß unter unserer und anderer selbigen Orts benannten Kirchen Lehre ein solch Gift steden solte (wie denn der arme gemeine Mann dergestalt

Rludhobn, Friedrich III. Bb. II.

<sup>1)</sup> Unbeutlich geschrieben; vielleicht auch nur 20.

<sup>2)</sup> Es war im Juni 1567. Bergl. Beppe II. 182.

<sup>3)</sup> Nach Heppe II. 378 hätte F. schon vor bem Druck ber Predigten an Herzog Ludwig ein Schreiben gerichtet, worin er sich beschwerte, daß Andreä die Lehre ber Heidelberger Theologen vor ber Memminger Gemeinde als Calvinisch, Restorianisch und Arrianisch gebrandmarkt, ja sie mit dem Greuel des türtischen Altoran zusammengestellt habe, welche Unbilde unerhört sei.

1573 December leicht fich zu bereben) hochlich entfett und verwundert, auch barüber ihren getreuen Rirchendiener Eufebius Rleber unverschulbeter Dinge beurlaubt."

Der Kurfürst erklart biese Beschuldigung für unbegründet, indem man in Seidelberg von der Person Christi anders lehre und zwar ganz gemäß der Schrift, den Artikeln des christlichen Glaubens, der A. E., den Schusten in Sachsen und Heffen, als Wittenberg, Leipzig. Marburg u. s. w. — Der Herzog moge also jene Verleumdungen nicht hingehen laffen. 1) Seis belberg 23. Dec. 73.

Dresben, S. St. A. III., 67a f. 339 Rr. 22 f. 264. Cop.

1573

#### 726. Friedrich an Af. Anguft.

December. 23. Beibelberg.

Ueber Andrea's Schmähreben, beren Berleumbungen A. feinen Glaus ben fchenfen moge.

A. werbe gehört haben, was vor unchriftliche Predigten vor kurzem D. Andrea zu Memmingen, wo er angeblich die Kirchen reformiren wollte, gethan und hernach im Druck habe ausgehen lassen, worin er die Kirchen und Schulen zu Heidelberg nicht allein mit dem verhaßten Namen des Zwinglianismus und Calvinismus zu beschmeißen und badurch die Lehre bei Jedermann verhaßt und verdächtig zu machen sich bemühe, sondern auch ganz frevelhafter und friedhäßiger Weise sie des Arrianismus, türkischen und Mahometischen Greuels und Alkoran ausbrücklich beschuldige.

"Db nun gleichwohl wir uns zu erinnern, was ebenfalls unserm Helsland Christo selbst schmählich unter Augen gegangen, und vielfältig mit Geduld erleiden muffen", und daß es also dem leidigen Satan und seinen friedhäßigen Gliedmaßen nichts neues ist, die reine Lehre auf solche Weise anzupreisen: so sind dem Kurfürsten doch jene Verleumdungen, die eine gesfährliche Consequenz auf sich haben, sehr zu Gemüth gegangen, und es hätte ihm in seinem nunmehr wohl erlebten Alter beschwerlicheres nicht begegenen können. Er hat daher nicht unterlassen können, an H. Ludwig darüber zu schreiben, wie die beiliegende Copie besagt.

Den Rurfuften A. aber bittet &., ber Berleumdung nicht allein feinen

<sup>1)</sup> H. Ludwig, welcher in Kassel ben Rath bes Landgrasen Wilhelm einholte, forberte Andrea auf, sich zu rechtsertigen. Den Bericht Andrea's sandte ber Herzog am 4. April nach Beibelberg (Heppe II. 381), erhielt aber unmittelbar barauf die in ber Anm. zu ber folgenden Nummer erwähnte geharnischte Bertheibigungs-schrift ber Heidelberger, die ihm F. mit einem Schreiben vom 2. April, in welcher die strengste Magregelung Andrea's geforbert wurde, zuschickte.

Glauben zuzustellen, sondern ihm auch anzuzeigen, wenn von andern Orten bergleichen über seine Kirchen und Schulen an ihn gelangen sollte, — December. "wie uns denn nicht zweiselt, weil in angeregten Dr. Andrea Predigten auch andere mehr tacite mit angezogen und angegriffen werden, E. L. werden in selbigem zu besto mehrer Bereinigung unter uns, den Religions= verwandten, auch Abschneidung und Verhütung gefährlicher und schädlicher Berhehung die Nothdurst ebenfalls zu betrachten, uns auch ihrer Gelegenheit nach deren Bedenken freundlich zuzuordnen unbeschwert sein." 1) — 23. Dec. 73.

## 727. Friedrich an Af. August.

1573 December

Theilt einen Brief von Gerzog Albrecht von Babern an ben Abt zu Beibelberg. Fulba mit, woraus hervorgeht, daß er "benfelben der Jesuiten halb mit hülflichem Beifall vertröstet." 2)

<sup>1)</sup> Bu einer Zeit, wo Rf. August fich auschiedte, mit bem Arpptocalvinismus aufzuräumen, mar er am wenigsten geneigt, mit ber Pfalz in firchlichen Fragen gemeinsame Sache zu machen. Er ließ &. ohne Antwort, was biefer in einem neuen Briefe (d. Beibelberg, 4. April 74) mit anbern Gefchäften, woburch August verhindert fein werde, entschuldigt. "Jedoch, fahrt er fort, und dieweil wir teineswegs bebacht, folche bochbeschwerliche Diffamation und Lafterungen, als bie vornehmlich auch bie Ehre Gottes betreffen, auf unfern Schulen und Rirchen erfigen zu laffen, fo haben wir unferer Universität Theologen und Rirchendienern auferlegt und befohlen, ein turges und fummarifches Betenntnig von ben breien Berfonen in bem einigen ungertrennlichen göttlichen Wefen, von ben zwen Raturen in Chrifto und von bem b. Abendmahl bes herrn fammt angehängter Apologie und Wiberlegung ber ungegrundeten und boshaftigen bemelten Dr. Jacobs Beschreiungen zustellen." Bon bieser Confession legt F. ein gebrucktes Exemplar bei. Jebermann wird baraus flar befinden, bag ber pfälzischen Rirchen und Schulen Lehre ebenso wenig als bie anberer Evangelischen, "so biese neu erbachte und wiber Gottes Wort und bie A. C. ftreitenbe Allenthalbenheit bes Leibs Chrifti nicht annehmen, sondern verwerfen," mit bem Mahometismus und Roran, nie Anbrea lafterlich fürgiebt, etwas zu thun hat. Auch Rf. August werbe solchen Calumnien zu begegnen und Ginigkeit erhalten zu helfen geneigt fein. (Dresben, 5. St. A. III, 39 f. 24 b. Mr. 22 f. 114. Orig.

<sup>2)</sup> Walthasar von Dernbach, seit 1570 Abt zu Kulba, suchte mit Hilse ber Jesuiten ben in Land und Stadt herrschenden Protestantismus zu unterdrücken. Die Bürgerschaft und die Ritter widersetzen sich, und die Landgrasen von Hessen nebst Af. August schieten im October 1573 Gesandte, welche die Entsernung ber Jesuiten träftig befürworteten (Heppe, Restauration des Katholizismus in Fulda, auf dem Sichsselbe und in Würzburg S. 23, 37 st.). Die Werbung der Fürsten ward jedoch zurückgewiesen. Wir sehen nun, wie H. Albrecht von Bapern auch hier die Hand im Spiele hat.

1573 December.

Der Brief Albrecht's vom 27. Nov. 1573 besagt: Er habe gehört, wie kurfürstliche und fürstliche Gesandte den Abt aufgefordert hatten, die Zesuiten, die er für Schule und Kirche berusen, wieder zu entlassen. Er lobt den Abt, daß er sich dessen geweigert, und ermahnt ihn, sich von den Mitteln, die zur Erhaltung und Pflanzung der katholischen Religion dienslich, "deren dieses, mit Anrichtung der Schulen, nicht das geringste," durch feine Drohungen abwenden noch zur Abschaffung der Jesuiten bewegen zu lassen, "die dann zu unsern letzten Zeiten vor andern mit Predigen, christlicher Unterweisung der Jugend, eremplarischem Leben und Wandel bisher in dem Weingarten Christi viel Nutz und Gutes geschafft, welches wir in unserm Fürstenthum selbst erfahren."

Gott wird ihn schützen. Die Fürsten, welche Gesandte zu ihm gesschickt haben, werden nichts weiter unternehmen. Er soll sich nur nicht schrecken lassen, sondern in seinem christlichen Vorhaben männlich fortsahren. Sollte aber der Gebühr und dem Landfrieden zuwider etwas wisder ihn oder seine Unterthanen begonnen werden, so ist Albrecht erbötig, ihm alles das zu thun, was sich vermöge des Religionsfriedens und sonst gebührt.

Dresben, S. St. M. III. 67 a. f. 339 Rr. 22 f. 270, Cop.

1574 Januar 5. Wiehe.

#### 728. Joh. Casimir an Af. August.

Empfang bes Polenkönigs, der seinen Weg über Torgau nehmen und fich borthin von dem Pfalzgrafen geleiten laffen möchte. Unbefriedigender Zustand jener Festung. — Die französischen und polnischen Gerren wünschen sich in Leipzig Geld zu verschaffen.

Unser freundlich dienst 2c. E. L. mögen wir sonlichen nicht vershalten, das diesen abend die K. W. zu Polen alhie angelangt, 1) welche wir dann, inmaßen J. K. W. so vilfaltig an uns gesonnen, dienstlichen empfangen und angesprochen, auch solche unsere zufunft J. K. W. zu sonderm freundlichem gefallen und dank gereicht. Und als wir fur unsere person das gebuerliche gewonliche wort gegen J. K. W. vollendet, haben J. K. W. uns insonderheit bestagt, wie es mit E. L. eine gelegenheit habe und wo wir von deroselben abgerenset

<sup>1)</sup> Heinrich von Anjou kam von Bacha (s.w. von Eisenach), wo ihn ber Landgraf Wilhelm begrüßt hatte. Wiehe liegt im Regierungsbezirk Merseburg, w.n.w. von Naumburg.

1574 Januar.

feien zc. Alfo 3. R. B. wir bas von E. L. bevolhen zuentbieten gebuerlichen an und fürgebracht, bas bann 3. R. 2B. gang gern vernommen und fich beffen jum hochsten bebanft; auch und babeneben freundlichen gebetten, bas wir nochmaln ben guten fleuß furwenden und ein freundlicher follicitator fein wolten, bamit 3. R. 2B. fur E. 2. fommen und biefelb perfonlichen ansprechen möchten, und baneben vermelbt, im fall foldes ja feine ftatt haben fonnt, fo erboten 3. R. 2B. fich boch, worinnen biefelb E. L. angeneme freunbschaft und gefallen erweisen könnten, gang geneigt und als ein junger Furft mit bienftlichem fleiß bereit. Wiewol nun G. &. entschuldigung 3. R. 28. wir jum besten fürgebracht, haben boch 3. R. 28. nicht nachlaffen wollen und freundlichen zubitten, bas mir ben E. 2. iren R. 2B. ju freundlichem gefallen barumben anhalten, ober ta ein foldes je nicht geschehen font, soviel erlangen wolten, bamit 3. R. 2B. freundlich vergonnet werden möcht, ben wege gein Torgau und furter ju ber Mardt zunemen; bann wie 3. R. 2B. glaubhafter bericht einkeme, fo wollte ber durfurft ju Brandenburg 3. R. 2B. anderer ort nit bann an ber Laufnitschen grenz gleitlichen annemen und furter burch bero lande fueren und bringen laffen. Wie auch 3. R. B. babeneben fich foviel vernemen laffen, ba berofelben biefer wege nach Torgau verweigert, bas ein foldes 3. R. 2B. und allen berofelben bie höchfte ungelegenheit, die 3. K. W. auf bem gangen Wege nie begegenet, verursachen murbe. Wiewol nun E. L. wir für unsere person un. gern hiermit bemuben, fo haben wir boch nicht unberlaffen mogen auf gebachter R. 2B. fo embfig begeren und anhalten, G. L. eines folden hieben fonlichen zuberichten, und zweifeln nicht, E. L. werben fich gegen gedachten R. 2B. hierauf freundlicher gebuer zuerweisen wiffen.

Was dann insonderheit die vergleitunge auf Torgau belangt, haben wir uns mit dem edlen unserm lieben getrewen graf Rochen von Linar, E. L. artolerenszeug und baumeister, guter vertrewlicher meinung underredt und wißten beneben ime, Rochen, nicht, ob es rhatsam sein möcht, I. R. W. gein Wittenberg zusüeren, uß diesen ursachen, das dannocht Wittenberg für eine und nit die geringste vestunge in Teutschland geachtet und berüemet, aber wie er, Roch, berichtet, dieser zeit nicht genugsam darzu qualificirt. Welches dann ben I. R. W., auch ben sich habenden Pollacken und Franzosen, da sie den augenschein einnemen und abmerken wurden, ein seltzam anssehen haben, nachdenken geberen und den bishero gehabten rhum der vestunge ben den auslendischen benemen möchte.

1574 Januar.

Dieses aber wollen E. L., bitten wir freundlich, nicht dahin versstehen, als ob E. L. wir hiermit villeicht fürgreisen oder beroselben ein weiters, benn sie nicht bedacht haben möcht, andeuten wolten, sondern es trewer wolmeinung und sönlich von uns vermerken.

Wie wir bann auch ganz freundlich bitten, E. L. sich in diesem J. A. W. begeren ber vergleitunge auf Torgau halb, so unsers einsfeltigen ermessens villeicht so gar untunlich nicht sein mag, etwas wilfarig erweisen, uf bas J. A. W. bannocht zuspüeren, dieselb ben E. L. biesen freundlichen willen erhalten und nicht gar (wie man sagt) wider den sopf gestossen werden, doch alles zu E. L. freundslichem und bestem gesallen gestelt. Welches E. L. 2c. Datum Wihe, den 5. Januarii A. 74. — J. Casimir 2c.

#### Radfdrift.

Und dieweil auch wir von oftgerurter R. W. freundlich ersucht worden, das J. R. W. wir E. L. freundliche erclerunge hieruber mit dem ehisten ausbringen wolten, sich darnach zurichten wissen, so bitten E. L. wir freundlich und sönlich, die wollen sich hiezwischen donnerstag oder freitag zu morgen disfals gegen uns vätterlichen resolviren und solche E. L. erclerungsschrift uns gerürten freitag uff das lengst gein Hall freundlich zuordnen lassen, gedachter K. W. dieselbige zus vermelden haben. Dann wir im furhaben seind, den volgenden sambstag von J. K. W. abzuschenden und den wege nach der Obern Pfalz zunemen.

Sonsten haben uns auch in die 12 ober 15 Polnisch und Französische herren entdecken lassen, wie sie sich in dieser reise an geld genzlichen entblöst, und das ihre notturft merklichen erfordere, auf itzigem Leipziger markt durch wechsel ire fernere gelegenheit zusuchen; berhalben uns fleissig bitten lassen, das bei E. L. wir sönlich interzediren wolten, damit ihnen in Leipzig zuziehen und ihre wolfart des orts zuschaffen gnedig vergönnt, auch dem schösser alda, sie aus und einzulassen, bevelch zugeordnet werden möcht, welche bitte wir inen nicht abschlagen mögen. Stellen den ausschlag zu E. L. freundlichem gefallen, und was sie hierinnen uf ein oder den anderen wege gesstnnet, bitten wir freundlich uns gleichfalls dero widerantwort freundslich zuzesenden. Datum ut in literis.

Dresben, S. St. A. III. Bolnifche Sachen f. 70 b Rr. 5 f. 193. Orig.

## 729. Joh. Casimir an Af. Angust.

1574 Zanuar 8.

Balle.

constitu

Weiterreise bes Polenkönigs. Freude beffelben, bag er über Torgau ziehen kann, und lebhafter Bunsch, bag er zum Kurfürsten Zutritt erhalte. Nachrichten aus ben Nieberlanden.

Joh. Castmir ist gestern Abend mit bem König von Bolen glücklich in Halle angekommen und von bem Erzbischof von Magdeburg empfangen worden. Will, nachdem der Kurfürst dem König den Weg über Torgau zu nehmen gestattet, benselben auf sein Vitten dorthin am nächsten Mittwoch begleiten; kann deshalb nicht, wie verabredet worden, der von Amberg kommenden Gemahlin bis Hof entgegenreisen, sondern ste erst in Plauen empfangen. Da er am 15. von Torgau abzureisen gedenkt, so wünscht er zu wissen, wo er etwa folgenden Tags mit seiner Gemahlin den Schwiegervater antressen könnte. 1)

"Sonsten mögen E. L. wir auch ferner freundlichen unangezeigt nicht lassen, was freude und froloden mehrgedachte K. W. barob genomen, bas iren kön. wurdin E. L. den wege gein Torgau freundlichen vergönnt.

Und seind J. R. W. ber guten zuversicht, es werde beroselben auf unser an E. L. gethan schrehben und sonlich anhalten noch sernere und bessere bottschaft kommen, das E. L. iren R. W. ben persönlichen zutritt zu beroselben auch freundlichen verwilligen wurden ), wie dann J. R. W., inmassen sie sich gebären und erzeigen, darnach ein sehnlich verlangen und neigung tragen.

Was uns auch gesterigen abend under anderm fur Niberlendische zeistungen einkommen, davon senden E. L. wir ein extract hieben freundlichen zu, daraus E. L. zusehen, wie sich der newe gubernator zum anfang erweisen thut." — Datum Hall, den 8. Jan. A. 74. — I. Cassmir 2c.

Zeitung aus ben Niberlanden sub dato ben 2. Januarii.

"In ben Miberlanden ftebet es noch zimblich wol. Der neue Guber-

<sup>1)</sup> Nach einem Briefe vom 19. Januar war Joh. Casimir noch an biesem Tage in Plauen, um seine Gemahlin zu erwarten. Aus Polen hat er ein paar tausenb Kronen und ein schönes golbenes, mit Ebelsteinen besetztes Rapier basvon getragen.

<sup>2)</sup> Bas jeboch nicht gefcah.

nator 1) ist daselbsten ankommen, hat schon etzliche burger [in] Antorsf einganuar. ziehen lassen, will kurzumb ben zehenden pfennig haben. Das wurdet die
leute noch mehr fur den kopf stossen und des prinzen sachen vorthelsen.
Mittelburg, wie meniglichen schreibt, wurd sich, wo es nit albereit bes schehen, ergeben mussen, weil es keine entsetzung hat."

Dresben, S. St. A. Drig.

1574 Ianuar

Beibelberg.

## 730. Wenzel Buleger an Graf Ludwig von Nassau.

Ift von Saarbruden, wo er u. a. erfahren, bafi Alba furz vor ber h. brei Könige Tag mit 300 Pferden und 120 Maulefeln burch Verbun nach Burgund gezogen, wieder in Seidelberg angekommen.

Weil D. Weber allerlei particularia in Frankreich vernommen, hat Z. mit Ehem bahingehandelt, daß der Kf. ben D. Weber zu dem Grafen abfertigt, welcher ihm Audienz geben und sein Bedenken auf alle Punkte mitgeben werde?). — Z. will versuchen, dem Prinzen (von Oranien) aus England durch Wechsel Gelb zu verschaffen.

Groen ban Prinfterer IV. 329.

1574 Februar 15. **Pregnach.** 

## 731. Pfalzgraf Christoph an Joh. Casimir.

Motive für feinen Entschluß, Oranien zu Gulfe zu gieben.

Mein freundlich 2c. Ich mach mir keinen zweisel, du werdest von mehr orten, wie auch von unserem herrn vattern, berichtet wors ben sein, das ich zugesagt und versprochen, unserem vettern, dem prinzen von Uranien, und seinen brüdern einen reutterdienst neben andern graven, herrn und vom abel zu leisten 8).

<sup>1)</sup> Don Louis be Requesens, Alba's Nachfolger seit Ende bes vorigen Jahres. Ueber die Durchreise Alba's, ber bas Land am 18. Dec. 73 verließ, burch Frankreich findet sich eine Notiz in der folg. Nummer.

<sup>2)</sup> Es wird fich vornehmlich um bie Unterftützung gehandelt haben, welche bie naffauischen Brüber von bem frangofischen Hofe erwarteten.

<sup>3)</sup> Am 13. Juni 1551 geboren, stand Pfalzgraf Christof erst im 23. Lebenssiahre, als er sich entschloß, mit ben nassaulichen Brübern Ludwig und Heinrich in ben niederländischen Befreiungstrieg zu ziehen. Schon am 13. April sollte ber ritterliche, schöne, reich begabte Prinz bei dem Dorse Mool (nicht weit von Nimwegen) mit den genannten Grafen von Nassan den Helbentod sinden. Bei Groen van Prinsterer sindet sich von Christof nur ein Memoire über die Wersbung und Zahlung der Truppen vom 23. Januar 74 (Bb. IV. p. 826).

1574 Februar.

Run fan ich mir leichtlich meine rechnung machen, das sich viel leut sinden werden, die mir solches mein furnemen übel auslegen und dahin deuten werden, als ob ich aus lauterm furwiß oder frecheit mich selbs, unsern herrn vattern, deßelben land und leute, auch meine brüder und verwanten wolte in ein gefahr setzen, wie dann die böse welt alzeit pflege, auch die allerbeste sachen und handlungen, ja Gottes wort selbst zuschelten und zutatteln, dieweil der teufel nicht leiden mag, das die wahrheit an tag some und gute aufrichtige sachen befurdert werden, dardurch sein reich gestürzt würdet.

Damit nun, freundlicher lieber bruber, bu die ursachen wissen mögest, die mich zu solchem meinem furnemen bewegt, hab ich nicht wollen underlassen, dir dieselben durch diß mein schreiben brüderlich zuentdecken, ungezweiselter hoffnunge, du werdest ob demselben kein mißfallen tragen und mir solches nit übel aufnemen, mich auch, wo es noth thut, gegen andern wißen verthaibigen 1).

Und ist an beme, das ich zum oftern mal, so bald ich vom studio komen, unseren gnedigsten herrn vattern fönlich gebetten, das mir seine G. erlauben wolte, mich in einen ehrlichen zuk zubegeben, dardurch heut oder morgen meinem vatterland dienen und nutlich sein und nit also stets alhie uf der bernhaut liegen, mein jugent in müßiggank, welcher ein wurzel aller böser ding ist, verschleißen möcht.

3ch hab aber follichs nue von irer vätterlichen gnab erhalten fünnen 2), und fann wol ermeßen, bas folches 3. G. von etlichen

<sup>1)</sup> Selbstverftanblich hatte Chriftof babei vor allem ben Aurfürsten August, bei welchem sich 3. Casimir bamals aufhielt, im Auge; für ihn, nicht für ben Bruber, ber ohne Frage mit bem beabsichtigten Unternehmen sympathisirte wie benn Graf Ludwig von Raffan noch im December 73 einen vielversprechenben Entschluß von ihm erwartete (Groen van Prinfterer IV. p. 315) — war ber ganze Brief bestimmt. — Uebrigens gehörte auch ber Landgraf Wilhelm trot feiner warmen Theilnahme für bie nieberländische Sache zu benjenigen, welche ben jugenblichen Pfalzgrafen wieberholt, aber vergebens von feinem Borhaben abjubringen gefucht hatten. Rach bem unglitdlichen Ausgang fdrieb 2B. an Christof's alteren Bruber Lubwig u a.: "Sintemal E. L. Bruber ein vortrefflicher herr - wir haben G. 2., beifit es in einem anbern Briefe, allerwege optimae indolis et magnae spei adolescentem gehalten -, beffen nicht allein bie Pfalz, sonbern auch gang Deutschland fich hatte ju erfreuen haben mögen, verhoffentlich worben war, und wir auch gern feben und wünschen mögen, baß S. L. ihre angeborne Freudigkeit zu anbern nothwendigern Sachen gespart und fich anfangs in biefe gefährliche Banbel, wie wir G. L. folche oftmale und gang treulich geratben, nicht begeben und ingelaffen batte." Groen van Prinfterer IV, 367.

<sup>2)</sup> Nach Groen van Prinsterer IV. p. XXXII hatte Pfalzgraf Christof ichon früher einmal, nämlich im J. 1572, an bem Kriege in ben Nieberlanden theil-

1574 Februar.

aus forcht, von etlichen aus unverstand, von etlichen aber aus ursachen, bas sy nicht gern sehen, bas wir fursten etwas wissen, bars durch herfur komen, selbst die sachen verstehn lernen und also uns gern under dem soch und unwißenheit behalten wolten, damit sy die regierung alweg in iren seusten und handen haben und wir andern nicht weiter gucken möchten, dann was man uns surmalet und was sie haben wöllen. Aber gleichwol ist mir diese vertröstung worden, wann ein zug wieder den erbseind, den Turken, papst oder sonsten dem gemeinen vatterland zum besten sich zutragen würde, das mich alsdann seine vatterliche gnab nicht hindern noch ushalten wolten.

Wann nun feithero viel gelegenheit furüber gangen und fich bie jetige zugetragen, hab ich sie nicht in wind schlagen, noch versaumen wollen, dieweil ich weiß und begen in meinem gewißen versichert bin, bas ich mit biefem jug meinem Gott, bem nechsten und meinem vatterland biene. Dann es ift ber gangen welt offenbar, bas bie Spanische regierung in ben Nieberlanden nichts anders fuchet, bann bie ausrottung unser waren driftlichen religion, libertet und freiheit, nit allein berfelbigen, fondern auch aller genachbarten länber und alfo auch unfere lieben vatterlande Teutscher nation, wie bann solches bas werk an ime felbst gibt und bie albereit bem heiligen reich ents zogene flift, grafschaften und herschaften gnugsamb ausweisen. Es erfaret teglich ber herzog von Bulich und bas ftift Luttich, Munfter und die baselbst herumb geseßene graven und herrn, in was servitut und bienftbarkeit fie gerathen. Wie ben rheinischen durfurften ire goll gebeßert werben, glaub ich, werben fy am besten in iren seden empfinden. So wurdet auch bas gange reich burch eine folche frembbe nachbarschaft mit offenbaren und beimblichen schapungen ber mungsachen, sperrung ber commertien und baraus ervolgender unerhörter

genommen. Der Forscher stütt sich babei auf eine Notiz in einer Depesche Schonberg's an ben König von Frankreich (d. Kassel, 29. Aug. 72), wo es in ber That am Schluß (l. c. p. 8\*) heißt: Le Duo Christosse, sils du Cto. Palatin, a defaiet deux compagnies de reitres d'un nomme Brempt. Allein biese Bemerkung scheint auf einem Irrthum zu beruhen. Zwar befand sich Christos 1572 in Holland, von wo er im October ben nassauischen Grasen mündliche Nachrichten überbrachte (l. c. IV, 16\*); aber da von keiner andern Seite über einen Antheil, den damals der Pfalzgraf am Kampse genommen, berichtet wird, und er selbst den Feldzug von 1574 als seine erste Kriegsthat darssellt, dürsen wir annehmen, daß er 1572 weniger das Amt eines Führers in dem niederländischen Kriege als das eines Zuschauers oder politischen Agenten batte.

teurung ausgesogen, bas es schier bie blinden sehen und greifen 1574 Wie man bann gegen und Teutschen gefinnet, bas weifen die unerhörte thrannische executiones wieber unsere bludtsverwandte gnugfamb aus, und ba ber allmechtige Gott inen einmal bie obers hand in felbigen landen ruich faßen und verftatten folte, so hetten wir andere, fo man unfer mechtig fein wurde, und feines beffern zuverfeben.

Und ob ich wol weiß, bas man furgibt, es wölle uns andern nicht geburen, bem fonig aus Sifpanien maß zugeben, mas er in feis nen landen thue, wie wir es auch nicht gern haben wolten, bas es und geschehen: so ift boch gerab bas wieberspiel whar, bas in fich underftehn, und im reich maß und ordnung in allen sachen zugeben und under bas joch zubringen, wie ich jegund vermelbet und bas werf ausweiset. Ich hab noch feinen Teutschen fürften gesehen, ber fich underftanden hette, ihnen etwas von ihren landen zuentziehen, wie bem reich von Spaniern geschehen und noch teglich geschicht.

Weil ich mich bann erinnert, mas bie Teutschen dur und furften beiber religionen que mehrmaln, sonberlich aber jungften gu Spaier bie ftend ber 21. C. ber fauserl. M. biefer beschwerlichen sachen hals ben zu gemhuet gefhuret, fich zum höchsten beschwert und umb abs schaffung gebeten; auch von Teutschen dur und furften hiebevorn ben Franzosen, die une boch nicht also wie bie Rieberlenber befreunbet und zugethan, die hulfliche hand geboten worden: hab ich gu befurberung ber ehren Gottes, rettung ber betrangten driften und uns ferer mitglieber, · auch zu abwendung ber einreißenden tyrannei und ewiger bienftbarfeit unfere geliebten vatterlanbe, unferem vettern, bem herrn pringen zu Uranien, diefen reutterdienst nit abschlagen funnen. Boff auch, weil andere vermeinen, bas inen vermög ber Teutschen freiheit erlaubt fen, wieder bas vatterland und Bottes wort zu bienen, bas es mir viel billicher zu beschützung und beschirmung begelben erlaubt und jum beften von allen verftenbigen ufgelegt foll werben, auch bargu ber almechtig Bott seinen segen geben.

Bitt berowegen gang bruberlich und freundlich, wollest biefe meine rebliche urfachen meines jegigen furnehmens beherzigen und zum beften vermerten, auch ben lieben Gott bitten, bas er feine gnab hiers zu wolle verleihen, mich auch bey menniglichen, furnemblich beinem geliebten herrn ichwehern 2c., bem durfurften ju Sachsen 2c., besmes gen bruberlichen versprechen 1). Dagegen soltu bich genglich ju mir

<sup>1)</sup> Wie Rf. August bie Mittheilung aufnahm, zeigt Dr. 734. Bergleiche 27. Juni 74.

1574 versehen, ba mir Gott ber herr das leben fristen würdet und ich dir Februar. heut oder morgen dienen kan, das ich solches mit darstreckung meines leibs und bluts und geringen vermögens alles beh dir uffzussehen gemeint bin. Hab ich ic. Datum Creupnacht, den 15. Festruarii ic.

Dresben, S. St. A. III. 39 f. 24b Mr. 22 f. 73. Cop.

1574 Februar

#### 732. Friedrich an Joh. Casimir.

Beibelberg. Umtriebe bes Papftes. Spanien und die Turken. Bemühungen um ben ben Fürsten abgeneigten Abel; Mandesloe und Mansfeld. Gute Nachrichten von Oranien.

Unfern väterlichen freundlichen gruß zc. Wir haben allererft vorgestern brei unberschiedlicher schreiben, beren bas eine mit eigener hand geschrieben, entpfangen. Dieweil aber bas eine mehrertheils bein raiß mit dem konig von Polen anlangt, bas andre aber ein recepiffe zweper meiner ichreiben, fo bu von unfer freundlichen lieben tochter, beiner gemahl, entpfangen, beruhen bie uff fich felbst. Uff bas britte aber, bas verbrannte pulver belangenbe, fombt bir bie antwort hier= mit ju.1) Wir mogen bir aber neben biefen nicht bergen, bas neulicher tagen wir in erfahrung gebracht, bas ber hellisch vater, ber babft, fich heftig bemuhet, wie er und und andern unfern mitreligions (ber Augsp. conf.) verwanten eins brein zuschlagen. Darzu sollicitirt er ben konig zu Frankreich. Des fonige zu Sifpanien vermeint er vielleicht gewiß zu fein, woferne er vom Turken fried möcht haben, welchen zu suchen tein vleiß gesparet und so weit gebracht ift, bas er der furnembsten des Turken rath und waschen [Pascha] einen zu seinem besten, ber die sachen uff ein jerlich tribut gehandelt. Daffelbig zu leiften hette vielleicht ber fonig zu Sispanien fein bebenken, wo es nit umb bie reputation guthuen. Darumb es baruff ftehet, bas bie rom. R. Mt., unfer allergnebigster berre, neben irer jehrlichen verehrung foldes uberschicken foll, bas wir und boch nicht verhoffen, 3. R. Mt. fich fo weit verfleinern werben, bas fie bas folten uberschicken, beffen ein ringerer zu thuen bebenkens hette. Auch follicitirt er bie, fo sich catolisch nennen, sowohl meliliche als geistliche. nobilibus, beren gern ein iber felbst landessurft were, wollen wir nit schreiben; wie une aber die sach anstehet, so wolten fie gern diejenigen

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 605.

mit fich ins spiel bringen, so von dur und fursten als underthanen und landjaffen gehalten werben und es auch gern felbft befennen. Dan also gehet bas geschrei, wir dur und fursten ziehen die stift ein, bergleichen die clofter, beren fich ire voreltern etwa zu erfreuen gehabt, man fie mit findern uberfallen gemefen. Db nun big nit fen Grumbache und Albrechts von Rosenberge alt werf, geben wir bir zuermeffen, woferne bu von foldem handel zuvor bericht haft. Go werben die fachen auch bahin gehandelt, bas man uns, ben religionsverwanten, die gute leut von oberften und rittmeiftern, fo am meiften credit haben bei und unter ben reuttern, abpracticirt. Das bem alfo, fo vernehmen wir, bas ein furnehmer weltlicher furft ber andern religion, ben wir nit nennen wollen, mit Ernften von Manbefloe gehandelt, fich in seinen bienft und bestallung, ja in sein furstenthumb ju begeben, woll er ime an ftund aus ber acht helfen und im land bermaffen unterhalten, bas mancher graff bergleichen nit haben foll1). Mit graff Volrathen von Mansfeld2) wird gehandelt, fich in Bips und wieder ben Turfen gebrauchen julaffen. Db nun biefe bede, wan fie nur gelb haben, unter ben reuttern ben geringften crebit, haft bu zuerwegen. Wolten berwegen fast gerne, bas bu mit unserm freundlichen lieben bruber, beinem ichweher, bem durfurften zu Sachfen, aus biefen bingen geret und S. 2. babin vermocht betteft, bas fie biefe bebe obgemelte oberften in bienft bestellen wolten, und baffelbig bald, bamit Ernft (ben ban bie acht bruckt und nun fo lang in unsicherheit ist umbgezogen) aus noth basjenige einwillige, bas er fonften zuthuen ohne zweifel nit gemeint. Graff Bolrath ift auch ber reichsten feiner, möcht fich vielleicht bewegen laffen.

Wir können gleichwol ber K. Mt. nicht zutrauen, das sie umb diese hendel wissens haben, und also diesen graffen bestellen wolten uns abzuspannen. Es kan aber geschehen, das diese sachen ben J. Mt. sollicitirt werden durch solche leut, die vielleicht beren ding nit aller ding unwissend seind.

1574 Februar.

<sup>1)</sup> Ernst von Manbebloe, in die Grumbach'schen Sändel verwickelt und seit der Eroberung von Würzburg (1563) geachtet, entging bei der Gothaer Katasstrophe glucklich dem Schicksal, das seine Genossen traf. Aber seine Güter wurden von Herzog Joh. Wilhelm confiscirt. Im J. 1572 führte er dem Prinzen von Oranien ein Regiment zu.

<sup>2)</sup> Graf Bolrad von Mansfeld nahm an bem französischen Feldzuge Bolfgang's von Zweibrilden Theil und besehligte nach bessen Tobe die Truppen. Um ben Preis einer hohen Pension gewann ihn im J. 1571 ber franz. Hof. (Groen van Prinsterer II. 69.)

1574 Februar.

Was uns auch heut ban Melchior von Feilhsch vor eyn schreiben an dich und zeitung zugeschickt, neben einem briff an usern stabler, bas wirs wohl erbrechen möchten; auch was fast gleichs lauts gestern aus bes Prinzen leger anhero geschrieben, bas kombt dir hiermit zu, baraus du wirdest sehen, das der allmechtig Gott abermals dem prinzen ein herlichen steg wieder seine feinde verliehen, unangesehen der new gubernator?) ein + von babst entpfangen, damit er die schiff bestrichen und bezaubert haben soll, das kein seind ihnen nichts sollt anhaben können. Was es aber die eine Armada geholsen, das bringen die zeitungen mit sich; die ander Armada ist so weis gewesen, das sie ben gutter zeit wieder heimgezogen 2c. — Datum Heidelbergk, mitwochs den 17. Febr. A. 74.

Dreeben, S. St. Al. III, 39 f. 22b Rr. 7a f. 1. Cop.

1574 Hebruar 26. 27. Wien.

## 733. Kaifer Maximilian an Friedrich.

Scharfe Ruge wegen Pfalzgraf Christof's Truppenwerbung, bie ber Rurfürst abstellen foll.

Une langet glaublich an, weß maffen D. L. fohn herzog Chriftof neulicher tagen in ber ftill und gehaim ain guete anzal friegevolfs ju roß und fueß, in bie treytausend ftart, geworben und in anjug pracht habe. Ob ban gleichwol baben nit aigentlich vermelbet, zu was enbe folde beschehen, er fich auch gegen etlichen ftenben, ba er burch zuzihen vorhabens, vernemen laffen, bas folche reuteren und rueftung feinem ftanb bes reichs gelten, noch fonften imanb baburch belaidigt werben solt; zu beme D. L. baben auch angezaigt, als ob fie folder ires sohns handlungen und gewerb anfangs fein wissens truge: fo tumpt uns boch nit wenig frembt fur, bas D. L. fohne iczo biefer, balb ber ander, ungeachtet sie fich guetentheils ben D. L. hoff ober je nahet barben aufhalten, und mit ben iren fast teglich zu und abreiten, bergleichen handlungen furnemen, bie nit allein unfern und bes hailigen reichs constitutionen gestracks zuwider, sonder auch vilen fridlibenben ftenben ergerlich und verbrifflich fein, und folches bannoch D. E. verporgen pleiben follen, fintemal wir und in alweg verfeben,

<sup>1)</sup> Es ist wahrscheinlich bie schon gegen Ende Nov. 73 erfolgte Einnahme von Reimerswael gemeint, worüber sich Nachrichten bei Groen van Prinsterer IV. 253 ff. und 283 finden.

<sup>2)</sup> Bergi, oben S. 624 Unm.

D. 2. wurde es von inen ehr ban andere frembbe leichtlich gewahr 1574 werben, auch fo vil sohnliche gehorsambe und volg ben inen finden mogen, bas sie ohne D. & zulaffung und belibung ir vorhaben nit in bas werk richten burften, ober aber, ba je bie vatterlich revereng ben inen nit angesehen werben wolte, bannoch tragenben fraiß obriften ambte wegen bie weg und mittel furzunemen wiffen, bamit biefe verpottene gewerb und vergadberung furderligft unterprocen und abs geschaffet und wir berselben zeitlich berichtet werden mogen. Wie aber bemfelben, bieweil D. L. unverporgen, weß biffale unfer und bes hailigen reichs ordnung und abschib bisponirn und D. L. als frais obriften bes Rheinischen durfurstlichen fraiß auflegen; neben bem wir auch nit zweifeln, D. L. trage irem gegen uns oftermals erclerten friedlibenben gemueth nach ab bergleichen aigenthettlichen fürnemmen und uffwige lungen gar fein gefallens: fo wollten wir biefelbig himit freundlich gnebige vleiß ermanet haben, D. L. wolle ohne alles lenger verzihens babin verbacht und mit allem ernft baran fein, bas angeregte gemerb furberligft wiberumb abgeschafft, bas friegevolt getrennet und niemanb wiber vilberurte reichs ordnung und landfridensconstitutiones beschwert werbe. Das beschicht an ime felbst villig und D. 2. tragenben fraiß obriften ambt gemeß, banebens auch unfer gefelliger will und mainung. Datum Wien, ben 26. February A. 1574.

M. St. A. 230/7 f. 237, Cop.

## 734. Af. August an Friedrich.

1574 Februar

Gefahren, Die F. fur fich, Die Seinen und bas Reich burch Die Gin- Dreeben. mifchung in bie niederlandische Sache (Chriftof's Bug) beraufbeschwort.

Wir haben E. 2. ichreiben und bericht von etlichen newen frigegewerben empfangen und seint uns sonsten bavon auch andere bergleichen zeitungen zufummen. Db wir nun wol von bergen wunschen möchten, bas es mit ben Riberlanden zu einer folden beschwerlichen weiterung niemals fummen und fie aller irer gefhar und noth geubriget, so wil sich boch auch gebueren, unfere geliebten vaterlandes Deutscher nation wharzunhemen. Run beforgen fich aber egliche ans bere dur und fursten nicht weiniger als wir, bieweil vor bieser zeit und ibo in Deutschland so viel frigevolfe geworben und wieder ben tonig von Sispanien ins Niberland gefueret, bas entlich 3. R. B. folde vor eine junotigung und offension vom beiligen reich vorfteben

1574 Februar.

und sich etwan zu irer gelegenheit, sonderlich an benen stenden, so sich dessen angemaset und wieder sie gebrauchen haben lassen, rechnen mochte, doher entlich der frigk in Deutschland gebracht und gemeines des heiligen reichs friedens und die ganze wolgefasete forma 1) dessels ben zuruttung erfolgen muste.

Und weil E. L. iren sohn pfalggraff Christoffen ipo folden haus fen fhueren und einen offentlichen jugt ufe Riberland thuen laffen, fo haben G. E. leichtlich zuermeffen, mas es ben ber R. DR., bem fonige ju Sifpanien und beren vorwanten, auch allen ber anderen religion zugethanen dur und furften vor ein ansehen haben und nache benfen machen werbe, welche fich auch die lenge mit bem ichein, als das E. L. fohn jungt und folche ohn E. L. geheiß ober vorwiffen vor fich felbft und anberen leuten einen reuterdienst zu gefallen und gesellschaft thue, nicht wirt vorantworten lagen. Und ift E. &. sonder zweifel unvorborgen, das epliche ber religion vorwante furften albereit zusammenkunft halten und durch biefe binge so viel mehr geneigt und vorursachet werben, die fopfe zusammen zustoffen und auf bie fegenschanz zutrachten. Db nun gleich uf Frankreich gebauet und fich beffelben rettung und hulfe getröftet werden wolte, fo hat man sich boch aus hievor ergangenen geschichten wol zuerinneren, zu mas vortheil von Frankreich folche geschehe, und bas man fich bes orts gang keiner bestendigen hulfe zuvorsehen, sondern vielmehr zubefharen, das von inen baburch nichts anders dan trenung und bistraction uns ter ben reichstenden gesucht werbe, bamit sie hernacher iren willen und intention besto beger ju wergt richten mogen. Solte fich ban jutragen, bas G. &. beshalben von obgemelten potentaten widerumb ans gefochten und ben landen und leuten gefhar zugezogen wurde, welche wir E. 2. warlich nicht gerne gunnen wolten, so haben E. 2. ben sich wol zuermessen, was solchs uf sich tragen und wie beschwerlich E. L. fallen wurde, bas man ir bie betruebung und zuruttung gemeines friedens im heiligen reiche zumeßen folte, in beme ban G. 2. unsers besorgens uf solchen fal wenigt beifals, hulfe ober trofts haben wurde. hirumb an E. L. nochmals unsere freundliche bitte, E. L. wollen sich in diesen sachen wol vorsehen, mit rath handlen und die gefhar, so den landen und leuten beshalben bevorftehet, mit vleiß zu gemuet fhueren, und hirin eine folche vorsichtigkeit gebrauchen, domit anderer gemeiner unrath vorhuetet, und G. &. ber uflage geubriget bleibe, bas fie bes beiligen reichs wolfart nicht genungfam in acht

<sup>1)</sup> Der gangen wohlgefaßten forma etc.

gehabt und fich, auch ire kinder vorsetzlich und ohne alle noth in besichwerunge geshurt habe. Dan ob wir wol vor unsere person und der bruderlichen vorwantnis mit E. L. freundlich zuerinneren wißen, so vorstehen doch E. L. selbst, was es uf iho erwenten fall, und weil die k. Mt. sich ires interesse halben der Niedererblande gar nicht vorzeihen können noch wollen, auch albereit eplichermaßen in anderen sachen offendirt worden, vor eine meinung und gelegenheit haben und gewinnen wurde. Welchs alles wir gerne vorkummen und die ruhe unsers geliebten vaterlands unzuruttet wißen wolten, und haben E. L. 2c. Datum Dresden, den 28. Febr. A. 74. — August 2c.

1574 Februar.

Dresben, S. St. A. III. 39 f. 246 Rr. 22 f. 56. Concept.

## 735. Pfalggräfin Amalie an Anna von Sachfen.

1574

Herzliche Bitte, für die in Nizza gefangen gehaltene Wittwe des Ab= März mirals sich verwenden zu wollen 1). Beibelberg.

Durchluchtige hochgeborene furstyn, fruntliche liebe vrau muhm. Dch hab nit kunen underlaissen E. L. mit disem meynem schreyben zu ersuchen, und bit E. L. gang fruntlichen, E. L. wollens mir nit vur oebel uffnemen, das ych E. L. beschwerlich fal, dan dasgynich, das mich bewegt, E. L. dys zu schreyben und gang fruntlichen zu bitten, yst eyn crystlich mitleyden, wilches ych draeg, und zweyselt mir nit, E. L. werden auch durch eynen crystlichen exfer bewegt werden, das E. L. mir meyn gang underdeniche und fruntliche bit nit werden abschlaegen. Und auch zu dem, so weys ych, das E. L. fur diser zeyt sich nit beschwert haben gehat, yn diser sachen sych genedich und crystslich zu laisen synden. So yst das die orsach, das ych E. L. yst des zu [besto] freyer der umb darff bitten. Und yst dys meyne bit: ych zweysel nit, E. L. wissen sich noch wol zu eryneryn, wie des Umezrals selliger gemahel nach dem yemerlichen mort zu Parys schwangers leyds von herzogen zu Savoyen by der mutter geleychsam verstrickt

Rludhobn, Friebrich III. Bb. II.

<sup>1)</sup> Ueber bie Wiebervermählung Friedrich's mit ber Wittwe des niederländischen, eifrig resormirten Baron von Brederobe, gebornen Gräfin von Nuenar, s. oben S. 298. Der vorliegende Brief zeigt, wie sehr die Fürstin auch in Beziehung auf ihre treue Sorge sur verfolgte Glaubensgenossen nach dem Herzen Friedrich's war. — Ueber die Wittwe des Admirals vergl. S. 566. Werthvolle Beiträge von Graf Delaborde zur Geschichte berselben sinden sich in dem Bulletin de la société de l'Histoire du Protestantisme T. 16 p. 220 ff.

1574 Mära.

gehalten worben; aber nachbem fy prer frucht entbunben, wart fp hernach gefendlich yn gezogen und byshero also zu Turyn enthalten worben, und wie wol vom durfurften ju Sachfen ac., E. Q. geliebten herrn und gemabel, E. L. felbft, auch mennem geliebten heren und gemabel furschriften an gemelten berbogen ausgangen, er, ber berbog, auch fich wiber vernemen laifen, sulder furschriften ungebend zu fenn, also bas gut hoffnung ber betrubte vramen erledigung halber gemefen, so nft boch bis hieher nit allenn nichts boruff ervolgt, sondern pr auch gebreut worden, in bem paepft zu oeber antworten, entlich aber gen Ryga ans mer geschickt, yn bem schlos uff ennen torn yn ennne schlechte gewulfte tamer gelegt und alle pre byner und byneryn abgeschafft bye uff enne pungfrau, so mit pr pngeschlosen worden, ba ban nymant ab ober ju pr gelaifen noch ichrenben gestatet wert, wie fuldes aus einem schreiben, so ber gouvernator zu Nyza an ber Ames ralyn mutter gedaen und nch yn die beutsche spraech brengen laifen, zu sehn. Als nou pre byner also von pr abgeschafft, hat sy geleuch, wie sy den abschent von ynen genomen, evnen, so dese daeg albie ankomen, bevollen, er solt yne Deutschlant gibn, sulche handlung mens nem hert lieben heren und gemahel anzuzengen und bemutlich zu bitten, pr als eyner betruebten widmen ungebenck zu seyn. nou sulches vernomen, sunderlich biewenl siche ansehn left, als solt dise gefendnis ewich weren, hab pch aus cryftlichem mytlenden nit underlaiffen mugen, E. Q. ber bedruebte widwen ellendt erfenen ju geben. Und bieweyl ych aus bes gouvernators schreyben vernem, bas er zwe orsachen pres gefendnus anzeugt, erstlich, bas sy sych nit bes herhogen gefallens verhapraehten, und ban von prem gelauben nit abfallen wil, wilche byng ban benbe also geschaffen, bas in mens nes ermeffens hienn nit zu verbenden, und werden E. E. funderlich bie urfach vernemen, waerumb ih von hrem gelauben nit abfallen funne ous einem schrehben mit hrer engenen hat ous hrer ersten gefendnus an einem guten frunt geschickt, wilches mehn geliebter ber und gemahel by handen hait und yn die beutsche sprache brengen laiffen und E. L. bavon ehn abidrifft hiemit zu tombt: hieuff bit ho E. L. gang fruntlich, bas fy nit allebn nachmaehls an gedachten hertogen von Savoyen sambt senner &. gemahelyn schreyben, (wie hoh ban glebcher gestalt zu bun genehgt bin), fondern auch bren geliebten heren und gemabel ben durfurften ju Sachsen zc. bahyn vermugen wollen, bas fibn & die bedrubte gefangene mydwe, E. &. und mir ju ehren und gefallen, ber gefendenis zu erlaiffen und ih und benben Schencken wolten. Da er, ber hergog, auch wolte for behalten, bas fp

1574 März.

fuch on febn vorwissen nit verheyraehten, solte sy sulches auch bewilligen, und biewenl po verhoff, bas sych bis byng besser burch epn schickung ban burch brif merben vorrichten laiffen, so bit bo E. &. abermahle gang fruntlich, fp wollen bren geliebten beren, ben durfursten zu Sachsen zc. boch zu vermugen, bas. febn &. ben graefen von Lehnnar [Linar] (wilcher him selbigen lande und am selbigen hoff wol befant, sulches am besten aus richten funt) 1) baerzu verordenen und mit wenich flepperen sulches zu verrichten bevellen; fo fcrepb pch gemeltem graffen hieneben, ba er von febnem beren, bem durfurften, bevelch freg, das er sich bises fals von mehnetwegen auch wolt ge= brauchen laiffen?). Was ban uff fulche zerung lauffen mert, byn bo genehgt jum halben behl zu erlegen. Difes alles but bo abermaehls, E. L. gant fruntlich unbeschwert zu sehn und ben lon von Got zu gewartten, wilcher zugesaegt hait, auch ehnen falten brund maffere, so hmant von ben sehnen gerehcht wirt, auch so man sehne gefangene besuchen wert, nit unbelont zu laiffen, und sulches alles ous beweglichen orsachen zu bevorderen, und bit E. L. nach ehn mahl uff bas underdenigst und fruntlichse, bas es E. L. mir nit vur oebel uff wil nemen, das hab E. Q. hie in bis fach beschwer; ban ba verhoff zu Got, bas ber guben framen burch E. L. heren und vihl geliebten gemahel und E. L. vurschrifft und sunderlich burch die schickung br mucht geholffen werben, mildes E. L. behben von Got nit ungelont wert blebben. Und so shhl als mich anlangt, so werden E. L. mich alzeht wider bereht funden, E. 2. allen underbenigen willigen und fruntlichen bynst zu erzeigen, so lang ich leb, und wil mich hiemit E. 2. uff bas aller fruntlichse bevollen haben, als bie gant bunftwillige. Das erfen Got, ben uch bit, G. 2. ju verlonen, bas fellich uft. Datum Sepbelberg, ben 1. Marth A. 1574. - E. g. gang bunft. willige allezeht so lang bo leb - Amelya pfalzgrefhn durfurstyn 2c.

Dresben, S. St. A. III. 51 f. 276 Rr. 20 f. 305. Eigenb.

<sup>1)</sup> Der in Sachsen wie auch in Heffen und ber Pfalz als Artillerie-Zeuge und Baumeister, sowie auch als Staatsmann (mit hinneigung zum Calvinismus) geschätzte Graf Rochus von Linar stammte aus Italien.

<sup>2)</sup> Linar erhielt statt einer so humanen Mission von bem gegen bie Pfalz längst aufgebrachten Aurfürsten August einen unerquicktichen Auftrag an Friedrich und Joh. Casimir, nämlich Beschwerben wegen ber Gemablin bes Lettern zu erseben. Näheres über die Mission in ber Antwort Friedrich's vom 8. und 10. Mai.

1574 März. 10. 3üric.

#### 736. heinrich Bullinger an Friedrich.

hatte mogen sein Alter mit Friedensarbeiten hindringen, ift aber burch die Gegner zu einer Vertheidigungsschrift genothigt worden, die er, nebst zwei Psalmenarbeiten, dem Kurfürsten übersendet. Die Fürsten mogen in Frankreich ben Frieden zu vermitteln suchen.

. . . Durchlauchtigster zc. Dich hette zwaren nit baß gefremt, bann bas ich in meinem alter, als ber ich nunmehr uf bas 70 jar alle mein tag mit großer arbeit fumen 1) und in bem firchendienst nunmehr in ben 52 jar bin, bas ich mogen mein ubrig zeit, bas mir Gott noch zu leiben gibt, bermaßen und mit fommlicher 2) arbeit verschließen, wie ich des vergangen jars von der verfolgung der drifte lichen firchen geschriben 3) und igund diese zwen pfalmen, ben 130 und 133, erklart hab, bas ift in frieden und nit mit streitschriften 4). Das wöllent aber viel unruwiger junger unfridlicher und gankischen firchendiener nit zulassen, welche nit nur nit ufhörent, unsere rechte leren und die driftlichen firchen, beren wir biener find, zuwider feche ten und schenden, sonder auch in ihrem tyben, schelten und ufruren je lenger je mutwilliger und untreglicher werdent. Dann fie wiber und ußgehn laffent schmeheliche und unleibenlicher schriften, in benen fie uns zu ben Turken zehlent, als die wir nit mehr noch höhers von Christo, unserm heiland, haltent bann wie uf Machomet in feinem alteoran, und sie [sei] entlich ein jeglicher Zwinglianer ein Arianer; item wir find nit Gottes, fondern des teufels biener, abgefallen von Gott und ber marheit, Gottes feind, verfürer, dieb und mörber, und unsere firchen, die wir verführt, seind ein verlorner und abgefallener hauf von Gott und der warheit und ein mördergrub. Sumlicen wirt wiber und usgeben jum theil von ben gelerten in

<sup>1)</sup> Bullinger war im Jahr 1504 am 18. Juli geboren. Sein Tobestag ift ber 17. Septbr. 75.

<sup>2)</sup> Im Berlauf bes Schreibens auch sumlich und somlich = folich.

<sup>3)</sup> Bon ber schweren langwierigen Berfolgung ber h. driftlichen Kirchen. Bürich 1573.

<sup>4)</sup> Bergl. bie Mittheilungen Pestalozzi's (Heinr. Bullinger's Leben und ausgewählte Schriften S. 491 ff.) aus Briefen bes Reformators an ben Grafen Ludwig von Sain-Bittgenstein, ber im J. 1574 von F. zum Großhofmeister ernannt wurde. Jene Briefe finden sich in Friedländer's Beiträgen zur Reformationsgeschichte. Berlin 1837.

1574 März.

Wirtemberg, jum theil an andern orten und enben, insonders aber von einem, ber fich Jacob Lachner genent und fein loterbuch zu Regedipurg truden laffen 1). Biel bergleichent laffen wir unangezogen hie bleiben. Run ift nit minber, wir hatent uns begeben frieben gu halten und bas ftreitschreiben zu unberlaffen, ja fo ferr unfer miberpart auch ruwig were, und bo une gleichwol ermelt unsere wiberwertige eben bid und grob angestochen, habent wir boch ehrlich und räblich ben gegebenen frieden gehalten und uf ir unbescheiben schreis Do aber fein fried an une wolt gehalten ben nit geantwortet. werden, und auch uß Burtemberg Brengen testament ufgieng, fonten wir ehrn halben somlich testament unverantwortet nit umbgen. Gete berher ift es mit ihrem unbescheibenen schreiben und schelten noch viel erger und unleibiger worben. Derhalben wir nit von unfer ehren halben, sonder die gottlich warheit und unfer firchen ehr zu retten, zu antworten gezwungen find, bieweil boch niemand fich inlegt gegen unfer unbescheibenen miberpart, ihren gant und fraffen muttwillen gu ftillen und abzustellen. In diesen bingen aber hoffent wir, bas wir mit unferm verantworten inen bermaßen begegnet feinb mit clarer unüberwindlicher warheit und mit guter maß und rechter bescheiben. heit, bas fich an unferm verantworten niemand verergeren werbe. Schiden beghalben E. C. F. G. hiemit ein eremplum unfer furglich gegebenen antwort 2) und unfer unschult, ja bas wir auch gern frieben halten woltent, wo wir barzu fommen und man uns dabei bleiben ließe, mit unbertheniger bitt, E. C. F. G. wölle somliche in gnaben von mir, ihrer durf. G. willigen getrewen biener, empfahen, zu ihrer gelegenheit lofen und gottlicher warheit allezeit bestendig fein, und auch ale bie unschuldigen beh anbern fürsten und herrn gnebiglichen entschulbigen und une bas beft reben und in gnaben laffen bevolhen fein, was wir ban jederzeit E. E. F. G. gebienen fonnten 2c. — Datum 3prich, b. 10. Martii A. 2c. im jar Crifti 74. — E. C. F. G. williger biener Beinrich Bullinger, biener ber firchen Burch.

Und dieweil in der cron Frankreich ohne ufhören groß blutversgießen, jamer, elend und not furgeht und hertliche große clag von glaubigen ufgat, kontet zwaren driftenliche fürsten kein besser und driftlicher werk thun, dann wenn sie mit ein andern mit allem ernst

<sup>1)</sup> Weber über bas Buch, noch über ben Autor tann ich Maberes beibringen.

<sup>2)</sup> Responsio ad septem praecipua accusationis capita. Tigurini, 1574.

an ben könig würkent, bas er boch ben seinen friben gebe und hielte und nit selbs im selb sein herrlich konigreich so jämmerlich understreibe, und nit nur das, sonder das auch mit seinen underthanen und glaubigen gehandlet würde, das auch sie sich zum frieden schickent, und was gepürlich und leibenlich were, annemsens wirdsents und rechte christliche gehorsam erzeigent. Das schreiben ich uß rechtem christenlichem eiser und großem mitleiben, das ich stets hab der armen getrangten leuten halb, ob doch ihnen frid und gnad möchte funden werden. Bitten E. E. F. G., sie wollen mir das zu guetem halten. Der alls mechtig barmherzig Gott erbarme sich ihrer und unser aller und hulfe und zu christenlicher bestendiger einigkeit. Datum ut supra.

Raffel, R. A. Cop.

1574

#### 737. Friedrich an den Kaiser Maximilian.

März 13. Helbelberg.

Hat erst spät von dem Plane Christof's Kunde erhalten. Johann Cassmir war 5 Monate abwesend. Versammlung der Rathe der rheinischen Kurfürsten zu Bacharach.

Allergnedigister herr. E. R. M. schreiben und gnedigiste anzaige, was dieselbige meines freundlichen lieben sons, herzog Christoss, pfalzgraven 2c. in neulichait fürgenommen gewerb und in anzug gesbrachten friegsvolfs halben angelanget 1), hab ich vorgesterigen speten abends gepürender reverenz empfangen, dasselbig nehrern seins inshalts mit angeheften E. R. M. gesinnen in underthenigsait versstanden.

Und solle barauf E. A. M. gehorsamblichen nicht verhalten, was sie berürts ires schreibens, bas nemblichen ich bern reütteren und rüstung ansangs kain wissens getragen, gnedigst anmelden, dasselbig im grund also beschaffen ist. Dann auch gedachter mein sone, als derselbig den 22ten Novembris verslossnen 73ten jars von hinnen aus und der kur. würden zu Poln in dern furgenomnen durchzug entgegen geraiset, in solchem mit derselben nur ainen tag alhie versharret, fürter auf dern begern (gleichwol diß etwas wider mein wilslen) weiter fortgezogen, den ersten in dem nechstgeendigten monat Februario ben mir wider alhie ausommen, domaln er gleich die nechst darauf gevolgte wochen in ganz wenig tagen sich mit den seinigen

<sup>1)</sup> S. Schreiben bes Raifers vom 26. Februar 74 (nicht 17. Febr.) S. 630.

1574 Mära.

zum anzug begeben, und er also in peczt berürter verflossenen zeit und verprachter raise disen sein sürgenomnen zug mit andern one mein vorwissen leichtlichen einwilligen könden. Wie er mir dann gleich vor seinem anzug dasselb erst eröffnet, und darben gebetten, ob sollicher seiner, als eines jungen müessigen fürsten wolgemainter ein-willigung, die weder E. K. M. nach ainigem stande des reichs zu verdruß, nachteil oder schaden gemainet, kain mißkallen zu schöpfen. Were er dargegen urbitig, zu sollichem effect notwendige versehung zuverfügen, auch für sich und die seinigen herumben mir als dises kraises oebristen caution zuthun, welche er auch zugleich andern vor ime alsbald gelaistet.

Als dann E. K. M. beneben diesem auch des andern meines sohns sollichs falls angedenken, da kan dero ich mit warheit vermels den, das derselbig im verschienen monat octobri mit meiner erlaubs nus naher Sachsen zu seinem schweger dem churfürsten geraiset und also nun fünf monat lang von mir abwesent, mir auch im wenigsten nichts bewust ist, das er underdessen zuwider E. K. M. und des heiligen reichs constitutionen fürgenomen hette.

Covil nun G. R. D. beffen wegen angeheft gnebigft gefinnen antrifft, obwoln obgebachter mein sohne herzog Criftoff zur zeit seines anzuege mir angaige gethan, bas beruerter fein eingewilligter jug nicht uber ainen monat ungevehrlichen wehren, baber ich bann feiner besto ehe wiber gewertig bin; jedoch weiln underbessen ich nicht als lein von ainstheils andern Reinischen meinen mitchurfürsten und craisverwandten bern und anderer beforgnuß megen allerhand angelanget, sonder auch wir sambtlichen burch bes Niderlendischen Weftphalischen fraiffes ftenbe unlangst ju Effen versamblete gesandten bes nun fo lang werenden befdwerlichen und verderblichen Riderlendischen friegswesens halb laut beiligender copien ersucht worden: hab ich nicht underlaffen, barumben alsobalb eine fürderliche zusambverorbnung unfer ber vier Reinischen durfürsten reihe uf nechft funftigen sontag Judica ben acht und zwainzigsten hujus naher Bacharach zu bestimmen und aus zuschreiben, hieron notiurftiglichen zu tractiren und zu rahischlagen. Was nun alta für guet angesehen und beschlossen, beffen sollen E. R. De fürter unverleugt gehorsamblichen verständigt werben. Dann ich je ungern ichzit underlaffen ober verfaumen wollte, fo zu möglicher befürderung alles ruewigen fridlichen wesens und wolftands im heiligen reich immer raichen und bienen mage.

Und nachbem mir hierbeneben noch ein fcreiben von E. R. M.

1574 März. an obbemelten meinen sone herzog Eristoffen pfalzgrauen 2c. weisenbe eingeantwortet, hab ich basselbe also balt ime mit aignem botten nach und zugeschickt, und bin tröstlicher zuversicht, er werbe baruf sich aller gehorsamen gepüre verhalten. Welches alles E. K. M. ich hinwider in underthenigkait nicht sollen pergen, beroselben zu kapserslichen gnaden mich pederzeit gehorsamblichen bevelhent. Datum Heisbelberg, den 13ten Martii A. 74. — E. K. M. 1c. Friderich 2c.

M. St. A. 230/7 f. 269. Cop.

1574 April 8. 8. 1.

## 738. Die rheinischen Aurfürsten an den Kaiser.

Bitten auf Grund erneuter Rlagen bes schwer heimgesuchten westphalisschen Kreises nochmals um Intercession in ben niederlandischen Angelegensheiten und sichern bafür ihre Mitwirfung zu.

Allergnebigster herr. Wasmassen wir abermals jungst verstoffener zeit durch des Niderlendischen Westphelischen fraiß sursten und stände abgeordnete rethe und gesandten, so den 27. negst hingewiches nen monats Januarii zu Essen versamblet gewesen, von wegen der noch werenden hochbeschwerlichen Niderlendischen friegsunruhen in schriften ganz beweglich ersucht und gebetten worden, wir wolten die vor augen stehende beschwernussen, schaden, jamer und ellend und zu gemuet gehn lassen und uff die ersprießliche bestendige mittel und weg einmale gedenken und ins werk richten helsen, wie zulest diese hochscheiche kriegsrustungen zur vorkomung vielbesorgten inconvenientien, schaden und undergang vieler guetherzigen leut einmaln zu gewunschter ruhe, fried und einigkeit gebracht, die commertien in sicherheit gestellt und allem unruigen wesen ein end gemacht werden moge, — das alles haben E. kay. Mt. aus beiliegender abschrift jestgemelts ires schreibens mit mehrerem zuvernehmen.

Ob wir nun wol nit zweiseln, E. kap. Mt. werden uff hies voriges unser aller sechs churfursten gemeines, auch etlicher friedlies bender dur und sursten sonderbares ersuchen und bitten vor sich selbsten uff obangeregte mittel und weg verdacht sein, so haben wir jedoch uff obbernerts Westphelischen kraiß slehnlichs ersuchen und bitsten nicht umbgang haben mogen, E. kap. Mt. hiemit abermaln allers underthenigst zuersuchen, bevorab dieweil und selbsten unverborgen, auch teglich je lenger je mehr besinden, wie hoch schedlich bis unfridslich wesen nicht allein den nechst angesessenen reichsstenden, sondern

1574 April.

auch bem gangen rheinstrom es ift, und wol zu genzlichem unbergang fo herrlicher nuglicher land, auch zu weiterer unruhe im beiligen reich leichtlich gelangen fonte, und wir aber gleichwol ermeffen mueffen, bas es in bieffes durfurftlichen fraig macht und gemalt nit ftehe, bieffen bingen grundlich abzuhelfen. Dem allem nach gang uns berthenigst pittenb, E. fay. Mt., ale bas oberhaupt im hailigen reich, wollen bermaln eins ir faiserlich gebuerlich ambt und authoritet interponirn, die ersprießliche mittel und weg vornehmen, damit obberuertem lands verberben und unbergang furberlich begegnet, bas friege. wesen allerseits abgeschaft, die land wiederumb in iren vorigen ftand gebracht und alle biß anhero entstandene und noch immer werende beschwernuffen abgeschafft werben mogen, wie ban E. fan. Dit. ben beiben friegenden parteien, ob und uff mas mas inen ber fried an= nemblich, ire anstellung und alfo mit ber hilf Gottes ber fachen einen anfang zumachen wiffen werben. Doran erweisen E. fan. Mt. ein driftlich und Gott bem almechtigen ein angenehmes werf, und gereicht berfelben auch und bann bem gangen h. reich jum besten, und werben es viel betrangte bergen gegen E. fan. Dit. mit irem gebet ju Gott verdienen.

Was wir bann auch allerseits zu solchem werk, als welches zu befonderer wolfarth gemeinen vatterlands bienet, thuen und vorwens den helfen konnen, in dem soll an uns kein vleis noch muhe gespart werden, sondern erkennen uns hierinnen gegen E. kay. Mt. allers underthenigster gehorsam schuldig und pflichtig. Welches E. kay. Mt. 2c. — Datum den achten Aprilis A. 2c. 74 1). — Daniel 2c. zu Mainz, Jacob 2c. zu Trier, Salentin 2c. zu Coln erzbischove und Friderich pfalzgrave 2c.

Dresben, B. St. A. III. 39 f. 24b Rr. 22 f. 159. Cop.

<sup>1)</sup> Wie ans einem Schreiben F.'s an Landgraf Wilhelm vom 22. April 74 sich ergibt, wurde bas vorstehende Gesammtschreiben auf einem Kreistag zu Bacharach vereinbart. Wilhelm's Sorge, daß daselbst die Mittursürsten Christos's Expedition zur Sprache bringen möchten (wie man benn auch, nach des Landgrasen Meinung, fremde Potentaten unnothwendig nicht reizen ober auf den Hals saden sollte), war ungegründet, und F. blieb der Ansicht, daß seines Sohnes, als eines jungen Fürsten, Zug auf eigne Wagniß und Gesahr, ohne Schaden und Nachtheil des Reichs, "trast der hergebrachten deutschen Freiheit nicht seltsam, wie es dann bisher andern, auch geringern Stands, frei gewesen und nicht verwehret worden." Kassel, R. A. Orig.

1574 April 10. Heibelberg.

## 739. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

Bezweifelt, daß ber König von Spanien herauskommen werde. Spa= niens angeblicher Geldreichthum. Die Niederlande und Deutschland.

Unser freundlich 2c. E. Echreiben under bato Cassel ben letten Martii haben wir sambt beiverwarten Münsterischen zeitungen wol empfangen und sagen berselben solicher communication halben freundlichen bank.

Was nun bes fonige aus Sifpanien herausfunft anlangt, ift gleichwol vor ber zeit bavon geschrieben und gesagt worden. aber S. R. 2B. vaft auf allen orten mit friegen umbringet und zu schaffen, bas auf einer seiten mit Africa, auf der andern mit ben Türken und jetund ber frieg in Frankreich sich bis in die Pyreneos montes erstrecken thut, und nicht zuglauben, bas die Spanier J. R. B. leichtlich aus bem land laffen, auch ungewiß, wie G. R. W. in ben Nieber. landen empfangen werden möcht, so muffen wir es in unserer ein= falt barfur halten, bas G. R. W. sich schwerlich in tiefer verwirrung heraus begeben werbe, und glauben vielmehr, weilen Don Johan b'Auftria in Spanien revocirt, berfelbe herausgeschickt werden möchte. Bielweniger können wir glauben, bas bie stend in hispanien zwölf jar lang sechtzig million und also alle jar fünf million zu volfuerung bes Niderlendischen friegs gewilligt haben; bann umb follich gelt schier wol zwai königreich zu faufen sein sollten 1). So ist auch Spanien nit fo geltreich. Doch wurdet uns von mehr orten geschrieben, bas sie gleichwol feche und breißig million foniglicher schulden in acht jar zu bezahlen auf fich genommen, welliches bemnach viel genug were. Man muß aber ben faufleuten folliche brillen reißen, bamit man jum gelt fomme. — Wir laffen E. L. hiemit copei eines schreis bens an unfrer biener einen aus bem Riberland zufommen, baraus fte zu feben, wie es bajelbst gelte halben geschaffen, und halten es

<sup>1)</sup> Bon Friedrich's Hand ist hier folgender Satz eingeschoben: "Das ist gleich = wol nit one, das die zeitungen, benen doch nit aller ding glauben zustellen, mit sich bringen, das das königreich Castilien 35 tonnen golts der K. W. zu hispanien bewilligt haben sollen zu abzahlung derselbigen schuldenlasts, jedoch mit solscher condition, das die Genueser aus demselbigen königreich abgeschafft wers ben."

barfur, bas zu baiben feiten nit viel vorhanben, welches auch lettlich ein end biefem beschwerlichen friege machen möchte.

1574 April.

Was dann herzog Erichs und anderer anzug betrifft, ist uns von demselben auch geschrieben worden, und möchten unserm sohne wolgönnen, das er und die graven i) sich wol fürsehen, das sie nit einen schnap litten. Wir müssen aber diß werk gehen lassen wie es gehet, weil niemand anderst darzu thun will und wir es nit ändern können; hoffen doch nit, das die Teutschen irem vatterland den krieg zuziehen werden, dieweilen sich Teutschland mehr als die Spanier des irritierens zu beklagen. Wollten wir 2c. Datum Heivelberg, den zehenden Aprilis A. im vier und stebenzigsten. — Friderich 2c.

Raffel, B. u. St. A. Drig.

## 740. Schultheiß und Rath der Stadt Bern an Friedrich.

1574 Epril 19. Bern.

Aufforderung, den Frieden in Frankreich zu vermitteln. Beilage: Motive.

Durchlüchtiger hochgeporener fürst, gnäbiger herr. fürstlichen gnaben spend unser bemutig willig bienst bevor, hiemit zu vernemen: Es habend und etliche fürneme personen (so glich fonst nit unser religion) nun oftermaln gemerk geben und nachge= benkens angemuttet, ob es unfer gelegenheit erlyben möchte, by umeren F. G. anzesuchen, ob berselbigen (mit zustand anderer fürsten und hochen ständen Teutscher nation, fo bie evangelische religion ans genomen) gemeint fin wolte, etwas unberhandlung zwuichen ber R. M. zu Franfreych und ihren unberthanen ber protestierten religion zepflagen, bamit bas jemerlich blutvergieffen in ber eron Frankrench burch mittel eins göttlichen fribens abgeschafft und bie gefharliche nachvolg ber eron Frankrich unbergangs hiedurch auch fürkomen wurde, wie umer &. G. uß bygelegter fürbildung allerlen gefhar, fo uff föllichen undergang allen umbligenden ftenben beschwärlich zustan möchte, zuversten hat 2). Wiewol wir nun, in bebenfen unfer niberträchtigfeit gegen ber cron Frankrych und anderer fürften hochheit gemagen, bisher hierin zehandlen hinderzogen, fo bewegt uns boch bas

<sup>1)</sup> Pfalggraf Chriftof und bie Grafen von Raffan.

<sup>2)</sup> S. bie Beilage.

1574 April. ftat anhalten ber fonft gutherzigen perfonen, bahar bife an une gelangt, basjenig, fo une zusteeig und gepurlich, einmal furzunemen. Das ift aber anbere nichts, bann ein gutmutig anfinnen, uwer F. B. welle fich in vorberurtem bericht erfechen und für fich felbe ober mit anberen meer fürften und ftenben, ale Saxen, Beffen ic., ein nachgebenkens haben, ob hierin phit ober nichts fürzunemen fpe. Bos ver bann umer &. . bochwyfter rhat jugebe und ertragen möchte, etlicher maß zu ber fach zu grufen, fo begeren wir bann gang guter unberthäniger verthruwter meynung, fy welle und verner und mytlöuffiger verftendigen, wellicher maffen fy bedacht, in bas wert jes gruffen. Ift bann an une und unseren mitvermandten, ben protestierenben orten bifer landbart, etwas gelegen, fo zu ber fach bienftlich, baran wöllen mir unfere theile (nach gehapter conferenz mit ben ans beren orten) nütit erwinden laffen. Bittend hiemit umer &. B., bife unser schryben bermaffen, wie bishar, gnabigflich zu vernemen unb fölliche bheiner vermäffenheit, sondere unser nothurft und gutmuttige feit ju[ze]leggen, welliche und hierzu bewegt, benjenigen, bahar bife fdryben verursachet, mit etwas bescheibs zu begegnen, argwon abzuleis nen, ber fonft uff une beruwen möcht, ale wolten wir bem jamer in Franfryd muttwillig zusehen und une beffelben bheinemege erbarmen laffen.

Denne als wir bann üwer F. G. burch unser jüngst schryben (so iro one zwysel nunmeer zusomen sin wirt) versichert, sy, was ber K. M. uß Hispania anwält by unseren eidgenossen, ben catholischen orten, bes erworbenen friegsvolks halb wyter erhalten wurde, zebestichten, so sügen wir demselben nach üwer F. G. hiemit zu vernemen, bas der meertheil orten föllich begert friegsvolk versagt und abgesschlagen und nur ettliche ort bewilliget, welliche aber die begerte anzal von inen selbs nit darstrecken, noch zu söllichem gnug stattlich sin mögen, — also das wir behoffend, dise begerte hilf werde nit zu erhalten sin. Söllichs haben wir üwer F. G. im besten nit vershalten wöllen und thund uns hiemit derselben gnaden und sy in schrim Gottes bevelchen. Datum XIX. Aprilis 1574. — Uewer fürstlichen gnaden dienstwillige schultheis und rhat der statt Bern.

M. St. A. 90/1 f. 10. Orig.

#### Beilage.

1574 Abril.

# Motive zu bem Antrag einer Friedensvermittlung in Frankreich.

Die fursten bes Teutschen lands konten bem konig zuerkennen geben, bas es mher bann zeit, bas 3. M. mit ernst nach einem friben in ihrem königreich trachten, benselbigen aufrichten und versichern, in bester form, als es müglich, und baselbst innen weder auf ben konig Philippus, noch uff ben bapst, noch uff nergend andern sehen.

Das es besser ist, langsam bann nimmer mher, und er nit wart, biß auf bas eußerst, angesehen, bas, so er understanden hat, burch krieg und gewalt zu entkumen, so mher ist er zuruekgangen und hat nichts baran gewonnen, bann bas er sich selbs verarmuet und geschwecht und ben gehorsam, so bis-hieher seine underthonen im und seinen vorfaren jederzeit geleist, augen-blicklich geringert hat.

Und dis ist die natur und ber ursprung biser jemerlichen innerlichen friegen; ist auch niemals benen anderst ergangen, so halstariglich darinnen verhart und in irem land einwürtzlen haben lossen, bann bas, so derselbig stand höher und reicher gewesen, so mher derselben jamers und ellends burch solche frieg erfahren und eingenomen hat.

- 3. M. sollen auch zue gemuet fueren, bas sie biese religionssach nit allein wider ire underthonen, so berselbigen verwandt', sonder auch ins gemein wider alle fursten und potentaten, die sich darzu bekennen, sechten und bestreiten. Derhalben solten J. M. desto weniger gestatten, das solche gemeine sach uff J. M. boden ausgesochten und erörtert werde.
- 3. M. weiß auch woll, bas ber konig Philippus und die bapft ine in difen frieg von anfang gebracht, auch ine bisher darinnen durch manscherlen geschwindigkeit erhalten, jest durch schmeichelwort, indem ste ine uberredt haben, das dis die höchst victoria were, die im widerfarn und zum leichtlichsten darzu kommen möchte; dann durch trow wort, wann ste etwan vermeint haben, das er sich nit nach ihrem willen genuegsam verhielte.

Sierzwischen aber haben fie etliche seiner underthonen angehet, bas fie alzeit etwas im königreich angefangen, barburch bas volk in zwytracht und in uneinigkeit erhalten worden, und bas die verbitterung und misetrauwen gegen einander nit ab, sonder zu neme.

hierauf ift nun guet abzunemen, bas gebachter fonig Philippus fich

1574 April. folches unberstehet allein von seines nuten wegen, damit ime ber krieg nit ganz uff die Niderland siele; zu dem das er nichts anderst begerte, dann das Frankreich ganz ausgereut oder zum wenigsten also geschwecht wurde, damit ime hernach dasselb konigreich nit widerstand thun oder zum wesnigsten er der hochst plibe. Die bepst aber mögen leiden, das alles in der welt ehe under und uber gehe, dann das ir ansehen geschmelert werde.

Mogen auch woll leiden, bas ir fach uff des konigreichs boden ausgefochten murbe.

Da will nun die notturft erfordern, das 3. M. foldes zue gemiet fuere und fich an derfelben irer geschwindigkeit und schmeichelwort noch rath nit shere, noch vil weniger volge. Dann sie 3. M. billich verdachtslich sein sollen als schedlich seinem königreich von angeregter ursachen wesen. Wie dann S. K. M. sehen, das dem konig Philippus von eben der ursach im Niderland auch also ergehet, dieweil er halstarrig dieselbe sach im Niderland treibet.

Ferner haben J. M. genzlichen ir rechnung zu machen, das könig Bhilippus dises noch eingedenk, das dieselbig J. M. ime in den Nider- landen disen krieg erwecket, das er auch die Benediger ime aus der bind- nus wider den Turken obgezogen, wie er sich dann dessen und anders mher offentlich von ime vernemen lest.

So mag auch S. M. wol sich bessen versichern, bas die bepft jederzeit sich mher nach hispanien benn Frankreich lenken werden, bieweil berselb
bes fluels zu Rom furnembst fundament ift, und welcher im mher schadens
thun funde, wo er im zu wider were.

Wie auch der konig aus Frankreich niemals weniger ursach gehabt, beide, konig Philippsen und den bapst, zu forchten oder hochzuhalten, sons derlich do er sein bestendigen friden mit seinen underthonen machen wurde, angesehen sie beide niemals weniger vermögens und mittel gehapt, etwas wider ine anzusachen, dieweil sie und ihr anhank genueg mit dem Turken zu schaffen haben.

Dise und andere ursachen sollen ine bewegen sich wider zusamen zu lassen und mit seinen underthonen sich zusamenbinden, darzue auch die fürsten ime, da er ein guette resolution nemen wurd, treulich verholfen sein wellen.

Difen rath follen J. M. sovil besto mher zu herzen fassen, bieweil bie fursten und herrn sich vormals, als seine sachen besser gestanden, nie= mals sich mit ime haben wellen inlassen und ir sachen auch jest Gottlob also stehen, bas sie keine noth dringet, seine bindnus zu begeren.

#### 741. W. Buleger an Graf Johann von Naffan.

1574 April 20.

Der Kurfürst hat des Grafen Schreiben, vom 17. aus Coln batirt, Beidelberg. heute den 20. um 1 Uhr Mittags empfangen und daraus die Niederlage des Herzogs Christof und des Grafen Ludwig verstanden. Weitere Particularia fehlen. Der Kurfürst (der von dem Tode seines Sohnes noch nichts wußte) erschraft nicht sonderlich. "Das lange Stilliegen ist dieses Unfalls alles Ursache."

Was anlangt die bewußte Person 1), die bei E. G. und D. Ehem geswesen, dieselbe hat Pfalz mit eigner hand geschrieben, sich alles guten bes dankt und daß sie das Büchlein gelesen, und hat solch Schreiben bei einem reitenden Boten überschickt. " Pfalz hat ihm am 19. wieder geschrieben und ihm ein ander Büchlein geschickt, "so diesen März alhie ausgegangen, de trinitate und duadus naturis in Christo, " mit Vermahnung, solches zu lesen, und weil man in den Hauptstücken der christlichen Lehre einig, an welchen die andern hängen, so hätte man derhalben keine Ursache im Reich sich zu trennen, sondern se länger se mehr sich zusammenzuthun gegen alle die, die das Reich zu schmälern begeren 2).

Bon ber handlung ber Ret und Schonberger ist nichts zu erwarten; benn es mangelt an Treu und Glauben. In der hauptsache aber verzagt Zuleger nicht, weil Gott alle dinge regiert. Vielleicht lassen sich auch heffen und andere noch in harnisch bringen, selbst der reiche Mann (Sachsen), falls der stolze Spanier seinen Sieg fortsetzen und den Herzog Erich brauchen sollte. — "E. G. machen das Silbergeschirr zu Geld, so wollen wir sehen, wo wir die 16,000 herausbringen und uns noch nicht sobald gefangen geben."

Ibftein, Dillenburger Briefe. Gigenb.

<sup>1)</sup> Une unbefannt.

<sup>2) &</sup>quot;Und bann," fährt Zuleger unmittelbar barnach sort, "lettlich baran gehängt, daß schon ein andere Obligation zur Hand gebracht, die P. behalte, bis des Fregoso so vertrösten nach die 6000 erlegt werden, alsbann soll eins mit dem andern geschickt werden, wenn die Franzosen Glauben halten;" die übrigen 2000, haben B. gemeldet, sollen zu Ende des Ziels auch gezahlt werden. Bergl. Graf Iohann an F. 24. Juni 1575.

1574 Upril 26. Amberg.

#### 742. Pfalzgraf Ludwig an Landgraf Wilhelm.

Nieberlage und Tob bes Bergogs Christof. Gefahren für Deutschland. Rurfürft Friedrich und ber Raifer.

Kreundlicher und vertrauter lieber bruder. heut ift mir in ainem ichreis ben under anderm bife laibige zeitung von Fridperg zukommen, welche ber gubernator aus Niberland [Requesens] bem herzog Wilhem von Bayrn auf ber poft jugeschrieben, das feine leut ben 14. bits graf Ludwigs von Raffau volf bei Daftrich in einer unordnung antroffen und ein schlacht mit inen gethan, in welcher bes fonige volf bie victoria erhalten und auf graf Lubwig feiten 1500 reuter, 3500 ju fuß auf ber mahlstatt geblieben und 600 gefangen worden. Under bisem volk ift neben vilen grafen herrn und abelspersonen pfalgraf Christoff auch umbfommen, graf Ludwig aber todlich verwundt bar= von fummen. Auf der andern seiten find neben vielen ehrlichen und auch hohen personen bis in die 3000 tod blieben. Und ist zu besorgen, bifer frieg werde fich hieoben in Teutschland enben, bas mein gnedigster herr ber durfurft von Seibelberg foll bem faifer geschries ben und in ermant haben, er foll bie patenten nit fo liberlich binmeg geben, damit bas volk nicht so haufenweiß aus dem land gefurt werbe, welches heut ober morgen 3. M. ic. gegen bem Turfen ju gebrauchen notturftig; barauf J. M. 2c. geantwort, er foll fich felbft wol bedenken, mas er gethan habe und noch thue, bann bas fei bas brittemal, bas er ohne wissen und willen ber andern dur und fursten bem konig zu Sispanien zuwider sei, bermegen zu besorgen, ber konig von Sispanien werbe heut ober morgen seinem volt in seinen landen abbanken, welches warlich (bo es geschicht) ein groffen jammer und blutvergießen in unsern landen geben wirdet. Gott wölle es mit gna= ben verhueten und sein fleines heuflein vor den blutdurstigen tyrannen gnebiglichen bewahren 1). Datum A. ben 26. aprilis anno 1574,

Raffel, R. A. Niberl. Sachen 1574. Drig.

<sup>1)</sup> Am 3. Mai spricht sich Lubwig gegen seinen Schwager, ben Landgrafen Wilhelm, weitläusiger über die Sorgen aus, die ihn britchen. Er habe es von Ansang an nicht gern gesehen, daß sein Bruder in den Reuterdienst gewilligt, weil der König von Spanien, wenn er die Oberhand behalte, die Pfalz angreisen würde, was nicht allein dieser, sondern auch andern angrenzenden Fürstenthümern und ihren unschuldigen Unterthanen zu großem Berderben gereichen müßte, wozu

## 743. Friedrich an Kaiser Maximilian.

1574 April 29. Peibelberg.

Wie von Angehörigen bes kurrheinischen und anderer Kreise ibm vielfältig gemelbet wirb, finben ju Gunften bes Ronige von Spanien im Reich anfehnliche Kriegewerbungen flatt; zugleich geben ibm, bem Rurfürften, Warnungen zu, ale follte es ihm und anbern im Reich gelten. Obwohl nun &. mit bem Ronig von Spanien in Ungutem nichts ju schaffen hat und Jebermann zu Recht erbotig ift, fo veranlaffen ihn boch jene Warnungen, fich an ben Raifer zu wenden. Diefer werbe fich unzweifelhaft erinnern, bag ihm in Folge bes letten Speier'schen Reichsabschieds bie Erflarung geworben, bag jenes Rriegsgewerbe weber gegen ihn, ben Raifer, noch einen Stand bes Reiches gerichtet fei und Niemand im Reich badurch beschwert werden folle. Da aber beffen ficher zu fein bie Nothdurft erfordert, bittet &. ben Kaifer, ihn allergnäbigst zu verständigen, wie es bamit beschaffen, und ferner zeitig Borforge zu treffen, bag alle schädlichen Anschläge beseitigt werden und jede größere Beiterung vermieben bleibe. — Wenn er, F., und Andere aus bewährten Urfachen zur Beschützung ber Ihrigen fich in Bereitschaft fegen, fo wird ihnen, hofft ber Rurfürft, ber Raifer bas nicht verbenken.

M. St. A. 230/7 f. 286. Cop.

bann bie Beiftlichen unzweiselhaft bie Sand bieten würden, "bamit fie zu besserer Fortsetzung ihres papstischen Greuels uns unter ihr joch und bienstbarkeit bringen möchten."

"Weiln uns aber bewust, das E. L. der durf. Pfalz und unser aller sambtlichen wolfart und uffnemen jederzeit herzlich gerne gegönnet und je und allwegen
in freundlichem gueten vertrauen und sonderer verwantnus gestanden, und dieselb
zum besten zu besurdern geneigt gewesen, so ist an E. L. unser freundlich und
vetterlichs bitten, die wöllen dieselbe hinsuro nit wenigers als unthero beschehen,
in freundlichem vetterlichen bevelch haben, und do E. L. vermerken würden, das
berurter Pfalz ichtwas beschwerlichs und widerwertigs möchte oder wolte zugezogen
werden, dasselbige nit allein mit irem rath und hütstlichem beistand helsen abwenden, sondern was uns im zutragenden notsall zu thun, uns dero bruederlich
rathsames guetachten, wie zu E. L. unser zuversichtiglichs vertrauen stehet, sederzeit freundlich und vetterlichen mittheilen und uns ein solches uff unsern costen
fürderlich und freundlich verstendigen." Amberg, 3. Mai 74.

Raffel, St. A. Drig.

1574 April 29. Heidelberg.

## 744. Joh. Casimir an Af. Angust.

Neue Unruhen in Frankreich. Alençon, Navarra und Montmoranch gefangen; Condé und Thoré in Beibelberg und Straßburg. — Niederlage Christof's und Ludwig's von Naffau; zweiselhaftes Schickfal bes Ersteren.

... Sonften obwol wir nicht zweifeln, bas E. E. von ben Frangofiiden und Niberlendischen leuften guten bericht haben werben, fo mogen wir boch berfelben biebeneben sonlich nicht pergen, bas bie emporungen in Frankreich sich abermaln ereugen und anfahen, auch die R. W. bero brudern, ben herzogen von Alançon, könig von Navarra und berrn von Montmonrancy gefenglichen eingezogen, wie auch nach bem prinzen von Conbé ebenermaffen mit bemfelben zuverfaren gleichsfals getrachtet, welcher fich aber, als er in feinem gubernament ju Umieng gewesen und burch obgemelten berzogen von Alangon verwarnet worden, alsbalben fluchtig und auslendig gemacht, auch am verschienen freitag, als auf erforbern unsers freundtlichen geliebten herrn vatters wir von Lautern hieher wegfertig gewesen, beneben bes Monf. de Montmonranci bruber, Monsieur Thore genant, bey une baselbften mit etwan 4 pferden einfommen, volgend ben wege mit und alber genommen, ein bag ober zween alhie verharret und fürter naber Straßburg gezogen, furhabens, fich eine zeit lang alba zu enthalten. Aus was ursachen aber ein solcher ernstlicher proces gegen inen für= genommen, wollen wir nicht zweifeln, werden fie in furgem schrifte lichen an tage geben, baffelb auch E. L. und anberen dur und fursten unverhalten bleiben. 1)

Die Niderlendische friegssache aber, auch welchermassen unsers freundlichen lieben bruders herzog Christof pfalzgraven sambt graf

<sup>1)</sup> Wie die Partei der sog. Politiker, ber mit dem Regiment der Katharina unzufrietenen Katholiken, sich den Reformirten des Südens näherten, wie an der Spitze jener Partei der Marschall von Cosse und die Brüder Montmorency, der Marschall Franz, der Herr von Danville, Wilhelm von Thoré und Karl von Meru, standen, wie selbst Heinrich von Navarra und der jüngste Bruder des Königs, der ehrzeizige Franz von Alençon, sich den Unzufriedenen näherten und zuerst am Fastnachtstage und dann wieder am Ostersonnabend durch plöstliche Flucht vom Hose das Signal zu einer allgemeinen Erhebung geben wollten, als die unschlässigen und verrathenen Prinzen plötzlich in Hausarrest versetzt, der Marschall von Montmorency aber nebst dem Marschall von Cossé in die Bastille gestedt wurden, während Condé und Thoré nach der Psalz entsamen, — s. u. a. bei Soldan II. 567 sf.

1574 Moril.

Lubwigen von Nassau friegsvolf zertrennet und von bem feind flüchtig gemacht worben, belangenbe, werben E. &. zweifels ohne gute fund-Deboch mogen E. E. wir hiemit auch fonlicher meinungt nicht verhalten, bas wir bighero, foviel gebachts unfere brubers perfon betrifft, uber allen angewendten fleiß feine gewisse zeitunge, wie es 3. L. ergangen und wo biefelbige sein sollen, erlangen können, sonbern gehet bie sage also für, bas G. 2. an einem gewissen ort vorhanden und sich von einer wunden, fo S. L. an einem backen bekommen, heilen laffen foll. Weil man aber anderst nichts, bann von biesem gemeinen geschrey blößlich zusagen weiß, als ift ben uns vermuthlich, bie sachen mit S. L. villeicht sich so wol nicht als wir gern vernemen und hören wolten, halten möchten. Go berichtet und auch S. 2. hoffmeister, welcher einer von Bechtolzheim und gestern mit bem ordenlichen hoffgesind, so S. L. ben sich gehabt, albie einkommen ift, vaft ebenmestige binge und bas S. L. nach bem erften treffen in bem gedrenge verloren worben, nach ber hand, bann fie, bie reuttere, bem feind noch zwey treffen geliefert, aber S. L. weber auf ber walstatt noch sonften spuren fonnen 1). Der almechtige Gott wolle S. 2., ba dieselb, wie wir ber troftlichen hoffnung seinb, noch ben leben, für allem ubel bewaren, eine gute zeit und froliche widerfunft gnebig verlenhen.

Datum ut in literis2) (Heibelberg, 29. April 74). Dresben, H. St. A. III. 39 f. 24b. Nr. 22 f. 133. Orig.

<sup>1)</sup> Auf Grund ber Aussagen, welche Christof's Hofmeister, seine Ebelknaben und sein Barbier auf ber Rückreise nach Heibelberg bem Landgrafen Philipp zu Rheinsels machten (daß sie nämlich nicht wüßten, wohin ihr Herr gekommen), mußte es den Landgraf Wilhelm befremben, daß, wie er am 3. Mai dem Pfalzgrafen Ludwig meldete, der Graf von Nuenar an ihn und Graf Johann's (von Nassau) Gemahlin an die seinige schrieben, daß Herzog Christof und die Grafen Ludwig und Heinrich (welch letzterer durch einen Arm geschossen) noch am Leben und an einem geheimen Ort, den man noch nicht melden dürse, bei einander seinen (vergl. auch u. 17. Mai). — Am Abend des 2. Mai erhielt auch Pfalzgraf Ludwig von Herzog Reichard von Simmern die Nachricht, daß Christof in dem Tressen nicht geblieben, sondern davon gekommen wäre, ohne daß man wüßte, wo er zur Zeit sei. Ludwig an Wilhelm 3. Mai 74.

<sup>2)</sup> Als Beilage ju einem nicht wichtigen Schreiben.

1574 April 30. Seibelberg.

# 745. Friedrich an die Stadt Bern.

Antwort auf die Aufforderung vom 19. April, den Frieden in Frankreich zu vermitteln. Guter Wille des Kurfürsten, der jedoch die Schwierigkeiten, zumal nach dem neuen Ausbruch der Unruhen, nicht verkennt.

Ersame weise lieben besondern. Wir haben euer an uns underm dato den 19. diß ausgesertigt schreiben empfangen und euer begern, wie zwischen der K. M. zu Frankrich und iren underthonen der protestirenden religion underhandlung zu pslegen, domit das jamerlich blutvergiessen in der cron Frankrich durch mittel eines göttlichen fridens abgeschafft und die gefahrliche nachfolg dardurch vorkommen werden möge 2c., sampt beivorwarten motiven, die der K. W. zu gemüth zusurn, und dan denen dorinnen ferners angemelten zeits ungen, derenden begerten frigsvolks halben, daraus lesend verstanden.

Und thun uns zuvorders der mitgetheilten zeitungen gunstig bedanken, der ungezweivelten zuversicht, do euch derwegen oder sonsten ichtwas anlangen solte, ir uns dessen auch zuberichten ohnbeschwert sein werdent, dessen gunstigen erbietens wir dan auch seind.

Soviel aber bie hauptsachen belangen thut, haben wir zwar gang gern vernommen, bas ir alfo bifer bingen mit besonberm drifts lichem eifer nachgebacht und es gerne mit gebachter eron Frankreich und berfelben underthonen gut feben, wie ir bann gewißlich es bafur halten follen, bas wir fur unfer perfon nicht weniger gefinnet unb von bem lieben Gott liebers nichts wunschen mochten, bann bas allerseits gutter bestendiger driftlicher frib, ruhe und einigfeit, auch alles basjenige, fo zuvorberft zu ber ehren Gottes und fortpflanzung feines feligmachenben worts immer bienftlich, aufgericht, befurbert unb hienfuro fest und bestendiglich gehalten werben fonnte. Un welcher befurberung wir ban an une, ale ein friblibenber churfurft, beneben anbern nichts erwinden zulaffen gemeint, wie wir bann neben andern durs und furften, unferer mahren driftlichen religion jugethan, zu mehrmaln burch schickung und schreiben bie R. 2B. ausfurlich ju foldem friben ermahnet und erinnert, auch jungften mit 3. R. 2B. bruber, bem fonig in Boln, als er feinen burchzug burch bas Teutschland genommen, nach ber lengbe geret und 3. R. 2B. gerathen, biweil fie in ber cron Poln beiberley religion gestatten muffen und fic beffen gegen ben ftanben verbunben, bas auch 3. R. 2B. bero bruber.

1574 April.

ben fonig in Frankreich, bobien persuadirn wolte, zu erhaltung bestendigen fribens die freie übung unfer wharen driftlichen religion offentlich zu verstatten, wie bann ber eron Boln abgefanbte bergleichen auch in Franfreich zu erhalten fich bemubet und von unferm freund. lichen lieben vettern landgrave Wilhelm zu heffen ebenmesfig bescheen. Es haben aber unsere und anderer trembergige wolmennenbe erinberungen big noch bie gewunschte und verhoffte frucht nit erlanget, sonbern tregt fich igunber que, wie euch bann ohne zweifel unverborgen, bas auch bie papisten, mit bem jegigen wesen und regirung in gebachter eron Franfreich nit zufrieden, sich zu ben religions verwandten zum theil schlagen und also sowol ber ftritt umb politische ale religione fachen fein will, wie uns bann glaubwurbig angelangt, bas bie R. 2B. iren bruber, ben von Alanzon, ben fonig von navarra und ben herrn von Monmoranci neben anbern hern mehr gefengflich verftriden laffen und ben pring von Conbe fampt bem von Thore, bes verftorbenen Connestabels jungsten fone, sich zu falvirung irer felbst perfon heraus ins Teutschland begeben. 1)

Db nun wohl die ursachen diser weiterung und nicht angentlich bewust, diser ganze handel auch sehr schweer, irrig und hochwichtig und sich borin zu mengen fast bedenklich, jedoch, da hierin ein gutte arznei zu sinden und solche sach durch ein gutliche underhandlung bestendiglich hien und beizulegen sein solte, wolten wir ungern an und, da wir etwas darzu thun könten, neben euch und andern erswinden lassen, wie wir und denn albereit gegen S. R. W. beswegen erbotten. Und diweil wir des marschalcs von Reps, so wider aus

<sup>1)</sup> Berf. oben S. 650. Schon am 23. b. M. hatte F., wie er bem Landgrafen Wilhelm schrieb, ersahren, baß Alençon, Navarra und Montmorency gefänglich eingezogen, Condé aber auf bem Wege nach Deutschland sei. F. wünscht um so bringender ben auf dem Rückwege aus Polen nach Frankreich begriffenen Retz, der sich schon in Heidelberg brieflich angekündigt hat, zu sprechen. Er sendet ihm beshalb seinen Kämmerling Wilhelm von Melleville entgegen und bittet ben Landgrasen, auch seinerseits Retz zu überreden, daß er nach Heidelberg gehe, damit er (Friedrich) ber franz. Angelegenheiten wegen mit ihm rede und sie in Ordnung zu bringen versuche.

Wilhelm, welcher am 29. April aus Zapfenburg antwortete, hatte über bie Borfälle schon von Ehem aus Gießen Bericht erhalten, "und weil Schonberg und Fregosa ber entreprinso zu St. Germain (wo ber erste Fluchtversuch von Alençon und Navarra gemacht werben sollte) gestehen, haben wir anderst nicht benten können, benn baß es also ergehen und ben Ausgang gewinnen wird; benn bas ist processus Macciavelli, ihres Schulmeisters". W weiß von Ret noch nichts.

1574 April.

Poln fompt, personlichen anfunft, welcher bann in ber cron Frankreich eines furnemen ansehens, in eglich tagen albie gewertig, feien wir vermittele gotlicher gnaben bebacht, mit ime von bifen bingen notturftiglich zureben, ob burch eine folche gutliche gefampte stattliche unberhandlung ber Teutschen dur und furften, euer, ber andgenoffen, auch anderer potentaten, fo unser wharen driftlichen religion zugethon und hierzu zubewegen, ein bestendiger fribe zutreffen und zuerlangen fein möchte, in welchem ban furnemlich diß bedacht fein will, was die mittel beffelben und auch bie geburliche caution fein möchte, welchem ir bann ben euch weiter auch nachzubenfen, und zweivelt uns gar nit, ba bie R. 2B. bohien zuperfuabirn, bas fie bie übung unferer wharen religion in bero cron Frankreich frey ließ und beffen bie religionsverwandte genugsam affecurirt, es solten bie uberige sachen barnach besto leichter hien und Es fonte auch nit schaben, bas ir ben bem fon. beizulegen fein. oratorn, fo in ber enbgenosschaft fich ihunder halt, beswegen anregung gethon, euch aller gelegenheit, wie bie fach anzugreifen und zumittlen, erfundiget hetten, wie wir bann gleichfals nit underlaffen wöllen, bise binge an andere dur und fursten unserer driftlichen religion, fonberlich aber Saren und Heffen zugebringen, 3. 28. gutachten hierunder zuvernemen und was also fur rhatsam und gut angesehen, euch hienwider zuverstendigen, bessen wir euers theils auch gewertig. Dann wir ja nit weniger als andere ben unbergang folder cron Frankreich, ber ben umbligenden genachparten zu großem nachtheil und gefahrlichem nachvolg gelangen möchte, gerne verhütet und nichts libers bann einen gotseligen und bestendigen friben daselbsten gepflantt sehen und erleben wolten. Welches wir euch hienwider gnedig und gunftig nit pergen mögen. Und seien euch mit gunftlichem willen jederzeit wohl gewogen. Datum Haydelberg, ben letten Aprilis 2c. 74.

M. St. A. 90/1 f. 27. Cop.

1574 Mai 8. Heibelberg.

# 746. Friedrich an Kursachsen und Hessen.

Ob man, wie die Stadt Bern angeregt, in Frankreich den Frieden zu vermitteln suchen solle. Retz, deffen Ankunst bevorsteht, soll im Namen bes Königs barum bitten wollen.

ber statt Bern von wegen ber in ber cron Frankreich schwebenben

1574 Mai.

und abermalen ereugnenden beschwerlichen unrichtigkeiten gelangen lassen und dabeneben zu beren verpesserlichen hinlegung, auch abswendung schedlichs blutvergießens und verderbens für wolmainende fürschleg gethan haben, solches finden E. L. hiebei gelegen, sampt unsere daruff gegebene beantwortung, copeilich zuvernemmen.

Db nun wol nicht one, biffe fachen fast hochwichtig und fich barein zuschlagen gang nachbenflich, in bedrachtung, wie mit fenglicher einziehung bes von Alanzon, Navarra und Momerentii furgangen (ba gleichwol bie zeitungen von beren wider erledigung melbung thun), auch ber pring von Condé und ber von Thoré mit ben ihrigen noch heraussen in Teutschland und pzt zu Straßburg ligen (welche baibe uns bann im herausziehen allhie besucht und ihre unsicherheit geklagt); barzu bewußt, wie bie fachen mit ben armen driften in bemelter cron stehen, und beroselben bestendigkeit und zuverlässigkeit sicherung halb noch zur weile fich weis zugetröften: fo haben wir iboch zur continuirung hergeprachter correspondenz nicht können underlassen, biffe bing, wie fie an une obgefagter gestalt gelangt fint, G. L. vetterlichen jugufertigen, bannen bannochten ihrestheils im beften und vernünftiger driftlicher affection mit nachzugebenken, ob und was im fall uff weiters anlangen (wie wir ban hierbeneben verstehen, bas bie R. 2B. felbsten ber fachen, auch gutlicher unberhandlung und richtige machung hochlich begern und hierzu bem von Reps allerhand befelchs jugefertiget haben folle) sich hierunder machsamblich zuverhalten. Daruff wir une ban furtere mit E. g. und anbern gern vergleichen, auch unfere theils von herzen munichen und alles jenige fürdern helfen wolten, fo zu widerpringung, pflanzung und erhaltung bestendigen guten Und bemnach gemelter von Rege uff fribens imer binen muge. weg, sich wider uß Voln nach Frankreich zubegeben, wo bann berfelbig in folhem burchzug E. 2. hierumb anlangen wurde, bitten wir freundlich, und besselben, alsvil ihr gelegenheit und und zu wissen nottig, fampt G. Q. gutachten, freundlich zuberichten. wir uff ben fall auch zuthun und G. 2. one bas bruberliche binft zuerweisen geneigt finb 1). Datum Beibelberg, ben 8. May A. im vier und fiebentzigsten, Friberich ic.

<sup>1)</sup> Lbgf. Wilhelm antwortete d. Kassel, 18. Mai: Er vermerke aus bem Schreiben ber Berner, baß sie es gut meinen, und würde nichts liebers wünschen, als baß in Frankreich guter Friede aufgerichtet werden möchte. "Daß aber die beutschen Kur- und Fürsten und sonderlich wir uns darin einlassen sollten, wissen E. L., was zuvor allzeit solche gütliche Tractation vor einen Ausgang genommen,

1574 Mai.

#### Radidrift an Seffen allein.

So hat Monsieur be la Persona bei uns angepracht, wie hiebei auch zusehen, welchem wir aber einige antwort nicht gegeben, sondern ist also furter nacher bem von Reps gegangen. 1)

M. St. A. 90/1 f. 42. Conc.

1574 Mai

Beibelberg.

## 747. Friedrich an Kf. August.

Ueber bie Miffion bes Grafen von Linar, insbesondere bie Refibeng Joh. Castmir's und seiner Gemahlin.

Unser freundlich 2c. Bon E. L. rath, dem herrn graven von Linar, haben wir E. L. ime bevolhene werbung unsere freundlichen lieben sohns herzog Johan Casimirs pfalzgraven 2c. und seiner L. geliebten gemahelin, unserer freundlichen lieben bochter, residenz zu Lautern und anders belangent, selbsten angehört, und weiln wir baraus vermerket, das sich etwas misverstand ereugen wölle umb des willen,

nnd daß mehr Schaben ben armen Leuten in Friedens- als Ariegszeiten gethan. Zudem ist uns unvergessen, daß uns von dem König je bisweisen die höhnische Antwort worden, er wäre nicht schuldig, und von seinem Thun in Frankreich Rechenschaft zu geben. Darumb können wir kein Nutz oder Frucht sehen, so aus solcher Handlung entsprießen möchte, anderst, als daß bei Bielen auch wol das Ansehn haben möchte, als ob wir, sonderlich wenn es auf diese Weise angebracht, den König zu Hispanien und Frankreich in einander verhetzen, zusammenhängen und also die Christenheit noch weiter turdiren wollten (M. St. A. 90/1 f. 77. Orig.).

Kf. Angust erinnert, d. Torgan 22. Mai, wie es allwege seine Erklärung gewesen, daß er sich ohne den Kaiser und andere Fürsten des Reichs insgesamt in jene Sachen nicht einlassen wolle und könne. Dabei bleibt er auch jetzt noch und hält dasür, daß dasselbe auch dem Kursürsten F. und andern Fürsten des Reichs zu rathen. "Denn neben dem, daß wir darin nichts erheben möchten, so könnten wir leicht uns daburch der Sachen theilhastig machen und uns ein solches zuziehen, dessen wir sonst wohl übrig sein könnten. Darüber besinden wir auch wohl, wie die Dinge so ganz geschwinde, verdächtig, zweiselhastig und unbeständig durch einander geben und auf nichts zu gründen. Bitten berhalben freundlich, E. L. wollen uns dessen steundlich entschuldigt haben und bei denen von Vern, wie E. L. wohl zu thun wissen werden, unserthalben zum besten abwenden (M. St. A. 90/1 f. 102. Orig.).

<sup>1)</sup> Ueber ben Herrn be la Personne und seine Anwesenheit in Kassel s. Wilbelm an Pfalzgraf Ludwig 17. Mai 74.

wir angeregten unsern sohne eine zeitlang ben und alhie aufgehalten und bardurch von ber bewilligten residenz zu Lautern gleichsam abziehen wölten: haben wir nicht underlassen, E. L. gesandten, wie es hierumben gewandt, notturftiglichen zuberichten, auch ine hinwieder so mundlich so schriftlich beantwortet, wie E. L. sonder zweisel von ime unserm gesinnen nach ausfuerlich vernehmen werden 1).

Und mögen wir nicht umbgehen E. L. baneben zuverstendigen, bas unsere statt Lautern ben Französischen und andern benachburten unruhen etwas zuvil nahe gelegen, also bas auch in eim tag und nacht uß Met durch die gewalt dieselb erreicht werden kan, so sich dan die empörungen und unruhen an vermelten genachburten orten je lenger je geserlicher erheben und von inen diß an unsere landsgrenizen der orten etwan, wie nemlichen aus Metz gegen etlichen Französischen herrn diß in die grafschaft Nassau ohnsehr von Lautern gescheen, starke streisungen ervolgen, wie dan von inen etliche erschossen, die uberigen hinweggeschleist, deßgleichen im herzogthumb Lupelburg kriegsvolk versamblet und also leichtlichen von verwegenem gesind unserm sohne, da S. L. dero gelegenheit nach dem lust nach sich begeben, ußgekundschaft, ein pancket geschenkt werden mochte, so hernacher niemands mehr als uns zu schwer fallen und das praecavisse zu spatt sein wurde.

So feind wir auch nunmehr burch Gottes gnedige verleihung zu solchem wolerlebten alter gelanget, das wir seiner, unsers sons L., weiln wir die andern ben der hand nicht gehaben mögen, je zu zeiten ben unserer regierung, sonderlich ben diesen schwirigen leuften, wol bedurftig, wie dan S. L. ohne das gebueret, uns nunmehr under die achseln helsen zugreisen, welches dan auch S. L. zu keinem nachteil beschicht, sonder dadurch zum regiment angesurt und deren uber nacht selbsten zum besten gereichet, wie wir es dan darfur halten, das wir als der vatter S. L., die sich gleichwol bishero alles sönlichen geshorsambs gegen uns und noch erzeiget, in solchen billichen sachen, die S. L. je selbsten zu guettem kommen, maß und ordnung zugeben, nicht allein seines macht haben, sonder auch, da oberzelte ursachen vorhanden, zuthun schuldig weren, und sonder allen zweisel G. L. in gleichem fall selbst ihun und, da sie dieser umbstende und gelegenheit gnungsam zuvore berichtet, uns besto weniger verdenken wurden.

<sup>1)</sup> Aus ber bem Gesandten schriftlich ertheilten Antwort ift die folgende Rr. genommen. S. auch die bazugehörige Beilage: zur Geschichte bes Zwiespalts zwischen Sachsen und Pfalz wegen Joh. Casimir's Ehe.

Wai. Wissen uns aber baneben auch ber anfangs bewilligten besonbern residenz wol zuerindern, die dan erstlich auf Germersheim gerichtet gewesen, wie die E. L. selbsten besichtigt und damit als mit [mitten] im land und ausser sonderer gefahr gelegen, viel anders dan mit Lautern geschaffen.

Wöllen berwegen freundlich verhoffen, E. L. werden in selbst vatterlicher betrachtung obangeregter ursachen nit allein mit unserer vatterlichen sursorge und das wir darumben unsern sohne näher zu uns ziehen, dieweil S. L. und dero geliebten gemahelin an gebuezrender underhaltung und aller anderer notturft ja nichts entgehet, freundlich begnugig sein und ir selbsten wol gefallen lassen, sondern auch uf den fall die jungen eheleute zu eim solchen selbsten freundlich anweisen.

Solte ban villeicht E. L. geliebte bochter, gemelts unsers sohns geliebte gemahelin, etwan bedenkens haben, allhie zu Heydelberg zu wohnen, so haben wir noch uf drey oder vier kellereien und schlosser, in denen vor wenig jaren auch noch pfalzgraven gewohnet, in der nahe uff ein oder zwo meil wegs umb Heidelberg liegen, seien wir urbietig, deren eine beden J. LL, welche inen geselt, zur residenz einzuraumen, alles allein darumben, damit wir J. LL usser gefahr und uf den fall in der nahe bei uns haben und nit uf jede zutragende nott erst hinder dem gebierg uber Rhein erfordern dorfen, welches E. L. versehenlich auch wol belieben wurdet 1). Und habens E. L. 2c. Datum Heydelberg, den 10. May A. 74. Friderich 2c.

Dresben, S. St. A. III. Gefanbtichaften f. 53 Rr. 1 f. 83. Orig.

# 748. Ans der Antwort Friedrich's auf die Werbung Linar's.

Mai 8. Betr. die Religion der Pfalzgräfin Elisabeth. — Beilage: Zur Ges schichte des ehelichen Zwistes.

1574

Bum anbern 2) und fo viel die religion punften, das fein, des durfürften zu Sachsen, geliebte tochter in berjenigen, barinnen J. F. G.

<sup>1)</sup> Bas Rf. August bazu sagte, barüber liegt und keine birecte Erklärung vor. Aus Nr. 749 und ber barauf folgenden Beilage ergiebt sich, baß Joh. Casimir's Residenz auch fernerhin Lautern blieb, baß seine Gemablin auf ihrer Eltern strenges Gebot Heitelberg möglichst mied und auch einen Bohnsitz in ber Rähe biefer Stadt verschmähte.

<sup>2)</sup> Der erste Bunkt betraf bie hofhaltung (Residenz) Joh. Casimir's und seiner Gemahlin; f. bie vorhergebenbe Nummer.

erzogen, nit irr gemacht ober beschehener zusage nach beunrhuwiget werben folte, betreffen thut, ba fompt gleichwol 3. C. F. G. etwas frembb für, bas beswegen S. C. F. G. angelanget, fintemal fie fich nit zuerinneren wiffen, bas mit 3. F. G. von religionsfachen viel bisputirt wer worben, noch berfelben flag fürfommen, bas 3. F. G. von jemande besiwegen beunrhuwiget worden, es hetten bann 3. F. G. felbe mit irem verdammen anderer lehr, die man nit verfteet, urfach 3. C. F. G. haben gleichwol ben gebrauch, fte gerne von religionssachen, sonderlich vor ber jugend, bamit fte in gottesforcht erzogen und underwifen, wann es zeit und gelegenheit gibt, auch uber bifch reben, auch andere mit driftlicher beschaibenheit bavon reben hören, welliches bann ein neber drift zu thun schuldig und fie bifen gebrauch von feines menschen wegen zuenberen wiffen. Es haben aber 3. C. F. G. nit unberlaffen, bie herzogin in gegen. wart fein, bes herrn grafen, zu befragen, ob und was 3. F. G. beswegen begegnet ober fur mangel heite. Was aber 3. F. G. fich hierauf gegen G. C. F. G. erfleret 1) und ob man bes flagens befuegt, bas wurdet hochstgebachter durfurft ju Sachfen von ime, grafen, felbe ausfuerlicher vernemen können, und pleibt ber pfalgraf ic. -Datum Beibelberg, ben 8. Man A. 74. Friberich pfalggraf zc.

Dresben, B. St. A. Orig.

#### Beilage.

Bur Geschichte bes ehelichen Zwistes zwischen Joh. Cafimir und Elisabeth.

Es ist S.607 ff. bes Zwiespalts gebacht worben, ber zwischen Joh. Casimir und seiner Gemahlin sowie ben Bätern Beiber wegen bes Abscheus, ben man sächsischerseits vor bem reformirten Bekenntniß hatte, schon im Jahre 1573 auszubrechen brohte. Die peinlichen Erdrterungen, wozu es im December senes Jahres zwischen Rf. August und Joh. Casimir kam, wiedersholten sich ein paar Monate später, als ber Pfalzgraf sich von dem Dresdener Sos verabschiedete. Ein entschuldigendes Schreiben, das Joh. Casimir auf der Rückreise am 6. März von Hof aus an den erzürnten Schwiegervater richtete, worin er sich beklagte, daß er misverstanden worden sei, erbitterte nur noch mehr. "Er sei nicht, erwiedert August, am 13. März, so voll gewesen, daß er ihn (Joh. Casimir) nicht recht verstanden hätte." Er will

<sup>1)</sup> S. bie folgenbe Rummer.

ihn beshalb erinnern, was für Reben er beim Abschied mit ihm gepflogen, woraus er urtheilen möge, "welcher unter ihnen ber vollste und unbesscheidenste damals gewesen". August erzählt nun, wie es bei der letten Audienz zugegangen, wie Ioh. Casimir, nachdem er sich für alle ihm erzeigte Ehre und Freundschaft bedankt, auf das ihm von D. Craco Borgehaltene (als ob er Brief und Siegel nicht beachtet), zurückgekommen sei und u. a. bemerkt habe, daß entweder die Kurfürstin Anna oder Elisabeth, seine Gemahlin, die Dinge an August gebracht haben müsse; dieser aber möge sich nicht gegen ihn verhetzen lassen und ihn mit solchen Bezichtigungen verschonen. Auch von den Berhandlungen über die Tause (vor der letzen unglücklichen Niederfunst Elisabeth's, s. o. S. 608) war die Rede.

Er, ber Rurfurft, babe barauf geantwortet, mit Craco's Reben muffe es fich anbere verhalten, wie biefer felbft, ale er befragt murbe, in 3ob. Cafimir's Gegenwart erflarte, worauf A. fagte: "Sehet ber, weß Ihr mich zeihet." Er habe ihn bann gebeten, mas er mit feiner Gemablin (ber Rurfurftin) zu reben hatte, bas moge er jest thun. "Dagegen haben E. L. ftille geschwiegen 1) und fein zu meiner Gemablin gegangen und haben anders mit ihr geredet 2)." Bu einer Erinnerung wegen ber Taufe habe er fich berechtigt gehalten. - "Und weil fich E. L. ruhmten, bag Sie Sich von Jugend auf fürftlicher Tugend beflißen, fo wollte ich mich zu E. L. verfeben, E. L. werben, was Sie Sich gutwillig und ohne allen zwang gegen mich verpflichtet, treulich und wie es fich einem redlichen flandhaften Fürsten gebührt, nachkommen. Da nun von G. L. foldes gefchebe, wollte ich es G. L. nadrühmen; wo aber nicht, fo follte es G. L. auch nicht unter bie Bank gestedt, fonbern es follte E. L. auch gefagt werben. Darauf mochten fich E. L. ohne allen Zweifel verlaffen."

<sup>1)</sup> Dennoch behauptete Af. August am 19. April 76 in einem Briefe an Pfalzgraf Ludwig: Joh. Casimir habe bei jener Scene "vor Bosheit angesangen zu fluchen und in Unwillen von bannen geschieden".

<sup>2)</sup> Dabei sielen auch von Seiten ber Kursürstin verletzende Worte, indem sie, wie aus einem Briese Etisabeth's an die Mutter vom 6. März hervorgeht, u. a. hinwarf, es thue ihr leid, daß sie ihm die Tochter gegeben. August aber beshauptete später, 3. Casimir habe sich in einer "Furia oder Trunkenheit, davon man auf den Morgen nichts mehr wissen will", so weit vergessen zu sagen, "daß er von seinem Bater zu der She gezwungen worden," und als J. C. dies leugnete (s. S. 611 Anm.), berief sich August (an Pfalzgraf Ludwig 19. April 76) auf die Glaubwürdigkeit seiner Gemahlin, mit der er über 20 Jahre in Ruhe, Liebe und Freundschaft gelebt. Er selbst habe freilich die Worte nicht gehört, "sonst wollte er sie unbeantwortet nicht gelassen haben."—"Ich wollte ihm gönnen, wenn er trinken wollte, er hätte besser Acht auf seine Reden und Sachen".

1574. Mai.

Weil er benn, schließt August, aus seinen Reben und Schriften bas Vertrauen, bessen er sich versehen, nicht besinde, so musse er es Gott bem Almächtigen, der ein Kenner aller Herzen ist, mit Schmerzen und Bekummernis besehlen und anheimstellen. Und weil er sich gänzlich vorgenommen, um ihn und seine Pändel sich das mindeste nicht mehr zu kummern, so wolle er hiermit als der treue Eckart ihn treulich gewarnt haben, sich durch unruhige und bose Leute nicht zu hoch versühren zu lassen und Dinge vorzunehmen, die auszusühren ihm viel zu beschwerlich sein werde. Das solle seine letzte Erinnerung und Warnung sein.

Joh. Cafimir unterließ nicht, hierauf bin am 7. April aus Beibelberg ein neues Entschuldigungeschreiben an August zu richten. Er habe zu bem, was ihm von Craco vorgehalten, nicht schweigen konnen, weil er fich un= schulbig gewußt. Satte er aber bamale noch weiter mit bem Rurfürften reben fonnen, auch ber Rurfürstin megen, fo murbe es ju folchem ungleichen Berftand nicht gefommen fein. llebrigens wolle er auf bie verlaufenen Reben nicht noch einmal zurudfommen, fonbern einen Stein barauf legen, ber tröftlichen Buverficht, August werbe baffelbe thun und bas vaterliche Berg von ihm nicht abwenden. Seine Bemahlin will er halten, wie fich's Für bie lette Warnung August's bankt er und erkennt an, bag gebührt. fie aus treuem vaterlichen Bergen gefloffen, "Bitte hingegen E. G. fobnlich und bienftlich, die wolle basjenige, mas ich bisher gethan, bahin vermerten, baß es aus feinem Unbedacht, fonbern zu Erhaltung unfere allgemeinen Baterlande Freiheit, Berhutung unschuldigen Blutvergießens, auch Rettung ber bedrängten Chriften, benen allen ich mich nachft Gott zu bienen schulbig bekenne, fürgenommen. Bin auch und bleibe E. G. und bero geliebten Gemahlin, beren ich mich zu Gnaben recommandiren thue, bie Tage meines Lebens ale ein gehorfamer und getreuer Gobn mit aufrichtigem Bergen ein treuer Diener und thue mich berfelbigen wenigere nicht benn bishero befcheben zu Gnaben befehlen". Datum Beibelberg, 7. April 54.

Solche Briefe fruchteten um so weniger als die heimliche und aufreizende Correspondenz der Elisabeth mit ihrer Mutter immer von Neuem Del ins Feuer goß. So schrieb Elisabeth am 5. April aus heidelberg:

Ihr herr ist wieder bos auf sie gewesen und hat gesprochen, ihr Prediger habe das alles hinein geschrieben von der Religion; er werde Achtung darauf geben und die Boten niederwersen, daß er dahinter komme, wer solches hinein schrieb, "benn er dachte, ich hätte solches bestellt!" Wenn er dahinter kame, so wollte er sich zu halten wissen. "Und das währte lang, und was ich mich entschuldigt, das half alles nicht, und sagte, wenn mein Prediger auf der Kanzel nicht predige, wie es ihnen gesiele, so wolle er ihn von der Kanzel nehmen lassen und hinsepen, daß er froh

follte sein, daß er wieder herauskame. Und wie ich mich entschuldigte, Mai. und bat, er wolle solchen bosen Verdacht nicht hegen, er thate meinem Prediger und mir Unrecht, denn wir hatten solches nicht gethan, und wenn mein herr mir nicht glauben wollte, so wollt ich E. G. schreiben, daß mich E. G. selber sollten entschuldigen 1), da hat sich mein herr zufrieden

gegeben, aber balb fangt er wieder an."

Sie bittet ihre herzallerliebste Mutter um ihren Rath, ba sie fürchtet, es möchte einmal mit ihrem Prediger ausbrechen, was man lange im Sinn gehabt. Um benselben nicht zu franken, hat sie ihm nicht alles gesagt, sondern ihn nur gewarnt. Die Unsreundlichkeit ihres Gemahls kommt nur von der Religion. "Und wenn ich gleichwohl nie mehr sollte ein gut Wort haben, und mir noch so übel darüber ergehen sollte, so will ich doch mit Gottes Hülfe bei meiner Religion bleiben." — Bald darauf traf der Graf Linar in Heidelberg ein. Derselbe war übrigens schon am 2. März 74 zu der Mission bevollmächtigt worden.

1574 Mai s. d. (Lautern).

# 749. Pfalzgräfin Elisabeth an ihre Mutter, Aurfürstin Anna von Sachsen.

Berhältniß zum Gemahl. Reben bes Schwiegervaters in Unwesensheit bes Grafen Linar. Absichten in kirchlichen Dingen. Der mälsche Baumeister und seine Falschheit. Jubel über ben Sturz ber Arhptocalvisnisten. — Beilage: Aus ber weitern Correspondenz Elisabeth's mit der Mutter.

Dankt für ein ihr von der hofmeisterin heimlich überreichtes Schreiben, das sie schnell bei Seite gethan. Bedauert, daß die Mutter so viel Kreuz an ihr gehabt, und bittet, es ihrem Unverstand zuzumessen; wie sie schon neulich bei ihrer Anwesenheit mundlich Abbitte gethan, so wiederholt sie Bersicherung, daß sie sich hinsort mit Gottes Hulfe so halten werde, daß die Mutter Gefallen daran habe. — Alle 4 Wochen erwartet sie einen Boten der Mutter.

Mit ihrem Herrn (Gemahl) ist's noch, wie sie neulich geschrieben hat. "Es hat sich angebrochen, warum es zu thun ist, daß sich mein Herr so närrisch gegen mich stellte." Nun erzählt sie, wie in Seidelberg der Kurfürst am Oftermontag sie in seiner Gemahlin Gemach kommen ließ und im Beiseln bes "wälschen Baumeisters ihr vorhielt, daß ihr Vater begehre,

<sup>1)</sup> Etisabeth wußte also, bag es auch ihrer Mutter auf eine Lüge nicht ankam. Freitich trägt ja auch Anna bie hauptschulb an ber Unsittlichkeit bes Berhältniffes.

1574 Mai,

baß Joh. Casimir mit ihr seine eigene Hofhaltung habe. Das ware ihm für seine Berson nicht zuwider. Aber daß er seinen Sohn allezeit bei ihr lassen follte, ware ihm ungelegen. Wenn sie nicht gern bei ihnen sein wollte, so solle ste zu Lautern bleiben; seinen Sohn aber könne er nicht allezeit so weit von sich haben."

"Bum anbern batte mein herr Bater ibm befohlen, bag er ibm fagen follt, er solle mich bei meiner Religion bleiben laffen. Da sagte er barauf, er wiffe fich nicht zu erinnern, bag er mich je von meiner Religion habe Wenn er's gethan hatte, fo hatte er's vergeffen; bate bringen wollen. mich berhalben, wenn ich's wußte, fo follte ich's ohne Scheu fagen im Beifein bes Balfchen." — Elifabeth wußte barauf nichts anders ju erwidern, ale dag der Rurfürst bald nach ihrer erften Unfunft in Beibelberg ihr zum Berdruß mit einem abligen herrn von unferm hergott über Tifc "fo gar gottesläfterlich gerebet" batte, und wie er mit ihr "in ber Stube einmal ober zween gerebet hatte, baß fie einmal mit weinenden Augen von ihm gegangen mare". Er burfe aber nicht glauben, bag fie folches ihrem Bater ober ihrer Mutter gesagt hatte; wie es biefe erfahren hatten, wiffe Als bann aber Friedrich fagte, bag ihr Bater ihm nicht mehren könne, mit Leuten in driftlichem Gifer zu reden, und voll Unmuth weiter fprach, ging Elisabeth, ftatt zu antworten, bavon, worüber ihr ber Kurfürst am andern Tag burch ihren Prediger fein Difffallen ausbruden ließ. Und ba fie Tage zuvor mit ber Marschallin geredet (weil ihr Mann an Oftern bas erfte Mal "mit ben Zwinglern gegangen") und fie ermahnte, beständig bei ber Religion zu bleiben, fo ließ ber Rurfurft burch ihren Brediger fie bitten, fie moge Miemand verführen; benn fie maren fonft ichon ftorria genug.

"Man stellt sich gar gnabig gegen meinen Prebiger 1). Nicht weiß ich, ob ihnen auch zu trauen ist. Man gehet bamit um, bag man Alle

<sup>1)</sup> Als Bartholomaus Hofmann, welcher Elifabeth auf ber letten Reise nach Dresten begleitet hatte, auf Befehl bes Kurfürsten August und seiner Gemahlin schriftlich berichten sollte, ob ihm etwa die Zeit über in der Pfalz Einrede oder Hinderung im Predigtamt und bei Reichung der Sacramente geschehen, hatte er nur wenig zu klagen. Er erzählt, wie er in der Fürstin Gemach in Heidelberg und Lautern dis dahin wöchentlich dreimal ungehindert gepredigt und zu gelegenen Zeiten des Herrn Nachtmahl gehalten, und "obwohl etwa meine gnädige Fürstin und Frau andere Prädicanten zu besuchen angeredet worden, doch so viel als möglich mit Unterthänigkeit und Glimpf es ablehnen helsen, bisweilen auch, doch selten, wie es geschehen ist, mit Geduld und Stillschweigen übersehen."

<sup>&</sup>quot;Des Taufens aber, wenn auch ichon meine gnäbige Fürstin zu Gevatter gebeten worben, habe ich mich ganglich enthalten, angesehen, bag man es entweder

will abschaffen, die in meine Rirche gehen aus der Stadt. Desgleichen hat mein Herr in Willen, allen denen von seinen Leuten, die nicht in seine Rirche gehen, Urlaub zu geben. Nicht weiß ich, ob es geschehen wird; benn ich glaub es gewiß, der Kurfürst hat es angegeben. Der liebe Gott leihe Beständigkeit mir und Jedermann und wolle uns ja nicht in Berssuchung führen."

Ferner flagt fie, bağ ber Kurfürst so bose auf sie sei, baß sie nicht bei ihm sein wolle, und baß er ihren Gemahl geringer Ursachen wegen wiederholt zu sich kommen läßt. Sie fürchtet auch, der Kurfürst werde ihren Gerrn noch "aufbringen, daß er sich in das Niederland begibt." Sie bittet um Rath, was sie thun soll, da der Kurfürst sie auf jede Weise betrüben mochte. Am liebsten ware sie bei der Nutter. Das aber soll der Kurfürst nicht erleben, daß sie, wenn er ihren Gerrn holen läßt, auch nachher kame. "Beil mir's E. L. und mein Gerr Bater verboten haben, will ich's nicht thun und will hie bleiben."

"Der wälsche Baumeister, ber trägt auf beiben Achseln. Denn er ift am öftern mit ben Zwinglern zum Nachtmahl gangen und lügt so große Lügen und spricht, er hatte seine Religion meinem Herrn Bater übergeben und mein Vater ist mit seiner Religion zufrieden, und mein Herr Vater und die Theologen meines Herrn Vaters seien auch mit ihm einig, und gehet hier zum Nachtmahl und bei E. G. auch. Was soll sich ein Herr Gutes zu solchem Menschen versehen, der unsern Herrn Gott "leugt"? Was soll er denn nicht den Herrn lügen, da er Gott so leicht hintansetzt?

nicht zulaffen ober aber zu zanken, wie mit meinem Borfahren Ambrofio felig geschehen, Ursache nehmen möchte."

Wie er sich verhalten und was er zur Antwort gegeben, als man ihm einen andern Zwinglischen Prediger an die Seite setzen wollen, hat er damals bem sächs. Hofprediger Philipp Wagner geschrieben. Der Prediger kam balb fort.

Wie man ihn ungehindert gelassen, so ist auch anderen Leuten, die ihn zu hören begehrten (wie denn Joh. Casimir selbst zu Lautern ihn etliche Male gehört), nicht gewehrt worden, auch denen nicht, die das h. Abendmahl bei ihm nahmen (nur daß es etlichen Ebelknaben an dem kurfürstl Hof verboten), so daß er etliche Male über 30 Communicanten gehabt. — Diesen friedfertigen Lauf des Evangeliums hat er mit unnöthigem Geschrei nicht verhindern wollen. Auch außerhalb des Amts hat er sich mit Niemandem eingelassen, auch mit dem Kurfürsten nicht.

Mur bas kann er nicht verbergen, baß Friedrich ihm vor der Abreise versboten, bes Kurfürsten Unterthanen in der Oberpfalz, "so noch zum meisten Theil mit den Lehren der Unterpfälzer im Artikel vom Abendmahl nicht übereinstimmen, in ihrer Meinung nicht stärken oder kräftigen sollte; dabei ausdrücklich vermelbet, daß er forthin anderen Leuten in meine Predigten zu gehen weder zu heidelberg noch zu Lautern verstatten wolle."

Er ift so gar in großen Gnaben bei bem Kurfürsten und bei meinem Herrn, und bie Gnabe ift großer worden, weil er ift zum Nachtmahl gangen. E. G. glaubens nicht1)." 1574 Mai.

"Ich bank es auch bem lieben Gott, bag mein herr Bater bie Zwingler kriegt hat. Der l. Gott helfe, bag mein H. Water fie alle kriegen mocht. Der l. Gott ftarke meinen H. Water barin um seines 1. Sohnes willen und steuer allen Zwinglern. Der Kurfürst und mein herr habens nicht gern gehort; mein herr hat mir geklagt, Landgraf Wilhelm habs bem Kurfürsten zu wissen gethan 2). Mein herr hat mir gesagt — und

<sup>1) &</sup>quot;Der wälsche Baumeister", schreibt Elisabeth am 6. Juni ans heibelberg, wo sie sich vorübergehend wieder aushielt, "ist der höchste am Brett. Mein Herr thut nichts ohne seinen Rath." "Ich kann E. G. nicht bergen, daß nichts so gering ist an meines Baters hof, das der ""Einauge" nicht alles offenbar gemacht hat. Denn ich ihn hinsort mehr für einen Berräther denn sür was anders ansehen kann." — In einem spätern Brief (s. d.) schreibt Elisabeth die neue Freundlichteit ihres Gemahls und daß er auch "so sein" von der Mutter redet, dem Umstande zu, daß der "Einauge" weg ist. Ihr herr ist nicht mehr so gut gegen ihn und sie hosst, daß er sich seiner, wenn er auch wieder sommt, nicht mehr annehmen wird. — Wenn Elisabeth auch den Grasen Linar schon aus dem Grunde anzuschwärzen suche, daß er in Dresden als ein unglaube würdiger Berichterstatter angesehen würde, so hatte sie doch insosern Recht, als der "Wälsche" wirklich ein eigennütziger Achselträger war. Das zeigen wenigstens die Eröffnungen, die er am 19. September 1575 dem Kurfürsten August über Heibelberger und Kasseler Geheimnisse machte.

<sup>2)</sup> Wie Landgraf Wilhelm bie betrübenben Nachrichten aufnahm und beurtheilte, zeigt fein Brief an August vom 23. April. Wenige Tage zuvor batte er ein von einem Flacianer ausgegangenes Schreiben gefeben, worin mit großem Jubeliren und Frohloden gemelbet wurde, bag A. feinen hofprebiger Christianus (Schut) und ben Dr. Stofel wegen Berbacht unreiner Lehre bom h. Rachtmabl gefänglich eingezogen habe, und am 23. April wurde bei bem Morgenmahl an ber Tafel bavon gerebet, bag ber Rurfürft um berfelben Urfache willen feinen Rath D. Traco und Beucer auch folle bestridt haben, was alles bem Landgrafen unglaublich vortam, ba August felbst und feine Gemablin ben D. Stogel fo boch gepriefen hatten und auch bie anbern für treue Rathe gehalten wurden. Aber fcon triumphirten barüber nicht allein bie Flacianer, fonbern auch etliche frang. Befanbten, "unter welche bies Beichrei allbereit tommen, fich weiblich bamit fützeln, folchs vor ein Exempel und Entschuldigung ihrer Persecution anziehen und fich vernehmen laffen, fie wollen ihnen folches in Frankreich nut machen." Wilhelm bittet baber ben Durfürsten, nicht ex colera ober praecipitanter, sonbern gang caute und assueta levitate vorgeben ju wollen. Bergl. Beppe II. Anh. p. 104. Ueber bie Borgange in Sachsen außer Gillet, Crato von Grafftheim I. 438 ff. und Calinich, Rampf und Untergang bes Melanchthonismus in Sachfen (Leipzig 1800), auch meine Abhanblung über ben Stury ber Arpptocalviniften in Sachsen in v. Spbele bift. Zeitschrift Bb. 18 G. 77 ff.

wenn ich E. G. kindlich rathen burfte, so wollte ich rathen, mein H. Bater ließe sie nicht aus Hand; benn ber Kurfürst meint sie zu kriegen und trachtet heimlich barnach, und bunkt mich, wenn er sie friegen wurde, wurde er sie gern haben 1). Ich bitte E. G. ganz tochterlich, mir's nicht für übel aufzunehmen, was ich schreibe, benn ich's von Herzen meine."

Dresben, S. St. A. Eigenb.

1) Es mag hier ber Ort sein, aus bem schon vorhin angezogenen Schriftstick, bas Bartholomäus Hosmann auf kursürfil. Befehl in Dresben ansertigte, noch basjenige hervorzuheben, was er über die Berbindung ber Wittenberger mit ben heibelbergern vorbrachte; benn die zweite Aufgabe, die ihm gestellt war, lautete bahin, anzugeben, "was und wie viel ihm bewußt wäre, allerlei händel und heimlichen Berstand betreffend zwischen etlichen dieser (ber sächs.) Lande Theologen mit ben ausländischen".

Der Berfaffer fnüpft an bas Erscheinen bes Wittenberger Ratechismus (1571) als ben "Anfang bes Larmen" an. Schon eine gute Beit gubor, ebe berfelbe ausging ober zu taufen mar, ruhmten fich bie Pfalzgräflichen beffelben. Etliche bantten Gott, bag nun einmal offenbar geworben ware, worauf man lange gehofft, baß bie Wittenberger auf ihrer Seite ftanben und ihres Betenntniffes Befellen waren. — Schlimmer wurde bie Sache als bie fog. "Grundvefte" (Calinich p. 69), worin Breng und Anbere, bie neben Luther bie rechte Lehre vom Abenb= mahl lange vertheibigt, angegriffen wurben, und vollends, als ber Dresbener "Confens" (Calinich p. 75) ausging. — Da Hofmann felbst bie lettere Schrift einst sehr gepriesen hatte, so bridt er sich vorsichtig barilber aus. Es seien "viele driftliche Bergen fehr baburch erquidt worben, weil bes Berrn Luther's Definition und anbrer guter nützlicher Bericht mehr barinnen fleht. Doch wünschten ihrer Biele berglich, bag man fich in negativa beffer erklart, und mit welchem Gegentheil man's nicht hielte, namhaft gemacht hatte. Aber es war geschehen. Brentius und anbre gute Leute mußten fich leiben: Zwinglius, Calvin und Anbre hatten nie ein Baffer getrübt."

Da ließ Dathenus, ber Heibelberger Hofprediger, öffentlich eine Schrift ausgeben, "worin er frei sagen durfte, er und sein Hanse hätten ihr Leben lang
nichts anders de coena Domini gesehrt, benn in dieser Confession gesast wäre.
Hier sperret Jedermann Mund und Ohren auf, was man dazu sagen würde 2c."
"Aber da schwieg Jedermann stille und befrästigten die zu Wittenberg hiemit
Datheni Meinung, daß er nie anders, benn die Confession lautet, gesehrt hätte,
baraus dann folgte, entweder, daß Herr Lutherus sel. in diesem Streit Zwinglium,
Decolampad und ihre Jünger Calvinum, Beza u. s. w., welcher Lehre Dathenus
treibt, nicht recht verstanden und ihnen also Unrecht gethan, indem er wider sie
geschrieben, oder daß die zu Wittenberg in ihrer Consession andere und neue
Worte oder zwar die alten, doch in solchem Verstand, der nicht mehr Lutheri,
sondern Zwinglii Meinung gemäß wäre, sührten." Was das Wahrscheinlichere,
sei leicht zu urtheisen.

"Balb nachher zog D. Ehem in biese Lanbe, nahm auch seinen Weg auf Wittenberg; als er wieber heimkam, sagte sein Diener öffentlich, nicht zu mir allein, sonbern auch zu anbern Leuten: Die zu Wittenberg, als sie ihm bie ge-

#### Beilage.

1574 Mai.

Aus ber weitern Correspondeng Elisabeth's mit ber Mutter.

Am 6. Juni 74, als Elifabeth noch in Geibelberg war, versicherte sie von Neuem, ber väterlichen und mutterlichen Erinnerung, daß sie bei ihrer Religion und dem Gebrauch bes h. Sacraments bleiben wolle, stets eingebenk zu sein, wie ihr denn auf Erden nichts so lieb sein soll, daß sie eines Haares breit von der erkannten und bekannten Wahrheit ab- wiche, "es gehe mir darüber wie es Gottes Wille ist." Freilich setzt sie später hinzu, daß man sie mit der Religion in Frieden gelassen. Aber an einer anderen Stelle heißt es: "E. L. glauben nicht, wie sie mit Worten auf mich stechen, daß ich nicht hie sein will."

Bon Seibelberg ging es nach Alzei, und von ba zu einem Sauerbrunnen bei Birckenfelb, ben neben Joh. Casimir auch ber Bater F. gebrauchte. Letterer nahm auf ber Rückreise nach Seibelberg einen mehrtägigen Aufenthalt in Lautern, von wo ihn Joh. Casimir und auf seinen

bubrliche Berebrung von allerlei gutem Wein gethan und fich und ibre Schule bem Pfalzgrafen Rurfürsten unterthänigft befohlen, hatten über Tifch öffentlich fich so viel vernehmen laffen, wo fie vor E. furf. Durchlaucht fich nicht zu befürchten, wollten fie lange auf seine b. i. ber Zwingler und anbrer Calviniften Meinung getreten fein." - "Bas fonften ihre heimliche Schreiben unter einanber belangt, als bag man fagt, D. Bezel babe neulich an Urfinus gu Beibelberg gefdrieben, fie haben nun ben Pfarrer ju Bittenberg, Wibebram, auch aller Dinge auf ihrer Ceite, und fei niemand mehr fonberlich, ber ihnen wiberftebe, laf ich in seinem Bege, bamit man mir nicht nachsage, wie Flacio Illyrico, ich grunte meine Sache auf beimliche Briefe und bergl. Sonften beklagen fich bennoch viel goter Leute, bag man alfo burch "Schriften gusammen practicire", wie ber fürglich verstorbene fachs. Hofprediger Dt. Philipp Wagner ihm geschrieben: "Ich merte, baß etliche ber Unfern mit ben Guern unter ber Dede liegen und collubiren, aber febr beimlich halt man noch; es wird aber endlich ausbrechen, wo fein Theil bem anbern weichen wirb. 3ch wollt aber, bag auch ihr fleißig nachforschet, wie fle einander bie Sande bieten. Jett machen uns Frembe gu ichaffen, ba boch unter uns ein feiner gleicher Confens ift. Der Teufel hole bie, welche unfre Rirchen, bie in Rube find, mit ihrem Gift beschmeißen und verunreinigen." Und balb nachber schrieb M. Philippus: "Unter unfern Theologen find wenig, bie jener Meinung beistimmen; etliche Aerzte und Juriften halten fie fast für annehmlich, aber bie Beisheit muß fich rechtfertigen laffen von ihren Rinbern."

Der auf bes Kurfürsten und seiner Gemahlin Gemüthsverfassung tlug berechnete Bericht schließt nach salbungsvollen Wünschen für bie Standhaftigkeit Derer, auf die "die ganze Christenheit ihre Augen wendet", — mit einer Bettelei, indem der Schreiber, "trot ziemlich guter Besoldung," bei den theuren Zeiten schwer austomme!

ausbrücklichen Bunsch auch Elisabeth bis nach Friedrichsbühel begleiteten. Der Bater hatte Joh. Casimir gern wieder mit nach Seidelberg genommen und wurde sehr unwillig, als dieser sich entschuldigte. Nachdem aber Elisabeth mit ihrem Gemahl faum wieder 14 Tage in Lautern, wo sie ihren Wohnsitz behielten, indem die Pfalzgräsin von dem Heidelberg benachbarten Weinheim nichts wissen wollte, sich aufgehalten hatte, beschrieb der Bater Joh. Casimir von Neuem zu sich, wie Elisabeth meinte, nur um sie zu franken; weil sie nicht bei ihnen zu Seidelberg sein möge, so wolle man sie auf diese Weise veranlassen, dorthin zu ziehen. Da es ihr aber der Bater verboten, so will sie es auf keinen Fall thun.

Uebrigens rühmt Elisabeth, daß ihr Gemahl sie so lieb hat und auch "so sein" von ber Schwiegermutter redet, seitbem ber falsche einäugige Baumeister fort ist. Gleichwohl möchte sie wieder zu den Eltern, bei benen sie erst vor einem Jahre gewesen. Aber Joh. Casimir mag nichts davon hören, und sie weiß auch, daß die Mutter nicht gern unnür Geld ausgibt.

In spätern Briefen (ste sind großentheils undatirt) klagt die Pfalzgräfin dagegen, daß man, während ihr Gemahl wiederholt nach Seidelberg
beschrieben werde, nach ihr gar nicht begehre; sie achten ihrer nicht und
wollen mit ihr nichts zu schaffen haben, weil ihr Bater, Kf. August, begehrt hat, sie bei ihrer Religion zu lassen. Seimlich freilich, ohne daß
Elisabeth es merken soll, treiben sie ihren Gemahl an, daß er mit ihr von
ber Religion reden soll. Joh. Casimir aber, der ihr selbst dies anvertraut, läßt sie in Frieden. Indeß klagt sie: "Ach meine herzallerliebste
Mutter, ich fürchte, mein Gerr wird nie mehr mit uns eins in der Religion,
diewell der Alte lebt. Gott gebe, daß es hernach geschehe. Aber der
Gerr Bater bleut ihm die Lehre so sehr ein, daß E. G. es nicht glauben
können."

Die Versicherung, daß sich ihr Gemahl gar wohl und sein gegen sie halte, kehrt noch östers wieder. Dagegen kommen andere und zwar pecus niäre Bedrängnisse. Als nämlich Joh. Casimir, so erzählt sie in einem undatirten Brief, wieder in Heidelberg war und sich weigerte, bort seinen Wohnsitz zu nehmen, sprach man ihm Getreide und Wein und alles, was ihm der Vater als Deputat vermacht hatte, ab (?). Da er nun schon vorher, als er sein Deputat regelmäßig bekam, kaum sein Auskommen hatte und daneben die "französische Bezahlung" allmälig verausgabte, so kam er jetzt vollends nicht aus. "Es weiß Gott, Frau Mutter, daß sich mein Herr von Herzen darüber grämt, und will doch auch nicht gern seinen Herrn Vater erzürnen. Ich habe meinen Herrn gebeten, er soll's meinem Herr Bater zu erkennen geben. Hat mein Herr mir gesagt, mein H. B., ber

hatte mehr als zu viel bei ihm gethan; E. G. mochten es ihm übel haben. hab ich gesagt, er soll es meinem herr Vater schreiben, benn es ihm nur wohl gefällt, baß mein herr meinem H. B. seinen Hanbel entbeckt. hat er gesagt, baß er's thun will; wolle nur noch ein wenig zusehen, wo es hinaus will." Sie bittet um Gottes willen, bie Mutter wolle sich ihrer annehmen 1).

Wichtiger noch als biese Angelegenheit blieb immer die confessionelle Frage: "E. G., schreibt Elisabeth am 7. Febr. 75, der Mutter, dursen auch nicht Sorge haben, daß ich gegen Heibelberg ziehe; denn mir selbst von Herzen hin grauet. Der Kurfürst hat nächst gegen meinen Herrn gesagt, wenn er m. H. wieder beschriebe, so wolle er gern, daß m. H. mich mitbrächte, denn er was mit mir zu reden hätte, und als ich mich bes dunken laß, so ist's um die Religion zu thun. Aber ich will mich mit Gottes Hülse wohl verwahren, daß ich nicht hinkomme."

Erst im April b. J., als ste eben zu einer neuen Reise nach ber sächstschen Seimath gerüstet war, rief die Erkrankung bes Aurfürsten F. ste für kurze Zeit nach Seibelberg. Es besserte sich jedoch balb wieder mit bem Aurfürsten, so daß Elisabeth nach Lautern zurückkehren und gegen Ende Mai die Reise zu ben Eltern antreten konnte.

<sup>1)</sup> Anna und ihr Gemahl werben inbeg gewußt haben, bag Rf. Friedrich feinen Sobn, ber noch bagu fein Liebling mar, nicht Roth leiben ließ; es mar genug, bag Elisabeth für befondere wirthichaftliche Bedurfniffe ober Liebhabereien, wie gur Einrichtung eines "Biebhofs" bei Friedelsheim, eine befondere Unterflützung erhielt; auch blieb es bem Rurfürsten August nicht verborgen, bag Joh. Casimir in ber Tugenb ber Sparfamteit weber bem Bater noch bem Schwiegervater nacheiferte. Treffend mar bie Antwort, bie August im Juni bes 3. 75, als Elisabeth ihm bei ihrer Unwesenheit in Dresben einen Bunfchzettel bes Gemahls vorlegte, in ber Baushaltsfrage gab. Joh. Cafimir fragte und flagte nämlich: Obgleich er fich mit seiner Saushaltung auf bas genaueste einziehe, tonne er mit bem väterlichen verordneten Deputat nicht austommen, und bitte baber, ihre G. wolle ihm behülflich fein und im Bertrauen rathen, "wie er feine Saushaltung jum besten ordnen und anstellen moge, bamit er nicht verursacht werbe, seinen Berrn Bater anzulaufen, benn ihre G. ihm nicht bie Sand bieten wollen." Darauf bemertte Rf. August mit eigner Sand: "Bas bie Saushaltung anlangt, fieht biefelbige bei jebem, ber feiner Sachen fleifig mabrnehmen will, felber, unb wer feinen Stat nach feinem Gintommen richtet, ber wirb, ba er anbere felber will, wohl bamit jutommen, und ift Riemands Schanbe, bas Seinige ju rathe ju halten. Alfo thue E. L. auch, fo barf es teines Rathschlags."

1574 Mai 16. Wien,

### 750. Maximilian an die vier rheinischen Aurfürften.

Un ben nieberlanbischen Unruhen ift nicht ber König von Spanien schuld. Auch ber Raifer bat bas Seinige gethan.

Erwurdig und hochgeborn liebe neven, oheim und durfursten. Was uns E. L. uff bitlich anlangen bes Niverlandischen Westsphalischen fraiß abgesandten, so eingang diß jars bei einander gewesen, ber langwirigen emporung und hochschablichen friegsrustungen wegen in dem Niverburgundischen fraiß wolmeinlich erindern 1), das haben wir alles inhalts verlesen, wissen uns auch, was difer ebenmessigen handlung halben nit allein hievor und nechst verflossenes jars von andern mehr friedliebenden stenden und dan leglich von obbemelts fraiß abgesandten rhäten under demselben dato an uns gelangt, noch guter massen zuentsinnen.

Run ift anfengliche nit ohne, bas, wie G. E. vermelben, bif friegswesen nit allein benfelben landen, sonder auch ben benachparten stenden und zwar furnemblich unserm freundlichen zc. bem konig zu Sispanien zum hochsten beschwerlich und an anderm vilen guten, fo fonften zu gemeiner driftenheit wolfart und besten burch G. L. möchte furgenommen und verrichtet werden, vast verhinderlich; umb so viel nottiger und pillicher es auch were, alles euffersten fleiß bahin jutrachten, bamit fold scheblich feur einmal mochte gebempft und gestillet werben, wie wir ban unfere theils bif bahero nichts liebere noch hohers gewunscht und auch barunber (als G. L. unsers versehens nit verborgen fein wurd) zu mehrmaln zum heftigsten bemuhet und bei gebachts fonige &. vermittelft allerhand nottiger erinderung vor ber zeit sovil vertrostung erlangt haben, bas es (wo nur ber ent= porten und ausgetretenen underthonen theils etwas wenig bemutigung und erfantnus irer uberfarung gespurt worben) an S. L. miltem nachsehen und sanftmutigfeit nit gemangelt haben solte, zu welchem furnemen ende auch feine L. berends in irem gubernement enberunge furgenommen und sich noch newlich (als sie bero newen stathalter heraus geordnet) burch ein sonder schreiben nit allein fur ire person gegen und und bem benl. reich gemeinlich alles guten freundlichen nachpaurlichen willens und friedfertigfeit erpotten, fonber auch, basselbig irentwegen im werk zu beweisen, bemelten statthalter mit ernft

<sup>1)</sup> S. oben S. 640 bas Gesammtschreiben vom 8. April 74.

auferlegt, inmassen sich auch berselbig bessen bei uns gleicher gestalt erklert und barauf vilen statten und underthanen, so durch schiedung, so auch in schriften des konigs gnade, sicherheit und aussönung selbst angebotten und sie neben abstellung etlicher der furnemen geklagten beschwerungen zu hinlegung der wassen und widerkherung zu des konigs gehorsamb ganz vatterlich und driftlich ermanet.

Bas aber allerseits mit folder unfer intercesston und bes fonigs, auch feiner &. gubernatore fo miltem erpieten, erfuchen und bezeigen ausgericht und wie fogar foldes alles bei ben rebellen und iren ans hengern und helfern nit verfengklich gewesen und noch, bas weisen bie ipige abermals newe unzimbliche aufwiglungen und noch immer je mehr und mehr zunemende heimbliche vergaberungen und einschlaifung sowol frembbes auslendischen als teutschen friegsvolks zu roß und fuß mehr ban genugfam aus. Sintemal ban G. LL. bieraus felbst zuermeffen, bas bife feinbliche beginnen zu erlangung fribens zumal wenig bienlich und bif babero ber wenigst mangel an uns - erschienen, fo werben fie und fonber allen zweifel hierin leichtlich entschulbigt halten und allen biefen unrhat, landverberben und baraus ervolgendes unwesen niemand andern ale ben ungehorsamen underthanen felbst fambt benjenigen, fo in folder irer rebellion steifen unb berurt frigewesen wiber unser und bes hent. reiche hochberurte conftitutiones, abschid und ordnung, auch unsere sonderbare ernste gebot und verbot vaft jarliche ernewern und mit verbottener aufwiglung frembber volfer fterfen und unberhalten ober je jum wenigften ben unruwigen irer werbungen, mufterplag und burchzug stillschweigenb zusehen und inen baran (wie sich wol gepuret und etwa leichtlich geschehen möchte) feinen einhalt noch verhinderung thun, jumeffen. Wir feind aber nichts bestominder und ungeacht, mas uns hierinne nu zu mehrmaln verbrießlichs begegnet, bannocht gemeinem friblichen wesen zum besten nochmals urputtig, wo E. LQ. indert bienliche mittel ober mege ju erlangung bes fribens bebechten ober mißten, biefelben von G. QQ. freundlich zuvernemen und uns barunber noch ferrer bemuhung mit nichten verbrieffen ju laffen. Welches wir E. LE. 1c. Wien, ben 16. Mai 1) 1c. 1c. im vier und fiebenzigsten. Maximilian 1c.

Dresben, S. St. A. III. 39 f. 24 b. Rr. 22 f. 162. Cop.

1574 Mai.

<sup>1)</sup> In einer Abschrift bes t. St. A. zu Minchen, 230/7 f. 279, finbet sich als Datum 18. Mai.

1574 Mai 17. Germers= beim.

#### 751. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

Wenn ber Erzbischof von Mainz auf seiner Reise nach Langensalza, wo berselbe mit Kurf. August zusammentressen will, in Gessen bem Landsgrasen hegegnen sollte, so moge dieser, wenn etwa des Pfalzgrasen Christof's jüngst geleisteter Zug angezogen werden wollte, gebührlich entgegnen, ob und was damit der deutschen Libertet entgegen gehandelt, sammt ob solches also geschaffen, daß dem h. Reich oder dessen Ständen damit Beschwerde zugefügt werde, und ob nicht auch ein junger angehender Fürst hierin soviel Freiheit als ein jeder Graf, vom Abel, Bürger oder Bauer, die ohne hinterrede dem Einen oder Andern zuziehen, haben sollte. Der Landgraf werde in dieser Sache die Nothdurft des gemeinen Vaterlands und der christlichen Religion, denen beiden, "unseres Besorgens", eine scharfe Lauge von dem Papst zu Kom und seinem Ansang zugerichtet ist, zu bedenken wissen. — Germersheim, 17. Mai 74.

Raffel, R. A. Drig.

1574 Mai 17. Raffel.

## 752. Landgraf Wilhelm an Pfalzgraf Ludwig.

Ungewisse Nachrichten über bas Schicksal Christof's. Was Briefe und Gefandte aus Frankreich Widersprechendes über bie dortigen Vorgänge melben. Wie sich Ludwig bei ben ber Pfalz brohenben Gefahren zu verhalten.

Wir haben E. L. wiberantwort Freundlicher lieber vetter 2c. vom 3. maii sampt ben eingeschlossenen zeitungen, fur welche commus nication wir E. L. f. bank fagen, entpfangen, gelesen. Sovil nun E. L. bruder herzog Christoff pfalzgrafen betrifft, konnen wir E. L. aus den uns bis noch einkommenen berichten nichts grundlichs verstendigen. Dann erstlich hat uns graf hermann von Remenar underm dato ben 30. aprilis geschrieben, bas herzog Christoff, graf Ludwig und graf henrich sampt dem von Falkenstein die haut heraus= gezogen und barvon fommen, ohn bas graf henrich burch einen arm Beschossen; aber ber von Sohen Bollern wer uff ben tob verwundt, und sepen ermelte drey hern an einem heimblichen ort, welche man noch nicht melben borfe, ben einander. Den 25. aprilis und 4. maii schreibt er, bas bie zeitungen gar bivers und widerwertig einkommen, also bas er anfange zuzweifeln. Den 5. maii schreibt er, bas er ben vorigen abend gewiße zeitungen bekommen, bas sie noch im leben und frisch auf seien, boch burf man ben ort nicht namhaft machen, bis ste sich selbst offenbaren.

1574 Mai.

Und obwohl Cafpar von Schonberg, wie auch D. Dheim, uns an heut von Seibelberg geschrieben, bas graf Johann von Naffau selbst ben ihnen alba gemesen und von ber hern zustand nichts gewisses hab berichten fonnen, ba er boch fdreiben vom pringen von Uranien, de dato ben 25. aprilis, entpfangen, barin gemelbet, bas berurte bern besmals ben ihme noch nicht ankommen, auch wo dieselben seien nicht gewuft, bas man auch uber alle angewente funbschaft von ihnen nichts grundliche erfahren fonnen, wiewol fie bie nachrichtung hetten, bas ber gubernator berurte hern feche ganger meiln in felbe und welben und allenthalben, wo tobten befunden, suchen und bie tobten maschen laffen, aber under benfelben bie hern nicht funden, und bann es auch D. Dheim felbst barfur helt, bas gebachter graf hermann von Newenar obbemelte seine anzeige allein von horen sagen habe: so mogen wir boch E. L. vertreulich nicht verhalten, bas uns ber ergbischof und durfurft zu Meinz mit eigner hand zu erfennen geben, bas ber gubernator von fich geschrieben, bas herzog Chriftoff unber anbern uff ber malftatt tobt funden feie, wie bann G. L. f. ju erachten, bas bie geiftlichen durfurften mit bem gubernatorn vertreuliche correspondenz halten und sonder zweifel von bemfelben beren binge ein gewißheit haben konnen. Jeboch wollen wir bes beften hoffen; bann es fich wol chir zugetragen, bas bergeftalt ein ber lange zeit verloren und gefangen gewesen und sich, wer er sen, nicht zu erfennen gegeben, und hernacher miraculose wieder barvon fommen. 1)

<sup>1)</sup> Am 22. Mai war Landgraf Wilhelm laut eines Schreibens an Kurfürst Friedrich in neuer Spannung wegen des Schickfals Christof's und ber beiden' Grafen. Denn nicht allein, daß Landgraf Philipp dem Kurfürsten Friedrich, wie dieser nach Kassel gemeldet, angezeigt hatte, daß jene brei Fürsten noch frisch und gesund wären, sondern ein kürzlich von Wesel gekommener Diener hatte dort einen Knecht getroffen, der ihm erzählte, daß er den Grasen Ludwig, mit welchem er Morgens gegessen, geleitet habe, indem er wieder nach Dillenburg gezogen. Landgraf W. sandte beshalb alsbald einen reitenden Boten nach Dillenburg ab. Aber schon in der vom folgenden Tage (23. Mai) datirten Nachschrift zu obigem Briefe konnte Wilhelm dem Kurfürsten mittheilen, daß der Bote von Dillenburg ein Schreiben Johann's überbrachte, wonach Ludwig daselbst nicht angekommen und trot aller möglichen angestellten Kundschaft von den drei Herren nichts Gründsliches zu ersahren sei.

Bas F. selbst betrifft, so begte er um biese Zeit noch bie Hossnung, baß Christof am Leben sei. Denn am 31. Mai melbet Pfalzgraf Lubwig aus Amberg bem Lanbgrafen Bilbelm, sein Bater habe ihm geschrieben, baß er "seit bem

In Frankreich steis iho gar ubel; bann jungst uns von underschiedlichen orten zeitungen einsommen, das der herzog von Alanzon und konig von Navarra die practick surgehapt, den konig von Frankreich und die alte konigin und viel andere hern uff den karfreitag zu fanct Germain umbzubringen. Dieselben zeitungen haben wir Caspar von Schonberg, wie auch noch einen französischen diener, mit namen Fregosa, lesen lassen, welche dieselben durchaus constrmirt, und das dis nun das zweitemal sey, das der von Alanzon dem konig ein sussall gethon, und solche practick abbitten wollen. Darnach den 28. aprilis ist uns von einem vornehmen ort zugeschrieben worden, das der konig zu Frankreich den herzog von Alanzon, den konig von Navarra und Momoranzi zu hasten ingezogen haben, der prinz von Conde aber entkommen sein und nach Teutschland ziehen solle.

Diefelben zeitungen haben wir bem graven von Reg, ale er jungst ben 7. maii alhier ben uns gewesen, angezeigt. Demselben ift eben zu feiner ankunft ein ichreiben vom fonig überliffert, welchen er uns verlesen laffen, barin ihme ber fonig mit furgen worten zu verfteben geben, bas fich ein neue unversebene verretteren, feine und feiner mutter personen que erecutiren, jugetragen, von leuten, ben er, ber konig, es nicht zugetrauet, welche autores er aber bekommen und von benselbigen die ubrigen wol erfahren wolt, und hat fich ber von Reg uber folden briff hart entfest und felbft nicht anberft verftanben, als bas etwo obbemelte hern aller ingezogen waren. Des anbern tags, ben 8. maii, fam ein frangofischer etelmann, mit namen Monsieur be la Personne, ber pracht ein ander schreiben an ben von Res, wie E. L. ab beiliegender translation ju feben, und zeigte barneben an, bas ber hern feiner gefenglich ingezogen, aber boch fagt er, weren bem herzogen von Alanzon und bem fonig von Navarra leut zugeorbenet, bie uff fie warteten, bamit fie nicht entfemen, wie er bann von bem von Momorangi uff ber jacht abgeritten. Wie aber ber fonig ber practiden erftlich innen worben, hette er bas ichloß zu fanct Germain und alle bie, fo barin gewesen, hart zuehalten laffen, wie

jüngst geschehenen Treffen etliche unterschiebene Personen ausgesandt, hiervon ben rechten Grund zu erlernen. So habe aber S. L. bis auf biese Stunde noch nichts Beständiges vernehmen können und habe noch die bevorstehende Hoffnung, da bemelbter unser freundl. lieber Bruder oder andere Herrn auf der Wahlstatt geblieben oder sonst gefangen, es würde solches mit mehrerm ausgebreitet und darüber noch größerer Triumph angestellt werden." Bergl. Ehem an Landgraf Wilhelm 8. Juni 74 und F. an benselben 28. August 74.

man auch feinen ohn bes fonige austrugflichen bevelch hett burfen aus ober einlaffen, alfo bas auch bem frauenzimmer, mans jum ichloß ausgehen wollen, die kappen vor der nasen abgezogen worden und fich alfo zu erkennen haben geben muffen. Es fen aber fonft niemands gefangen ale ber graf von Cogenat [Coconnas], welcher bes fonige ju Boln heuptmann uber die Schweizer gewesen, und Monfieur be la Molle, welcher bes herzogen von Alanzon hoffmeifter, und fonft noch etwo feche ober acht vom abel, welche alle, wie auch bie beiben hern felbst befant, bas fie ben berzogen von Alanzon und fonig von Ravarra am ofter abend uff post pferben barvon fuhren und wiber feinen hern bruber, ben fonig, verhepen wollen, und fei ber fonig in vorhabens, uber gemelte graven und vom abel orbentlich recht geben ju laffen. Der pring von Conbe aber, ob er gleich vom fonig gang freundlichen beschrieben und beschickt, so hab er boch nicht fommen noch trauen wollen, fondern fen mit bes connestabels zwegen jungften föhnen barvon geritten.

Was aber der de la Personne fur ein vogel sen, haben E. L. aus dem abzunehmen, das er erst des Amirals oberster zeugmeister gewesen und darnach heraus gein Hendelberg gezogen und bei herzog Christoff sich ein weil verhalten und volgents wider in Frankreich begeben und des konigs diener worden.

Gleich baruff, den elften maii, schreibt uns unser bruder lands graf Ludwig, das einer S. L. rethe von Speyr kommen, welcher berichtet, das ein edelmann uffr post aus Frankreich daselbst angelangt, welcher sur gewiß ausgeben, das der konig zu Frankreich den 24. aprilis erstlich den konig von Navarra vormittag und den von Alanzon nachmittag uff vorgehende erkantnuß des parlaments zu Paris offentlich hab richten und ihnen beiden die kopf abschlagen lassen.

Dieselben zeitungen haben wir bem von Ret nachgeschickt, welcher aber uns boruff beantwortet, bas baran nichts sen, sonbern bas eben uff benselben 24. aprilis ber von Alanzon und Navarra bei bem konige gewesen und sich miteinander guter binge gemacht haben sollen.

Den 15. hujus kompt uns abermals von dem von Ret ein schreiben, doraus, wie auch den beigelegten copien (die wir E. L. hirneben transferirt in freundlichem vertrauen uberschicken), E. L. f. zu vernehmen, wie die sachen geschaffen sein sollen. Dann wir sehen wol daraus sovil, das man uns nicht mehr wissen lest, als wir wissen sollen, sintemal ermelter graf, als er hier gewesen, zum hochsten verneinet, das die beiden marschälf von Momoranzi und Cosse ges

fangen, welche sich boch aus diesen briven anderst besindet. So macht uns auch allerhand nachdenkens, das der konig oder auch die konigin in ihren briven nicht mit einem wort des herzogen von Alanzon und des von Navarra gedenken. Zu dem, weil der konig selbst schreibt, das er so krank, und die konigin, die mutter, darbeneben schreibt, das sie vor dreien tagen in großern nothen und ängsten gewesen, als zuvor je, das sie auch anderst nicht dan den tod begert habe, gleichs wol aber nicht meldet, was die nott gewesen: so mussen wird schier darfur halten, das beigefugte zeitungen, so unserm f. lieben vettern, dem chursürst zu Sachsen 2c., von Augspurg zugefertigt, nemblich das dem konige vergeben, nicht gar ohne seien.

Bas bann G. 2. und jugeschickte zeitungen, mas G. 2. her und vatter, ber durfurft pfalggraf, an bie fey. Mt. foll haben gelangen laffen, und 3. Mt. G. 2. hinwieder jur antwort gegeben, bermegen E. Q. unfern rath f. bitten, betrifft 1): ob ban woll wir E. Q. und ber gangen durfurftlichen Pfalz alle wolfart, uffnehmen und gebeven von herzen gonnen, auch baffelbig nach unferm eufferften vermogen gern furdern wolten, fo ift boch biß ein ichwere hochwichtige fache, barin wir E. 2. wenig rathen fonnen. Une fiehet aber in unserer einfalt fur gut an, bas E. L. sich besfals mit ihrem hern vattern in nichts inlaffen ober wiber S. L. legen, fondern fich folder und bergleichen hendel, fie belangen gleich Spanien ober Frankreich, im wenigsten nicht annehmen, sondern beren genglichen euffern und entschlagen, auch zu furstehender gelegenheit burch vertraute leute sowol jegen ber fay. Mt. felbft als jegen Spanien und Frankreich fich bahin erclerten, bas E. g. mit ben bingen im wenigsten nichts zu thun ober zu ichaffen hetten, sonbern mas E. L. als ein gehorsamer furft bes reichs 3. fen. Dt. ju unberthenigstem gehorfamb thun, auch 3. ton. 28. freundliche bienstliche willen erzeigen fonten, bargu weren G. L. geneigt.

Wolten wir E. &. hinwieder 2c. Datum Kassel, am 17. maii A. 74. — Wilhelm 2c.

Raffel, R. A. Cop.

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 648 Anm.

#### 753. Friedrich an den Grafen Reg.

1574 Mai 18. Germersbeim.

Unter welcher Bebingung ber Graf zu ihm fommen moge.

Nachbem &. von Joh. Cafimir vernommen, bag Reg 1) bemfelben in ber namlichen Weife, wie ibm, bem Rurfürften, am 9. b. D. aus Raffel geschrieben, wonach es scheint, bag berfelbe fich entschloffen, ihn gleichsam nur aus Soflichfeit zu besuchen, indem er auf gemiffe Geruchte und Rachrichten bin Diftrauen gefchopft: erflart &. wiederholt, bag Ronig unb Ronigin ibn burch einen feiner Rathe, ber gegen Oftern in Franfreich war, wie auch bernach burch Bregofo und Berrn be la Berfonne?) anzeigen liegen, bag Ret in toniglichem Auftrag mit ihm reben und über bie Beilegung ber Unruhen in Franfreich mit aller Bollmacht verhandeln werde, was ben Rurfürften veranlagte, icon einmal an ben Grafen zu ichreiben. Wenn biefer wirklich jenen Auftrag habe und vollziehen wolle, fo tonne er unter Begleitung bes ihm entgegengefandten Bogte von Beibelberg ben Rurfürften zu Germerebeim befuchen.8) Wenn Ren aber bente, daß es fich um bes Rurfürften Particularintereffe handle, und wenn er Gerüchten mehr Glauben fchente ale fürftl. Berficherungen, fo moge er fich bie Dube fparen, ibn aufzufuchen.

#### 754. Ldgf. Wilhelm an Friedrich.

1574 Mai

Raffel.

Unterredung mit dem Grafen Ret über die Urfachen ber frangofischen Unruhen.

<sup>1)</sup> Der auf seiner Rudreise aus Polen um so lieber in Beibelberg erwartet wurde, als man ihm bestimmenben Einfluß auf die französische Politik beimaß. Bergl. oben S. 653.

<sup>2)</sup> Ueber be la Personne f. oben S. 674 u. 675.

<sup>3)</sup> Der Bogt zu Seibelberg erhielt an bemselben Tage ben Auftrag, bem Grafen Ret beim Empfang in Speier anzuzeigen: Beil ber Aurfürst sich ben ganzen Winter über seiner Leibsgelegenheit nach in seinem Gemach zu Seibelberg habe halten müssen, wie ber Graf bei seinem Durchzug nach Polen selbst gesehen, so habe er sich jetzt, seine Gesundheit zu pflegen, "bes süßen und bequemen Lusts halber albier gen Germersheim begeben. Da aber ber Ort albie also enge und eingezogen, baß nicht viele Pferbe und Gesinde unterzubringen, wie benn wir selbst von unsern Pferden einen Theil wiederum anderer Ort von hinnen schlichen müssen," so begehrte er von dem Grasen, er wolle nur etwa mit 10, höchstens 20 Pferden von Speier aus nach Germersheim kommen und die übrigen Pferde nebst Gestnde in Speier lassen.

1574 Mat.

... Soviel bie unterrebe, fo wir mit bem von Ret gehapt, bes trifft, ift es an bem, bas er une ein crebeng vom fonig von Boln gepracht und boruff erstlich ein hehraths handlung an uns geworben, barvon wir ihnen aber genzlich abgewiesen; fure ander hat er une bie zeitungen von inziehung ber hern und andere, mas berhalben an ihn gelangt, communicirt und heftig an une begert, unfern rath mitzutheilen, wie biefer motus in Frankreich zu componiren. wir ihme unverholen fur bas einige und furnembste mittel furgeichlagen, wolt man ber fachen helfen, bas man bann ber fachen ju grund helfe, bann fonft alles fliden und was man boruff menbt, Der grund und ursprunt alles bieges unheils in Frantreich fei, bas man die leut von ber religion bringen, und biefelben nicht fret ftellen wolle, aldieweil folch proposition wehre, werden die trubles auch nicht fonnen uffhoren. Wann aber ber fonig bie religion nicht allein an beputirten orten, ba ere ohne bas nit enbern fonte, fonbern burchaus im gangen land frebstellen, fromme driftliche superintendenten ordnen und annehmen, die furter die firchen dießer religion auch mit tuglichen predicanten verfeben, und in bero bem tonig zu Blois A. 61 uberlifferten confession (Die bann auch ber A. C. in allen puncten, ausgescheiben de modo presentiae ic., gemeß) erhilten und weitere fecten und uffrurische predigten zuverkommen achtung betten, und bas ber fonig uber folden superintendenten, predigern und bem exercitio ber religion mit grund und ernft halten murbe, fo werbe wol frib in Franfreich und er, ber fonig, in autoritet unb lieb feiner unberthanen und in aller wolfarth erhalten werden. Kurs ander, so haben wir ihme barnegft gerathen, beiberfeits affectionirte partenen vom hoff regiment abzuschaffen und mit rath seiner lande ftenbe andere fromme gottsfurchtige leut jum regiment zuordnen, fo bargu bienlich und feiner parth anhengig weren. Doruff hat er uns einen langen biscours gemacht, bie historien ab infantia Francisci primi und wie bamale gleich bas haus Bourbon, Momorangi und Prion ben primat im regiment gesucht, volgente bas haus Lottringen fich auch barinn gemischt, und wie die fachen von zeiten zu zeiten hergefloffen und fie fich under einander barumb getrungen und getrieben, fast in die vier ftund lang commemorirt und bamit und perfuabiren wollen, bas nicht bie religion, fonbern libido dominandi und bergleichen privat affect die urfach bieges unheils were. Doruff wir ihme wider fürzlich geantwortet: Es konte woll sein, bas in Frankreich wie in allen großen regimenten und höfen folche ambitio furliefe, aber bas mittel und bie occasion, folde factiones ins wert

zurichten, wer gleichwol bie religion, welche, wie er felbst melbet, fie beiberfeits unberm ichein, bas ein jeber bie feine vertheibigen wolt, an bie hand nehmen und bardurch ire privat affect zu exequiren underftunden; barumb ftunde unser argument noch fest, bas bie religion ber grund were, barum man bie curam muß hernehmen, wann man anders dießen trubles abgeholfen haben wolt; bann wann man ben gemeinen mann, ale ben fie beiberfeite unberm ichein ber religion an fich zogen und bamit folche tumult erwedten, in bem gufriben ftelte, wurde ben factionibus barnach nicht mugleich sein, ihre anschlege bermaßen ins werf zurichten und ihnen ein anhang wiber ben fonig jumachen, fonbern mußten fich barnach allerfeite bes fonige gehorfamb Wiewol nun big alles gemeltem graven faur inging, er auch allerlet barjegen rebt, als bas es bem fonig nicht muglich wer, an allen orten bie religion zehandhaben, fo haben wir ihme boch solche mit exempeln und bas ante caedem Parisiensem alle binge weren paratissima gewesen, auch wol so geplieben, wo es ber konig hett handhaben wellen, abgelehnet, boruber sich allerley reden und disputationes zwischen und zugetragen, bis bas er gesagt und fic omnibus divis bevovirt, wo in caede Parisiensi uber 200 und in gang Frankreich in allen stetten, ba boch nit mehr als in vieren bergleichen executiones, nit iussu regis, sondern fremore et similibus cedibus irritati populi, weren vorgenomen, uber ein tausent menschen weren umbfommen. Ram auch zulezt bahin und negirte alle principia, bas er auch sagen borft, es hetten bie protestirenbe Frangosen bem tonige nie fein confession ubergeben, und mas ber dinge mehr weren, die wir uff ihrem werth lagen beruhen.

Dieß ist also die summa der inhalt des ganzen gespreche, das er und wir mit einander gehapt.... Wir haben ihnen gleichwol darneben heftig ermahnet, das er nach allen moglichen dingen darfur sein wolt, das des koniglich gebluts verschonet, auch die andern hern nicht verkurzt werden mochten, damit dem konig und dem ganzen konigreich nicht noch mehr nachred und unheils deraus zugewarten. — Kassel, am 24. Mai 74. — Wilhelm 2c.

M. St. A. 90/1 f. 88-90. Orig.

#### 755. Friedrich's Antwort für den Grafen Reg.

1574

Mai

Rf. Friedrich's Antwort auf die Werbung bes franz. Gefandten. Germers. Religionsfreiheit als Voraussetzung ber Berbindung mit Frankreich.

Was von wegen ber R. W. in Frankreich beroselben marschalt und grave von Ret bem pfalzgrafen churfursten angebracht, das haben seine churf. G. in effectu dahin verstanden, das hochgedachte R. W. die hieben bei den Teutschen chur und fursten gesuchte correspontenz und verstentnus nochmaln gern vortgesetzt sehen wolte. 1)

Daruff fegen 3. C. F. G. in feinen zweifel, er, ber marichalt, werbe fich noch gutter maßen zuberichten wiffen, mas angemelter verftenbnus balben uff zuvorn underschiedliche bescheene ersuchungen sowol von andern dur und furften ale auch S. G. &. G. ibergeit in antwort ervolget, und fonderlich in jungsten bes konige zu Poln burchzug bermegen zu Fach2) in bandlung vorgelaufen, und bas es fich an dem fundament und urfachen, baruff folde verstendnus gegrundet werben folte, gestoßen, welches ber dur und fursten, wie auch G. C. F. G. theile je und allwegen babin gemeint und gerichtet gemefen, bas burch 3. R. B. bie bandhabung berfelben pacififations ebict erhalten und bie freiheit und ubung ber religion burchaus in bero konigreich allen berofelben underthanen vergunt und zugelaffen werben folte, bieweil einmaln S. C. F. G. wie auch andere dur und fursten fein ander mittel feben fonten, baburch 3. R. 2B. ju gotseligem frieden, rube und einigfeit in bero fonigreich gelangen, auch ire underthanen mit einem driftlichen band zu gutem vertrauen, lieb und freundfchaft under und gegeneinander verbinden und bringen mochte.

Gben zu solchem effect haben J. C. F. G. bero rath doctor Diether Weiern<sup>3</sup>) in neulicheit zu J. R. W. abgeordnet, dieselben zuerinern, was S. C. F. G. aus Italia und andern orten vor zeitungen und warnungen anderer verstendnus und bundnuß halben einkommen, die dem vorgemelten fundament und S. R. W. erbieten ganz entgegen gestehen.

Da nun angeregtes ber dur und fursten getrewe wolmeinend mittel und gesetzter gotseliger und christlicher grund bei J. R. W. stat sinden mogen, als zweiseln S. C. F. G. gar nicht, es wurde zu einem gewünschten guten ende gelangt und die gesuchte verstentnus iren vortgang erreicht haben, wie auch uff solchen fal zu Fach das erbieten bescheen, da S. R. W. barueber von dem babst und andern zugesetzt und angesochten, das dieselb mit hulf und rath nit verlassen werden solte. Und haben derwegen S. C.

<sup>1)</sup> Weiteres in bem Bericht Friedrich's an heffen unter Dr. 758.

<sup>2)</sup> Bacha in Thuringen. Bergl. oben S. 620 Anmert.

<sup>3)</sup> D. Weber wurde wieberholt mit Aufträgen an ben französischen hof betraut. Einer frühern Mission aus bem Anfang bes Jahres 74 wurde schon oben S. 624 gebacht. Eine britte und wichtige Legation fällt in bie 2. Hälfte bes Jahres; vergl. unten Nr. 782.

1574 Maj.

V. G. uff empfangnen bericht bes jemerlichen zustandes in der cron Frankreich, auch bit und ansuchen Fregousae, de la Personne und Schonbergers
uß sonderlich iderzeit zu bemelter cron getragner gutherziger neigung ein
hoffnung gesaßt, es werde er, marschalt, ein andere resolution, so obgebachtem christlichem und friedliebendem werk ein glückseligen ansang geben
konden, gebracht haben, bevorab weil S. C. F. G. rath D. Diether Weier
in jungster legation gegen S. R. W. fraw mutter und räthen sich vernehmen lassen, das dassenige, so zu S. C. F. G. oder auch andern chur
und fürsten dieser sachen halben weiter heraus geschickt würde, ein andere
und volkomnere erklerung, etwas fruchtbarlichs und schlieslichs auszurichten,
mitbringen müsse, und derwegen ime under wegen geschrieben. 1)

Weiln aber aus sein, des marschalks, ihigem anbringen zuvermerken, das S. R. W. die ganze und freie ubung der religion in dero konigreich nicht zugestatten gedenken und nochmals bet dero gemeltem unserm rath D. Weiern und zuvörn hierumben gethaner erklerung beharren, die sachen auch seithero und von tag zu tag in der cron Frankreich sich viel anders angelassen und verstaltet, welches gleichwoln S. C. F. G. seiner R. W. und des ganzen königreichs halben mit sonderm mitleiden bedenken, so konden J. C. F. G. nicht fur uber, diese sachen, auch dero christlichen gewissens halb, bet voriger ervolgter erclerung und resolution bewenden zulassen, wie dan auch S. C. F. G. ein anders gegen Got nicht verantworten konten, noch auch abgesondert anderer chur und fürsten, so zu dieser verstendnus ansengklich gezogen, etwas weiters darin vorzunehmen oder einzugehen J. C. F. G. ohne vorwiß gebürn wolle.

Sunsten aber tragen S. C. F. G. mit S. R. W., bero konigreich, landen und underthanen noch wie alweg und besonders je lenger je mehr umb itzigen besorglichen standes willen ein herzlichs und christlichs mitleiden, bevorab weilen auch den groffen haubtern dergestalt zugesetzt werden wolte, die vom koniglichen geblut und S. R. W. und des konigreichs stenden sein, von den sie uff den fal trost, rath, rettung und hilf zugewarten haben solte.

Ob nun wol S. E. F. G. iren R. W. hierin weber maß noch ordnung zugeben wisse, so wolten sie doch von dem Almechtigen viel lieber wünschen und erbieten helsen, das in der eron Frankreich ein bestendig friedlich wesen aufgericht und erhalten wurde, wie dan, da S. E. F. G. und anderer friedliebender chur und fursten getreues wolmeinen und gutherzige gegen J. R. W. und dero eron tragende neigung vor der zeit und noch angesehen, sonder zweisel dasselbig zu abwendung des zorns Gottes, auch pflanzung

QU.

<sup>1)</sup> S. bie borftebenbe Rummer. Rludhohn, Friedrich III. Bb. II.

und mehrung bestendigen friblichen wesens und guten vertrauens zwischen bero underthanen und besonder bei den Teutschen chur und fursten, auch aushebung allerhand nachreben vielkeltig gedienet haben wurde.

Was dan den prinzen von Conde belangt, das J. C. F. G. denfelben, sich widerumb in die eron Frankreich zubegeben, bewegen solten, da ist es an deme, das uff bescheen surhaltung von ime, prinzen, S. C. F. G. solche ursachen seines ausreisens vermeldet, die uff warnung gestanden und nicht allerdings für gering zuachten, derwegen der marschalt selbst zubedenken, wie ein solches J. C. F. G. in unbekander sachen und vorstehenden ungewissen ausgangs wol anstehen und bei menigklichen verlauten wurde.

Es bezeugen aber J. C. F. G., was fie bisher in vorgesetzter gesuchten verstendnus und anderm J. R. W. gerathen und sich erkleret, das solches alles J. R. W. person und bero ganzen eron Frankreich zum besten gemeint worden, und sein nochmaln geneigt, neben iren sonen, zugleich dero löbslichen vorsahren, pfalzgrafen churfursten, in guter freunds und nachbarschaft gegen J. R. W. und dero konigreich zuverharren, deroselben alles liebs und guts zuerweisen, auch von J. R. W. hingegen eines gleichmessigen freundlich gewarten.

Und haben ein folches J. C. F. G. ber fachen notturft nach ime, bem hern marschalf, beme ste mit gunft wol gewogen, in antwort nit verhalten wollen. Signatum Germersheim, under J. C. F. G. handschrieft, ben 22. Man A. 74.

DR. St. A. 90/1 f. 70. Cop.

1574 Wai 27. Wien.

#### 756. Raifer Maximilian an Friedrich.

Billigt die spanischen Kriegswerbungen im Reich; traut bem Konig, wenn er nicht herausgefordert werde, feine feindlichen Absichten zu. Warnung an Friedrich.

Hat des Kurfürsten Schreiben vom 29. April (Nr. 743), des Königs von Spanien Kriegsgewerbe betreffend, empfangen. Es ist richtig, daß der König, zur Abwehr der von den Rebellen und deren Anhängern wiederum ausgehenden heimlichen Anschläge, genöthigt worden ist, deutsches Kriegsvolf und zwar 3 Regimenter Knechte und ungefähr 7000 Pferde zu bestellen, worüber ihm der Kaiser auf sein Bitten Patente in gewöhnlicher Vorm und den Reichsordnungen gemäß ausstellte. Maximilian glaubt damit nur dem löblichen Brauch und des Reichs Abschieden gemäß geshandelt zu haben, und hat auch noch nicht gehört, daß der König obre

feine Obriften etwas jenen Batenten entgegen borgenommen ober außerhalb ber aufgezwungenen Gegenwehr einen Stand bes Reiche ju befriegen fich unterstanden hatten, und wie ber Ronig bieber nichts anders als feine und feiner Unterthanen Rube, auf Unftiften etlicher unruhiger Leute freilich bergeblich, gefucht habe, fo werbe er auch in Bufunft gegen feinen Stand bes Reichs etwas Ungebührliches ober Gewaltsames vorzunehmen beabfichtigen, und Rf. Friedrich werbe nichts zu befahren haben, - "allein bas fich bein lib sampt ben iren hinwiber ben angezogenen reichsfatungen unb abschiben auch gemeß und bermagen unverweißlich bezaige, bas niemand zu pilligen clagen und gegenwehr urfach geben, und bem hailigen reich anbere genachpaurte, fo beme fonften zu allem guten willen genaigt, nit aufgelaben werben, wie gleichwol D. &. und bero sohne tails mit receptation und befurberung etlicher berbechtiger und anberer orten auftrunniger personen, ban mit vorseczlicher verbrennung bes pulvers, bergleichen neulichstem veinblichem uberfal und außerfter verhergung ber graffchaften Limpurg und Balfenburg und ban lecglich D. g. ambteman gu Lautern, bes Cracgen, aufgewigletem frembbem gefindtlein 1) mit nit ringer offension viler guthergiger leut, bazu auch verclainerung unfer fahferlichen reputation [gefchehen]."

Dit bem, mas ber Rf. von feinem Rreisobriftenamt und von guter Begenbereitschaft geschrieben, ift ber Raifer mobl zufrieben und muß bas Borbaben bielmehr loben ale ftrafen, wenn bee Bfalggrafen und ber anbern (bie er anbeute, aber boch nicht namhaft mache) Meinung babin gerichtet fei, bag fle ber Reichsorbnung gemäß ihre Rreishulfe in Richtigfeit ftellen, und bie verbotenen Gewerbe abstellen und gertrennen wollten. aber bie Abficht fein follte, unter foldem Borgeben etwas offenfive ober gur Berbinberung ber zugelaffenen Gewerbe und ber nothwendigen Gegen= wehr bes Konigs und jur Beftarfung ber Unruhigen vorzunehmen, fo wurde bieg nebft bem, mas bereits vorgegangen, nicht wenig Berbacht und Argmobn gegen ben Rurfürften erweden, ber biemit gnadigen Ernftes ermabnt werbe, bamit in Rube ju fteben und auch bei andern abwehren gu helfen, wie fich benn ber Raifer zu ihm anbere nichte, ale mas zu Erhaltung gemeinen Friedens und bes h. Reichs Sapungen bienftlich, verfeben "Welches alles wir auf berfelben Schreiben zu antworten nothig geachtet." - Wien, 27. Mai 74.

M. St. A. 230/7 f. 289. Cop.

<sup>1)</sup> Ueber bie hier berührten Rlagepunkte hatte sich ber Kaiser schon in einem Schreiben vom 16. Mai ausgesprochen, bas uns nicht vorliegt. Die Antwort Friedrich's hierauf folgt unter Nr. 757.

1574 Juni 1. Heibelberg.

#### 757. Friedrich an den Raifer Maximilian.

Rechtfertigt fein Berhalten in ber Nieberlanbischen Frage.

Hat bas kaiferliche Schreiben vom 16. Mat, bes Pfalzgrafen Chriftof Kriegsgewerbe und bes Amtmanns von Lautern, Friedrich Crapen, aufgeswiegelten, zum Theil undeutschen Gesinde halben, vorgestern zu Friedrichs-bühel empfangen und nicht ohne besondere Beschwerde baraus entnommen, daß der Kaiser ihm vorwerse, als ob alle diese Dinge vor seinen Augen, ohne gebührende Einwendung, wie ihm doch Stands und Amts halben obeliegen sollte, vorgingen.

Was Christof betrifft, so hat ber Kurfürst nicht allein demselben das frühere kaiserliche Schreiben alsbald zugesertigt und ihn zur "Gebührleistung" väterlich ermahnt, sondern auch kurz barauf bei der Zusammenkunft der Räthe zu Bacharach mit den andern rheinischen Kurfürsten ein Gesammtsschreiben an Christof und die beiden Grasen von Nassau ausgehen lassen. Von den Kreisständen, welche der Durchzug berührte, ist wegen zugefügten Schadens nichts an ihn gekommen. "Wie dem allen, weil ich mit diesen Sachen für mich weder zu thun noch zu schaffen, zu dem sie meines Wissens mit erfolgter Niederlage ihre Endschaft erreicht, so habe ich zu dieser Sache mehr nicht thun können; denn ich auch noch nicht weiß, wie es um ges dachten meinen Sohn gewandt sei."

Das bann bas ben Kreis berührende Kriegsgewerbe betrifft, fo hat &. im Fruhjahr in Erfahrung gebracht, bag burch einen Dbriften von Ifche in Lothringen, im Westrich und jenen Gegenden ein Rriegevolf geworben murde. Alls daffelbe bort im oberrheinlandischen Kreise etliche Tage hin und herruckte und zulett fich ber Mosel zu mandte, schickte F., von bem Kurfürften von Trier benachrichtigt, feine Amtleute bon Bacharach und Rreugnach bem Rriegsvolf entgegen, welche bie übliche Caution for-Alls aber nachher bas Kriegevolf fich wieber manbte berten und erhielten. und zuruckbegab, forgte ber Rurfürft burch weitere Abordnung mit Gute und angebrohtem Ernft bafur, bag es abzog, und verftanbigte fich fur ben Kall ber Wiederkehr mit bem Bifchof von Speier über die gewaltfame Abwehr. Auch unterließ er nicht, auf Begehren Triers von bem Obriften Schabenserjat zu verlangen, morauf er aber, ba bas Kriegevolt ichon außerbalb bes furrheinischen Rreifes war, nur ein Entschuldigungeschreiben erhielt. Da überdieß bas Rriegsvolf, bas nur ungefähr 1500 Mann fart mar, nicht in bem furfürftl. Kreise geworben und versammelt, fonbern nur aus andern Rreifen babin gelangt mar, fo glaubt ber Kurfürst alles gethan gu

haben, was ihm Amts halber oblag, wie benn auch eine fernere Klage ihm nicht zugekommen.

1574 Juni.

Was aber ben Amtmann zu Lautern Friedrich Eras in specie betrifft, so wurde dem Kurfürsten im Vebruar gemeldet, daß derselbe Kriegsvolk anwerbe, worauf ihn F. zu sich forderte. Da aber Eras damals länger als ein halb Jahr wegen der zu Lautern herrschenden Seuche sich außer Landes und eine Zeit lang in Frankreich auf den Gütern seiner Frau aus-hielt, nachher aber Krankheit halber, wie er sich entschuldigte, zu erscheinen verhindert war, so schried er an den Kurfürsten und entschuldigte sich, daß ihm "mit angeregter Auflage", Unrecht geschähe. "Daß er, Eras, dann sich hernach bei obgemeltem Kriegsvolk dergestalt lassen sinden, ist mir zu vernehmen fremd gewesen, auch zu ganz geringem Gesallen gereicht." Als er darauf zu ihm schickte, reserirte sich Eras auf vorgedachten von Ische, "daß er als ein Freund zu desto surderlicher Durchführung dessen Kriegs-volks ihm bessen Willen geleistet hätte, bei welchem ichs berzeit, weil keine fernere Klage vorhanden war, wenden lassen."

Sohat auch F. nicht unterlassen, alles, was er bevorstehenden Gewerbes und Gefahr halber in Erfahrung brachte, ben benachbarten Kreisobristen anzuzeigen, wie er denn nichts verabsäumen möchte, was zur Erhaltung von Ruhe und Frieden im Reich dient. "Gedenke auch die noch
übrige zeit meines lebens mich in dem und anderm also geburlich und
unsäumlich zu verhalten, das verhoffentlich gegen dem lieben Gott, dann
auch dem reich und menigclichen unparteisch mit unverletzem gewissen
zu verantworten seie, und baher zu E. kaiserl. Mt. in zutragendem notfall
mich allergnedigsten schutzes und obhaltung unterthenigst getrösten thue."

"Es will aber, allerg. kapser, je einmal zu grundlicher vorkomung difer und anderer im hailigen reich und ber christenhait, auch E. f. Mt. selbsten notturst erfordern, das die hauptursach und quelle dises jamers, das ist der Niderlendischen kriege, in selbigen landen abgeschafft werde, dessen E. k. Mt. mehrmals durch mich und andere stende des reichs schuldiger, treuherziger, auch unterthenigster guter wolmainung erindert worden; dan wohin dise ernstliche continuation solchs kriegs, auch einwurzlung einer frembden nation und nachpaurschaft gemeinet, was auch fur guts gebluets dieselb sowol beh Teutschen als andern genachpaurten nationen gepracht und surbaß pringen werde, das hat ein heber auch geringes verstands leichtlich beh sich abzunemmen und die erfahrung leider geben. Und ist hochlich zu besorgen, das diese verderbliche einbrechende weiterungen, auch innerliche schwechunge der christenhait E. f. Mt. an dero habenden expectanz an gedachten Niderslanden, es schlage gleich die sachen hinaus, wo sie wollen, auch uss den nottfall gegen dem Turken wenig nuczens pringen mogen, — welches alles

ich, weiß Gott, mit E. f. Mt. und allen ben irigen, wie auch bem hailigen reich, treulich und gutt meine, und derselben undertheniger getrewer wolmainung zu gemuth zufuren schuldiger pflicht nach nit underlassen moch sollen." — Seibelberg, 1. Juni 74.

M. St. A. 230/7 f. 311. Cop.

1574 Juni 3. Beibelberg.

#### 758. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

Bericht über feine Berhandlungen mit bem Grafen Ret.

Sochgeborner 2c. Ale wir E. 2. jungft freundlich verftendiget, was gestalt wir willens, ben graffen von Reps marschalchen in Frankreich igigen seines burchreisens und uff beffen zuvor bei uns beschehens angeben feines fonige wegen anbefohlenen fürpringens uß Speir zu uns nacher Germerschheim kommen julaffen, also mogen wir E. L. nicht pergen, bas ermelter von Reps fampt Cafpar von Schonberg ju uns bahin gelangt, welcher anfangs gegen uns ein langes gesprech von den anhero in der cron Frankreich furgangne hendl zu seinem vortheil bestes vleisses alles selbs mundlichen ußgefhuret und also zu beschlus dessen die petition dahin gerichtet, bas er befelch hette, die hievor mit den Teutschen dur und fursten angefangne correspondens zu entlichem beschlus zupringen, uns auch zuvermugen, bas wir ben prinzen von Conde persuadirn solten, sich wider nach Frankreich gubegeben; aber ber jungst angezeigten fridshandlung, bavon gebachter Schonberger uns zuvor ein langs und breites laffen fürmalen, auch beh andern erleutet, mit bem wenigsten wort nicht gedacht, barumb wir auch zuerwidern für unnötig geachtet, sondern ine herauf gleich bes andern dags schriftlichen beantwort, wie E. L. beigelegter copen mit A. zuvernemmen 1). Daruff er zuvor und ehe er bie gelesen, sich gegen und jum hochsten beschwert, bas wir ine beantworten wolten, che er genugsam gehort, fich auch berumbt, bas er bes fonige groß figel und volkommen gewalt hette hierin zuhandlen. er es hingegen ferner schriftlichen uberreicht, wie die copie mit B.2) ußweiset, mit vermelbung, ba die obgesetzte verstentnus mit den Teutschen dur und fursten beschlossen, were damit der frid in Frank. reich schon gemacht, und fur und fur umb ferner collation angehalten. Daruff wir (ime falle er fich, bas er nit genug gehort, zuvernemmen)

<sup>1)</sup> S. oben Mr. 755.

<sup>2)</sup> Liegt nicht bei ben Aften.

unsern freundlichen lieben fohn herzogt Johan Casimirn fampt zwegen unser rethe zu ime abgefertigt, und was er ferner furzubringen, an= horren laffen. Do er fich berumbt, bas eben bas frei exercitium religionis, so in unser schrift berurt, burch gang Frankreich à toute sorte de gens zu bewilligen und solches in unser hende pro assecuratione zuversprechen [er] bevelch, macht und gewalt hette. Do aber hochgebachter unfer fohne und rethe ben betrug gemerkt und ime bergegen, wie ber fonig fich neulich gegen unser rethe einen, fo wir in Frankreich gehapt, 1) felbst munblich vernemen laffen, furgelesen worben, nemblich bas ber fonig ben brei ftetten Rochelle, Montauban und Rimes wolle bas ebictum vor Rochelle gemacht zulaffen, item allen vom abel im fonigreich, so hohe oberfeit haben, neben irem hausgefind felb zehend und nit baruber von frembden auch bas exercitium (boch aufferthalb bes herrn nachtmale) gestatten wolle, hat gemelter von Reg, Schonbergt, Fregoso und ber prafident von Meg 2) befennen muffen, bas fie nit fernern bevelch hetten ban jest angezogene bes fonige resolution vermochte. Derowegen wir es ban nochmals bei unser schriftlichen antwort bewenden und ine bes andern tage hin ziehen laffen. Aus biefen haben G. 2. zuermeffen, mit mas trem und lglauben bie leut umbgehen und fich nit schemen, solche schein hands ungen zusuchen, wie ban auch ber von Rep ber obgebachten condition ber freistellung ber religion zu Bach gebacht, und bas solhe conditio bamals tractirt worben, nit gestehen wollen,8) wie ban ingleichen an

1574 Juni.

<sup>1)</sup> Ramlich D. Weber; vergl. oben G. 681.

<sup>2)</sup> fr. von Bielleville.

<sup>3)</sup> In Beziehung auf bie bier angezogene Berhandlung ju Bacha erwiebert ber Landgraf, d. Raffel 15. Juni, bag er fich folder Tractation, ober bag er fich berhalben im wenigsten eingelaffen haben follte, fonbern vielmehr beffen gu erinnern miffe, "bas wir uns jegen E. L. rath D. Dheimen gu etichen malen rund erclert, wir tonten ober wolten uns in folde weitleuftige benbel nicht einlaffen ober einmengen, wie wir bann auch bem tonige fein beghalben an uns gethanes gleichmeffige suchen felbit mit runben worten abgeschlagen, mit fernerer vermelbung, bas fo wol unfer als anberer dur und furften gelegenheit nicht fein wolle une itiger zeit in einiche correspondenz ober bunbtnus mit Frankreich ingulaffen, welche wir auch albie jegen ben von Ret gutermaffen wieberholet. Der meinung feinb wir auch noch. Dann bas wir uns mit einem ober zweben dur ober furften in frembter potentaten fo forgliche bunbnus inlaffen folten, folche mochte une beb Gott bem bern, ber tap. Dt., unferm erbeinigungsverwanten und allen ftenben bes reiche zu allerhand verweiß und nachteil gereichen, wie wir folche bem tonige nach ber lengbe zue gemuet gefurt, barmit auch G. R. B. woll content und zuefriben gewesen. Go vermerten wir auch aus G. 2. bem bon

1574 Juni. bemsenigen, so gemelter von Reps E. L. aus Kirchaim bes von Alanzon und konigs von Navarra halben von unserm freundlichen lieben son herzog Johann Casimir pfalnzgraffen geschrieben hat, miteinander nichts ist, dann er, unser sone, gedachter beider herrn in seinem schreiben an Neps mit ainigem wort nicht gedacht.

Dieweil uns auch jeczo durch ein glaubwürdige person die occasio, warumb der von Monmorenci unlengst so geschwind à la Bastille gen Paris gefürt worden, sampt andern particularibus, was sich in Langedoc zugetragen, inkommen, so zu großer nachachtung in dießen sachen dienen, so lassen wir E. L. dieselb auch hiemit zukomen.

Welchs E. E. wir freundlich nicht mogen pergen 2c. 1) Heibels berg, ben 3. Juni A. 74. — Friberich 2c.

M. St. A. 90/1 f. 103 u. 104. Conc.

1574

# 759. D. Chem an Ldgf. Wilhelm.

Juni
8. Pfalzgraf Christof. Prinz Dranien. Spanische Nachrichten. Frankreich. Kurf. August und seine Theologen.

Hat die Zeitung Friedrich's von Herlingshausen von Herzog Christof und den nassauischen Brüdern<sup>2</sup>) seinem gnädigsten Herrn referirt, welcher "darob sich nicht entsetze, dieweil seine kf. G. diessalls auf providentiam Dei, wie auch sonsten in allen Sachen, sundiren." Jedoch soll noch immer einige Hoffnung vorhanden sein, daß Christof und Graf Ludwig noch am Leben, wie ein Graf von Zollern in einem Briefe an einen Domherrn versichere, den sich der Kurfürst zu verschaffen suche.<sup>8</sup>)

Retz gegebener antwort und itzigem ihrem an uns gethonem schreiben, bas E. L. eben berselben meinung auch sein, 2c. — F. antwortet hierauf am 23. Juni.

<sup>1)</sup> Ebenso (mit unwesentlicher Aenderung bes Eingangs) an bemselben Tage an Kursachsen.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 651 unb 672 ff.

<sup>3)</sup> F. selbst schreibt am 8. Juni bem Landgrasen, er könne sich noch zur Zeit, "was Friedrich von Herlingshausen in Bericht gebracht, ben er boch anders nicht benn von den Spaniern eingebracht, so hoch nicht ansechten lassen," und sibrt noch allerlei Gründe an, warum er "das Herz seines Sohnes halben noch nicht gar habe fallen lassen", und noch täglich gewissere Zeitungen erwarte. — Erst 2 Monate später gab F. die lange genährte Hoffnung, den Sohn wieder zu sehen, auf. Er schrieb barüber am 28. Aug. 74 an Hessen;

<sup>&</sup>quot;Wir geben aber E. L. freuntlich zu vernemen, nachbem uns eine zeitlang

"Was ben Herrn Brinzen antrifft, baß s. fürftl. G. apoplexia gestroffen, haben wir nichts gehört, glaub auch, wenn etwas baran, sollt es längst hierher geschrieben sein worben. Es ware aber kein Wunder, baß s. fürstl. G. ein solch Zufall von wegen ber großen Sorg und Mühe zusstünde, wie E. L. aus einem ihrer f. G. Schreiben, welches ich berselben abzucopiren untergeben, auch was es mit i. s. G. für eine Gelegenheit und berselben Bitte, Begehren und Vorschläge sein, gnädiglich vernehmen werben. Und ist wohl zu erbarmen, daß Niemand zu biesen Sachen thut,

1574 Juni.

hero so muntlich so schriftlich anzeig furgebracht, als solte unser sone und grave Ludwig beisammen in leben und bey einem vom abel uff ein schloß heimlich enthalten werben, bergeftalt, bas auch berfelbe vom abel, weil er gefahr barob gu beforgen und in ber niberlandischen regirung gesessen, sie beibe allerdings verleuginet und nichts von fich ichreiben laffen wolte, bis fie geheplet, wolte er fie ju gelegenheit felbe bavon bringen; beggleichen auch von ber gravin vom Berg aus Bremen ein solchs schreiben ergangen, so fast bobin zu verstehn gewesen, als ob unfer sohn und graf Ludwig bei ir baselbsten gesehen worden: haben wir nicht underlassen vertraute personen an underschibliche ort zum zweiten mal in bie Niberland, besonders an die ende, so und furnemlich angetragen, bann auch gen Bremen abzufertigen und sonften alle mugliche erkundigung zu brauchen. Wir tonben aber einiche gewißheit, sonberlich bas fle bebe ober bern einer noch bey leben, nicht erlangen und vernemmen von benjenigen etlichen, fo beim handel gewesen, bas nit wohl muglichen, gebachter unfer sohn und graf Ludwig beisammen sein könden, weiln graf Ludwig zeitlich geschossen, bas seines lebens wenig hoffnung gewesen. Das aber fie bebe ober bern einer gefangen fein follen, könben wir vielweniger glauben; bann ben Spaniern ber mut sonst viel anberst wachsen, auch ber gubernator in ben ausschreiben, so balb nach ber schlacht an etliche hofe ervolgt, ber verhaftung jum wenigsten etwas gebacht haben würbe, wie auch einicher von benjenigen, so gefangen, an benenten orten gewesen und erledigt, gar feine anzeig bavon thun könden, und sonderlich einer vom abel, ben unfer fohn ber zeit fur fein ftallmeifter gebraucht und zu Antorf im citabel noch gefangen, une beb einem anbern erledigten guentbotten, bas er unfern fone gleich nach bem erften treffen seithero nicht mehr gesehen ober vermerkt, noch vernemmen mogen, wie es umb ine gewandt. Bon bem von Berlingshaufen aber, bavon uns E. 2. zuvorn auch zugeschrieben, haben wir zu Altei jungften selbsten soviel berichts eingenommen, bas wir unfere fohns leben halben wenig hoffnung tragen, und muffen es also bem lieben gott bevelhen." - Nach Alting Hist. eccles. Palat. in Dieg's Mon. Piet. S. 220 batte Friedrich nach Empfang ber Tobesnachricht zu ben trauernben Rathen gefagt: "Seib guten Muthe, ich weiß, baß mein Cohn ein Menfch gewesen, und weil es Gottes Wille also gewesen, so ift mir es lieber, bag er um ber gerechten Sache willen auffer Landes ftreitend umgefommen, als bag er im Lande feine Beit mit Muffiggang, welches bes Teufels Sauptliffen ift, jugebracht batte."

1574 ba boch zulest, als alle biese Bortheile und Gelegenheit vielleicht vorüber, Juni. Die Noth uns Deutschen bahin zwingen und treiben wird." 1)

Don Juan d'Austria handelt mit den italienischen Fürsten. Der Türke wird ihnen auch zu schaffen machen. Man schreibt aus Italien, daß die Spanier ihrem Brauch nach sich großer Kriegsstreiche rühmen, damit sie die Leute irre machen. — 15 schlecht gerüstete Schweizerfähnlein, zu denen der Graf von Embs stoßen soll, sind gestern vor Metz herübergezogen. Ihnen sind 12000 Kronen geworden. "Ich hoff, wenn sie in die Niederland kommen, werden sie über 2 Monate nicht harren; denn da ift kein Gelb."

Die Nachricht von dem Tode des Königs von Frankreich erneuert sich täglich; er soll gestern vor 8 Tagen verschieden sein propter exsorta vivilia2).

"Im andern schreiben, so ber prince gethan an einen heraus, davon in meinem schreiben melbung geschicht und E. f. G. abcopirt wurdet, melben J. F. G., die stende in Holland J. F. G. monatlich 150 tausend Brabandisch auf 6 monat, ober so lange der trieg weret, bewilliget, und da je J. F. G. von menigklich verlassen werden solte, das es den konig in hispanien sein halb konigreich, diß er seinen willen erlangt, kosten soll. Datum ut in literis."

<sup>1)</sup> In einer Nachschrift melbet D. Ehem bessere Botschaft: "Wie ich biß geschriben, kombt uns ein schreiben aus Holland vom 26. May von einer glaubwürdigen person, so um den princen stets ist, des inhalts, das der prince wol zu paß, aber mit stetter arbait mehr als der Job geplaget; das er in Seeland gezogen, daselbst sich tresslich armirt, all sein kriegsvolt und poß knechten [Matrosen] bezalt und gemustert und ein monat zuvor ausgeben; hat Flissingen, Bhet swahrscheinlich verschrieben sür Bere, kleine Festung, die gleich Blissingen und Midsbeldurg in Seeland siegt und Mitteldurg gar heftig bevestiget, auch alle andere ort, da einige gesahr zu vermuthen; begeren die leut anderst nit, dann das der konig selbs mit seiner armada kom. In Holland haben J. F. G. bei Leiden auch ein starke zedbel [zitabel?] gemacht, auch mit dero rotmeistern, so man hiebevor schuldig gewesen, gehandelt und sie befriedigt, also das es der bezalung halben richtiger bei inen als dem andern theil; in Holland und Seeland sep jetzund gar grosses gewerb und viel korns ankomen."

<sup>2)</sup> Bestimmter melbete Joh. Casimir am 3. Juni nach Kassel: Borgestern sei ein Deutscher vom Abel burch Lautern passirt, ber filt gewiß ausgegeben, baß ber König in Gott verschieben, und er sei nach Polen abgesertigt, bort bem König solche Zeitung zu bringen, baß er sich unverzüglich nach Frankreich begebe. Ferner kam am Mittag bieses Tags (3. Juni) ein französischer Abliger, Namens Neuvy, nach Lautern und wollte sich sogleich auf eine frische Post setzen, als ihn Joh. Casimir zu sich sorberte und allerhand Gespräch mit ihm anknüpfte. Nachbem er lange Zeit mit der Sprache nicht herausgewollt, zeigte er doch zuletzt dem Pfalzgrasen im höchsten Bertrauen an, daß der König am nächst verschienenen Sonntag [29. Mai], also morgen acht Tage, zur Mittagszeit in Gott verschieden und auf dem Todtenbett kurz vor dem Absterden seinen Bruder, den König in Polen, zum

1574 Juni.

Die Franzosen eines Theils vermeinen, bem von Alencon und Navarra werbe man bald vergeben (fie vergiften), Montmorench und Coffe richten laffen, Buiffus Statthalter fein bis ber Konig aus Bolen fommt, wo nicht felber in bem Ronigreich succediren. Danville bat fich mit ben Sugenotten in Langueboc verbunben, foll bei 36,000 Mann beifammen und funf gewaltige Stabte eingenommen haben. Der von Noue hat Rochelle inne. Anderer Orten fonnte ber Pring von Conbe auch auffommen. "Go mare, menfchlich bavon zu reben, Frankreich geholfen. Man fucht von wegen bes Rriege überall Belb, sonberlich bei Schweigern, bamit fie 6000 Schweiger Ge follte manniglich belfen, bag ber Ronig aus Bolen nicht fonnte heraustommen, fonft wird bas Uebel arger werben. Der Graf von Ret vermeint, man konnte ibm ben Bag nicht verlegen, und ebe fie ben von Alencon zum Ronig haben wollen, ba muffe bas Ronigreich zu Scheitern 3ch glaube aber, Ret und fein Saufe werben fich unterftehn, ben bon Alencon jum Ronig in Polen zu machen, bamit fie beibe Ronigreiche Bringen fie ihn aber um, fo fteht es barauf, bag Franfreich mochte zertheilt und in Provinzen und Rreife bivibirt werben. Da Deutschland jest Augen und Berg batte, und bas Saupt nicht frant, mare eine gute Belegenheit, ber Chriftenheit zu belfen."

In ben Verhandlungen bes Kurfürsten mit bem Grafen von Ret ist ber Friedensvermittlung gar nicht gedacht worden. "So sind wir auch zu schwach und einfältig, daß wir uns eines solchen unmöglichen Sandels sollten unterwinden. Es muß eine Partei die andere fressen, ist sonst kein Medium vorhanden."

"Daß die Sachen mit den Theologen und Cracovio in Sachsen so beschwerlich geschaffen und fie in der Person nicht gehört werden wollen, ist wohl zu erbarmen, und zu besorgen, der Fall werde sich sehr vertiesen und die Flacianer, die man zuvor mit Gewalt aus dem Lande getrieben, wieder hausenweise hineinkommen." Möchten doch die kurfürstlichen und fürstlichen häuser dadurch nicht getrennt werden. Der Landgraf möge bei dem Grasen Rochus von Linar, der bei dem Kurfürsten F. dieser Sachen halben nichts hat verlauten lassen, nicht nachlassen, damit dem Kurfürsten von Sachsen die Augen ausgehen. Man ist es vor Gott zu thun schuldig. "Bon uns wird vielleicht die Erinnerung nicht also ausgenommen, jedoch

Nachfolger an seiner Statt erklärt habe, und baß er, Reuvy, beswegen eilenbs abgesertigt sei, ben König fürberlichst heraus nach Frankreich zu vermögen; hege
aber die Sorge, baß er ben König vielleicht nicht mehr in Polen antressen und
bieser viel eher als etliche vermeinen in Frankreich ankommen und sich einstellen
werbe. — Lautern, 13. Juni 74.

1574 foll bieforts auch nicht gefeiert werben 1)." Was Berlepfch anbringen Juni. werbe, moge ber Landgraf bem Kurfürsten F., so viel es sich thun läßt, berichten. "Was unfere Sachen anlangt, bie fchreiben wir E. F. G. rund gu, wie es auch die Beit und Rothdurft erforbern." - Geidelberg, 8. Juni 74. Raffel, R. A. Drig.

1574 Inni

11.

#### 760. Friedrich an Af. Anguft.

Uebersenbet bie Antwort bes Raifers 2) auf bas Schreiben ber vier Beibelberg. rheinischen Rurfürsten bezüglich ber nieberlandischen Angelegenheit und wiederholt die fcon früher ausgesprochene Bitte, daß August, wenn er mit bem Rurfürsten von Maing auf beffen Reise nach bem Gichefelb gujammentreffe, mit bemfelben von bes gemeinen Baterlandes Bohlfahrt und ben Mitteln und Wegen, wie bem niederlandischen Rriegswesen, ber vornehmften Urfache ber im Reich herrschenden Unruhe, ber Trennung und bes Digtrauens, gründlich abgeholfen werben fonnte, reben moge.

"Und bemnach in berürter faiferl. resolution von uns, ben churfurften, uf furschlagung hierzu bienlicher mittel gnedigst angebeutet wurd, konnen wir nicht underlaffen, E. L. freundlich zuvermelben, bas uns disfals vilmaln zu gedechtnus fompt, masmaffen weilund fehfer Carl ber funft hochseliger bechtnus ber jetigen R. W. zu hispanien (wolche wir von benjenigen, so felbsten baben gewesen und es aus J. Mt. munbe gehöret, verstanden haben,) bife Riberlanden mit getrewem vetterlichem ernft und eifer bevohlen und zum abschied in beysein aller berfelbigen lande stände trewlich verwarnet, S. R. W. wolten ir folche land und ftande, ale bie ben 3. fep. Mt. trewlich und vil gethan und gehalten, laffen bevohlen fein und fie in und beh bem regiment, barin fie 3. feb. Mt. ihrer R. W. ubergeben und zugestelt, bleiben laffen, und die Spanische regierung berends nicht einsuren; bann wo er baffelbige thun, murde er sich umb dieselben land und leut selbsten bringen, wolche wir uff herumben gehaltenen tagen mehrmals anregen laffen."

Da bies bas einzige Mittel ift, ju einem beständigen Frieden zu ge=

<sup>1)</sup> In einer Nachschrift bittet Chem noch einmal, ber Landgraf wolle sich Die sächsische Religionssache treulich befohlen sein lassen, ba biefer Zeit gar viel baran gelegen. In Italien am sicilischen hofe und in Deutschland triumphirt man und hofft bie gewünschte Trennung zu erlangen. "Wir wissen nicht, ob (wir) je besser baran thun, baß wir gar still schweigen ober etwas bavon bem Rurfürsten schreiben ober Jemand schiden."

<sup>2)</sup> Bom 16. Mai; f. Nr. 750.

200

langen, so zweifelt F. nicht, Kf. August werde barüber mit Mainz vertraulich reben, und bittet, ihm so balb als möglich mitzutheilen, was A. hierin verrichtet und was für Hoffnung baher zu schöpfen.

1574 Juni.

Auch übersendet F. in Abschrift, was der Kaiser des unlängst durchgezogenen Kriegsvolks halben, wider sein Bersehen "fast ernstlich", an ihn
geschrieben, und was er darauf zur Antwort gegeben. Da F. täglich
erfährt, daß er durch friedhäßige Leute sowohl bei den Blutsfreunden als
Andern "unziemlich herumgetragen" wird, so bittet er, dergleichen keinen
Glauben zuzustellen, sondern überzeugt zu sein, daß er es an nichts sehlen
lasse, was zur Mehrung des Friedens und ber Wohlsahrt des Reichs
bienen möge.

"Wir muffen aber täglich mit Schmerzen vernehmen, mit was gesschwinden Praktiken und Anschlägen die ausländischen Nationen, auch der Papst und seine Cardinale emstg umgehen, ihre Gelezenheit suchen, rathschlagen und sich bearbeiten, wie nicht allein unsere wahre christliche Relisgion und beren Vekenner, sowol bei ihnen als auch uns Deutschen zu Grund getilget und ausgerottet und also das Tribentinische Concil zur Erecution gebracht, sondern auch, daß ihre eigenen Unruhren in's Reich transferirt werden möchten, und machen uns keinen zweisel, andere friedliebende Kurssürsten, Fürsten und Stände, so ihnen die Wohlsahrt des gemeinen Vaterslands lassen angelegen sein, nicht weniger dergleichen zu Gemüth führen und es dafür halten werden, daß es uns Deutschen in's gemein allen mit der Zeit gelten möchte." — Heidelberg, 11. Juni 74.

Dresben, B. St. A. l. c. f. 187. Orig.

# 761. Friedrich beantwortet die Werbung des französischen Gesandten von Harlan<sup>1</sup>).

1574 Inni 14. Beibelberg.

Tob Rarls IX. Rudfehr bes Polentonigs. Deutsches Kriegsvolf.

Sat Mitleiden mit dem fruhen Tobe bes Ronigs, von dem er gehofft, bag er auf bas treuherzige Bitten ber beutschen Fürsten bei langerem Leben

<sup>1)</sup> Die Königin Katharina gab bem Gesanbten, ben sie, wie ber Trebenzbrief vom 4. Juni besagt, auf ben ihr so schmerzlichen Tod bes Königs hin zu ihrem Sohn in Bolen absertigte, ben Auftrag, auf ber Durchreise bem Kursürsten einige Sachen in ihrem Namen vorzutragen. — Neben ber Ankündigung bes Todes bes jungen Königs in Frankreich, hatte er, wie F. am 15. Juni nach Straßburg berichtete, solgende 2 Punkte mündlich anzubringen: "daß wir nämlich ber k. B. zu Polen unsres Theils den Paß von da wieder nach Frankreich be-

einen beständigen Frieden in Frankreich aufgerichtet und erhalten haben wurde, und will zu Gott beten, daß er der Krone Frankreich einen König geben wolle, der die Unterthanen bei seinem allein seligmachenden Wort, auch bei Frieden und Ruhe erhalte.

In Beziehung auf ben begehrten Durchzug bes Königs von Polen erinnerte ber Kurfürst ben Gesandten, "was ihm früher auf gleichmäßiges Anlangen, da der König nach Polen zog, für Anzeige geschehen, und wie es diesfalls im h. Reich Herfommen sei, in dergleichen wichtigen Sachen communicato consilio zu handeln". Weil denn dem Kurfürsten nicht bewußt, wie der Kaiser und die andern Kurfürsten hierin gesinnet, so will ihm nicht gebühren, jenen hierin vorzugreisen, sondern muß es bei demselben also bewenden lassen. Da aber deswegen, wie zuvor, ein Convent angestellt wird, will der Kf. sich aller freundlichen Gebühr erweisen.

Fur's britte zu hindern, daß kein deutsches Kriegsvolk weiter nach Frankreich geführt werde, stehe nicht in des Kf. Macht, wie er auch von einem derartigen Kriegsgewerbe nicht wisse. — Seidelberg, 14. Juni 74.

M. St. A. 90/1 f. 100. Cop.

1574 Juni 15. Kratau.

# 762. König heinrich an Friedrich.

Freundschaftsversicherungen. Bitte, auf Mittel zur Beruhigung Frankreichs bebacht zu fein. Beglaubigung für herrn von herbault.

Mon Cousin. Encores que je me tienne pour tout asseuré, que la mort intervenue à mon tresgrand regret du feu roy monsieure mon frere ne vous fera point changer l'amitie que vous avez tousjours portée à la couronne de France et à moy particulierement, mais au contraire, puis qu'il a pleu à Dieu, en disposant du feu roy mon dict sieur et frere, me faire legitime heritier et successeur de sa couronne, j'espere l'estre aussi de l'amitie dont vous l'avez aymé, et que j'en auray

willigen, und dann für's andere daran sein wollten, daß serner kein Kriegsvolk nach der Krone Frankreich zusühren geworden werde." F. antwortete laut vorsliegender Abschrift. — "Und obwohl er, Harlay, darauf weiter angehalten, daß wir doch des gesuchten Paß halben in eventum kaiserl. Mt. und der andern unstrer Mitkursükrsten erfolgender Bewilligung unsres Theils darein consentiren wollten, so haben wir es jedoch dei angeregter unsrer gegebenen Beantwortung nochmaln bewenden lassen. F. an die Stadt Straßburg (d. heidelberg, 15. Juni 74). Im dortigen Stadtarchiv.

maintenant tout seul ce qui estoit departy entre luy et moy: touteffois, pour ce que je le desire ainsi, et afin qu'elle soit perpetuelle, je vous prie croire, mon cousin, que vous pouvez attendre de moy autant de bonne volunte et affection en vostre endroit que je vous en ay moymesmes promis, passant par votre maison. Aussi me veulx je bien prometre que, en attendant mon retour en mon royaume de France, vous serez content pour l'amour de moy de rechercher les moyens de paciffier les troubles que la malice des hommes y a voullu susciter, comme je vous en prie de bon coeur avec assurance de recongnoistre le plaisir que en cela vous m'aurez faict bien à propoz. Ainsi que j'ay donné charge au sieur de Herbault, l'un de mes maitres d'hostel, vous faire ententre plus particulierement de ma part. Donc je vous prie le croire et luy adjouster foy. Supliant le createur, mon cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Cracovye le 15 jour de Juing 1574. — Henry.

M. St. A. 90/1 f. 126. Orig.

#### 763. Friedrich an Af. August.

1574 Juni 22. Beibelberg.

Rechtfertigt seine Galtung in ber niederlandischen Frage.

Friedrich hat ein kursächsisches Schreiben vom 22. Mai empfangen und baraus nebst August's freundlicher Erinnerung verstanden, warum man sich bes spanischen Kriegswesens nicht anzunehmen und "daß zu solchem (Vorgeben) der königl. Würde in Spanien Ursache gegeben werden möchte".

Bu ber Warnungsschrift, die F. an ihn, Rf. August, und andere Kreisobersten kraft seines Amts ausgehen ließ, hatte er gute Gründe, wie noch in einem andern Schreiben weiter ausgeführt werden soll. — Wenn der Kaiser dem König von Spanien fremdes Kriegsvolf in die Niederlande zu führen und hernach auch im Reich Kriegsvolf anzunehmen erlaubte, so ist dagegen an das zu erinnern, was dem Kaiser durch die Kurfürsten und andere Stände des Reichs wiederholt vermittelst Gesandtschaften und Zusschriften wegen des niederländischen Kriegswesens und des daraus dem Reich und namentlich den benachbarten Ständen laut deren vielfältigen Klagen erwachsenen Nachtheils und Schadens zu Gemüth geführt worden.

<sup>1)</sup> S. bie folgenbe Rummer,

Dag folches Rriegswesen bis jest Sachsen und anbere Binnenlanbe nicht berührte, hat man mehr ber Gnabe und Fürforge Bottes als bem guten Willen Unberer zu verbanken, und mas noch nicht geschehen, fann zu befferer Zeit und Gelegenheit nachgeholt werben. Wohinaus bas Fürnehmen gerichtet mar und ift, fann ein Jeber, auch geringern Berftanbe, leicht ermeffen. — Wenn bie Deutschen "neben bem Saupt mit mehrerm Ernft und Tapferkeit fich ber Sache angenommen", mare es zu biefem fur ben Konig von Spanien wie für seine Unterthanen und ganz Europa gleich verberblichen Wesen nicht gekommen, sondern ein leiblicher Frieden zu erlangen gewesen. Weil man aber bafur hielt, bag bies frembe Sachen feien, bie bas Reich nicht angeben, mahrent boch ber Erfolg ein andres lehrt, hat es &. auch babei bewenden laffen muffen und fich bes Kriege nicht mehr als andere angenommen, indem er "beiben Theilen burch biefen Rreis zugleich Rriegsvolf, boch mit bochfter Befchwerung unfrer allerfeits Unterthanen, burchpassiren laffen, und wohl gut gewesen ware, bag man ju allen Theilen fich ben Reichsconftitutionen mit Leiftung gebuhrenber Caution und fonft gemäß verhalten, welches aber fowohl bei einem als bem andern nicht erlangt werben mogen, und es jest babin gerathen, baß in ben Bestallungen weder bas h. Reich noch beffen Glieber ausgenommen, welches une befto mehr verurfacht, G. L. und andere Rreisoberften, beren Rreis foldes Kriegswesen antreffen ober in benen Anfangs bas Kriegsvolf geworben werden mochte, vermoge tragenden Umte und auf Andrer eingekommene Warnungen zu ersuchen, alfo bag unfere Meinung nicht bahin gestanden, daß wir uns felbft. E. L. ober andere in biefen Rrieg zu fteden begehrt, anders benn ba ein Kreis ober beffelben Stand burch bies Kriegswesen angegriffen werden follte, bag man fich alebann ben Reichsordnungen gemäß erzeigen wollte."

Im Uebrigen vermerkt F. bes Kurfürsten Al. brüderliche Ermahnung freundlich und hofft nicht, daß dem Reich durch seine (Friedrich's) sorgs fältige Verwarnung oder sonst durch sein Verhalten ein Unglud zugezogen werden soll, während dagegen zu befürchten, "daß unser Schlafen und Securität unserm gemeinen Vaterlande fünftig nichts gutes bringen werde, wie denn auch etliche unter den geistlichen vornehmen Ständen, wie wir berichtet, auch der Meinung sein sollen." — heidelberg, 22. Juni 74.

Dresben, B. St. A. 1. c. f. 215. Drig.

### . 764. Friedrich an Af. August.

1574 Juni

Unberechtigte Klagen bes Gubernators ber Nieberlande über bes Kurs Beibelberg. fürsten wohlmotivirte Wachsamkeit.

Friedrich hat burch Freunde von vielen Seiten erfahren, daß ber jetige Gubernator in ben Niederlanden fich über fein Schreiben aus bem nächst verfloffenen April, das damalige Kriegsgewerbe und die deswegen an ihn, ben Pfalzgrafen, gerichteten Warnungen betreffend, in Zuschriften an Kreissoberste und andere Fürsten beklage und dabei seinethalben allerlei ungutlich anziehe.

F. weist ben Vorwurf zurud, daß er unbefugter Beise an benachsbarte Areisobersten und an den Kaiser der gefährlichen Zeitläufte und bes geworbenen Kriegsvolks halben geschrieben; er habe das weder aus Kurwitz, noch um den König von Spanien oder seinen Statthalter bei den Ständen des Reichs zu verunglimpfen, sondern in bester Meinung gethan, wie er benn von dem Kaiser selbst unlängst zu fleißiger "Aufachtung" und nachsbarlicher Correspondenz ermahnt worden sei.

Daß er aber in jenen Warnungsschriften unter anberm vermelbete, baß bas geworbene Kriegsvolk etlichen Ständen im Reich gelten möchte, bazu verursachten ihn nicht allein die beschwerlichen Durchzüge, Versammlungen und Einlagerungen, womit die Stände vielfältig von solchem Kriegsvolk hievor und noch heutiges Tags in diesen Gegenden belästigt worden, sondern noch andere Gründe.

Es geht schon aus bes Gubernators jetigem Schreiben genugsam hervor, daß allerlei in der Leute Gedanken stedt, und es also bei ihm, dem Pfalzgrafen, nicht ein bloßer Wahn ist, sondern jene Warnung nicht ohne besondere Ursache geschah.

F. erinnert baran, wie ber Raifer auf bem zu Fulba gehaltenen Kursfürstentag burch seine Commissarien vor einem Bündniß fremder Botentaten warnte; er erinnert an die von den Angehörigen des niederländisch-west-phälischen Kreises wiederholt wegen des verderblichen Kriegswesens vorge-brachten Bitten, die jedesmal auf freistäglichen Versammlungen als berechtigt anerkannt wurden und zu Legationen und Zuschriften an den Kaiser Versanlassung gaben.

Ueberdies find ihm nicht allein Bestallungen ber Reuter vorgezeigt worden, die noch täglich an= und durchziehen, worin weder das Reich noch die Stände besselben, wie sich gebührt, ausgenommen, noch berselben mit einem Wort gedacht wird, sondern ein Theil der Rittmeister, benen die Rluchohn, Friedrich III. Bb. II.

schuldige Caution fraft ber Reichsconstitutionen abgesorbert wurde, verweigerten dieselbe gänzlich, ja ließen sich rundweg vernehmen, daß sie sich nicht verpflichten könnten, wider keinen Kurfürsten oder Stand des Reichs sich gebrauchen zu lassen, "benn sie es kraft angeregter Bestallung nicht könnten halten, sonderlich aber des Abzugs halb keineswegs weber mit Bürgschaft noch bloßer schriftlicher Obligation zu caviren, benn sie bis noch nicht wüßten, wohin oder wider wen sie alsbann gebraucht werden sollten."

Weiterhin wird auf ein Ausschreiben bes jezigen Gubernators hingewiesen, worin es hieß, daß man mit des h. Reichs gehorsamen und friedliebenden Fürsten gute Nachbarschaft zu halten bedacht, und daß sich kein friedliebender Stand das Geringste zu befahren, also ein Unterschied zwischen gehorsamen, friedsertigen und ungehorsamen und unfriedsertigen gemacht wurde, um sich bessen nach Gelegenheit vielleicht zu bedienen. Was nun eine solche "angemaßte Distinction und Unterscheidung" zwischen den Ständen im h. Reich, die man doch in keiner Reichsconstitution sinde, auf sich trage, und ob es nicht Jedermann, insbesondere Denjenigen, denen nicht geschrieben wurde, obwohl sie (wie bei dem Pfalzgrasen der Fall war) in gleicher Nachbarschaft sigen, allerhand Gedanken machen müsse, gibt F. zu ermessen anheim.

Ferner will F. bem Kurf. August nicht vorenthalten, "daß ihm von Fürsten und Andern in specie diese Warnung eingekommen, als sollte man sich unterstehen und mit etlichen oben angezogenen geworbenen Reutern bereits gehandelt haben, sich herauf an ben Rheinstrom einzulegen."

Wie viel ober wenig auf bies Alles zu geben fein mag, jedenfalls burfte ber Rurfürst nicht bem Reich und beffen Standen zum Nachtheil verschweigen, was von vielen Seiten ihm zugeschrieben wurde.

Daß nun diese wohlgemeinte, ja pflichtschuldige Bemühung ganz uns gutlich ausgelegt wird (um badurch vielleicht unter den Ständen des Reichs Trennung, Spaltung und Mißtrauen zu erweden), und also F. mit seinen offnen Erinnerungen nicht allein schlechten Dank verdient, sondern von dem Gubernator bei seinen Freunden freventlich "angezogen" wird, muß er an seinen Ort stellen, kann aber die Dinge gegen Kf. August und andere ungeahndet nicht lassen, damit sie ihrestheils auch weiter darüber nachs benten.

Seine Person und bes Gubernators Berleumbung anlangend, troftet sich F., daß er seines, ohne Ruhm zu melden, loblichen uralten Gerkommens, Geburt, Stand und Herkunft halben bei Jedermann, selbst bei dem König von Spanien und andern ausländischen Potentaten bermaßen befannt ist, daß, wenn auch solches unziemliche Ausschreien ihm nicht wenig zu Gemuth geht, doch weitere aussührliche Widerlegung nicht nothig ift, zumal er ben

Gubernator als einen Fremben und mit bem Reichsherkommen Unbekannten für seine Berson babin nicht achtet, bag er ihm ober seines Gleichen ben allergeringften Matel "anzuschmigen" vermöchte.

157**4** Inni.

Daher besorgt F. auch nicht, daß er baburch bei seinen Freunden in Berdacht gesetzt oder die wohl hergebrachte Freundschaft geschwächt werden könnte, sondern hofft, daß er hinlänglich entschuldigt ist, und bittet August schließlich, diese Dinge anders nicht, als sie gemeint, zu verstehen, sie ihrer Wichtigkeit nach zu überlegen und seine fernere Meinung ihm vertraulich zu eröffnen. — Heibelberg, 23. Juni 74 1).

Dreeben, S. St. M. l. c. f. 209-14 Drig.

#### 765. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

1574 Juni

Berhandlungen zu Bacha. Bas Friedrich in ben niederlandischen Deibelberg. Angelegenheiten gethan.

Unser freundlich bienst 2c.... Zwen underschiedliche wiberants wortliche schreiben under dato Cassell den funszehenden Junii haben wir zu unsern handen wol empfangen und deren inhalts freundlichen verstanden.

Bas nun bas eine betrifft, [bas] E. L. ber hanblung, fo mit bem grafen von Ret zu Bach furgelaufen, melbung thun 2), hat es ben verftanb, bas nit biejenige gemeint, bie zwischen E. L. und ihme, grafen, sondern unseren rhaten baselbsten furgangen, in welcher emelter graff und andere fich unberstanden, unsere rhätte mit sueßen worten zu persuadiren, das sie von unsertwegen in eine pundnuß einwilligen solten, welches aber, als fie vermerft, bas es allein barumb zu thun were, das man under biesem bedmantel vorhabens wer, ben driften in Frankreich und anderen herrn (wie gleich barauf mit benen von Rochella und ist im werk abermals ervolget) bas garaus jumachen, rund abgeschlagen worden. Dann sovil E. L. resolution, so sie bazumal bem konig aus Boln gegeben und bem graf von Ret inhalt ewer & igigen schreibens wiberholet, berurt, fo ift une biefelbig von unseren rhatten boctor Cheim und Buleger ber gepur referirt worden, alfo bas wir beibe uf einen schlag hinaus gangen und uns jebesmale nit weniger ale E. L. bedenklich gewesen mit bem verftorbenen könig in eine pundnuß einzulassen. —

<sup>1)</sup> Ebenso an bemselben Tage an Württemberg. Stuttgart, St. A. Orig.

<sup>2)</sup> S. p. 687 Anm. 8.

Was aber E. L. ander schreiben, die zwischen der kap. Mt., dem durfursten von Trier und uns ergangene schriften, daraus E. L. vermerkt, das wir den J. Mt., unsern mitchurfursten und etlichen andern stenden der Niderlendischen sachen halben in verdacht gerathen, welchs sie ungern hören und uns von herzen vergonnen, belangt, thun wir uns gegen E. L. freundlichen bedanken, und dieweil uns in dem unguetlichen geschicht, müeßen wir es dem lieben Gott bevelchen, welcher bisher unser rugken gewessen ist und auf den wir gepawet und getrawet, und ist uns gnug, das wir in religions und andern sachen, unser allgemeines vatterland betressend, mit aufrichtigem gemut und gewissen gehandelt, wie wir auch furdaß nit gedenken, unser gewissen und das gemein vatterland zu beschweren. Billeicht möchte die zeit kommen, das unsere getreue warnungen mehr und bessere statt als jest sünden.

Sonsten, bas wir uns mehr als andere in die Niderlendische sachen gesteckt haben oder noch thun solten, ba ist E. L. und mennig-lichen bewust, weil niemand zu disen dingen thun wöllen, das wir sie auch also durch einander geen lassen und beiden friegenden theilen, wie dan auch in Frankreich, den zuzug, wie unsere mitchurfürsten und andere stende alle gethan, doch mit höchster unserer allerseits armen underthanen nachteil und schaden, verstattet, welches, da wir den einen oder andern theil auf und laden, irritiren oder und dieses kriegswesens halben theilhaftig machen wöllen, [wir] wol verhinderen und anders und erzeigen mögen; wie man aber gegen und der religion halben, ehe und zuvor der Niderlendische frieg im werk gewessen, doch Gott lob unverschulter sachen, gesinnet, das ist E. L. wol bewust und haben wir es anno sechzig sechs im werk ersahren.

Wir vermerken aber nichts destoweniger E. L. erinnerung freunds lich und wissen, das E. L. mit uns und den unseren aufrichtig und wolmeinen, wie wir auch gegen E. L. und den ihrigen nit weniger gesinnet 2c. Heidelberg, den 23. Juni A. 74. — Friderich 2c.

Kaffel, R. A. Drig.

1574 Juni 27.

766. Joh. Casimir an Af. August.

Beibelberg. Perfönliches. Pfalzgraf Christof. Falsche Gerüchte über Friedrich. Prinz von Condé.

Joh. Casimir hat aus einem Schreiben, d. Langensalza ben 12. b. M., mit herzlicher Freude entnommen, daß die Schwiegereltern sich wohl besinden; auch ihm geht es nach 10tägiger Erfrankung (an einer hisigen

und forglichen Apostem, mit einem täglichen Fieber vermischt) wieber gut, und ebenfo feiner Gemahlin, mit ber er "in ziemlich guter Ginigkeit" lebt.

Er wünschte von Herzen, daß es um seines Bruders Christofs Sachen beffer stünde, wenngleich noch nicht alle Hoffnung, daß er noch am Leben sein möchte, verschwunden ist. "Wer aber S. L. zu solchem ihren Zug gerathen, können wir (aufferhalb was S. L. uns nach dero Auszug des-wegen selbst zugeschrieben und E. L. wir im nächsten unsern Herausreisen von Amberg aus freundlich zugeschickt) nicht wissen. So viel unsers gnädigen Herrn Baters Liebden und die Ihrigen diesfalls betrifft, da haben E. L. ab beigelegter Abschrift beren an die k. Mt. hiervon wegen gethanen Schreibens, was ihr beshalben wissend gewesen und es damit für eine Gelegenheit hat, zu vernehmen, wie wir auch von seiner väterlichen L. nochmals verstehen, daß ste erachten, sein, unsers Bruders, freier Wille, sammt dem hievorigen dem Brinzen zu Oranien und Andern gethane Zusage habe ihn zu Leistung derfelben bewegt."

Aus Frankreich hat er nach bem Tobe bes Königs nichts Besonberes vernommen. Dem Gesandten ber Königin, Harlay, konnte er großer Schwachheit halben keine perfonliche Audienz gewähren.

"Soviel bann E. &. burch einen eingelegten zettel melbung thun, wie biefelbe von gemeinem landgeschreb bernemen, bas unfer geliebter berr und batter burch bie Welschen schupen, so unferm lieben bruber in bie Riberlande nachfolgen follen, ben Spanischen obriften grafen von Embe sambt etlichen hauptleuten erschießen, bie mufterplat gerftoren, auch etliche magen mit ruftunge plunbern, leglichen auch bem pringen von Conbe in bie 7000 Teutscher pferde gum besten werben laffen folle 2c.: ba konnen wir nicht underlaffen, E. 2. Diefen unfern mahrhaften bericht freundlich und fonlichen mitzutheilen. Und erftlich, soviel gemelte schuten und angebeute thaten berurt, bas gemelter unfer geliebter berr und vatter mit biefen fchugen weber bor ober nach ber angezeigten that bas allergeringfte nit guthun gehabt ober noch hat; bielweniger bas von benfelben ichzit beren binge mit irer v. 2. vorwiffen beschehen fein follte; fonbern im gegenspiel, als biefe schuten anfangs big in ben flift Trier gelanget und ber enben fich wiber gewendet, iren jug burch bie Pfalz und ben Rhein hinauf big in flift Det, alba fle jeto noch zum theil liegen, genommen, und in folchem fich etlicher orten nicht zum beften gehalten, haben ire v. L. mit ber ge= nachbarten zuthun allen gebuerenben ernft fürzuwenden fich erbotten, auch gur notturft gethan, wie E. Q. ab behverwarter an hochftgebachte fan. Mt. ausgangenen entschuldigung copien weitleuftiger zuvernemen. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. oben Mr. 757.

Destoweniger ist S. v. L. an zerstörunge angezeigten musterplatz, auch erschiessunge graf Hannibals von Embs die allergeringste verurssachunge zuzemessen; dann wir dessen genugsam versichert, das S. v. L. von denen dingen gar kein wissens gehabt, bis ste deren von anderen orsten hero zeitungs weiß berichtet worden.

Wir mögen aber E. L. hieben sönlich nicht pergen, das hiraußen lands von dieser handlunge auch allerhand geschreh ergangen, da nembelichen under anderen die stat Straßburg hiemit ebenmessig beschuldiget werben wollen; nachdem aber dieselbige in ersahrunge gebracht, das gedachts graven von Embs lieutenant Jacob Dalheimer solliches geschreh ausgebreiztet, haben sie, die von Straßburg, ime diese calumnien und dissamation nit allein in sacie in busem geschoben, sondern auch allen haubtbevelches und kriegsleuten, so eben der zeit eines guten theils zugegen gewesen, in einer offenen versamblunge den 10. verschienen monats Maii publice infinuiren und daben anzeigen lassen, das man in fur einen solchen verlogenen ehrlossen man achten und halten wolle, diß er seine dissamation, wie recht, aussfündig mache.

Ab welchem also E. L. zusehen, mit was ungrund diese dinge zu besschwang und beschwerunge anderer leute herumb getragen, und machen und keinen zweisel, es werbe gedachter unser geliebter herr und vatter in deme ben E. L. einiger fernern entschuldigung nicht bedörfen. Und da villeicht gemelter Dalheimer ober andere diese dinge ben E. L. und in deren landengegen von S. v. L. bergestalt ausgegoßen und bezichtigen solten, mosgen E. L. und menniglichen es für eine erdichte unwarheit und in ober dieselbige ausgeber für lügenhaftige leute halten.

So ift auch gewiß, und konnen wir an J. v. L. statt wol betheuren, bas ire gnaben bem prinzen von Conbe zu gutem einiche wernunge nicht fürhaben.

Dieses aber mögen E. L. wir in ganz sönlichem vertrauer nicht pergen, das mehrgemelter prinz, nit allein für sich, sondern an sictt und von wegen des Herzogen von Alançons, Königs von Navarra, der Herren von Montmouranch und viel anderer ehrliebender biderleute hohen und nidern stands, die mit gefengknus und anderer beschwerunge betringet, noth und samer leiden, sich gern bewerben wolten, damit sie sich uid ir vatterland solchen erbarmlichen wesens und vorstehenden erschröckliczen blutvergießens nach göttlichen und weltlichen rechten zuentschütten, wie sie dann lassen.

Ob und was nun barauf ervolgen, bas bleibt E. L. vin uns verstreulich und fürderlichen unverhalten, und tragen zu E. L. n.x die unges

zweiselte und sonliche zuversicht, E. L. und andere christliche dur und fursten, wenn sie der sachen, wie es leider dieser zeit in Frankreich stehet, grundlichen berichtet, als wir nicht zweiseln der prinz von Conde zu thun nicht underlassen, werden seinen, prinzen, liebden sambt den anderen herren, das sie zu errettunge irer selbs leibs und lebens, auch abwendunge grausamen blutvergießens diese ziembliche gegenwerliche mittel fürnemen, nicht allein nit verdenken, sondern auch mit inen dißfals ein freundlich und christliches mitseiden haben. Das E. L. wir auf dero schreisben" ic. ic. Datum heidelberg, den 27. Juni A. 1574. Joh. Cast-mir ic.

1574 Juni.

Dreeben, S. St. A. III, 51 f. 20. Rr. 87 f. 9-11 Drig.

#### 768. Dr. Chem an Landgraf Wilhelm.

1574 Juni 29.

Nachrichten aus Frankreich; bom kaiserlichen Sof (über Sachsen); aus Beibelberg. Bolen; was Mainz und Sachsen in Mühlhausen gethan; aus England (Armada), Türkei, Italien; über Jacob Andrea.

Durchleuchtiger 2c. Dieweil E. F. G. jungsten von mir genesbigklich begeret, das ich derselben continuando underthenigklich zuschreiben solle, was mich von Frankreich und sonsten anlangte, als gib derselben ich underthenigklich zu vernemen, wie das mir gestern Beza von Genf geschriben, das die alte konigin in Frankreich todtlich krank und der herzog von Guisa bei ir sey, seiner schanz warneme. Stirbt spe, so mechte wol ein vespera siciliana uber alle Italiener angestellt werden, welliches dan wol dreimal auf der pan gewesen. Des konigs Bruder und Navara sollen gen Paris gesurt werden und die gwardia, so spe verwaret, gedoppelt sein. Man besorgt, beyde marschalken Memoranzi und Cosse seven schon geopfert. Der von Montpensier ist gewiß geschlagen und verwundet, und halten sich die von der relligion und Rockella wol.

Aus dem ken, hoff schreibt ein guet freund diese wochen: Elector Saxoniae praestantissimos suos viros depellit et sucos retinet. Etiam politici viri hoc mirantur. Sed cum is sit, quem nemo punire posse videatur, necesse est, ut ipse hoc modo se puniat etc. Daraus haben E. F. G. genedigklich zu ersmessen, was in aula caesaris sur judicia von der Sarischen sachen. Man wurdet in die faust lachen. Gott verzeiß denjenigen, so dem gueten herren das spiel zurichten. Ich besorg, sie werden denselben herrn in ein wustes bad bringen, wo Gott nit gnad gebe und J.

1574 C. F. G. augen und herz aufthut. Was mein genebigster [herr] I. Inni. C. F. G. ad manus geschriben, bas werben E. F. G. hiebeneben genebigklich empfahen.

Aus Poln schreibt mir ein bekanter und vertrawter freund, bas sie mit irem konig umbgehen, wie einem wilden schwein. Da ist we=

ber trawen noch glauben.

Banbe durfursten, Menz und Saren, haben meinem gnedigsten herrn von Mölhausen aus geschriben und zu erkennen geben, das spe von disen geschwinden leuften gehandelt und kep. Mt. under die hand geben, das spe mit zuthun etlicher dur und fursten den friden in Riberlanden machen mochten; item, das ein gemein geschrei, wie mein herr herzog Johann Casimir in großer werbung steen in Frankreich. Was daran, werden E. F. G. kurzlich berichtet werden. Die verslorne herren lassen spe noch nit sinden, und ist doch bei etlichen noch hoffnung. Was mir sonsten under dato den 14 dieß aus Engeland geschriben, das haben E. F. G. hiebeiverwarth genedig zu empfahen, und ist dieser bericht wahr, dann er auch von anderen orten conssirmirt ').

Don Jo. d'Austria zeucht wiber in Siciliam von wegen bes Turgken, ber gar ftark auf Italiam zu faret; aber bie 3000 Italianer

Aus London den 14. Juny. Man versicht sich ober vermutet, die Spanische flott oder Armada werde bald kommen; doch ist es ungewiß, allein, das die schiff, so aus Hipania kommen, sagen, das sie die die armada zu St. Lucar gesehen. So ist heut gewisse zeitung einkommen, das 40 schiff aus dem Niderlande, so adistert gewesen, in Spania auch mit munition und proviant besaden, dieselbe zu der armada zu sueren, und das 10 kriegsschiss inen zugegeben, spe zu beseiten; aber wie spe in die see komen, das ein tormenta spe verschlagen und 20 von denselben schissen mit allem, so spe gesaden, darbon kumen und ausgerissen, zu haus gesparen und komen. Diesen Tag seind schiss aus Barbaria, so Englischen zu stehen, albie ankommen. Bei denselbigen wurdet man vernemmen, wie es umb die Hanische armada geschassen. Gestern hab ich albie des konigs aus Frankreich tresonier Monsieur de Fadure (?), so des Connestabels secretari gewesen und Momoranci zugethan, angetrossen. Der ist in Bauernkleidern davon komen und auf in 10,000 kronen geschlagen worden.

Die konigin hat ire schiff schon armirt mit 10 taufenb man und hat 5000 poß knecht [Matrosen] under bem schein, bas fie ber Spanischen armada nit trawet.

#### Dota.

Weil ber Turgk so gewaltig in Italiam fallet, Spanien mit schiffen und poßknechten [Matrosen], so auf bas Niberlendische meer tüchtig, nit gefaßt, so wollen wir barfur halten, die Spanische armada sei mehr zum schrecken surgeben, bann bas man sich berselben zu besharen. Datum ut in literis.

und Spanier, fo man heimblich ju Mailand geworben, tomen heraus und fein schon im anzug, haben big in bie 1200 pferd in allem mit wegen und sonften bei fich. Go liegen noch reuter und fnecht in Rit weißt man, wa hinaus fie ben fopf ftreden werben.

1574 Juni.

Der graff von . . . . foll mit seinen underthanen bem Turgken fich ergeben und ime ichon gehuldet und fich gegen bie fen. Dt. entschulbiget haben, bas er aus mangel schut und schirms thon mueffen, welliches ich von einem vertramten herrn. Welliches alles E. F. G. 2c. Datum Beibelberg, ben 29. Juny A. 1574. — E. F. G. un. bertheniger biener C. Chem D.

#### Radfdrift.

Ex aula caesaris schreibt man mir auch, bas Jacobus Andreae abermale wiber und und exegesin, fo in Saren gebruckt, ichreibe, und bemonftrirt wol, bas bie unseren, calvinischen und schweizer mit einander uneine 1) seven in negocio coenae. Ich glaub, der une ruwige und zengfische gaift sei mit gelt erfauft, uneinigfeit zu pflangen. E. K. G. fonnen bei Wirtenberg wol abwehren.

#### 769. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

1574 Juni

Fürsprache für die Rryptocalviniften in Sachsen. Das Berfahren Beibelberg. August's mit bem bes Pfalzgrafen gegen Sylvan verglichen.

Bat fürglich bem Rurfürften ju Gachfen ber verftrickten Rathe und Theologen halb von wegen bes Geren Nachtmahl mit eigener Sand gefcrieben und ihn ausführlich erinnert, bag er in biefer Sache gewahrfam fahren wolle 2). F. wunscht zu wiffen, welche Antwort ber Landgraf auf feine Briefe in berfelben Ungelegenheit erhalten.

"Es ficht uns biefer handel nit wenig an, fo wol ber verftriften guten leut als ber hauptsach und sein bes churfurften person halben, bevorab

<sup>1)</sup> Richtiger: einig.

<sup>2)</sup> Das Schreiben bom 22. Juni liegt uns nicht bor. Die scharfe Antwort August's vom 1. Juli hat heppe II. Anh. p. 111 mitgetheilt. Darin weist ber Rurf. wieberholt jebe engere Glaubensgemeinschaft mit ben Beibelbergern ab unb lengnet, bag in Sachsen je etwas anberes, ale guther's Lehre gegolten habe. Bergl. Nr. 774.

weil wir berftanben, bas von exlichen diefe religionsfach fo heftig fein bes churfurften &. eingebilbet werben will, bas fle zum fchwert greifen und ben guten leuten bie fopf herab hauen laffen wollen, wie wir bem gotelefterer Splvano gethan, mit welchem es boch gar ein andere gelegenheit gehabt, wellichs wir gleichwol S. L. nit antrawen wollen. Darumb verfeben unb getroften wir uns zu G. 2., fle werbe nit ablaffen bei bes durfurften 2. weitere erinnerung zu thun, bann fie als ein verstendiger furft leichtlich bei fich ermeffen fonnen, mabinaus bife bing laufen mochten. Sonderlich aber, wer bei bes durfurften &. big wol zu urgieren, bas G. &. bie verftridte und angeclagte selbs hören ober es zu einem unpartheitschen colloquio, beffen ber klagende theil groß schewens tregt, baraus auch fein unfuege leichtlich zu schließen, kommen laffen wolt; wie schimpflich und verkleinerlich auch es S. Q. bei menigklich ausgelegt werbe, bas fie basjenige alles mit bifer handlung verdammen, das sie zuvor gut gehalssen und approbiert, wie uns nit zweifelt, E. L. bifer bing tiefer nachdenken werben. Wollen wir berfelben 2c. Datum Beibelberg, ben letften Junii A. 74. — Friberich 2c.

Raffel, St. A. Calvinifche Sachen 1574/75. Drig.

1574 Infi. 1. Wien,

### Kaifer Maximilian an Friedrich.

Des bisherigen Polenfonige Durchreife burch Bien.

Maximilian meldet, wie Heinrich, Konig zu Frankreich und Polen, am 19. Juni Abends, "ungefähr 2 Stunden in bie Racht", ohne feiner polnischen Rathe und Landstände Wiffen mit etlichen wenigen Bersonen fich von Krakau erhoben und gleich unversehens am nächstfolgenden Morgen schleftschen Boben betreten, fürder auch in gefchwinder Gil und ehe es ber Raifer felbst gewahr murbe, am Johannistage nach Wien gelangte. — Da berfelbe in feiner Noth also vertraulich feine Buflucht zu ihm genommen, fowie mit Rudficht auf bie zwischen bem Baus Deftreich und ber Krone Frankreich und Polen hergebrachte Bermandtniß, empfing ber Kaifer ihn, wie es fich nicht anders geburte, freundlich und erzeigte ihm alle Chre und guten freundlichen Willen. "Dabero erfolgt, bag fich G. L. einen Tag vier bei uns aufgehalten und leglich, nachdem fle zuvor ein Schreiben an ihre Lanbstände in Polen gefertigt, vorgestern, Betri und Pault ben 28. Juni, fruber Taggeit von hinnen wiederum verreifet find und ihren Weg burch bie Steiermark und Karnthen nach Benedig und Frankreich genommen haben 1). Belches wir D. L. (ale bie mit gebachte Ronige ein-

<sup>1)</sup> Maximilian fagt in bem vorliegenden Briefe nichts von ben freimlithigen Rathichlagen, bie er bem Ronig bezüglich ber Gewährung ber Religionsfreiheit in

zug neben andern bero Mitchurfürsten nicht wenig bemüht gewesen) zum 1574 wiffen freundlich und gnebiglich nicht bergen wollte." Wien, 1. Juli 74. R. St. A. 90/1 f. 111. Orig.

#### 771. Friedrich an Af. August.

1573 Inti.

Rurfachsen und Mainz in ber nieberlandischen Frage. Zweifelhafte Beibelberg. Erklarung August's über bie Verpflichtung zur Reichshülfe.

Kriedrich hat am 29. Juni ein vom 17. dieses Monats batirtes Antwortschreiben August's (auf ben Brief vom 11. Juni) und 3 Tage zuvor ein gemeinschaftliches Schreiben ber Kurfürsten von Sachsen und Mainz aus Mühlhausen erhalten und aus bem letztern gern entnommen, was die beiden Kürsten zur Stillung bes niederländischen Kriegs an ben Kaiser gebracht haben. F. bittet Gott, daß er das Herz des Kaisers und Anderer bahin sühren wolle, mit Eiser über die Sache nachzudensen und den Beschwerungen gründlich abzuhelsen. Daß August der Ansicht ist, daß es zur Zeit noch gefährlich set, der von F. angedeuteten Mittel 1) zugedensten, läst dieser auf sich beruhen, zweiselt aber, daß man auf anderm Wege gründlich helsen könne, wie ihm benn auch vertraulich und glaublich gemeldet worden, daß andere Kürsten, namentlich auch geistlichen Standes, eben derselben Meinung seien und dies dem Kaiser rund und deutlich zu schreiben keine Scheu getragen haben.

Da August am Schluß seines Schreibens bemerkte, bag er nicht vershoffe, es mochte irgend ein Stand des Reichs angegriffen werden, wenn es aber "ohne Verursachung" geschähe, gaben die Reichsconstitutionen barin Maß: so mochte der Pfalzgraf gern deutlicher wiffen, was mit "solcher Verursachung" gemeint sei. Denn was ihn anlange, so habe er bisher so-wohl dem einen als dem andern Theil den freien Paß und Zuzug zur großen

Frankreich nach glaubwürdigen Zeugnissen gegeben haben soll. Bergl. Thuani histor. LVIII, 3; Matthieu histoire de France I. p. 395. — Die Anwesenheit Beinrichs am kaiserlichen Hose gab indeß auch zu anderen Erwägungen Anlaß. So brückt ber Rath Hegenmüller in einem Briese an Herzog Albrecht von Bapern (d. Wien, 3. Juli 74) über die plötzliche Ankunft bes Polenkönigs sein Erstaunen aus und meint, der König hätte doch viele Gründe gehabt, seinen Weg nicht über Wien zu nehmen; "dann under anderm sein viel seut der meinung, man hätte setzund zum wenigsten zu recuperirung Metz, Tull, Berdun gar guete gelegenheit haben mögen. Nun es ist ime allenthalben gerathen, gebe Gott, das ers einmal die kap. Mt. und das reich Tentscher nation genießen sasse. Mt. 230/1 f. 202. Orig.

<sup>1)</sup> S. oben S. 692.

1574 Juli. Beschwerung ber Seinigen verstattet, wie dies auch andere gethan. Nun wird ihm heute von verschiedenen Orten berichtet, daß abermals ein anssehnliches französisches Kriegsvolk, dem von Guise zuständig, nach Deutschsland ziehe und schon unsern Lüpelstein angekommen sei, und von einem andern Ort meldet man, daß in dieser Woche von dem bestellten Manssseld'schen Kriegsvolk etliche aus Lüpelburg in das Erzstisk Trier eingefallen und mehrere Punkte in der Eisel eingenommen haben. Sollte es nun nöthig werden, von den berührten Reichsconstitutionen wirklich Gebrauch zu machen, so ist zu bedenken, wenn einer oder der andere Kreis oder Stand ausgerufen, ihm aber freigelassen wird, die von dem Bedrängten gegebene "Verursachung" vorzuwenden, und darüber mit der schuldigen Handbietung zu verziehen, ob dadurch nicht die Reichshülfe und die Erecutionsordnung vernichtet werden. F. ist begierig, darüber August's fernere Meinung zu vernehmen 1). — Heidelberg, 2. Juli 74.

Dresben, S. St. A. l. c. f. 220. Drig.

<sup>1)</sup> Kf. August wiederholt in seiner Antwort vom 22. Juli die oft gehörte Bersicherung, daß er es am liebsten sabe, wenn die Stände des Reichs einmittig zusammenhielten und keiner insbesondere des franz. und niederländischen Kriegs-wesens sich annähme und dadurch dem Reiche Gesahr und Unglick zuzöge. "Da dann hierüber sich Jemand zu einigem des h. Reichs Stande nöthigen, benselben unverursacht angreisen sollte, so würden sonder Zweisel dem beleidigten Theil vermöge der Reichsabschiede und ohne einige Disputation und Mischentung derselben alle Stände, auch die, so der päpstlichen Religion verwandt, zuspringen und also dies ein gemein Wert des ganzen h. Reichs werden, dawider sich fein fremder Potentat thätlich zu handeln leichtlich bewegen lassen würde."

<sup>&</sup>quot;Wenn es aber im h. Reich, wie zum Theil bisher geschehen, also zugehen sollte, daß sich Stände der einen Kriegspartei anhängig machten, derselben Hilse, Kürschub und Beistand leisteten, darüber alle Rechtsordnung, Landfrieden und Abschiede hintansetzten und vergäßen, dagegen was von Gegentheil geschehe und sürzgenommen werde, als dem Landfrieden zuwider anzögen und wider dieselbe (Partei) allein das ganze Reich erweckten und sonst, so zum Theil so hochnöthig und gessährlich nicht sein möchte, erregten: so wäre unsres Crachtens unmöglich, daß nicht wegen allerhand darin einfallenden Affecten die Stände unter ihnen selbst sich trennen, zu Mißtrauen gerathen und allerlei Gesahr und Unglück dem Reiche zusgezogen werden sollte. Darum auch nochmals unser treuer Rath und Bedenken, daß man sich dieses Kriegswesens durchaus von einem Theil sowohl als auf dem andern entschlage, treulich zu Halte und dem Religionsfrieden sestiglich nachssetze." — M. St. A. 90/1 f. 180. Orig.

# 772. Friedrich an Logf. Wilhelm.

1574 Suli 9.

Ueberschickt bie Antwort August's auf bie fur Craco und bie gefangenen Theologen eingelegte Fürsprache 1). Die Rachrichten über bie Behandlung Jener haben fich inzwischen verschlimmert; vier Wittenbergische Bredicanten und Profefforen follen an Retten gefchmiedet und mit hundert Personen wie andere Uebelthäter nach Leipzig geführt und ins Gefängniß geworfen worden fein 2). Alle Stipendiaten follen Artifel befchworen, Die F. in Abschrift beilegt 3). Welche hochschädliche Folgen folche Prozeffe im Reich und anderer Orten haben werben. F. schlägt eine gemeinschaftliche Befanbtichaft vor, um mit Rf. August aussuhrlich hanbeln zu laffen, bamit basjenige, "was S. 2. von ben Ihrigen aus Furcht ober bofer Leute Abhalten nicht gesagt noch gehört werben will und fann, frei und apert angezeigt, ob boch S. L. zu etwas Milberung zu bewegen und berfelben Die Augen aufgethan werben möchten." Es wurde von großem Rugen fein, wenn August bewogen werden fonnte, in ein Barticularcolloguium ber Seinigen ober auch Unberer über ben Artifel vom b. Abendmabl zu willis gen. Und wenn bas alles nicht zu erhalten mare, fo follte man babin trachten, bag er die verftricten und verhafteten Berfonen frei gabe, "ober uns zu freundlichem Gefallen folgen laffen wolle, wie uns ban wol von Papiften in gleichem Fall Berfonen, so unfrer mahren driftlichen Religion halben bei ihnen gefangen gemesen, gefolgt und willfahret worden" 4). Alzei, 9. Juli 74.

Raffel, R. A. Drig.

<sup>1)</sup> S. oben S. 705 Anmert. 2.

<sup>2)</sup> Pezel, Wibebram, Moller und Eruciger, die sich weigerten, die Torganer Artikel zu unterschreiben, wurden unter dem Geleit von 50 Bewassneten nach Leipzig geschleppt, wo sie 14 Tage im Gesängniß gehalten wurden, bis sie jene Artikel, wenn auch nur mit Borbehalt, unterzeichneten und dann des Landes verwiesen wurden.

<sup>3)</sup> Auf diese den Stipendiaten zur Unterschrift vorgelegten Artikel (neun an der Zahl) bezieht sich auch eine Stelle am Ende des Briefs, wo Friedrich sagt: "Und werden sonsten E. L. aus beiverwarten Artikeln sehen, wie bloß diese Gessellen im Sattel sitzen und ihnen (sich) selbst zuwider sind, die solche Artikel gestellt, den Kurfürsten sühren und andere gesehrte Leute verdammen." Dasselbe konnte mit nicht weniger Recht von den sog. Torgauer Artikeln gesagt werden, welche von Prosessoren, Pfarrern und Lehrern unterzeichnet werden mußten, aber in ihrer Berworrenheit nur beweisen, daß die Bersasser selbst eines klaren Urtheils in den streitigen Fragen entbehrten. Bergl. Heppe II; Calinich 140 ff.

<sup>4)</sup> Am 2. October 74 manbte fich F. an ben Markgrafen Georg Friebrich von Brandenburg mit ber Bitte, einen gefangenen Geiftlichen, ber in ber Abenb-

1574 Juli 26. Heibelberg. 773. Af. Anguft's Antwort auf eine pfalgische Legation.

Lehnt die Bitte Joh. Casimir's, dem Prinzen von Conde mit Geld, Burgschaft oder auf andere Weise zu helfen, auf's Entschledenste ab 1).

Er (ber Gefanbte) foll fich anfengklichen ber freundlichen zuentbietung bebanken, auch S. &. und beren gemahl, unferer freundlichen lieben tochter, binwieber liebes und gutes mit wuntschung glude und aller wohlfarth vermelben und auf S. L. befohlene haubtwerbung S. L. zur antwort freundlichen einbringen: Wir betten aus feiner, bes gefanten, anbringen nach ber lenge verstanden, welchergestalt ber pring von Conde fambt vielen anbern herrn und bom abel neulich aus Franfreich entflohen, beh G. 2. ju Lautern ankommen, bes itigen guftanbes und jemmerlichen mefens berichtet, auch S. 2. mit allerhand erzehlung ber umbftenbe, wie es bie verloffene jar mit ben frigen in Frankreich ergangen und ausfurung vieler erheblichen urfachen bahin bewogen, bas G. 2. bem von Conde hulfe und bebftanb zugefagt, fich mit ime in eine obligation einzulaffen, berentwegen epliche oberften und ritmeifter in bestallung genommen und, Dieweil bieselbige ohne gelb ober burgichaft, bafur fich epliche durfurften und ftebt ber 21. C. einlaffen folten, nicht fortziehen ober reiten wolten, bas ber gefante berwegen uns und andere zuersuchen befelch bette, bamit wir bem von Conbe in feis ner driftlichen und billichen fache (fo fein rebellion were) mit rath, bulf, gelb ober burgichaft bebftendigt und befurberlich fein wolten.

Nun lassen wir an seinem ort beruhen, was ben von Conde zu folcher flucht verursacht. Einmahl were es leiber am tage, das es jemmerlich und elende genugsamb in Frankreich zugangen, und wiewohl wir die thrannische thaten, so darinnen geschehen, nicht loben oder gutheissen könten, so wusten

mahlslehre ber reformirten Richtung anhing, freigeben und ihm überlaffen zu wollen: gelehrte Männer einzukerkern, weil sie in streitigen Artikeln abweichenber Ansicht wären, sei sehr mißlich. M. St. B. Cob. Manh. 351 N. 8 f. 280.

<sup>1)</sup> Joh. Casimir hatte am 11. Juli ben Amtmann zu Kreuznach Riclas Schent von Schmidberg mit dem Auftrag nach Sachsen abgesertigt, den Kurstrssten August um Förderung und Unterstühung des beabsichtigten französischen Zugs anzugehen. Der Inhalt der Instruction ergibt sich zur Genüge aus der vorliegenden Antwort, die zugleich für den Kursürsten Friedrich bestimmt war. Denn dieser hatte dem Gesandten des Sohnes ein eigenhändiges "Brieslein" (dat. Alzei 12. Juli) mitgegeben, um August zu vergewissern, daß er, Friedrich, nicht allein über die Absertigung des genannten Rathes genan unterrichtet sei, sondern es gern sähe und bankbar dasür wäre, wenn August sich gegen Joh. Casimir willsährig erzeigen könnte.

15 .1

1574 Juli.

wir boch baneben auch nicht und hetten es keinen gewiffen grund, ob ber von Conde ber bezichtigung, so ime und andern gefangenen noch beh leben bes konigs und barsteder zugemeffen, schuldig ober unschuldig, wolten es aber auch bahin stellen.

Die erzehlung ber verlaufenen frieg und mobero fich biefelbigen erhoben, lieffen wir bergleichen in wurden und unwurden, hetten es aber in allewege barfur geachtet, bas es nicht eitel religion, barumb geftritten worden, inmaffen es ban auch iho nunmehr babin gelanget, bas bie, fo man catholisch nennet, ebensowohl als die hugenotten bem fonig und dem andern theil fich wiederfegen und einen gemeinen frieg miteinanber fuhren. Bas politische fachen in Frankreich gemesen und noch fein, wiffen wir Gotlob, bas uns nicht geburet, uns berfelbigen anzunehmen, fintemal wir wieber [weber] ber obrigkeit noch ben underthanen in Franfreich bermagen verwant, bas wir ambishalben etwas bermegen thuen follen; wir haben uns bigbero vielmehr allewege erinnert, mit mas pflichten wir bem beiligen reich zugethan und mas uns ale einem durfurften bes reichs von wegen tragendes ambte bes hochbeteuerten religionfriedens geburet, nemblich bas wir treulich im beiligen reich zu hauf halten, tein mißtrauen erregen, une frembber fachen und frieg nicht annehmen und biefelbige vielweniger ins reich, bas geliebte vaterland, bringen und baburch bem heiligen reich teutscher nation gefahr und unglugt zuziehen follen. Aus folden und andern mehr driftlichen erheblichen und hochwichtigen ursachen hetten wir und biganbero ber frembden frieg, sowohl ber Frangosischen als Dieberlenbischen, geeuffert und entschlagen, une berfelbigen nicht anhengig ober teilhaftig gemacht, betten auch im werk befunden, das wir baran nicht ubel ober unrecht gethan, sondern folches vielmehr bem beiligen reich zu friede und uns beb meniglichen, fo in biefen fachen iren eigenen affecten nicht nachgangen, fonbern gemeinen nut betrachten, zu rumblicher nachfage gereichet und gebient.

Des gemuths und mehnung weren wir auch nachmals und blieben darauf standhaftigk, konten, wusten und wolten wieder auf die eine nach die andere seiten in diesem krieg und einlassen, sondern unser gedanken und sinne stunde allein dahin, wie wir das heilige reich beh einander in guttem esse und wesen erhalten helfen möchten, wie wir dan unser gemuth S. L. oft selber angezeigt und eröffnet, daran S. L. ferner nicht zweiseln solten.

Wir konten auch S. L. nicht verhalten, obwohl die R. W. neulich burch Caspar von Schonbergk, Staupigen und ander ritmeister ben uns suchen lassen, bas wir inen reuter in unsern landen anzunehmen vergönnen möchten, so hetten wir doch solchs stracks abgeschlagen, uns auf unser gesboth und verbott, so wir unsern underthanen gethan, sich ausserhalb landes in frembbe kriege ohne unser vorwissen nicht zubegeben, beruffen und daben

1574 Juli. entlich beruhet. Wie wir nun beffen ber R. W. felbst gewaigert, so könsten wir es gleichergestalt dem von Conde nicht nachlassen, und soviel wesniger wolte uns gebuhren im, bem von Conde, mit anderer hulf an geld, burgschaft und bergleichen benstendigt und befurderlich zu sehn.

Als wir uns auch die viel verlaufene jar in die Frankreichische frieg nicht einlassen ober uns berer mit geringsten theilhaftigk machen wollen, soviel mehr hetten wir es der itigen des von Conde halben billich bedensten, sintemal wir nicht wusten, wie sich die itige R. W. in anstellung derer neuen regimente verhalten wurde, und ob auch noch ursachen (so uns doch nicht angehen) zum kriegk genugsamb verhanden, und wohn die dinge sonsten auslaufen und gereichen werden.

Uber bis alles, so hette ber churfurst Meynz und wir neulich an bie kap. Mt. geschrieben und J. Mt. gerathen, sich mit zuziehung ber churfursten und exlicher furnehmer fursten ein fridshandlung sowohl ber Frankreichischen als Niederlendischen krigshendeln zu untersahen, darauf auch J. Mt. uns gutte vertröstung geben, allerhand präparatoria und surbereitung albereit angestellet, auch Meynz uns und Brandenburgk neben andern reichs chur und fursten darzuziehen sich vernehmen lassen. Do es nun dahin gelanget, das wir und andere churfursten zu solcher gutlicher handslung auch solten gezogen werden, und wir hetten uns zuvor beh einem oder dem andern theil eingelassen, demselbigen mit einiger hulsleistung behgespslichtet: so ist wol zu erachten, was wir und andere sur volge und verstrauen beh den krigsparthehen in der handlung haben wurden, und ob uns solches nicht schimpslich, auch dem ganzen handel mehr abtreglich und hinsberlich dann surderlich sein wurde.

Und nachdem es allenthalben wie erzehlet geschaffen, so beten wir freundlich, S. L. wolte uns beh dem von Conde, wan derentwegen ferner solte angeregt werden, freundlich entschuldigen und die ding mit guttem glimpf abwenden, idoch mit runder und ausdrucklicher vermeldung, das wir kein hulf, wieder mit leuten, geld oder burgschaft, zu diesen kriegen leisten konten noch wolten; dan uns solches nicht allein aus vielen hochtresslichen ursachen bedenklich, sondern es geburet uns auch als einem chursursten des reichs nicht, mochte daneben sonst zu gemeinem fride und fridhandlung schedlich und abtreglich sein. Wir beten auch S. L. freundlich, wolte beide fur sich und von wegen anderer solche sachen serner an uns nicht bringen oder uns anmuthen lassen, sondern uns damit freundlich verschonen; dan sonsten musten wir es dahin verstehen, das nichts anders damit gemeinet, dann uns allerhand unglimpf sursehlich aufzudringen und zuzuschieben.

Wo wir aber fonst in andern fachen, so bes heiligen reichs notturft und wohlfarth belangen, auch S. L. und beren herrn vattern zum besten,

zu erhaltung fribe, ruhe und einigkeit gereichen mugen, neben andern thuen helfen und fortsetzen konnen, daran wollen wir unsers theils kein mangel sein laffen, und uns zu der zeit unsern ambt, pflicht und verwantnus nach geburlich zuverhalten wissen. Solches alles soll der gesante S. L. mit bestem vleiß zur antwort einbringen, mit dem anhang und erbieten, das wir S. L. freundlichen zudienen willigk und geneigt weren. Zu urstund haben wir diese antwort mit eigener hand unterzeichnet und unserm chur secret bestegeln lassen. Gegeben zu Motichen id den sechsundzwanzigssten tagk des monats Julii nach Christi unsers erlosers geburt sunfzehens hundert und im vierundssebenzigisten jaren.

Dresben, S. St. A. III, 39 f. 24b Mr. 22 f. 266-69.

#### 774. Friedrich an Af. August.

1574 Juli 118. Ulzel.

1574 Juli.

Gegenüber ber barschen Erklärung August's, daß er nicht blos mit Friedrich's Abendmahlslehre nicht übereinstimme, sondern ihn schon lange nicht mehr als Anhänger der A. C. angesehen habe 2), vertritt der Pfalz-graf mild und ruhig den Gedanken brüderlicher Eintracht bei der bestehens den Uebereinstimmung in den wesentlichen Punkten, während man nur in Nebenfragen abweiche, und nimmt, wie einst zu Augsburg (1566), die A. C. auch für sich in Anspruch.

"Sintemal ich mich aus dem Wotte Gottes so viel erinnere, obschon in dem Artikel des h. Abendmahls einiger Mißverstand, so viel die mundsliche Nießung des Leibes und Blutes Jesu Christi betrifft, daran doch keisnen Theil die Seligkeit bindet, zwischen den Theologen sein möchte, daß doch darum sich nicht gebühren wollte, daß diejenigen, so sich alle zu einem Christo bekennen, einen einzigen Weg zur Seligkeit und allerseits den Vorssatz haben, die Ehre Gottes zu befördern, ja auch in den vornehmsten Hauptpunkten des h. Abendmahls, nämlich, daß wir darin wahrhaftig und wesentlich des ganzen Christi und aller seiner Wohlthaten theilhaftig wersden, einig, sich von einander absondern oder verfolgen, sondern vielmehr miteinander brüderliche Geduld tragen."

"Daß mir aber E. L. in Beisein vieler Fürsten öffentlich auf bem Reichstage zu Augsburg unter Augen sagen laffen, baß in diesem Artikel ich mich gedachter A. C. nicht zu berühmen, beffen weiß ich mich, sammt was allba meiner zuvor unerhort weiters vorgegangen, gar wol zu erinnern.

<sup>1)</sup> Ein Stäbtchen mit Schloß im Leipziger Rreise.

<sup>2)</sup> Bergl, oben S. 705 Anmert. 2). Rludhobn, Friedrich III. Bb. II.

1574 Juli. Halte aber bagegen auch bafür, E. L. werbe von ihren Rathen, so bamals zugegen gewesen (wosern sie bona side referirt), berichtet sein, wessen ich mich hiergegen öffentlich auch entschuldigt und mit Darlegung gemeldter A. C. und berselben Apologie bahin erklärt, es wäre sehr weit sehl, daß ich mich zur A. C. nicht bekennen sollte, und darwider handeln, daß man mich zuvor aus Gottes Wort genugsam überzeugen musse, daß solche Consession und Apologie mit der biblischen Schrift A. und N. Testaments nicht zustimmen." — Alzei, 28. Juli 74 1).

Rach Beppe II, 443.

1574 August 1.

### 775. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

Wachsenbe Sorge wegen ber kirchlichen Kataftrophe in Sachsen und erneutes Berlangen gemeinschaftlicher Berwendung.

Friedrich hat mit Bedauern aus einem Schreiben Wilhelms?) entnommen, bag berfelbe auf eine eigenhandige vertrauliche Anzeige bes Rur-

<sup>1)</sup> Nach Calinich, Rampf und Untergang bes Melanchthonismus in Rurfachsen, S. 139, hatte bierauf Aug. geantwortet, er halte ben Artitel vom h. Abenbmabl für ben vornehmften in ber gangen driftlichen Lehre. "Bierauf fdrieb ber Pfalzgraf nochmals, und behauptete unverhohlen, es fei in Dr. Luthers und anberer Rirchen noch viel vorhanden, mas bem Papftthum noch febr abnlich und guter Reformation beburfe. 3hm erwiderte Af. August, weil benn er, ber Pfalge graf, fammt feinen Theologen bie Lutheraner für Papiften hielte, mußte er fich hinwieder gedulben, wenn man ihm fage, wohinans die calvinische Lehre endlich aussehe, wie benn bas Bert in ben Nieberlanden und Franfreich beweise. Und habe boch ber Pfalgraf-Rurfürst in feinen Landen Dr. Luthers Bucher unlangft abgeschafft und ausgerottet und viele arme, gottesfürchtige Manner, Die feiner Meinung in biesem Artikel bes Abendmabls nicht fein konnten, auch verftofien und ins Glend gejagt. "Wer aber unter uns beiben feinen Theologen am meiften nachhängt und einräumt", bas bezeige bas Bert und bedürfe teiner Diberlegung. Schlieflich bitte er freundlich, S. 2. wolle ibn forthin mit überleiem Erinnern verschonen, auch seine Theologen in Diefer Sache nicht irre machen. -Da ber Rf. Aug. in feiner Antwort auch ben Berbacht aussprach, als babe D. Craco burch feine Praftifen bie Schreiben bes Pfalggrafen veranlaßt, fo verfichert biefer in einem nochmaligen Briefe, bag bas burchaus nicht ber Fall fei, fonbern baß er proprio motu geschrieben habe. Erft als Rf. Aug. nochmals bringenb gebeten, ber Pfalzgraf möge ihn mit biefer Sache hinfuro freundlich verschonen, murbe ber Briefmechfel abgebrochen."

<sup>2)</sup> Bom 19. Juli, als Antwort auf Rr. 772.

fürsten August hin 1) Bebenken trägt, in diesen ferner mit Schickung ober Schreiben zu dringen, und F. möchte daher auch gern sehen, daß ihm der Landgraf mittheilte, was etwa particulariter von den beabsichtigten Praktiken der Theologen an ihn gelangt sei; fürchtet übrigens, daß friedhäßige Menschen unter allerhand Borwand ihre selbstssüchtigen Zwecke zu verfolgen und die Verhasteten in noch weitere Beschwerung, ja selbst um Leib und Leben zu bringen suchen werden.

Da es Christenpflicht ift, sich ber Gefangenen nicht allein anzunehsmen und zu bitten, daß ohne Verhör und Erkenntniß gegen sie nicht so ernstlich procedirt, sie vielmehr ber Saft entledigt werden (damit sie, wenn sie dort nicht geduldet, anderswo Gott und seiner Rirche dienen mögen), sondern auch dem weiteren Verdammen und allem, was daraus folgt, nebst dem Frohlocken der Widersacher des Evangeliums und ihrer "durstigen Nachfolge" nach Kräften entgegen zu bauen: so kommt F. noch einmal auf die Vitte zurud, daß der Landgraf in eine gemeinschaftliche Sendung willigen möge. Sollte er sich dazu aber nicht entschließen können, so möge ein gemeinsschaftliches Schreiben an August gerichtet werden, bessen Absassung F. dem Landgrafen überläßt<sup>2</sup>). Alzei, 1. Aug. 74.

Raffel, St. A. Drig.

# 776. D. Chem an Friedrich.

1574 August 4. Raffel.

1574

August.

Ehem und Meru bei Mainz und heffen; Verhandlungen über bie französischen Angelegenheiten mit bem Erzbischof und bem Landgrafen.

Hat mit dem von Meru den Kurfürsten von Mainz, der auf der Reise nach dem Eichsseld bei dem Landgrasen Wilhelm war, angesprochen und dabei vorgewendet, daß er von dem Pfalzgrasen Ienem blos deswegen beisgegeben worden sei, damit derselbe um so sicherer Zutritt bei Hessen und Mainz fände, und daß er ohne besondere Instruction an den Letzern sei, weil der Kurfürst Friedrich hoffe, nach der Rücksehr des Erzbischoss diesen selbst ansprechen zu können, wie denn Ehem seinem Herrn zu thun in der

<sup>1)</sup> August schrieb bem Landgrasen sowohl am 30. April wie am 14. Mai. Heppe II, Anh. XVIII und XX.

<sup>2)</sup> Der Landgraf aber rieth in seiner Antwort wiederholt von jedem Bersuche, die Sache der Berfolgten zu bevorworten, ab, indem er aus den ihm durch ben kursächsischen Oberamtmann Erich Bolkmar von Berlepsch gewordenen vertraulichen Mittheilungen die Ueberzeugung geschöpst hatte, daß Jene nicht ganz unschuldig seien. Heppe II, 444.

That anrath, bamit man eigentlich auf ben Grund kommen mochte, "was man allerseits mit einander gekocht, und wie man bei diesen geschwinden Leuften gesinnet" 1).

Was aber die französische Handlung betrifft, so ließ sich Anfangs der Kurfürst von Mainz gegen den von Meru vernehmen, daß er sich nicht gern in fremde Händel mische, und als jener erklärte, daß er herausgekommen set, nicht allein den Psalzgrafen, sondern auch andere Kürsten, sie seien dieser oder jener Religion zugethan, anzusprechen, indem es sich um ein gemeines Werk handle, welches heute oder morgen in Deutschland sowohl die Katholischen als die Evangelischen angehen möchte, resolvirte sich der Erzbischof zuletzt dahin, daß er gern den Franzosen einen Religionssrieden gönnen möchte, und wenn er neben andern etwas dazu thun könnte, wollte er's nicht unterlassen, doch hätte Meru, der als ein Katholischer mit einem Katholischen geredet, zuermessen, daß dem Kurfürsten nicht zu verdenken, wenn er seine Religion zu befördern und sortzupflanzen gemeint, "quod no-

In seiner Antwort vom 1. October (d. Aschaffenburg) erzählt ber Erzbischof, was der von Mern über die Berhältnisse in Frankreich ihm vorgetragen, wie er sich u. a. beklagt, daß es jetzt aus Anstisten Einiger, besonders der Italiener, das din gekommen, daß die Männer vom höchsten Abel, und um die Krone Frankreich wohlverdient, trothem sie sich zur katholischen Religion bekennen, in ihrem Batersland nicht sicher wären, und wie Meru zuletzt gebeten, daß der Erzbischof für die Herstellung des Friedens in Frankreich thätig sein wolle, worauf er zur Antwort gegeben, daß, wenn durch den König nicht allein er, sondern auch seine Mitsürssen darum ersucht würden, er mit Borwissen des Kaisers allen Fleiß auf die Friedenshandlung verwenden würde. Damit, meint der Erzbischof, habe er seine friedsertige Neigung zur Genüge eröffnet, und mehr wisse er diesmal auch dem Psalzgrasen nicht zu sagen. (M. St. A. 90/1 f. 123).

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bu einer perfonlichen Begegnung ber beiben Rurfürften tam es nicht, fonbern nur zu einer nicht viel bedeutenben Correspondeng. Friedrich schrieb am 18. September von Neuschloß aus bem Erzbischof, bag er von Seiten bes Königs bon Frantreich aufgeforbert worben, auf Mittel und Wege bebacht ju fein, wie er jum Frieden tommen mochte. Obgleich er nun nicht wußte, ob man wirklich ben Frieden ernstlich wolle, und auch Bebenten trilge, fich ber Sache zu unterziehen, so glaubte er boch jenes Ansinnen nicht in ben Wind schlagen, sondern feinen Mitfürsten bavon Mittheilung machen und auch beswegen einen Befandten nach Frantreich ichiden zu follen, um fich gründlich zu unterrichten, wie alle Sachen geschaffen und ob irgend eine hoffnung bes Friedens vorhanden, wie ber Erzbischof bes Rabern von Chem und Meru erfahren haben werbe. Da von bem Gesandten aus Frankreich noch tein Bericht eingelaufen, so wüßte auch F. nicht, was bes Friedens halber ju hoffen. "Sollte aber berfelbe in allen Theilen und ber beutschen Fürsten Unterhandlung neben ber R. Mt. ober fonften weiter begehrt ober gebulbet werben wollen", jo zweiselt F. nicht, bag auch ber Erzbischof bagu mitzuwirfen geneigt fein wurbe.

tandum bene." Gegen Landgraf Wilhelm aber ließ sich ber Erzbischof verlauten, wenn er einen Frieden in Frankreich machen helfen könnte, so wollte er sich neben dem Landgrafen in der Verson dazu brauchen lassen, und ferner sagte er zu Ehem, wer ihn in Verdacht hätte, daß er gern Blut vergießen sähe, der thäte ihm Unrecht. Darum, meint Ehem, werde Friedzich, wenn er mit dem Erzbischof zusammen komme, "sich besto besser in den Handel zu schieden und dies ihren E. F. G. wohl aus dem Ropf zu räumen wissen, daß man E. E. F. G. und dero Sohn ungefährlich verzbenke, als ob man die Ratholischen auszurotten gemeint wäre, sondern allein Frieden allersetts begehre.

Nachdem Meru und Ehem etliche Tage mit bem Landgrafen verhans belt, erklärte biefer, zunächst in ber französischen Sache, daß er, wenn ber König gütliche Unterhandlung wünsche, bazu behülflich sein wolle, wie er benn bereits bem König nicht allein aussuhrlich und erinnerlich geschrieben, sonbern auch Wamolben hinein zu ihm geschickt 1).

"Also haben auch ihre F. G. bewilliget, mit in Engeland zuschicken und sie [bie Königin] zu sollicher friedshandlung zu adhortiren. Da aber S. V. G. auf den fall, solliche friedshandlung sich endschlagen, zur hulf gegen den konig bewegen lassen sollen, solliches haben S. F. G. abgeschlagen und nit einlassen wollen. J. F. G. haben auch mir widerrathen, zu dem churssursten in Saxen zuziehen aus ursachen, das ich nit allein nichts aussrichten wurde, dieweilen S. C. F. G. gar nichts mit disen sachen zuthun haben will, sondern auch meiner person halben, die doselbst nit zum besten angesehen, wie ich dann sonsten von andern dessenwegen auch gewarnet und mir J. F. G. rund im vertrawen gesagt, das E. C. F. G. eigene leut hin und wider von sich schreiben, das ich und Zuleger allein diesenige sehen, die E. C. F. G. und dero sone in dise krige suern, mit fernerer anzeig ettlicher sachen, die ich zuverschweigen angelobt, daraus E. G. F. G. genedigst abzunemen, wie lestig unser einer sein moge."

Ehem hat barauf hin um so mehr seine Reise nach Sachsen eingestellt, weil man zuvorderst wissen mußte, ob es dem König Ernst sei oder nicht, die Friedenshandlung einzuräumen, damit man dem Pfalzgrasen nicht vorwerfen könnte, er lasse sich bei der Nase herumführen. Es sei auch daraus abzunehmen, was Schmidberger ausgerichtet und wie willkommen er gewesen. Er habe von diesem sonst nichts vernommen, als daß heute ein sächsisches Schreiben auf der Bost angekommen, das er in der Meinung, es sei Schmidberger's Antwort, dem furf. Besehl gemäß erbrach 2).

<sup>1)</sup> In bem Bericht Rr. 782 Wambolb genannt.

<sup>2)</sup> Bas bas fachfische Schreiben enthielt, wird nicht gefagt; aus ber Nachfdrift aber läßt fich entnehmen, bag es fich um ben Brief vom 2. Juli handelte.

1574 **Ասցս**ն. Was die Religionsfachen in Sachsen betrifft, so hat man in Beffen bas Seinige gethan und ebensowenig Dank als ber Pfalzgraf erlangt, so bag man entschlossen, weber zu schicken noch zu schreiben.

Was Mainz mit Sachsen gehandelt, hat der Landgraf nicht erfahren können, obwohl er 2 Tage lang allerlei Gespräche mit dem Erzbischof geshabt "und interrogatoria aufgegeben, allein dies heraus gelockt: Wenn E. C. F. G. Noth angehen sollte, ob auch sie, die Kursürsten, etwas bei E. E. F. G. thun wollen; darauf Mainz geantwortet, wenn es von einem fremden Potentaten geschähe, könnten sie E. E. F. G. nicht verlassen, da es aber von der Obrigseit herkame, hätte es eine andere Meinung, daraus E. E. F. G. dieser Leute Gemüth abzunehmen und was den Pfassen zu vertrauen."

"Gleich nachdem ich bies geschrieben, gnedigster Herr, zeigt mir ber von Meru an, daß er weiter mit Gessen geredet, aber so viel Bescheid bestonmen, daß seine F. G. für unnöthig und nicht gut achten, daß sie in England schicke, wann auch so hoch, da man nichts weiters thun wolle, nicht daran gelegen." — Schließlich bittet Ehem den Kurfürsten, dies Schreiben Ioh. Casimir lesen zu lassen. "Sab sonsten etwas mundliches von wegen des Landgrafen unterthänig zu vermelden". — Rassel, 4. Ausgust 74.

#### Radfdrift.

Es ist eine hohe Nothdurft, daß Dr. Weber 1) alsbald biefer Dinge unvermerft unterrichtet werde. — Wie die sächsischen Schreiben mit dem mainzischen Erbieten ber Gulfe halben übereinstimmen, daß werden E. E. F. G. aus gemeldetem Schreiben gnadigst vernehmen. Die Untreue in der Welt ist gar ausgelassen.

D. St. A. 90/1 f. 115-119. Eigenb.

1574 August 28. Wien.

### 777. Kaiser Maximilian an Friedrich.

Scharfe Aenßerungen über die von Joh. Casimir mit Conte und anbern französischen herren eingegangenen Verträge. — Beilage: Inhalt berselben.

Was er gegen Joh. Casimir's intendirten Zug in Frankreich am 22. Juli an den Kurfürsten geschrieben, wird diesem noch in frischer Erinnerung

<sup>1)</sup> Auf einer Gefanbichaftereise in Frankreich. S. Rr. 782.

3war wurde mittlerweile von verschiebenen Orten gemelbet, bag fein. jenes Rriegsgewerbe für biesmal feinen Fortgang nicht haben folle; weil aber baneben allerlei Particularangeige nebft Abschrift bes Bertrage und ber Bestallung, worin sich Joh. Castmir mit bem Bringen von Conde und anbern aus Franfreich entwichenen Berren zu Strafburg eingelaffen, eintommen, wovon ber Raifer früher nichts wußte, und die fo beschaffen find, "baß fle unfern und bes h. Reiche Religiones= und Brophanfrieden und bielfältigen, fonderlich aber ben jungft zu Augsburg und Speier publicirten Reichsabschieden zuwider, eine ganz gefährliche und zuvor unerhörte Trennung zwischen ben Ständen bes Reichs machen und ausdrücklich wiber bie katholischen Stande gerichtet find, neben bem, bag barin auch auslandische Fürsten und Bolker wider bas h. Reich und zwar auf beffen Boben zuziehen und zu friegen bestellt und andere mehr bergleichen ungereimte Punkte eingeführt werden, die nicht allein von einem beutschen Fürsten zu vernehmen gang fremb, fonbern auch ber hochgefährlichen Weiterungen und Unruhe halben, die baraus zu beforgen, unleidlich find": fo hat es Marimilian für nothig erachtet (obwohl ber Rurfurft fcon vorher bavon Renntniß haben mag), von folder Berbindung und Bestallung ihm Abschrift zuzustellen, bamit &. febe, "wie gut man es eines und bes andern Theils mit bem gemeinen Baterland und eines jeben ordentlich borgefester Obrigfelt meine, und wie bas alles obangeregten Reichsordnungen und Abfchieben gemäß fei", und bamit Friedrich "um fo vielmehr Urfache habe (als wir auch zugeschehen hiemit nochmals begehren) nahern unferm Schreis ben nach bet feinem Sohne bergleichen ungereimte Sandlungen und Unnehmung frember Sachen mit allem Ernft abzustellen und ihn vielmehr zur Pflanzung von Rube und Frieden anzuweisen" 1). - Wien, 28. Aug. 74.

M. St. A. 230/7 f. 329. Cop.

### Beilage.

Inhalt ber von Joh. Casimir mit Conde zu Strafburg am 1. Juni 1574 aufgerichteten Bertrage, insbesondere über Met, Tull und Berbun.

Bald nach ber Ankunft ber aus Frankreich flüchtenden Führer ber vereinigten Sugenotten und (katholischen) "Volitiker", ehe der Tod Rarl's IX.

<sup>1)</sup> Die Antwort Friedrich's kennen wir nicht. Daß noch weitere und bebrohliche Schreiben aus ber kaiserlichen Kanzlei ausgingen, barf man aus ben Aeußerungen bes Landgrafen gegen Joh. Casimir vom 20. Nov. 74 schließen.

bie friegerischen Plane hemmte, kamen zwischen ben Ersteren und Joh. Cassimir Verabredungen von außerordentlicher Tragweite zu Stande. Nur ein Theil dieser Verabredungen gelangte nachträglich, als man auf ihre Durchführung vorläufig hatte verzichten mussen, zur Kenntniß des Kaisers. Die Abschrift der "Bündniß und Bestellung", worin sich Maximilian in dem vorstehenden Briefe bezieht, besagte in Kurze Folgendes:

Beinrich Pring bon Conte, ber von Montmorency, Berr bon Meru, Wilhelm von Montmorench, herr zu Thore, bekennen sowohl fur fich ale im Namen bes Konigs Beinrich von Navarra, bes Marfchalls Montmorench, ber Berrn von Anville und von Coffe und aller Andern, bie fich zu Strafburg am 1. bes nachft erschienenen Monate Juni verschrieben haben, fo wie aller anbern "biefer unserer und ber Rrone Frankreich chriftlichen loblichen Sachen Bermandten und Confoderirten", welcher Religion, Stanbes ober Wefens bie auch feien, bag fie ben Pfalzgrafen Joh. Cafimir als Feldobriften über bas deutsche Kriegevolf mit etlichen taufend Pferben in Bestallung genommen haben und fich feierlich verpflichten, für ben Fall, baß ber genannte Pfalzgraf ober bie ibm verwandten ober andere ber A. C. angehörige Stande mahrend bes beabsichtigten Rriegszuge in Franfreich von irgend Jemanden, wer er auch fein moge, angefochten wurde, ihm hulfreiche Band zur Rettung zu bieten. Für biefen Fall foll bes Pfalzgrafen Rriegswerbung und Expedition zum ersten und vor Allem ihm und ben ihm verwandten Fürsten zum besten gemeint und gebraucht werden, und ste wol-Ien ihm felbst mit ihrem eigenen Kriegsvolk beistehen. — Den weitern Inhalt des Actenstucks, bas fich M. St. A. 230/7 f. 331-342 findet, bilben nabere Bestimmungen über bie Pflichten und Rechte ber zubestellenden Rittmeifter und Rnechte u. f. w.

Daran schließt sich f. 343 ff. Abschrift eines zweiten wichtigen Insstruments, wonach die zuerst Genannten nebst mehren Andern in ihrem Namen und im Namen Aller, welche der Sache verwandt sind, nach einer längern historischen Einleitung am 1. Juni 1574 zu Straßburg vor dem kaiserlichen Notar Albert Delinger seierlich versprechen, alles daszenige, was sie Joh. Casimir und seinen Kriegsleuten schuldig sein werden, richtig zu machen und den Krieg nicht zu beendigen und keinen Wassenstillstand oder einen andern Vertrag einzugehen, ehe sie Joh. Casimir und die Seinen der Zahlung vergewissert haben. Sie haben dasür ihre Personen, ihre Ehre und alle und sede Güter zum Pfand gesetzt und wollen vor aller Welt als treulos und meineidig gelten, wenn sie ihr Versprechen nicht erfüllen.

Was wurde ber Kaiser gesagt haben, wenn er von einem andern gleichs zeitig abgeschlossenen Vertrag, ber sich abschriftlich im Dresbener Archiv (III, 39 f. 22b Nr. 7a f. 36—39) findet und die Wiedergewinnung

von Met, Tull und Verdun betrifft, Kenntniß gehabt hatte? In bieser Urkunde erkaren die vorhin genannten fürstlichen und abligen Personlichskeiten, Condé, Meru, Thoré und Andere, vor bemfelben Notar und an demselben 1. Juni 1), daß sie mit Joh. Casimir eine Obligation und Verssicherung folgenden Inhalts aufgerichtet haben:

Nachbem fle, ber Pring von Conte und bie anbern Berrn und Cbelleute, bei Joh. Cafimir fo viel guten Willen gefunden, haben fie barüber nachgebacht, wie fie ihm ihre Dankbarfeit bezeugen fonnten. glaublich erfahren, bag ber Pfalzgraf eine gute Beit zubor, auch eben bamale, ale fte nach Deutschland famen, entschloffen war, zur Recuperirung und Erlangung ber brei Stifter Det, Tull und Berbun, bie bem Reich eine Zeitlang entzogen gewesen, Rriegsvolf zu werben und nach Frankreich ju fuhren, und ba aus ber Reftititution biefer Stifter bem Ronigreich Frantreich mehr Gutes, Rube und Sicherheit als Berluft und Befahr erfolgen werben (umsomehr als bie Guifen unter bischöflichem Titel die Guter, Nutungen u. f. w. aus jenen Landen an fich gezogen haben): fo haben bie genannten Fürsten und Gerrn für fich, ihre Erben und Nachkommen, sowie im Namen bes herzogs von Alengon, bes Ronigs von Navarra, ber brei Marschälle Montmorency, Anville und Coffé, ber Grafen von Laval und Chatillon und insgemein aller reformirten frangofischen Rirchen, auch ber Ritterschaft und aller Ebelleute u. f. w. fich gegen Joh. Cafimir, feine Erben und Nachkommen verbindlich gemacht, ihm mit aller Macht behulflich zu sein, Met, Tull und Verdun zu erobern. Sie wollen weder von ihm noch von feinem Kriegevolf weichen, er lebe ober fterbe, und wol-Ien biesen Krieg nicht enden, bis ihm und seinen Nachfolgern jene 3 Stifter mit allem Bugebor wirklich eingeraumt worden find. Begen jede Storung in bem Befig, fie mag bon Frangofen ober Fremben ausgehen, werden fie ibm Gulfe leiften.

Die Stände in Frankreich sollen alle Bunkte des Vertrags ratisticiren, der König und die Prinzen von Geblut denselben bestätigen und die Parslamente, vor allen das zu Paris, ihn publiciren. — Alle versprechen aussers dem, dem Pfalzgrafen bis zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten auf Verslangen jeder Zeit als Geißel dienen zu wollen. Auch sollen so lange alle Eroberungen des deutschen Kriegsvolks in den Händen des Pfalzgrafen bleiben und das Kriegsheer auf ihre Kosten unterhalten werden.

Der Prinz von Conde hat noch in Sonderheit für sich versprochen und gelobt, die erkannte reformirte Religion, so lange ihm Gott das Leben

<sup>1)</sup> Das Jahr ift nicht angegeben, fteht aber unzweifelhaft feft.

1574 laffen wird, öffentlich zu bekennen und in beren liebung bis zu Ende ftanb-

Anderntheils versprechen der Herr von Meru und der von Thore, sammt ben andern der romischen Religion zugethanen französischen Herrn und Edelsleuten, daß sie ihre Sache hinfort nimmer von der reformirten Religion absondern, noch irgend einen besondern Vertrag eingehen wollen, es wers den denn die drei nachfolgenden Punfte ausdrücklich zugestanden:

- 1. Ein Religionsfriede, wonach in Frankreich die reformirte Religion in aller Freiheit, gleich wie die romische, burchaus ohne irgend einen Bor- behalt bezüglich Zeit ober ber Personen geubt werde.
- 2. Wiederaufrichtung bes alten loblichen Regiments, sowohl in Juftigals Polizeiordnungen, und besonders die gebührliche Bestrafung der "Lirannen."
- 3. Die Erledigung ber mit Unrecht verftridten und gefangenen Fürften und herren und ihrer aller Gelbfterhaltung.

1574 September 9. Annaberg.

### 778. Af. August an Kaifer Maximilian.

Berurtheilt die pfälzischefranzösische Politik, und rath zu ftrengem Borgeben gegen Friedrich und Joh. Casimir, indem er seine eigene reichsgetreue Gesinnung betheuert.

Hat ein kaiserl. Schreiben vom 27. August nebst Beilagen über bas Kriegsgewerbe und die Bestallung Joh. Casimirs empfangen 1). Kurze Zeit zuvor ist ihm dergleichen auch zugekommen. Hat soviel als möglich an allen Orten gewehrt, daß sich kein andrer Fürst der A. C. darein geslassen. Auch gegen seinen Eidam und den alten Kursürsten hat es Aug. an treuer, freundlicher und ernstlicher Ermahnung nicht sehlen lassen. Es hat aber bisher bei ihnen beiden wenig gefruchtet, wiewohl solches Gewerbe diesmal seinen Fortgang nicht nehmen wird. Solche Handlungen sind übrigens ärgerlich und möchten leicht zu Mißtrauen und Trennung im Neich sühren.

"Wenn ich als ein Kurfürst bes Reichs beswegen um Rath gefragt werbe, so kann ich nicht anders sagen oder rathen, benn daß dawider bes Reichs Constitutionen und Abschiede zu gebrauchen, und benselben und anderm nachzusetzen sei, sintemal ich darin bedenken muß, daß ich meiner gesichwornen Eide halben dem h. Reich mehr zugethan und harter verpflichtet bin, denn mich einige Blutsverwandtschaft verbinden mag. Wie aber dem

<sup>1)</sup> S. oben Mr. 777.

allen, so stelle zu E. Mt. ich unterthäniglich, ob nicht biesmal und bevorab, dieweil die Gewerbe entstehen, E. k. Mt. ein hart, ernst, scharf September. und rauh Schreiben an die Pfalzgrasen, Bater und Sohn, abermals außgehen lassen wollen, darinnen E. f. Mt. die in der Bestallung inserirten Bunkte und Conditionen, so dem Relegions- und Prophanfrieden zuwider, erzählet und zu Gemüth geführt, ihre beiden L. nochmals vermahnen, väterlich und ganz ernstlich erinnern, und allerhand Bedrohung, so die Reichsconstitutionen und Abschiede inhalten, anhängen, der Hossnung, es werden sich ihre L. künstig eines bestern bedenken und den geliebten Frieden
mehr in Achtung haben und sich der Dinge fortan entäußern und entschlagen."

Je nachdem die Antwort und Erklärung ausfalle, werde fich der Kaisfer zu entschließen wissen. Was Aug. selbst, als ein gehorsames Glied und Kurfürst des h. Reichs, in diesen und andern Sachen rathen, bedenken und thun kann, damit der Friede im Reich, des Kaisers und des Reichs Autorität und Wohlfahrt erhalten und dem Religions- und Prophanfrieden und andern Reichsconstitutionen treulich nachgesetzt und Mistrauen, Trennung und Spaltung verhütet werden, daran will er, so lange er lebt, es nicht sehlen lassen!).

M. St. A. 230/7 f. 349. Cop.

#### 779. Logf. Wilhelm an Friedrich.

1574 September 23.

Was er mit Burttemberg wegen der theologischen Schmähungen ver- neuburg. handelt. D. Andred und der Borschlag eines Colloquiums.

Hochgeborner furst 2c. E. L. wissen sich freundlich zu entsinnen, was sie an uns newlicher weilen, do wir ben berselben zum Newensschloß gewesen, von wegen abschaffung des condemnirens und invectiven schreiben der Wirtenbergischen theologen ben unserm freundlichen 2c. dem herzogen zu Wirtenberg zu erinnern freundlich gesonnen?).

<sup>1)</sup> Maximilian lobt in seiner Antwort vom 23. September bes Aursürsten Ang. trenes, aufrichtiges und ächt beutsches Gemüth und läßt sich das Gutachten, ein aussührliches und ernsthaftes Schreiben an die beiden Pfalzgrasen ausgehen zu lassen, wohl gefallen, hält aber dafür, es sei erst Antwort von dem Kurfürsten Friedrich, dem er die Bestallung Joh. Casimir's mit "etwas kurzem Berweis" und angehängter Ermahnung zugeschickt, abzuwarten. Je nachdem jene beschaffen, will ber Kaiser in der von August angeregten Beise vorgehen.

<sup>2)</sup> Beppe, II. Beil. Dr. XXII. Bergl. ibid. p. 447.

Wiewol wir nun folch E. Q. suchen mit allem vleis an und vorges 1574 September. bracht, wie E. L. ab bengelegtem verzeichnus ferners freundlich zu vernemen, so haben wir boch besmals nuer bie antwort von S. L. erlangt, bas fies mit ihren theologis und rethen beratschlagen und uns barauf geburlich beantworten wolten. Wir vermerfen aber an S. 2. soviel, bas fie in bieffer fachen bermaffen eifferig, bas, mo mirs von S. &. nicht felbst gehert, wir es nicht hetten glauben fonnen, bas in ennem so jungen furften ein solcher eiffer gewesen fein folt, und hierzu bewegen G. 2., wie auch berfelben theologen, vornemblich epliche (wie vorgegeben wird, boch bif baher jegen und nicht nams haftig gemacht worden) E. L. theologen zu Beibelberg, wie benn auch doctoris Bezae fast scharpfe und verbitterte predigten und schreiben, barin G. L. foulen, firchen und theologen mit nicht geringer erbitte. rung calumnirt worben, also man E. L. theils immer jegen fie mag vorgeben. Sonderlich seind und under anderm ex epistolis Bezas wärlich gang scharpfe wort, bie er jegen ste und alle theologen ber A. C. ausgeschrenen, gezeigt worden, barinnen fie bieffes theils theologen monstra und ihre lehr excrementum Sathanae nennen, ans berer calumnien, barmit man sie zu Heibelberg und in ber Pfalz aus. tragen solle, als bas sie bas pabstumb wieder fulciren und anrichten wolten, und was bergleichen bing fenn, zu geschweigen. ergert S. L. wie auch fonst viel gutherziger leut nicht wenig, bas sich E. L. theologi der A. E. und wahrhaftigen praesentiae corporis Christi in caena ruhmen und boch nichts bestoweniger in etlichen ihren tractaten unverholen spargiren, bas Christus weder irbischer noch himmlischer, sichtbarer ober unsichtbarer weiß zugleich an vielen ober allen orten jegenwärtig sein konne, man mache es auch gleich fo subtil, so himmelisch und so majestätisch, so unbegreiflich, als man in ewigfeit immer wolle ober konne, welche S. L. bahin achtet, sonberlich bieweil sich solche so nahe bei G. &. nachbarschaft zutregt, auch S. 2. underthenen viel baruber corrumpirt und verfurt werden, das es S. Q. theologi nicht fonten ober mochten ungeandet und unangefoche ten laffen hingehen, wie ban auch G. &. von wegen tragenben furftl. ambte und schut ber firchen solche iren theologen mit gutem gewiss fen nicht verwehren noch auch inen berhalben bas maul verbinden fonnen.

Wiewol wir nun als ber, so, wie E. L. bewust, fried und einigs keit under den kirchen der A. E. zugethan zu soviren und zu erhalten wol geneigt und solche altercationes in der kirchen ben diessen schwesen leuften und verfolgungen nicht gern siehet, allerlen darjegen eins

gewant und uns mit S. L. erstlich privatim, barnach vor vielen leu= 1574 ten in eine harte disputation eingelassen, fo hat uns boch G. L. per- September. fonlich hergegen bermaffen zu antworten gewuft, bas es genug ges wesen.

Wie aber bem, fo sehen wir nicht, bas uff foldem weg ber fachen Wer berhalben wol gut, bas in betrachtung geholfen werben mag. bes schweren ergernis, so aus bieffem lefterlichen gezenk ervolgt, beps berseits theologi sepositis affectibus et offensionibus mit mehrer bescheibenheit in bieffer fachen furen, bergestalt, bo man ja ben modum praesentiae in caena undisputirt nicht lassen wolte, bas boch jum wenigsten die schmehung und lesterung ingestelt und mit mehrer driftlicher fanftmut, als bigher bescheen, solche disputationes getrieben werden mochten; verfehen und zu E. L., fie werden bei ihrem theil solche mit trewen zu befordern wissen. Aleban wollen wir unsers theils nicht underlaffen, nochmals bei unferm schwager, dem herzogen ju Wirtenberg, und S. L. theologen auch alle gute befurderung zu thuen, ob Got ber herr gnad verleihen wolt, bas einsmals biffe beschwerlicheit in einen beffern verstand gerichtet werden mochte.

Der Landgraf ergählt bann weiter, wie er bem D. Andrea seine Schmabungen wiber bie Beibelberger fcharf verwiesen 1), wie Jener fich beshalb entschuldigt und auf die Frage, auf welche Weise bas Jahre lange Begant befanftigt werden fonnte, ein freundliches Wefprach ber vornehmften Theologen, ohne Rotare und Protocolliften, burch ein ober zwei geeignete Fürsten zu veranstalten, vorgeschlagen habe. Dabei follten von vornherein biejenigen Buntte, worin man einig ware (wie bag bie Sacramente nicht nuda signa seien, bag feine transsubstantiatio, noch localis interclusio, capernaitica manducatio gefchebe) unerortert bleiben, und biejenigen Fragen freundlich besprochen werben, barin man ungleicher Meinung mare.

Trot ber bisher gemachten Erfahrungen eignet fich ber Landgraf ben Borfchlag eines folden Colloquiums an. Reines ber früheren Colloquien fei zu gebührendem Ende geführt, fondern gewöhnlich unterbrochen und mit einem folden Bomp angestellt worben, bag man mehr bie Borte, bie man in bie Feber bictirte, observirte, als bag einer frei feine Deinung hatte beraussagen konnen. Bubem miffe, schließt Wilhelm, ber Rurfurft, bag folche Sachen ihre Maturitat haben follen, und bag wir alle schuldig find, am Baus bes Berrn immer zu fliden und zu bauen, big fo lange, bag Gott zu einer Zeit verleihet, mas er bie andere Zeit nicht hat geben wollen,

<sup>1)</sup> Bergl. Beppe II, 448.

1574 Friedrich moge die Sache in Erwägung ziehen. — Neuburg an ber DoSeptember. nau, 28. Septh. 74.

Raffel, R. A. Cop.

1574 October

Beibelberg.

# 780. D. Chem an Graf Johann zu Nassau.

Mieberlande. Ortenburg und Bayern.

Ehem's Schwager, ber aus England über Antwerpen und Brabant gestern zurückgekehrt 1), hat berichtet, daß es in England gar still, aber in dem Niederlande also stehe, daß, wenn es noch ein Jahr lang so fort geshen (in dem esse bleiben) sollte, das Land gar zu Grunde gehen würde 2).

Bugleich überschickt Ehem ein Schreiben von Graf Ulrich von Ortensburg an die Grasen der Wetterau. "Dem guten Herrn, bemerkt er dazu. ist von Bahern innerhalb Monatösrist geboten worden, seine Güter zu verstausen und das Land zu räumen; das heißt den Religionfrieden gehalten und kaiserlichen Mandaten parirt 8). Mein gnädigster Herr hat ein Concept auf der Grasen Anhalten an die f. Mt. gestellt und beiden Kurfürsten Sachsen und Brandenburg zugeschickt; die habens beide abgeschlagen und vermeinten, man sollte zuvor Bahern ersuchen, ehe man seine F. G. vor der f. Mt. verklagt. Also ist den Herrn, die in Rosen sitzen, diese Sache angelegen. Ich hab Landgraf Wilhelm gen Marburg geschrieben, seine F. G. wolle mit andern Fürsten, so daselbst auf der Hochzeit sind, das beste hierin mit Bahern thun." Heidelberg, 3. October 74.

Ibsteiner Arch. Dillenburger Briefe. Eigenh.

<sup>1)</sup> Schon oben S. 377 Anmert. 1) wurde eines Schwagers bes D. Chem als in ben niebertanbischen Angelegenheiten thätig gebacht.

<sup>2)</sup> Nieberland scheint hier für Brabant, im Gegensatz zu Holland, genommen. Deutlicher geht bies aus einem neuen Briefe Ebem's an ben Grafen vom 14. October hervor, wo es heißt: "Mein Schwager ist bieser Tage aus England burch Antors und Nieberland gekommen, zeigt an, wie eine große Armuth unter ben Unterthanen allba sei. — Der Herr Prinz, wie ich Schreiben aus Holland gessehen, soll wieber wohl sein."

<sup>3)</sup> Ueber bas empörenbe Berfahren Albrecht's von Bayern gegen die Ortensburger, insbesondere den Grasen Ulrich, welchen der Herzog, weil er sich zum Protestantismus bekannte, sogar eine Zeit lang gefangen setzte, wäherend zugleich dem Kaiser und dem Kammergericht zum Trotz die Unterthanen nicht minder gewaltthätig behandelt wurden, s. Huschberg, Geschichte des Gesammtshauses Ortenburg S. 406 ff. und darnach u. a. Sugenheim, Baierns Kirchensund Boltszustände im 16. Jahrh. S. 74 ff.

### 781. heinrich III. an Friedrich.

1574 October.

Vollmacht für ben Herrn von Lyencourt; zugleich Antwort auf die Miffion Weber's.

26. Lyon.

Ce m'a esté grand plaisir, arrivant en mon Mon Cousin. royaume, d'avoir eu de voz bonnes nouvelles par le docteur Weyer, vostre ambassadeur, qui vous aura pareillement rapporté des miennes à son retour, et faict entendre les autres choses que je luy ay donné charge vous dire de ma part. Ce neantmoins je n'ay voulu faillir d'envoyer devers vous le seigneur de Lyencourt, gentilhomme ordinaire de ma chambre, present porteur, pour vous correspondre de mesme bon office d'amitie qu'avez faict envers moy par ledict Weyer, et vous confirmier ce que je luy ay declaré, tant de ma bonne volunte en vostre endroict et celuy des vostres, que du desir, avec lequel je suis venu et persevere toussours, d'appaiser 1) les troubles de mon dit royaume, si mes subjectz (qui dedans et hors iceluy me font la guerre) veullent se recongnoistre et me rendre l'obeissance 2) que doibvent bons et loyaulx subiectz à leur roy naturel et legitime sieur, ayant offert tout ce que je puis 8), pour la confervation et seurete de leurs vies honneurs et biens. Et quant au faict de la religion, qu'ilz ne seront recherchez ny contrainctz en leures consciences. Par là, mon cousin, vous pouvez congnoistre, que, si mes dictz subjectz ne sont meuz à ce qu'ilz font que du dangier comme ilz disent de leurs vyes et biens et pour n'estre forcéz en leurs consciences, ilz n'auront plus d'occasion d'avoir crainte de l'ung ny de l'autre 4). Car faisant de leur costé ce qu'ilz doibvent, ilz pourront vivre doresenavant avec mes autres subjects soubz mon obeissance avecques toute seurete et repoz 5). Que si je n'avois en mon coeur intention de les faire joyr paisiblement des choses sufdictes, je ne le vous dirois ny ne leur prometterois. Car je

<sup>1)</sup> Dazu bie Randgloffe: par armes ou forces, gleich ben nachfolgenben Randbemerkungen von Beper's Sand.

<sup>2)</sup> Les villes et places qu'ilz tiennent pour se laisser tuer.

<sup>3)</sup> Doncques il ne veult donner aultres aseurances que sa parolle.

<sup>4)</sup> Estans tuez.

<sup>5)</sup> In alio seculo.

1574 fuis prince 1) qui veulx aussi religieusement garder ma parolle comme j'ay chers mon honneur et ma vye. Ayant aussi de vous ceste ferme fiance que, s'ilz refusent ma bonne grace et la clemence de laquelle je veulx user enveres eulx, non seullement vous ne les supporterez ny favoriserez en si mauvaise cause, ains m'affifterez de tous voz moyens<sup>2</sup>) pour m'ayder à maintenir mon estat contre leurs temeraires entreprinses. Car oultre le debvoir d'antienne amitie qui nous oblige mutuellement l'ung envers l'autre, vous et autres princes fouverains debvez penfer avoir interest en ma cause pour l'exemple qui touche à tous: ledict siegneur de Lyencourt vous declarera plus particulierement les choses susdictes et autres dont je luy ay donné charge. Vous priant adjouster foy à ce qu'il vous en dira comme feriez à moymesmes, qui sulplye le createur, mon cousin, qu'il vous ayt en saincte et digne garde. Escript à Lyon le 26 jour d'octobre. — Henry Brulart. Adresse: Mon Coufin le Conte — Palatin Electeur du saincte Empire. — pr. Neuschloss den 25. Novembris A. 74.

M. St. A. 90/1 f. 198. Orig.

# 1574 782. Aus dem Bericht des D. Wener über seine Sendung in Frankreich.

Berhandlungen mit ber Königin Mutter, ben königlichen Rathen, bem Berzog von Savopen und dem neuen König über Beilegung ber französischen Unruhen. Interessante Gespräche mit Katharina und heinrich III. zu Lyon 3).

Nachbem bie Ronigin Mutter von Frankreich am 29. Juni an ben Rurfürsten und Joh. Casimir über bie, wegen ber Kriegerüftungen bes Leptern ihr zugegangenen Warnungen geschrieben, um ben Grund ber Sache

<sup>1)</sup> Monstrez le premierement.

<sup>2)</sup> Je les luy ay presenté en faisant paix par le seul vrai moien scavoir la permission de l'exercice de la religion. Mais poinct en ce cas pour tromper mes membres en Jesu Christ. — Je ne lui conseille rien que ie ne vouldrois faire moy mesme.

<sup>3)</sup> Ueber ben Berlauf ber Reise und bie Erfolge seiner Mission faßte ber Gefandte, nachdem er mehrsache, für uns leiber verloren gegangene Briefe schon
aus Frankreich nach heibelberg vorausgeschickt hatte, nach seiner Rücksehr im November einen sehr umfangreichen Gesammtbericht ab, ber von hohem Interesse ift

1

zu erfahren, und barauf am 17. Juli ber Gerr von Gerbault das Schreiben 1572 bes Königs von Bolen (f. oben Nr. 762) überbracht und zugleich mundlich Rovember. auf's fleißigste angehalten hatte, daß sich ber Kurfürst um die Beilegung ber Unruhen in Frankreich bemühen wolle, wurde am 22. Juli Dr. Dietrich Weber aus Geibelberg an die Königin und ben jungen König abgefandt, um

- 1) neben ber gewöhnlichen Leibklage wegen bes verftorbenen Ronigs zu ber Thronbesteigung Beinrichs zu gratuliren;
- 2) im Namen Joh. Casimir's die Ursachen seiner Kriegswerbung offen und frei zu melden, auch worauf die eingestellt sei und noch beruhe, nämlich darauf, daß man vermeint, der neue König werde alles ohne Ge-walt zu Recht und Frieden bringen 1);
- 3) Friedensvorschläge zu machen und zum Eingang ber Friedensberhandlung einen Waffenstillftand und die Erledigung ber gefangenen herrn zu beantragen.

Der pfälzische Rath begab sich über Met zunächst nach Paris, um bie bis zur Ankunft Geinrichs als Regentin bestellte Königin Mutter für die Anträge Friedrich's und Ioh. Caskmir's zu gewinnen. Ratharina jedoch wich einer bestimmten Antwort aus und wies den Gesandten an den neuen König, der sich von Turin her der Grenze des Landes näherte. Bis auf piemontesischen Boden über Lyon hinaus ging Dr. Weyer ihm entgegen, fand aber Heinrich III. schon bei der ersten Audienz (31. August) wenig zugänglich für die pfälzischen Intentionen.

"Uff der congratulation hat er, der kunig, mir geantwort, ihme were ein folder bruder, der ihme nicht allein ein bruder, sondern auch ein vatter gewesen, viel lieber im leben und bei der cron plieben, bedankte sich aber zum freundlichsten gegen J. E. V. und F. G. nicht allein fur solcher gluck-wunschung, sonder auch der gutter und hehrlicher tractation, die er zu Delebelberg empfangen hette, dero er nimmer vergessen wolle, und hat sich hoch hergegen erpotten. — Was hochgedachten herzog Iohansen Casimirn kriegs-

und in seinem Wortlaut, nebst Beilagen, in ben Abhandlungen ber t. bab. Akabemie ber Wissensch. III Cl. IX. Bb. II. Abth. p. 214—238 (München 1870 auch separat, zusammen mit Zuleger's Relation über bessen Gesandtschaft vom 3. 1567, unter bem Titel: 2 pfälzische Gesandtschaftsberichte u. s. w. herausgegeben) zum ersten Mal abgedruckt worden ist. — hier kann nur ein Auszug eine Stelle sinden.

<sup>1)</sup> S. insbesondere die "Proposition" Dr. Weber's in ber Beilage zu ber vorstehend genannten Abhandlung S. 232 ff., wo auch auf die vor Oftern b. 3. 1574 fallende Gesandtschaft besselben Bezug genommen wird.

1574 werbung belangt, hette er gleichfals gerne gehort, bas die sachen alle ihme Movember. zu diensten gemeint seien, mit begeren, J. F. G. wollen ihme vertrowen, bas er gern ohn gwalt und wapen in sein kunigreich kommen und pleisen woll.

Bon ber friedshandlung, bamit man abermahls nicht zu cavillieren, wie zu Paris beschehen, habe ich alles zusamen proponirt, erftlich wie er 3. C. F. G. berhalben ichriftlich erfucht. Bum andern habe ich angezogen, wie gefahrlich feiner perfon und bem gangen funigreich, ja verberblich und verweißlich, auch unmöglich ber frieg, hergegen wie hochnothig, bienlich, ruhmlich und muglich ber frib fei. Und bamit ere albereit einstheils in effectu febe, auch feiner unberthonen fuppliciren im fexten puncten nicht ohne grund erfinde, fo habe ich im fall eines driftlichen bestendigen friedens ihme presentirt wie nachfolgt: 1. 3. C. F. G. beiftand gegen allen, Die ihm umb folch frieden anfechten wollen; 2. bas 3. C. F. G. und bergog Johan Cafimir bei ben anbern dur und furften umb ein gleichen beiftanb zu erlangen fich bemuben wollen; 3. bas baruff eine alliance mit ihme gemacht werden funte, ba ers begerte; 4. bas bergog Johan Cafimir in biefem fall ihme zu bienft gewogen fein wolle, welche er feinem brubern, bem funig, fo oftmaln bette abgeschlagen. Bum britten habe ich zum nottigen eingangt ber friedshandlung, wie zu Baris, einen anftand und erlebigung ber gefangenen herren furgeschlagen sampt erheblich reden und urfachen. Bum vierten bie conditiones und verficherung belangend, bweil mir etlich mal vorgeworfen ift, warumb bie Teutschen bem funig etwas abfordern und vorschreiben molten, als habe ich ihm der evangelischen firchen im vergangenen jahr ben 6. Augusti under fein eigen gleid prefentirte supplication uberreicht und mundlich die hauptsumma in zehen articuln angezeigt 1)."

<sup>1)</sup> Als die Protestanten des sübwestlichen Frankreichs das Edict von Boulogne (1573) unannehmbar fanden, erwirkten sie von dem Herzog von Anjou, damals Oberbesehlshaber der königlichen Truppen, die Erlaubnis. sich zur Besprechung siber die Perstellung des Friedens zu versammeln und darauf dem Könige ihre Borschläge vorzutragen. Zu Mishaud in Rouergue und dann in Montauban einigten sich die versammelten Abgeordneten über die Grundzüge der Friedensedeinigten sich die versammelten Abgeordneten siber die Grundzüge der Friedensedeingungen. Die nähern Beradredungen sollten sür das eine der beiden Gouddernements, worin man den Südwesten theile, einer bald solgenden Bersammlung zu Nismes, für das andere einem neuen Zusammentritt der Abgeordneten zu Montauban vorbehalten bleiben. Die Borstellungen, welche an beiden Orten abeschaft und einer Deputation an den König Karl mitgegeben wurden, sinden sich in den Mémoir. de l'Estat sous Charles IX. Vol. II 554 und 569 ff. und bei La Popelinière Livr. XXXVI s. 186 ff. Die Punste, welche Beyer sett dem König Heinrich vortrug, sind sämmtlich der vom 24. Aug. (bei La Popelinière

"Daruff ich ban ben beschluß angebengt habe, bas viel berfelben conbitiones albereit in ben vorigen pacificationibus bewilligt; 2. bas bie anbere nich abgeschlagen werben funnen, wo er ju einem beftenbigen frieben und nicht zu betrug luft bett; 3. wo aber einige andere befcmerung barin weren, die wolte ich von 3. G. F. G. und infonberheit herzogen Johanfen Cafimire megen gern bernemen, zweifelte nicht, ber fachen murbe woll rabt fein und er infonderheit murbe aus gutter erfahrung biefelbige woll gu mobertren miffen; ban es ftehe uff feine trem und glauben, baran ban meber feine underthonen, noch fremden, infonberheit bie Teutsche chur und furften nicht zweibelen werden, wen er gemelte conditiones gulaffet, bie ihme gu feiner reputation ruhmlich und ben underthonen gu ihrer verficherung boch-Daruff ich ihme von G. G. &. Wegen bes groffen unb nottig fein. meifen funige Salomon zwen fpruchwort, eine von ben bofen guftraffen, und bas ander von eines funige rechter but und guarbia, nemblich fanftmuttigfeit gegen ben gutten und marbeit in allen worten und werfen gu gemuth geführet und feinem funiglich ampt accomobirt, alles laut meiner hiebei verwarter frangofischer proposition.

Diß alles mußte gesagt werben, dweil man bem abgeflorbenen kunig gemelte supplication so frembb und verhast gemacht, bas man nicht barvon hat horen wollen.

Nachdem auch der erst articul die justiz gegen ben hauptmordern treibt 1), so hat man daher ein geschreh im rat und zu hoff gemacht, das ich justici uber denen von Guise forderte, wie gleichfalls übern canzler, darumb das ich zu Paris der kunigin ausdrucklich surgehalten hette, das er sampt anderen surnehmen ben 3. Mt. deren von Mommorancv seihend und parteh seh. Es ist aber zu hoff als notorium woll zubeweisen, aber zu weitzleustig hie zuerzehlen.

Uff alles, was obgemelt, hat ber kunig erstlich geantwort, bas er gern mit frieden in Frankreich kommen wolte, und hette berhalben vor sein ausziehen aus Poln nicht allein E. E. F. G., sondern auch ben andern dur und fursten geschrieben, aber E. E. F. G. insonderheit, dweil er versnommen, das der prinz von Conde sampt andern seinen ausgewichenen

<sup>25.</sup> Aug.) aus Montauban batirten Vorstellung entnommen (bie abweichenben Artitel, die Polenz II, 659 mitgetheilt, gehören ber zu Rismes aufgesetzten Borftellung an). Das Datum bes 6. August, bas Weber anführt, erklärt sich vielsleicht baraus, baß möglicher Weise schon an jenem Tage die erste Berathung zu Milhand stattfand.

<sup>1)</sup> Nämlich Recht und Gericht über bie Hauptschuldigen ber Bartholomausnacht forbert.

unberthonen bei berfelben weren, bamit E. G. F. G. biefelbige babin be-Movember. richten wolle, wie er berfelben gang zugetrowet, bas fie fich weberumb in frieben und gehorfamb zu ihm inst unigreich begeben, und folche feie bie urfach feines gethones fchreibens. Daruff habe ich ftark replicirt und bie wort seines schreibens erholet, er habe an E. C. F. G. begeret de voloir rechercher tous moiens d'appaiser les troubles de son royaulme 1). Er ift aber vortgefahren und fagt uffe ander, bas er fich G. G. B. G. getremens rabts bedanfete, insonderheit des hoben erpietene, beffen er fich uber alles que, bas ihme jes begegnen mugte, erfremen thete, und mußte fich woll zu erinnernn nicht allein, bas [er] E. G. B. B. batter genent bette (wie ich ihme zu verstehen gegeben)2), sondern auch, bas ihm vor feiner person und fein funigreich ber frib beffer fei weber frieg. - Aber bergegen wuften G. C. F. G. woll bei fich felbft, mas bie underthonen ihrem herren schuldig fein; so fein nur zwei wege: fanftmuttigkeit und scharpfe. Er wolte lieber ben erften gehen und will berhalben alle annemen mit offenen genedigen armen. - Silft aber bas nicht, fo mufte er ben anderen meg, nemblich gepurliche gewalt, fur bie hand nehmen, welche ihme feines funigreiche megen leid thue; ban feiner perfon were er allerdinge unbeschwert und fragte nach feiner gefahr, ban er wolte jeber zeit bie bren bing fich por allen anderen laffen angelegen fein: erftlich Gottes bienft, jum anbern feine reputation und zum britten feines funigreiche ruhe und wollstand. -Was ban ben anstand, erledigung ber gefangenen und bie andere puncten belanget, fep er nicht in Frankreich gemefen und berhalben ber zugetragenen fellen unerfahren, wollte fich aber aller fachen bei ber funigin feiner mutter erfundigen, ohn welcher er auch pillich nicht thun foll, wie er fie ban bighero jederzeit eine getreme mutter befunden habe, und follte ich mich berowegen gen Lion versuegen, ba er mir zu beffer gelegenheit ferner audienz und bescheib geben wollte.

3ch habe barein gerebet, bas ich zu Baris ber funigin, feiner mutter, austrudlich gefagt, welche ber gefangenen beren febbend und parteb feben, und bag fich bie in Teutschland geflohene bern und ebelleut erpotten, ja 3. Mt. gepetten betten und noch pitten, Die wolle die erkentnus ber gefangenen und ihrer fachen entweder ine funigreich an anderen und unpartepfchen und ordentlichen richtern oder aber aufferhalben Franfreiche an unverdechtigen potentaten, furften und bern nach 3. Mt. gefallen ftellen. Die funigin aber habe mich zu ihm remittirt und fich austrudlich erclert, bas fie ihme

<sup>1)</sup> Gicbe oben G. 695.

<sup>2)</sup> Ronig Beinrich icheint fich biefer ehrenvollen Anrebe gegen ben Rurfürften auf feiner Durchreife in Beibelberg bebient zu haben.

alle fachen vorbehalten hette und heimstellete. Ich zweivelte auch nicht, 1574 sie hette ihme albereit meiner werbung wie anderer fachen bericktet und ihr Rovember. gemuth genugsam daruff zu verstehen gegeben. Ich verneme, das man sich allerdings zum krieg stelle, habe auch die wahrzeichen uffewege gesehen, inter certera kugeln und pulver von Meiland uff esel geladen; da es dan die meinung hette, bette ich, das man mich nicht uffhalten wolte.

Der funig hats beim erst gegebenen bescheib pleiben lassen und uff bas, was ich von sein trew und glauben gesagt, geantwort, bas man ben kunigen zwar nicht anders absorberen kunte ban ihre zusagung, sie weren keine privatpersonae und kunten von niemanz anderst gemahnet und gezwungen werden ban von Gott allein.

Daruff habe ich gesagt, besto hoher sein 3. Mt. verpflicht und besto mechtigern und gestrengern richtern hetten 3. Mt., wie sie selbst auch aus ber erfahrung woll besser wusten, ban seine vorsahren, und dweil er sons berlich Gottes besondere gnade in sein ausziehen aus Poln erfahren hette, so sehe er ihme auch desto mehr verpflicht.

Er fagte: Ja, ich bin woll barvon kommen und hab so viel hern land und leut gesehen, bas mir die erfahrung nit mangeln kan. Bu Lion will ich euch fernern bescheid geben." — Darauf erzählt der Gesandte von einem Gespräch mit dem Herzog Philibert von Savoven, der auf die Bitte, ben Frieden befördern zu helsen, nur ausweichend antwortete.

"Den 2. Septembris habe ich zu Chambert ben landgravischen gesansten Wolffen Wamboldten gesunden 1) und wurde daselbst zeitung ausgesgeben vom durfurst von Saxen, bas J. C. V. G. etlich calvinisten hetten verbrennen und 759 prediger zum widerruff also zwingen lassen, bas sie

<sup>1)</sup> Wolff Bambold (oben S. 717 Wamold geschrieben) wurde ungefähr gleichzeitig mit Dr. Weber von dem Landgrasen Wilhelm von Hessen an den neuen König von Frankreich abgesandt, um demselben zu seiner Throndesteigung Glück zu wünschen und auch die Dienste des Landgrasen zum Zweck der Bermittlung bes Friedens anzudieten. Auch Schonderg gedenkt in einem Schreiben an Johann von Nassau, d. Berdun, 28. Aug., neben eines pfälzischen Gesandten eines Landgräsischen, ohne jedoch von der Misson des einen oder andern Näheres zu sagen. Wenn aber Groen von Prinsterer IV, 48 Anm. 1) aus dieser Notiz sowie aus einer Stelle in dem Journal de Henry I, 100, wo ebenfalls eine Gessandtschaft "de l'Electeur Palatin et autres Seigneurs d'Allemagne, reçue par le Roy le 10 sept. et qui venoit lui faire remontrance do la part du Prince de Condé et autres Hugenots", erwähnt wird, den Schluß zieht, als ob es sich um eine gemeinsame Legation deutscher Kürsten handle, so ist das nicht richtig. Aussalend ist die Aeußerung Weber's über eine Intrigue, in die Wambold verwickelt sein sollte, in dem Brief an Friedrich vom 25. Nov. 74.

bie calvinische lehre haben verdammen und in ewigkeit verschweren muffen 1). Damit hat man bermassen hoch triumphirt, bas er mir die kunigin zu Bourgoin durch Fregoso hat anzeigen lassen zu newer zeitung aus Teutschsland. — Am 7. September kam der König nach Lyon, am 10. begehrte D. Weher Antwort auf seine Proposition, wurde aber noch einige Tage hingehalten, wo einer der vornehmsten Räthe des Königs den ehrlichen Pfälzer durch Borzeigung eines neupublicirten Edicts, eines Pardons, der aber nichts von Religionsfreiheit enthielt, vergebens umzustimmen suchte.

"Den 16. Septembris habe ich wieder umb antwort anhalten laffen, aber zur antwort bekommen, das ich dem kunig meine gethone werbung in schriften zustellen sollte, welchs ich (damit ich bardurch und mit meiner schwacheit nicht uffgehalten wurde) gethon und den 18. Septembris dem kunig verschlossen zugeschickt. Daruff habe ich den 21. Septembris audienz begert, aber den 22. von der kunigin nachfolgenden bescheid bekommen:

Der durfurst pfalzgraff und bergog Johan Casimir folten fich nicht allein ihrer freundschaft versichert wiffen, sondern auch bes friedens. 3. C. F. und F. G. auch ihre freunbschaft lieb und werth haben, wie fich biefelbige vernehmen laffen, fo folte G. G. F. und F. G. nicht frembb vorfallen, mas ber funta mit feinen underthonen thue, fo lang fle ibm nicht ertennen und nicht allein die ftet nicht wiedergeben, fondern noch teglich mehr abnehmen. 3ch habe barein gerebet: Madame, ihr habt mir andere bertroftung ju Baris geben, und ich habe bamale emer mort hinaus geschrieben. Bum anbern pitte ich E. Mt., fle wolle mir boch anzeigen, wen fle bie ftett verlaffen, wo bin fle ziehen; zum britten, waruff fle trowen und fich verlaffen follen. Dan erftlich habt ihr noch alle bie rathe, bie biebevorn beim funig und euch gemesen und bie evangelische burch nichthaltung ber funiglich zusagungen im blutbat gesett haben, wie mir ban mein gnebigfter berr ber durfurft jungft geschrieben, - babs ihr vorgelesen. Bum andern laffet ihr in emren rath ober bienft nicht einen, fo ber religion zugethon feb. Bum britten fein alle richter und obrigfeit bin und wider noch biefelbige, bie nicht allein hiebevorn fchendlich gemorbet, fonbern auch noch anders nicht begeren. Wie funnen bie religions verwanten fich ban in ihren morberischen rachen ergeben?

Sie fagte: Der funig fente feine biener nicht abschaffen, und wen man andere an ihre ftatt verordnete, bas wurde newe lermen geben, wie

<sup>1)</sup> Diese, sowie eine spätere Stelle zeigt, wie sehr Friedrich und seine Gefinnungsgenossen Recht hatten, wenn fie so ernstlich besorgten, daß das Berfahren bes Kurfürsten August von den Feinden der Reformation ausgebentet werden würde.

ban auch die frehe ubung ber religion jederzeit ein ursach alles ubels, uffruhrs und friegs gewesen. Ich habe barein geredet: Madame, ihr wisset
woll besser und gedenket vom ansang der inlendischer kriegen, sonderlich
an ewer eigen schreiben, das ihr weiland prinzen von Conde gethon; wer
hat euch damals gezwungen den prinz umb hulf und besenston zu ersuchen?
Eben jenige, die zu Bassei die ubung der religion mit gewalt verhindert
und so viel arme christen erwürget haben.

Sie wolte nicht mehr bavon horen und sagte, sie muste zur meß gehen, berhalben mußte ich meinen angefangenen discours hinterlassen, sagte
aber: Madame, wen ihr die ubung durchaus freistellet, wurde keine ungleichheit und also keine ursach der newen emporungen zwissen ewere underthonen gewesen sein. Bum andern, wen man trew und glauben nach
den friedshandlungen und edicten gehalten hette, so were nicht allein Krankreich ruwig und in frieden, sondern auch ihr und die kunigen, ewer sohne,
bei besser reputation und sicherheit leibs und des kunigreichs geplieben sein;
wo ihr aber lust zum bestendigen frieden haben, so darfs keiner gwalt,
baraus man anderst nicht dan mistrowen von des kunigs gemuth schepfen
und haben kan, insonderheit wen man weder anstand zulassen, noch die gefangene herren, die den frieden zum besten kunnen helsen machen, erledigen
will, inmassen ich dan austrucklich bevelch habe euch anzuzeigen, und habs
ihr vorgelesen aus gemelten den 18 Augusti datirtem schreiben 1).

Da ich von ben zweien puncten rebete, lechelte sie und sagte, ber kunig woll nicht betrogen werben, wie hiebevorn bie von Languedoc durch ein anstand seinen brudern betrogen hetten. Er sei selbst erfahren und wurde woll im einen oder andern weg frieden machen, das der churfurst pfalzgraff ihme nur lasse machen, wie er, der kunig, sich auch seiner regirung nicht undernehme. Er vermane nur des kunigs [underthonen], das sie sich ihme als ihrer obrigkeit ergeben.

Ich sagte: Madame, ihr selbst habs bestelt durch etliche britte personen, und der kunig hats begert, das die Teutsche fursten sich der sachen annehmen wolten und rechercher tous moiens d'appaisser les troubles. Ich merkte woll, das aus Italia nicht vergeblich geschrieben, man sollte die Teutschen herumb suhren und nur ihrer spotten. Ewer Majestat hets mir zu Paris woll sagen mugen, dardurch ist zu sehen, mit welchen ihr verstentsnuß, und das ihr zum stendigen krieg lust habt; dan uff solcher unsicherheit, ja gesahrlicheit werden die underthonen genottiget sein, sich in gutter gesenwehr und steiser zu halten dan sie se gethon bei den anderen kunigen, die ihnen dan mehr vergunnet haben dan der setzig kunig und ihr. Wo

<sup>1)</sup> Das une nicht erhalten ift.

1574 ihr frieden machen wolt, so thut meinen genedigsten und gnedigen hern Robember. Die ehr an und gebt mir die conditiones mit.

Daruff sagte fie: Was? Frankreich ist balb ganz weberumb zu recht gebracht und catholif worden, bas es keiner ubung der anderer religion bes burffe, es mangelt nur hieunden ein klein ort. Der kunig wurdet euch ewern entlich abscheid geben.

Bolgent tags ben 23. September lasset mich ber kunig in ber rahtscammer kommen, ba ban ber herzog von Alenzon 1), kunig Genrichs bastart 2), ber carbinal von Lottringen mit allen benen von Guise, ber canzler,
Bellievre, Chiuergni [Chiverny], Morvilliers, Limoges und andere stunden.
— Der kunig sagte: her gesanter, ihr sollet meinen zweien vettern, ewern
herren, mein freundlichs zuempieten vermelben und ihnen von meinen wegen
meine freundschaft und alles, was sie von einigem kunig uff erden verhoffen
mugten, presentiren.

Ich bedanke mich hochlich ber tractation und erzeigung alles freundlighen willens, so ich bei ihnen empfangen, insonderheit auch von meinem vettern herzogen Iohan Casimirn, und derselben bestettigung, die ich von dem Neuslus) und anderen verstanden und empfangen habe. Was mein aus Cracov an meinem vettern den churfursten gethones schreiben belangt, solt ihr wissen, das ich auch zu den andern Teutschen sursten geschrieben habe, aber sonderlich gemelten meinem vettern schreiben wollen, dweil mir gleublich angezeigt worden, das der prinz von Conde sampt anderen meinen underthonen beh ihme zu hoff weren. Dan ich mir keinen zweivel machte, es ser wurde sie uff solch mein schreiben zu allem von Gott und recht ihnen auserlegten gehorsamb ermahnen und darzu bekehren. Ich verhosse, er wurde noch thun, wie ich ihn darumb pitte, kan mir kein großers gesfallen thun und es ist das recht mittel zum frieden zu kommen. Ich habe meinen underthonen allen meine gnad angebotten.

Demnach mich ber funig also ohne einigen anberen bescheib gern abs gefertiget hette und ich ihm berhalben fragete, ob er meine proposition wis

<sup>1)</sup> Der Herzog von Alençon, bis bahin nebst Heinrich von Navarra wegen ber Berbindung mit ben hugenotten streng bewacht, wurde zu Loon von Katharina bem König zugeführt und von biesem anscheinend wieder zu Gnaben aufgenommen.

<sup>2)</sup> Befannt ift als Cohn Heinrichs II. von einer schottischen Maitresse heinrich von Angouleme, Grand Prieur von Frantreich, Abmiral bes Mittelmeers und Gouverneur ber Provence. Daniel VI, 174. Mezeray, hist. de France VI, 198 (Brüssel 1700).

<sup>3)</sup> Dr. von Neuvy, ben Katharina fogleich nach Karls IX. Ableben an Beinrich nach Bolen abgefandt hatte. Daniel VI, 536; vergl. oben S. 690 Anm. 2.

ber gelesen, er aber ja geantwort, als habe ich ihm abermals abgefraget: 1572 Was bescheib foll ich ban, gnedigster kunig, baruff zurugk bringen und Rovember. insonberheit vom frieden?

Er antwortet: Ich begere und wunsche nicht anders in dieser welt ban fried, jedoch bergestalt, bas sich meine underthonen in meinem gehorfamb ergeben; was ich ihnen zusage, will ich halten.

Ich fagte: Was wollen E. Mt. ihnen zulaffen und versprechen, so woll in ber religion als an nottwendig versicherung?

Er antwortet: Ich bin ein catholischer drift und wolte, bas es mein ganz kunigreich auch were, aber barumb will ich die andern religionverwanten nicht ausrotten, noch sie an ihren gewissen vergwaltigen, jedoch will ich, bas sie mir schuldig gehorsand leisten und meine stet widergeben.

Die ubung ber religion begere 1) ich ihnen nicht zu gestatten, dweil ich zwelf jahr lang gesehen, das es die ursach aller empdrung ist. — Reine andere versicherung kan ich geben dan mein wort, welchs ich gedenke zu halten, und wil ihnen berhalben auch nicht mehr zusagen. Ich habe sie nie betrogen.

Ich sagte: Von dem exercitio der religion sein die empdrung und tumult nicht herkommen, sondern die vermentlung der kuniglichen edicten, verbrechung und nichthaltung trewen und glaubens und entlich die gegen dem exercitio angestelte und geübte thatliche vergwaltungen sein die rechte ursachen alles jamers, welchs ich von dem Bassischen mord?) an diß zu dem letten erwurgen, ja diß zu dieser stund woll darthun kunte. Dan wo man die religionsverwanten gehanthabt und wider ihre sephend beschutzet hette, wie einer obrigkeit geburt, so wurde kein mistrowen entstanden sein, deme dan E. Mt. nicht mit dem wege, den die fur hette, remediren und helsen, sondern dasselbig ehe grosser machen und sein eigen ungluck entlich mehren wurde.

Er fagte: 3ch will meiner unberthonen henter nicht fein.

Ich begerte gehort zu werden und sprach: Wen E. Mt. seinen understhonen seine gnad versprochen hette und ihnen gleichwol proviant und alle mittel des lebens abschnitte, funten sie sich uff solche wort andere dan misstrewliche gedanken von ewerm gemuth und willen machen? Wen nun E. Mt. ihnen ihrer seelen speiß und profiant abnemet, inmassen dan durch des exercitii ufshabung beschehet, ist solche nicht ein viel groffer gwalt dan jenige? E. Mt. fünnen ihnen feine scharpfer gewalt anlegen, damit ihnen

<sup>1)</sup> desire ift bas frangefijch wort. Unmert. bes Berichterftatters.

<sup>2)</sup> Blutbab gu Baffy im Marg 1562.

1574 unverneinlich verificirt wurdet, bas E. Dt. fle gern mit leib und feel ber-Rovember. berben und vertilgen wolle. — Das E. Mit, sagen: ich laffe ihnen die freiheit ber religion zu und bas fie ohne inquifition leben, will aber nicht, bas fle gemelte religion uben, folche ift fich burchaus gegenwertig und anberft nicht ban fle genglich ausrotten. Dan wie folten fle ihre ehefegnung halten? Bo folten fie bie kinder teufen? Bo mugten fie bie facramenten gebrauchen? Wo murben fie bie begrebnuß haben? Sie muften wie bie wilde unvernunftige thier leben ohn glauben; men man aber ben glauben nicht ubet, fo fan auch ja fein gehorfamb fein gegen bie obrigfeit, berhalben ban alle andere volfer, fo nicht driften fein, viel ebe abgotteren gum fchein ber religion erbacht und angenommen haben, bamit benen underthonen in ihren bergen ein glaub und furcht eines Gottes gemacht murbe, uff bas fle volgent befto mehr ihre obren unber ben menfchen furchten und ehereten. - Wen ban G. Dit. ihnen bie ubung bes glaubens abnehmen, bas ift eben bie grofte urfach bes mistromens, ble E. Dt. ihnen geben funnen. - Es fein auch mehr ursachen ba, wie mein gnebigfter berr mir geschrieben hat, und infonberheit fagen E. Dt. underthonen, wen fie fcon berfelben worten vertrowen wollten fur G. Mt. perfon, fo funten fle boch folche nicht thun bon megen bero rhaten, bie noch eben bes gemut fein wie hiebevorn, feien ihnen gang ufffetig und febenb und halten weber trew noch glauben, ebicten ober fagungen. - Bum anbern, men bie religioneverwanten fich aus ben fletten, fo fle innen haben, an ihren orten thun wolten, fo finden fle boch in ihren mobnstetten feine andere gubernatores, richter und amptleut ban eben bie felbige, fo nicht allein bas vorig morben und erwürgen angestelt, exequirt und confirmirt haben, sondern auch nach bem ubrigen blut verlangen und burften.

Der funig hielte etwas ftill hieruff und fagte: Meinestheils mugen fte freilich woll tramen und follen fich nicht beforgen: aber ein berr tan nicht ohne biener und amptleut fein, fie mugen ihme auch woll zu viel und ohne meines brubers miffen gethon baben, man fan fle aber binfburo ftraffen.

Ich fagte: Ein berr kan und foll ohne folden knechten fein, ban es fein keine biener, sondern G. Dit. wolftands und ewer armen underthonen gemeiner ruhe fehend. Zum andern sehet man woll, wie sie gestraffet werben. Gben biefelbige befommen bie beste recompens barvon. Go baben mir ber abgeftorbener funig und bie funigin, E. Dit. mutter, mehr ban einmaln gefagt, bas nicht in ihr macht ftebe biefelbige zu ftraffen. Daraus woll abzunehmen, in welcher gefahr ewer beiben majeftat perfon, ftand und regiment fteden in bem, bas ein theil ewers funigreichs fich albereit fo viel uber E. Dit. angemaßet und erhebet, allein barburch, bas man ihr gegentheil, nemblich bie religionsverwanten, gern unbertrudt feben wolte; ba man folche von benfelben fagen funte, fo mufte man je bekennen, bas fie rebellen weren.

Der funig fagte: Wen ein berr will, fo tann er woll burch icharpfer ftraff machen, bas feine bevelch und ebicten gehalten werben. 3ch fage meinen bettern fur gewiß ju, bas iche thun will.

3ch rebete barein: Uff ein gutunftige und ungewiffes, infonberheit ba fo ftarte vermuttung, auch borbereitung, ja wert und thate zugegen fein, will fich jebo niemant in einer voraugenftebenber gefahr und ungezwewelten thot ergeben. - Es ift nicht mehr bie geit wie bei G. Mt. vorfahren, benen man uff ihr wort bat glauben funnen. Die catholischen felbft funnen beim jetigen regiment nicht trowen, und wie folten E. Dt. unberthonen trowen ober gleuben, breil G. Dt. fich albereit beschweren einen anstand gu machen und ben frieben zu handlen und bie falg, gefahr und parteilich angebrachte 1) und praecipitanter gefangene herrn ju erledigen ? Dicht allein im funigreich, fonbern auch barauffen funte man baber anbere nicht bann mistrowen fchepfen, wie ban mein gnebigfter berr mir bette zugefchrieben. 3ch habs ihme vorgelefen und gepetten, er wolle mir bes friedens, ben er ju machen gebechte, conditiones ju 3. C. F. und &. G. mitgeben.

Der funig fagte: 3ch will euch rund fagen, ban ich wiffe, bas folche

<sup>1)</sup> Kalfdlich, gefährlich und parteilich angeschulbigt. Das ff für ich in falfc ift nicht ungewöhnlich und zu falg, gefahr aus bem nachfolgenben parteilich bie Enbfilbe berüber ju nehmen; Berbindungeftriche, wie wir fie beute in einem folden Kalle anbringen murben, maren bamale nicht ilblich. - Bas bie Sache betrifft, fo ift Dr. Beper bon ber Schulblofigfeit ber Marfchalle Montmorency unb Coffé überzengt, und auch jest tann nicht mit Bestimmtheit ermittelt werben, ob und wie weit Beibe an ber bamale in Frankreich betriebenen Bewegung betheiligt maren. Bergl. Solban II, 582. Wenn bagegen Boleng II, 672 ben Inhalt ber Bereinbarung, welche am 16. Juli 1574 ju Milhaub von ben Deputirten ber frangofischen Rirchen getroffen murbe, babin angibt, bag ber Bring von Conbe n. A. fich verpflichten follten, bie Freilaffung ber beiben Marfchalle zu erwirten, jeboch unter Beifugung ber lopalen Bebingung, "bag biefelben nicht ber vorgeblichen Berfcwörung gegen bie Berfon bes lettverftorbenen Ronigs überführt wurden", fo tonnte man baraus folgern, bag man in reformirten Rreifen bon ber Unwahrheit ber Beschulbigung nicht so gang überzeugt mar. Allein in Bahrbeit wurde zu Milhaub nur vereinbart, baß bie Angeschuldigten vor ein orbentliches unverbachtiges Bericht gestellt werben follten, mas vielmehr barauf ichliegen läßt, bag man in biefem Falle auf ihre Freisprechung rechnete. Uebrigens tonnten fie auch an ben Borbereitungen für eine Erhebung theilgenommen haben, ohne nach ber Meinung ihrer Parteigenoffen ber Berichwörung gegen bie Berfon bes Rönigs fich foulbig gemacht ju haben, ba ja bas Unternehmen ben Ronig wie bas Reich retten follte.

1574 November.

bem churfursten gefalt und er ihme auch anders nicht thue. Ich wil, das sie mir meine stett wedergeben und kan kein exercitium gestatten. Meine vettern kunnen mir kein grofferes gefallens thun, dan das sie meine understhonen darzu ermahnen und sich sonsten nicht anders darein missen [mischen], inmassen ich dan thun wolte, wen sie in meinem ungluck steckten. — Der churfurst hat selbst stattliche land und leut und ohne zweivel genug zu regiren. Meine vetter haben nicht dan alles gut von Frankreich empsangen, ja sein zumtheil darein erzogen worden. Ich versehe mir insonderheit alles gut von meinem vettern herzog Iohann Cassmirn und wil ihme besweisen, das er von keinem sursten in der welt mehrer freundschaft soll gewertig sein dan von mir. — Was das ander alles belangt, damit wollen sie mich doch lassen schaffen. Ich habe so viel land und leut gesehen, das ich erfahrung genug habe selbst zu regiren, wen ich schon nur mit den knechten allein hin und wider geredet hette.

Daruff habe ich geantwort: Was mein gnedigst und gnediger chur und furst theten, das theten ste rund aus geneigter wollmeinung uff sein erfordern und begeren, ihme zum besten und zu ehren und dem kunigreich zu gutten. Neben dem hette seine mutter, die kunigin, under der dritten hand bestelt und sagen lassen, die Teutsche sursten wurden woll daran thun, das sie einen gutten frieden hielsen tressen. — Demnach sich aber E. Mt. nicht anders resolvirt und den religionsverwanten weniger gnaden zu erzeigen gemeint, dan seine zween bruder gethon haben, uff dem fall haben mein gnedigst und gnediger chur und furst mir besohlen E. Mt. zu vermelden, wie J. E. F. und F. G. solchs verstehen kunten, und was sie besorgen, das E. Mt. daruber begegnen werde.

Ich habe ihm die clausul meiner instruction 1) fuglich furgehalten mit bem beschluß, das jeto wol zu seben, mit welchen er innerliche verstentnuß habe und mas man von ihme zu gewarten.

Er antwortet: Sie haben keine ursach ban sich uff unser in Teutschland mit einander gemachter freundschaft festlich zu vertrowen, wie ich meins theils kein mangel barin will fallen lassen; so will ich ihnen (ben religionsverwandten) die religion frei stellen, aber ohne ubung und exercitio; will auch nicht leiden, das man ihnen unrecht thue oder sie anders halte dan die catholischen.

Ich habe weber replicirt, bas under eim volk keine religion ohn ubung sein kan, aber ber kunig hat mir die hand gepotten und wolle nicht lenger stehen, sondern hat mir wederumb sein zuempiethen an E. E. F. und F. G. befolhen, — also, das ich kaum zeit hette entlich zu fragen, ob er uff

<sup>1)</sup> Die une nicht befannt ift.

fo vielfaltige furbit ben gefangenen marfchalf von Mommorancy nicht erle-Daruff fagte er, und ift burch bem von Morvilliers barnach Rovember. erholet worben: er, ber marichalt, mufte fich vorerft purgiren und juftificiren, man murbe ihme fein unrecht thun.

Bas ich bieneben in vertrowen erfahren, auch in Coln, Bourbon, ber Abmiralin und anderen mir bevolhenen fachen 1) und fonften in ber Schweig gu Bern und Bafel verrichtet, habe 3. churf. und furftl. G. ich gum Newenfchloß ben 19. Octobris und folgent underthenigft und unberthenig referirt und uberantwort. - A. 74 in Novembr. prafentirt.

M. St. A. 190/1 f. 131 -145. Orig.

#### Friedrich an die Af. von Sachsen und Brandenburg. 783.

1574 November

Bas ber Raifer einer Collegialversammlung halben gefdrieben. Bur Beibelberg. Frage ber fünftigen Ronigsmahl, wobei Die Rurfürften communicato consilio ju handeln hatten. Wie die Lettern bem Raifer Die Regierung erleichtern fonnten.

Bochgeborner fürft. G. Q. tonnen wir in freundlichem vertrauen nit pergen, bas uns bie rom. fai. Mt., unfer allergnedigfter berr, furgverrudter tagen einer collegialversamblung halben unfer aller durfurften geschrieben aus urfachen, wie E. Q. aus beiverwarter copei folliches f. fcreibens freundlich zu feben, und nit zweifeln, bas bergleich auch an G. &. und andere unfere mitchurfurften beschen fei 2).

<sup>1)</sup> leber ten Erzbifchof von Roln, Salentin von Ifenburg, ber fich ju vermablen munichte, und ben bie protestantischen Fürsten - vor allem mar ber furpfälgifche Rangler Chem in ber Sache thatig - vergebens für ben Protestantismus zu geminnen suchten, mahrend ihn ber frangofische Bof wenigstens von Defterreich abziehen wollte, fiche bie Anmert. 596. Bei Bourbon haben wir an Charlotte von Bourbon, bie Tochter bes eifrig tatholifchen Bergogs von Montpenfier zu benten, welche als Protestantin 1572 eine Buflucht am Beibelberger Dofe fanb. Der Bater, bon Franfreich unterfillt, forberte bie junge Fürftin jurud, mabrent Friedrich fie fo lange ichuten wollte bis ihr Freiheit bes Gewiffens verbürgt mare. 3m 3. 1575 ward Charlotte von Bourbon bie Gemablin bes Prinzen Wilhelm von Oranien. - Ueber bie Bittme bes Abmirals f. G. 566 unb 609.

<sup>2)</sup> In bem Briefe, beffen Datum weggeriffen ift, erinnert ber Raifer an bie "mehrfältige Leibsblödigfeit," womit er vernehmlich feit bem Speirer Reichstag beschwert fei, und an bie bebentlichen Zeitlaufte in und auffer bem Reich. Dbwohl er gehofft, daß sowohl jene Schwachheiten als bie beforglichen Beitlaufte fich milbern würben, fo baß es ibm vergonnt mare, Amt und Burbe noch langer

1574

Es ift une auch vor ber geit ein ichreiben ju handen fomen, Robember. fo von einer furnemmen und E. E. wolbefanten perfon herrurt, barinnen melbung geschicht, was fünftiger succession halben im Reich biscurirt wurde 1), welliches schreiben (bavon E. L. auch copia hiemit vertreulich zufompt) wiewol wird anderen zeitungen, die etwa nach eines jeben gebanken und bisweilen bie leut bamit heraus zu loden, spargiert werben, gleich geachtet, und nit zweifeln, G. L. auf benfelben fal, fie beswegen angelangt, aller gepur fich verhalten: fo fein

genügend zu berrichten und zu tragen: fo nimmt boch bie Unbeftanbigfeit ber Befundheit und "ber Ungehorfam fammt vielfältigen Unordnungen im Reich" bermagen überhand, bag er (Maximilian) veranlagt wirb, jur Erhaltung von Krieben und Rube und jur Berhütung funftigen Unbeils und Berruttung im Reich auf zwedbienliche Mittel zu benten, baburch er bie noch übrige Beit feines Lebens folde obliegenbe fcwere Burbe befto leichter ertragen, und nach feinem zeitlichen Abgang bie Rurfürften, Fürften und Stante bes Reichs ohne einige Trennung bei gutem einträchtigen Frieden und langhergebrachter orbentlicher Berfaffung und Regierung bes b. Reichs erhalten werben mochten. 3ft berbalben entschloffen, in turger Beit bie Aurfürsten burch ausehnliche taiferliche Commiffarien ju beschiden und nach Ausführung berührter Belegenheiten und Antiegen um eine Collegialzusammentunft nachzusuchen. Damit sich aber Friedrich bei Antunft ber Befandten auf ihre Berbung um fo leichter und willfahriger resolviren fann, fo bat er ihn von Borftebenbem vorber in Kenntnif feten wollen, und zweifelt nicht, bag ber Pfalzgraf nach Bernehmung bes Anbringens an alle bem, mas jur Beforberung "unfer und bes h. Reichs Rothburft" gereichen mag, feines Theiles nicht mangeln laffen werbe. - Der Brief wurde burch einen faiferl. Courier am 18. October in Beibelberg übergeben, ale ber Rurfürft gerabe auf Reujchloß mar.

1) Bahricheinlich ein Brief von Lagarus von Schwendi, wie ein folder in Form einer "Beitung" aus Prag icon früher bem Erzbischof von Maing abfdriftlich mitgetheilt mar, mas wir aus einem Schreiben von Grofhofmeifter, Cangler und Rathen an F. bom 19. October erfahren. Bermuthlich banbelte es fich um eine bei unfern Acten liegenbe "Beitung de successione imperii," bie beginnt: "Was bie Succejsion im Reich anlangt, bavon ihr und ich bigber mehrmals jufammen gefdrieben, ju Fürnehmung berfelben wird meines Berhoffens burch bie gewesene Busammentunft ber beiben Rurfürften Daing und Sachsen, mit benen Brandenburg auch einig, ein guter Grund gelegt fein." - Inbem man biefe Zeitung bem Erzbischof von Maing mittheilte, war bamit, wie es in jenem Schreiben ber Rathe beifit, "füglich angebeutet, ba und was nach laut jett berührter Zeitungen zwischen beiben Rurfürsten jungft im Gefprach und sonft vorgegangen fein möchte, foldes bero (bes Rurfürsten 2.) unverhalten zu laffen, auf welches aber unfere Biffens big noch bas allergeringfte nicht erfolgt ift." - Bie febr man fich in Beibelberg fort und fort bemubte, über bie vielbesprochenen munbliden Berhandlungen gwijden Sadfen und Maing Gewigheit gu erbalten. jeigt u. a. auch ein Brief Ludwigs an F. vom 24. Dec. 74.

wir boch über bas von unseren gesanten, ben wir furz verrudter 1574 tagen in Frankreich an bem foniglichen hofe gehabt und wider heraus Rovember. fommen, berichtet worden, bas von ben fonigflichen raten bafelbit offentlich von bifer fachen und follicher zusammentunft, barauf man einen rom. fonig ju welen vorhabens, gerebt werbe. Darauf wir uns die gebanken schöpfen muffen, bas vielleicht bie fai. Dit, folliche collegialversamblung auch zu bem enbe gemaint, wie zuvorn in gleichem fal, mie E. &. bemuft, beschen.

Db nun wol die kaiserlichen commissarien bei und noch nit ankommen, aber gleichwol wege halben jum erften under ben rheinis fchen durfurften une antreffen und begwegen ersuchen mochten, auch bifer handel feiner wichtigfeit nach also gewandt, daß bei bifem jegigen felhamen ftand und enderung vaft ber gangen driftenheit und, ben durfurften, vonnöthen fein will, biefelb und zuvorderft unfer geliebtes ratterland in acht zu haben und communicato consilio in bifen fällen zu handlen, berwegen wir ban une ungerne in etwas schließliche antwort einlaffen wolten, ee und zuvor wir wiffen mochten, mas G. &. auf ben fal, fie von ber tai. Dit. erfucht, fich ju verhalten, und zu erfleren gebechten, une auch barnach haben ju gerichten, wie wir ban gedachte faiferliche commiffarien, fo fie vor G. &. refolution bei une ankommen murben, anberft nit bann mit einer vorantwurt abzufertigen entichloffen fein: fo ift hierauf unfer freundlich und bruderlich bit, E. Q. wollen unbefdwert fein, und in ebenmeffigen vertramen, was fie bisfalg angelangt und irer meinung, mas fie barauf ju thun gefinnet ober alberait erfleret, freundlich verftenbigen. Dabeneben geben wir berfelben freundlich zu bebenfen, weil bie fai. Dt. noch feines hohen altere und bem heiligen reich, ungeachtet fie bies weilen mit bem laibigen podagra beimgesucht, noch wol lenger mit nuben vorfteen fan, auch teglich milterung ihrer leibe blobigfeit und forglicher leufe irer felbe fdreiben nach hoffet, und Gott ber bert barumb zupitten, und bannoch bie fach in der driftenheit bergeftalt geschaffen, bas ce fich ansehen laffet, als ob unfer geliebtes vatterland Teutider nation noch jur geit von wegen ber verenberung in ben genachparten fonigreichen wenig fich ju befaren, wie G. L. aus beivetwarten zeitungen freundlich zu feben, auch bie frembben potentaten mit inen felbe mer ale juviel zu ichaffen, zu bem es im beiligen reich unsere ermeffene bijer geit Gott lob also gewandt, bas man fich feiner innerlichen unruge, ungehorsams ober zerrüttung bei einem ober bem andern ftand, fondern alles friedlichen mefens ju getroften: ob nit ratfam und nothwendig fein folte, wie wir es ban unfere theils

barfür halten, das uf diß und der kai. Mt. und berselben commissarien Movember. ferner suchen unser der hursursten allerseits vertrauteste rät in geringer anzahl zuvorderst zusammen geordnet werden, miteinander sich notturstigslich, doch unverpintlich, zu unterreden, was höchstgedachter kai. Mt. auf ir jesiges schreiben und vorhabende weittere beschidung der chursurstencollegialversamblung halben zur einhelligen antwort zu geben, sich allenthalb darnach der gepür haben zugerichten. Was nun E. L. bedenken hierin sein wurdet, das wollen wir in freundlichem vertrauen brüderlich gewertig sein; soll hinwider E. L. von uns, was sich weiter zutregt, ebenmessig verstendiget werden. Datum Heidelberg, den neunten Rovembris A. im vier und siebenzigsten. — Friderich, 2c.

## Eigenhanbige Rachfdrift.

"G. L. gib ich auch freundtlich zubedenken, diewehl die kap. Mt. irer lepbs unbestendiger gesundhapt und unvermügleikapt halber die bürdin des rehchs zu tragen schwehr fallen will, ob es nicht ahn weg sehn solte, das die chursursten sich erbötten, J. Mt. ahn jeder ahnen rath uff seynen kosten zu adjungiren oder uff ahn renchs regiment, wie zuvorn bei andern kahsern geschehen, verdacht zu sehn. Dardurch würde J. fan. Mt. des obliegenden lasts erleuchtert und fündten die chursursten besto grundtlicher J. Mt. in renchs und auslendischen sachen rath und behülfslich, auch mit erwehlung ahnes fünsstigen successoris, auff den fall er begert, geüberigt sehn, und also auch beh der guldin bulla, aussgerichter capitulation und iren preeminenzien bleyben. Datum ut in literis.

DR. St. A. 110/6 f. 11, Conc. (Drig. im Berl. St. A.).

1574 784. Aus dem Memorial für einen nach Mainz bestimmten Befandten.

Ueber bie Successionsfrage. Grunde gegen bie Bahl eines ber Sohne bes Raifers.

Hartmann hartmannt, Wogt und Hofrichter zu Geidelberg, wird an ben Kurfürsten zu Mainz geschickt, um von der auf die Collegialversammlung bezüglichen faiserlichen Zuschrift und der darauf gegebenen Antwort Mitstheilung zu machen. 1) Ferner soll der Gesandte in ahnlicher Weise, wie

<sup>1)</sup> Abgesehen von früheren Mittheilungen (f. bie vorhergebenbe Ann..) hatte man im October auch schon ben Brief bes Raifers in Abschrift nach Mainz ge-

777

es in dem Briefe an Sachsen und Brandenburg geschehen, sich über die 1574 wahrscheinlich beabsichtigte Königswahl, worin die Kurfürsten communicato Rovember. consilio zu handeln hätten, aussprechen. Der Erzbischof möge sich verstraulich darüber äußern, was er auf das kaiserliche Ansuchen zu thun gewillt. Friedrich ist der Meinung, es möchte von den kaiserlichen Commissarien ausgesührt werden, was da wolle, so sei es höchst rathsam, daß sich die Kurfürsten auf solch Ansuchen nicht sogleich erklärten, sondern zuvor einige wenige vertraute Räthe über die Answort berathschlagen ließen.

Der Befandte foll hiebei ausführen, bag (aus ben in bem Schreiben an Sachfen und Brandenburg angebeuteten Motiven) bie Wahl eines Nachfolgers noch nicht so nothig sei, weshalb ber handel maturo consilio tractirt und nicht übereilt werben follte, und zwar um fo mehr, "wo burch follich eollegialversammlung eine fuccesson gefucht und burchzubringen unberftanden werden wollt, bas baburch bem h. reich fein beschwerlicher eingang und confequeng zuwachsen, die ben durfurften leichtlich zu verweiß und entziehung irer habenden praeminentien an freier mal und fonften gelangen mochte, beffen man fich bann biebevor auch beschweret und funftig zu allerhand nachbenken und unwillen urfach geben fonte. Welliches alles betten wir 3. 2., unferer habenben correspondeng nach, freundlich zuerwegen und zubebenten beimftellen wollen, mit freundlicher bitt, fie wolten unbeschwert fein, fich hierauf gegen uns vertrewlich zuerkleren, was fie biffalls zu thun gefinnet, bamit wir uns gegen ben fai. commiffarien ber gebur auch gu verhalten.

Was nun S. L. sich heruff resolviren wurdet, hat unser gefandter anzuhören, und ba die resolution dahin gerichtet, das zuvorderst der kai. commissarien andringen zu hören, und S. L. beschwerlich sallen wolte, ee und zuvor solliches beschehe, sich in etwas vernemmen zu lassen, soll unser abgesandter nichts desto minder sich dahin bearbeiten, das doch keine endliche resolution oder bewilligung angeregter unser, der chursursten, collegialverssamblung eingeraumet, bis die ret zuvorderst zusamen geordnet werden, sich einer einhelligen meinung zuvergleichen und disem handel etwas tieser und ex sundamentis zuerwegen.

Da ban von Meinz ber haubthandel wolt ventilieret werden, nemblich ob es nut fei, ber fai. Mt. fohnen einen zu einem rom. konig zu welen, bardurch funftige zerrüttung im reich verhüettet und bem gemeinen erbfeinb,

schickt und barauf vont Erzbischof (d. Aschaffenburg, 24. October) blos bie Antwort erhalten, baß ihm an biesem Tage ein ebenmäßiges kaiserl. Schreiben zugekommen. "Was barauf weiter folgt, wollen wir gegen E. L. gleichmäßige Correspondenz balten."

Rludhohn, Friebrich III. Bb. II.

1574 November.

bem Turfen, miberftand gethun werben fonte, bat unfer gefanbter fo viel fich vernemmen zu laffen, bas er beswegen von uns feinen bevelch, auch bifer handel uber fein verftand, biemeil auf allen feiten große bebenten und ursachen vorhanden, warumb es zuthun oder zulaffen; ftunde bannoch auch zu erwegen, ob nit ber Turk, man er eine folliche succession, Die einer monarchei gleich febe, vernemmen folt, erft mer wiber Teutschland irritiert. werden mocht; bas auch er, gefandt, barfur hielt, bieweiln ber fai. Dt. fone noch fehr jung und man noch nit aigentlich wiffen konte, wie fie kunftig fich arten mochten, bas es beffer were, Gott nit furzugreifen, auch zu feben, wie fie fich funftig in irem zunemmenden alter anließen, bamit man barnach besto bestendiger von inen zu bes vatterlands nugen und besten judiciren fonte; bas auch zu befahren, ba bie tai. Mt. mit tob abgeben und fie in bas regiment fommen, auch von Spanien regiert werben folten, wie fie ban in Spanien erzogen und mit bergleichen reten umbgeben, leichtlich allerhand im reich fich, wie jet in andern landen beschicht, ereugen mochten, welliches bennoch die jegige fai. Dt. burch ir faltfinnigfeit verhuetet; bas alfo, ba man vermeinen wolt, burch einen follichen weg bas reich in guter ordnung und verfaffung zu erhalten, wol bas contrarium ervolgen mochte. So wer auch zu beforgen, bas bas reich furbas befto weniger mit schatzung verschonet, weiln die theil nach abgang fai. Mt. fehr schmal bei so vielen bern fein murben."

Endlich soll ber pfälzische Rath bem Erzbischof zu erwägen anheim geben, ob nicht rathsam ware, daß die Kurfürsten sich erböten, dem Kaiser je einen Rath beizugeben oder auf ein Reichsregiment, wie bei andern Raisern geschehen, bedacht zu sein. Dadurch würde die Last des Kaisers erleichtert "und die Kurfürsten könnten desto gründlicher ihrer Mt. in Reichs- und ausländischen Sachen räthlich und behülslich, auch mit Erwählung eines künstigen Successors, auf den Fall es begehrt, geübrigt sein, und also auch bei der goldenen Bulle, ausgerichteter Capitulation und ihren Präseminentien bleiben."

"Was nun ultro citroque mit ihm, unserm gesandten, dießfalls gerebet, hat er fleißig aufzumerken und uns beffen schriftliche relation zu thun. 1) Signatum Beibelberg, ben 9. Nov. 74.

M. St. A. 110/6 f. 22, Cop.

<sup>1)</sup> Eine folche Relation liegt nicht vor. Daß aber ber Kurfürst von Mainz, für ben Plan bes Raisers schon gewonnen, sich vorsichtig genug geäußert haben wirb, läßt sich annehmen.

# 785. f. an Bergog Albrecht von Mecklenburg.

1574 November. 9.

Ueber bie beabsichtigte furf. Collegialversammlung und die Koniges Beibelberg. mabl.

Der Kurfürst berichtet aussuhrlich über ben Inhalt bes faiserl. Schreisbens und erzählt (wie in Mr. 783), was er von andern Seiten bezüglich ber Königswahl, worauf es bei ber Collegialversammlung abgesehen sein werde, vernommen.

"Ban nun G. 2. bewuft ift, mas verschiner jaren in gleichem fall gesucht und erhalten, mas baruff ervolget, wie es allenthalben jegund in ber driftenheit gefchaffen, alfo bas fie aus beimohnenben furftlichen verftanb und langer erfarung jubicieren und urtheilen konnen, ma hinaus leglich bie fachen laufen, mas auch bisfals unferm geliebten vatterland, beffen E. &. wir ein liebhaber miffen, jet und fonftig nut ober ichablich fein mochte, so ift berwegen an bieselb unfer freundliche bitt, she wolle uns vertrewlich berichten, mas berfelben gutachten in bifer fo hochwichtigen fach fei. ob wir und wol unfere berufe, gemiffene und andere, fo hierunder gu bebenten, zu erinnern miffen, fo wolten wir body gern auch anderer judicia in bifem hoben handel boren und alfo handlen, wie wir es gegen Bott, unferm geliebten vatterland, E. 2. und andere ftend bes reichs, auch ganger pofteritet verantworten fonten und beffen fein verweiß haben mochten. Was und auch E. 2. bisfals communicieren, bas foll bei und in ebenmeffigem Datum Beibelberg, ben 8. Movembris 74. pertramen pleiben. 1) Friberich ac.

M. St. A. l. c. f. 16 ff. Conc.

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Zuschrift richtet F. an ben Landgrafen Wilhelm von heffen, worin er zum Schluß die hoffnung ober vielmehr Ueberzeugung ausspricht, Wilhelm werbe "bei Sachsen und Brandenburg alles dasjenige zu unterbauen wissen, was unserem allgemeinen Baterland zu gutem und Erhaltung besselben Freiheit reichen mag."

Eine Antwort von bem Landgrafen liegt uns eben so wenig vor, wie von bem medlenburger Herzog, obwohl die eine wie die andere erfolgt sein wird. Dem Landgrasen dankt F. ausbrücklich am 31. Dec. für das ihm mitgetheilte Bebenken in künftiger Bahlsache. F. will dem hochwichtigen Handel bis zur Ankunft der kaiserl. Commissarien mit Fleiß nachstinnen und sich dann bermaßen verhalten, wie er es gegen Gott und das h. Reich zu verantworten sich getraut. Auch Wilhelm möge inmittelst seines Theils sleißig Nachdenken halten.

1574

## 786. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

November. 15. Beibelberg.

Entschuldigt die späte Beantwortung des Briefes vom 30. Sept. Würtemberg ist von Andrea irre geführt. Nicht die Heidelberger sind an der Verbitterung des Streits schuldig. Von dem Vorschlag Andrea's nichts zu hoffen. Art des Letztern und seiner Polemik. Die jezigen Wittenberger und ihre absurda. Ihr Gegensatzu den Württembergern. Vorschlag eines allgemeinen synodus.

Unser freundlich bienft ac. Alle wir G. Q. schreiben unber dato ben letsten Septembris jungftbin, betreffend bie abschaffung bes beschwerlichen condemnirens und invectiven schreiben ber theologen, bavon wir mit E. L. jungsten zum Newenschloß vertrewlich geredt und fie gepetten, mit unferem freundlichen lieben vettern und fohne, bem bergogen gu Burttemberg begwegen zu handlen, bor ber zeit empfangen und fie vertröftet, uns hinwider gegen E. 2. ju erfleren, betten wir basfelb gerne hiebevor zeitlicher gethan, wo wir bavon aus ehehaften wichtigen ursachen und ban auch von wegen bes bergogen von Buliche burchzuge baran nit verhindert worden, bermegen wir ban verhoffen, E. E. werde une bifes verzuge halben freundlich entschuldigt halten. Geben bemnach berfelben auf follich fereiben freundlich hinwider zu vernemen, bas wir baraus gang gerne verftanden, E. L. beftes bleiß die bing mit gebachtem bergogen und feinen leuten verhandelt. Das aber G. 2. auf folliche getreme und driftliche erinnerung ine, bergogen, gang eifrig in bifer fachen gefunden und feine andere antwort erlangt, bann bas bie ichuld bifes gezengte Bezae und unfern theologen zugemeffen merben will, als fie 3. & fchulen und firchen mit nicht geringer verpitterung und calumniren ausschreien theten, ba nimbt uns gleichwol nit munber, bas fein, bes bergogen, &. ale ein junger furft in biefem handel etwas bewegt und fich eiferig erzaigt, fintemal une nit zweifelt, D. Jacob Andrea an feinem vleis nichts erwinden lag, wie er ben frommen furften, ber bifer Arittigen bendel noch wenig grundes, und woher urspringflich bife verpitterung zwischen ben theologen bergefloffen, haben fan, mit praejudiciis und calumniren einnemme, wie ban fein, D. Andrea, scopus einzig babin gerichtet ift, bas er ben gemeinen mann und fürsten, die fich mit ber theologen schriften mehrertheils wenig bekummern oder fich aus benfelben und ihren verwirten disputationibus nit wol widlen fonnen, an fich benge, unfere und anderer theologen fchriften mit angeschmitten unerfindlichen calumnien verdechtig und abscheulich mache und also mit gewalt ben handel hinaus zu treiben, barumb er dann sich auch der Teutschen sprach gebraucht, bieweil er wol waiß, das er bei den gelerten, den man die sach nit also verdreen kan, in lateinischer sprach schlechten beisall haben wurde; uber das er auch die herren beredt, das sie unserer und anderer theologen bücher, darinnen sie die warheit und ir unschuld an tag geben, verbieten, damit er und seins gleichen allein recht behalte, nit weniger als im bapstumb durch ebenmessige rengk beschehen.

Was nun unserer theologen schriften und predigten anlangen thut, ba wurdet sich bei zeit unserer regierung nit sinden, das sie jemands angetast, ber sie nit zuvor höchlich provociert und offentlich vor der welt ausgeschrien hette, darburch sie zu rettung Gottes ehr, auch unserer firchen und schulen guten leumunts und also zur besenston der warheit genötiget worden.

So ist auch E. L. unverborgen, als wir zu einbrettung unserer regierung wie billich in unfern firchen und schulen nothwendige inspectio fürgenommen und gleichwol Brentium und Marbachium, wie zuvor bei unferm vettern pfalzgrave Ottheinrichen fel. geb., conbemniren ober jemanbe antaften ausgeben laffen 1), bas alebalb fich bie beibe, Brentius und Marbachius, fo zuvor einander feind gewesen, fich gufammen gerottet, nit allein wiber unsere firchen und schulen lermen geschrhen, sondern auch epliche anbere theologen und auch die fürsten une an ben bale gebest, barauf bann unfere theologen ire verantwortung zu ftellen und zu publiciren verurfacht, wie auch zu colloquiis schier gebrungen worben, hernacher wider uns bie zusammenkunft ber dur und furften jur Naumburg practiciret und uns auch unfer firchen und schulen 2), volgende bas pangfet ju Augspurg auf bem reichstag anno ac. feche und fechzig gefchenft worben, zu gefchweigen bie fielfaltige famosfchriften und zebel, fo wiber gebachte unfere firchen und schulen bin und wider an faifer, chur und fürstlichen hofen spargiert und ausgangen, welliche, ba wir fie nit wiber recht und billiceit unbergebruckt feben wollen, verantwurt werben muffen.

Nachvolgents ift E. L. auch bewuft, als fie zwischen uns und andern chur und fürsten die vergleichung gesucht und erhalten, das unser allerseits theologi bas lesteren und condemniren genzlich mussig und obersteen solten,

<sup>1)</sup> Sollte heißen: Jemand ju conbemniren und anzutaften verhindert haben.

<sup>2)</sup> Ergange: ausgeschrien ober vertebert.

1574

wie wir uns und die unsern in dem verhalten. Wie aber der ander theil sich hierinnen erzaigt und gleich alsbald one einiche ursach in offentlichen schriften wider die unser und andere mit dem testamente Brentii und den predigten zu Memmingen heraus gefahren und darzu inen die geringste ursach nit gegeben worden, das darf bei E. L. keiner erinnerung und aussuerung. Ob dann unsere theologi etwas in iren schriften wider grund der warheit D. Jacob beigelegt oder ine calumniert haben solten, haben wir das noch nit gehört; wir sein aber diß erpietens, da D. Jacob in sollichen unserer theologen schriften etwas anzeigen kan, das ime und seiner lehr zuviel und mit unwahrheit angedichtet und sollichs bei unparthelischen richtern, darunder wir E. L. auch wol seiden und gedulden mögen, das wir auf benselben sall, es wie sich gebürt beigebracht, diesenige, so es von ime ausgeben oder geschrieben, zu einem offenen widerrusen anhalten wollen, doch das mit Jacobo und seinem hausen dergleich von seinem herrn auch beschehe.

Soviel Theodorum Bezam anlangt, ist uns gleichwol nit bewust, was er allenthalben geschrieben, geet uns auch nichts an, glauben aber, wann er beswegen zu reden gestelt, er werde sich der gepur zu verantworten wissen, wie er dann sich in exlichen offentlichen schriften erbotten, gemelten D. Jacoben der nestorianischen und eutichianischen lehr in einem offentlichen synodo zu überweisen, oder wo er solliches nit thet, gebürliche straff sich zu underwersen, und wol zu ermessen, da er von anderen nit lacessiert worden, das er sich wider D. Jacob und andere schreibens wol enthalten hette.

Was aber disem verwirten wesen sur ein remedium zu adhibiren sein möchte, da sein wir anfangs mit E. L. jederzeit einig gewesen, wie auch noch, das die condemnationes und verpitterte schriften bei beiderseits theo-logen abgeschaft, wie wir dann solliches den unseren hiebevor verbotten und von inen gehalten worden, bis D. Jacob abermals heraus im druck gefahren, wellichem sie ire nudam consessionem nothwendigklich opponiren müssen. Da nun nachmaln E. L. bei Württemberg und anderen zu vershuetung weiterer trennung und verbitterung die weg sinden könden, das J. L. solliches bei iren theologen genzlich abschaffen, wollen wir an uns diskals auch kein mangel erscheinen lassen.

Was aber bas ander furgeschlagene mittel eines colloquii und die form, die D. Jacob sur gut angesehen, berüren thut, verstehen wir, das E. L. tröstlicher hoffnung seind, das, wosern ein christliches colloquium angestellet und ordentlich (nachdem nunmehr die strittige religionssachen etlichermassen ire maturitet erraichet) ausgescheret werden möchte, solches nicht ohne frucht und nut abgehen wurde. Daruf können wir E. L. zu freundlicher

antwurt nicht bergen, bas, ob wir wol ber lehr, fo in unferm dur und fürstenthumb geleret und getrieben wird, bermaffen gewiß, bas Gott lob Rovember. unsernthalben feines colloqui vonnothen; jeboch find wir mit G. &. bisfals auch einig, bas nemblich aus einem driftlichen colloquio ober synodo nicht geringer nut zu verhoffen fein murb, mofern nicht nur etliche wenig mit ehrgeiz und praejudiciis albereit praoccupierten, fonbern etliche gottfelige und friedliebende theologi aus allen provinciis, die bifer handel berurt, zusamen fomen und bie ftreitige benbel aus bem wort Gottes non numerando sed ponderando suffragia erorteren mochten, und zwar haben wir uns anno feche und fechzig zu Augspurg und Erffurdt auf einen folden synodum ober conventum beruffen und gezogen, wolten auch noch uff ben heutigen tag nichts liebers feben, bann bas ein folcher conventus generalis erhalten werden mocht, welches leichtlich gefchehen fonte, bieweil die religionsverwandten in Engelland, Schotten, Bolen, Franfreich nun eine gute zeit hero nichts anbers begert. Durch einen folden conventus fonte nicht allein ber frib in ben firchen Teutscher nation befürbert werben, sonbern auch bem bapft ein mergflicher abbruch gefchehen, ber fich allein burch ber evangelischen uneinigkeit biebero uffgehalten und gefterket hat, bie burch einen folchen conventum verhoffentlich beigulegen ober je gu miltern, bas man nit in weitere verbitterung und condemnationes geriete, und hat berwegen nhemand als ber laidige teufel folchen allgemeinen synodum gehindert, der noch, wie wir besorgen, allerlei in ben weg werfen wird, benfelben gu binbern.

Und zwar will fich's ubel fchicen, bas etliche wenig einer nation theologi in ben ftreitigen artifeln, fo jugleich alle andere firchen betreffen, fur fich felbe etwas schlieffen und erkennen follen, und wo folches gefchebe, hetten anderer nationen firchen nicht weniger fueg und recht, barwiber zu protestiren und bavon zu provociren, ale bie unsere von der bapften conciliabulis urfach gehabt haben; in einem allgemeinen synodo aber fonte nicht allein ber fireit von bes herrn abentmal, fonbern auch andere, ma es fur gut angeschen, als de providentia Dei, de libero arbitrio, de synergia, de necessitate bonorum operum, de adiaphoris, de peccato originis und andern ftreitigen puncten mehr, bavon etliche, fo fich auch auf bie A. C. beruffen, ungleiche mennungen furen, gehandlet und etwas gefcbloffen, erortert merben, und bieweil unfere firchen bis bahero umb fonften uff ein frei allgemeines concilium gehofft, betten wir bestomehr urfachen, mit bleiß zu bedenfen, wie ein folder conventus bem beilfamen brauch nach ber alten firchen forberlich anzustellen fein mochte, wie wir bann G. 2. freundlich bitten, fie wollen bifer fachen vernünftigklich nachbenken.

Dann bas aus andern privatis colloquiis etwas fruchtbarliche ju

1574 November.

gewarten, fonnen wir bei une nicht finben, bieweil foldes colloquiam entweber mit ben Birttenbergischen ober anberen, bie ber ubiquitet balben mit inen nit ftimmen, allein ober aber mit inen baiben gehalten werben Solte nun foldes colloquium mit ben Wirttenbergifden gehalten werben, fo miffen fich E. L. wol zu erinnern, welchermaffen nicht allein vergeblich folchs mit ihnen vor bifer zeit fet gesucht worben, sonbern bas fie gleich auch baruff miber chur und furftliche, auch von inen felbe, ben theo. logen, gemachte und underschriebene abschied ires gefallens ein zerftumbleten gangen partheiischen und ungegrundten auszug und bernacher, wie oben gemelt, allerhand bitter giftige gant und fcmachfchriften fpargirt haben, und hat die vergleichung, fo albie anno flebengig ufgerichtet und unberfdrieben worden ift, barin befchloffen, bas hinfurter bas hippen und calumniren zu allen theilen eingestellt und gar abgeschafft werben folte, wie bann bei unseren theologis und firchendieneren geschehen ift, bei ben Birttenbergifchen gang und gar nichts gelten wollen, welches G. L. aus vielen domonstrationibus abnehmen konnen und erftlich baraus, bas fie fich nicht fchemen, unfern freundlichen lieben vettern, ben bergogen gu Birttenberg, gu bereden, bas unsere theologi (wie E. L. uns in forma et specie schreiben) lehren folten, bas Chriftus weder irdischer noch himlischer, fichtbarer ober unsichtbarer weise zugleich an vielen ober allen orten gegenwertig fein konne, man mache es auch fo fubtil, fo bimlifch und fo majeftatifch, fo unbegreiflich als man in ewigfeit immer wolle ober konne, und bas burch solche lehre die in ber nachbarschaft corrumpiert werden, barumb auch G. L. ihren theologen und firchendieneren bas maul nicht ju binben wiffen; item wie boctor Jacob gemeldet, bas unfere theologen Chriftum nit fur allmechtig, fonber grosmechtig bielten : bierauf fonnen wir G. 2. nicht bergen, bas uns folche big anhero nie fürfommen, ertennen uns auch schulbig, folches nicht allein nicht zu bulben, fonbern mit ernft zu ftraffen, wie wir bann Gott lob zimlicher maffen bewisen und mit ber that bargethan, bas wir une bie ehre unfere beilande Befu Chrifti angelegen fein laffen. Wir halten aber, folches sei bes Jacobi Unbrea gewonlicher und gar greiflicher calumnien eine, barburch er ermeltes unfere &. vettern, bes bergogen gu Burttenberge gemuet von une, unferen firchen und ichulen zu alienieren fich underfteet. Dann mas ift big fur eine unverschampte frechheit, foldes ben frommen herrn zu bereden, ba er, boctor Jacob, offentlich in bem prothocol bes Maulbrunnischen gespräche und in bem grundlichen bericht, fo er barvon publicirt, bas contrarium gefdrieben und bekennet hat, nemblich, bas unfere theologi foldes von bem leib und mit nichten von ber perfon Befu Chrifti gerebt und verftanben haben? G. 2. wiffen ja mohl, bas es viel ein andere mainung mit ber perfon Chifti in concreto, ein andere aber mit ben beiben naturen Chrifft in abstracto habe, wie man in ben fculen bavon rebet. Dann mahr ift es, Chriftus ift ewiger Gott, unfterblich, ein Rovember. schopfer himmele und ber erben; nicht mahr ift es aber, fo einer fagen wolte: ber leib ober bie menschheit Chrifti ift unfterblich, eine erschöpferin himmels und ber erben, und wie fann unferen theologen gugelegt werben, bas fie Chriftum nit allmechtig, fonbern nur fur ein großmechtigen mann halten, ba fie boch inen nit allein ein boch und uber alle andere begabten menfchen, fondern auch einen allmechtigen menfchen, biemeil feine menfchheit mit bem ewigen allmechtigen fohn Gottes unzertrennet in einer perfon verginbaret ift und in alle emigfeit bleibt, glauben, bekennen und balten? Bas konnen wir bann gute von folden leuten verhoffen, die folche lugen ire landefürften zu bereben fich nicht ichemen? Wir machen und auch teis nen zweifel, E. 2. werben gemelten boctor Jacobs ichmachichrift, fo er miber bie predicanten ju Burich jungft ausgegoffen bat, gefeben und gelefen haben, barinnen er bie predicanten in Schweiz nicht allein calumniert, bas fle burch ben lugen und morbgeist getrieben werden (fol. 110, 117, 119), bas fie zwischen Chrifto und Betro feinen underschied feten (fol. 99), bas fte Chriftum verleugnen und feine majeftat (fol. 95 und 100), Chrifti allmacht vernainen (fol. 74), fonbern fcreibt auch, bas fie zwen Chriftos machen (fol. 45) und bas fie berwegen Reftorianer find (fol. 111), ja bas fte Arianer feind (fol. 99, 110, 112), ja bas fie ben Turken ben weg beraiten und erger bann bie Turfen feind (fol. 113), wie bann bergleichen calumnien noch viel mehr feinb. Solte nun ein colloquium privatum angestelt werden, were es ja billich, bas bie Belvetil, wie bann auch anno neun und zwainzig zu Marpurg geschehen, bargu berufen wurden. Bas ift aber gute ju gewarten, wenn bie allein jufammen fommen, bie alberait bermaffen feind mit praejudiciis gravirt worden? Wir geschweigen nun ber predigten, fo gemelter boctor Jacob ju Memmingen gehalten, welche nachmale ju Thubingen feind getruckt worben, barin er fol. 166 unfer fcul und firche ju hepbelberg nominatim bes mahumetismi bezichtiget. Db er gleich foldes bei G. L. zu verleugnen und zu verftreichen feinem brauch nach hat underftanden, ale bet er folches nur warnungeweise gefagt; fo konnen boch E. L. seben, mas er fol. 124, 16 und bargu in bem epilogo ober fummarischen begriff schreibet und bas bermegen seine furgewandte excufation im grund nichts fet; fo fonnen auch G. E. und ein iber verftenbiger bes D. Jacob Undrea maiß aus ber form feines fürgefchlagenen colloquii leichtlich, wohinaus baffelbige gemeint, abnemmen, nemblich bieweil er folliches, wie ers nennet, sine pompa, sine notariis und protocolliften haben will, bamit er allein mit feinem gefchwäß, wie er zu Maulprun auch gethan, den leuten bie ohren fulle und bernacher feines gefallens



bie reben breen und lengfen moge; aber gar nit barumb, bas er bie mar-November. beit an tag kommen laffe, barumb er bann auch, wie oben vermelbet, ans fange bas protocoll ube, fonbern ein verfelfchten auszug ausgeen laffen, bamit er bie leut mit praejudiciis und lauter calumniis praoccupiren mochte. Wer will nun einem follichen unverschempten verleumbber gutrauen, bas er ben friben ber driftenhait maine und fuche? Wir feinb. uns aber Gott lob wol bewuft, fo ift unfere befantnus auch am tag, und feind gewiß, bas ber ewig fobn Gottes, beffen ehre mir gern beforbert feben wolten, une fur bem unglud werd zu bewaren miffen, bas une folche ufrurifche clamanten und lermenschreier barumb gern gufugen wollen, bas wir ber beiligen fchrift, ben alten symbolis und auch ber A. C. zuwider, irem fürgeben nach, nicht glauben wollen, bas ber berrlich und unfterblich leib unfere bailande Jefu Chrifti, ber in feiner glorie ber fonnen glang weit übertrifft, in allen creaturen, in allen broten uff bes badere laben, ja, wie Parfimenius gefdrieben bat, in allen apfeln und birnen, auch jeber bierfantten [fannen?] flede, fur welchen greulichen irrthumb ber fon Bottes uns genedigflich bebuten wolle. Aus bifen und andern bergleichen urfachen erachten wir nicht ratfam, bas man mit ben Burttembergischen alleine ein colloquium anfange.

Soviel nun bie andere theologen, fo es mit ben Wirtenbergischen gu gleich uns auch nit halten, ale nemblich bie jetige Wittenbergische, fo an ber verfiridten ort aufgestellet worben, belangen thut, beforgen wir gleichfalls, das sie schwerlich zu einem colloquio zu vermögen, auch wa es schon gefchebe, jeboch einicher nut baraus nit zu gewarten fein werbe, ba man fich mit inen allein in ein gespräch einlaffen folte, aus urfachen, bas fie mit praejudiciis und gefelten condemnationibus bergestalt alberait praoccupiert find, feken auch in irem ausgegangnen schreiben soviel contradictoria und absurda, bas wir nicht feben fonnen, wie mit inen nutlich ge= fprech gehalten werben moge, insonderheit, dieweil fie bie erklerung bes artidels von bes herrn Chrifti himmelfart, welche Philippus (uff ben fle fich beruffen) mit bleiß aus ben alten patribus in 3 Cap. ad Colossenses gefest, also honisch verlachen, ale folte eine folche Chrifti himmelfarth soviel fein ale an einen ort beschlieffen, wie eine schwalbe ober ftorf in seinem Dazu fchreibt einer, D. Mirus, ber leib Chrifti fei zugleich im grab, im parabeis und in ber bollen geweft, welches wir weber in ber fchrift, in patribus, noch in ber 21. C. nicht gelefen, und haltens fur eine falfche lehre, bardurch die gange religion bei bem gemeinen man in zweifel gezogen und gefett wirb. Eragen bermegen groffe fürforg, es mochte bas colloquium auch mit difen allein ohne nut fürgenommen werben.

Solt man bann bife beibe, nemblich bie Wirtembergischen und bie

174.

jegige Wittenbergifche fambt ben theologis Helveticis zusammen fommen laffen, beforgen wir abermale, bas bie spaltung nur groffer werbe, in be= Rovember. trachtung, wie oben gefagt, bas bie Wirtemberger Flacianer und bie Wittembergische de libero arbitrio, peccato originis und andern punften contrarias opiniones treiben, und werden fich under inen felbst nicht vergleichen können, wie bann A. 57 im colloquio zu Wormbe ift gesehen worben, barburch bie papisten nicht wenig find gesterket und urfach ju jubiliren Darzu ift auch big offenbar, bas bie jepige Bittenbergenses theologi die ubiquitatem des leibs Chrifti offentlich alberait in schriften, bavon fle nicht leichtlich weichen werben, verbammen, wie articulo affirmativo 4 1) ju feben, bergegen bie Wirtenbergenfes ale ben einis gen grund und fundament ber gegenwertigfeit bes leibe Chrifti im brob alfo treiben, bas fie rund ichreiben burffen: wer ba glaubt, ber leib Chrifti fei im nachtmal gegenwertig, und glaubt boch nicht bie ubiquitet, bie fie majeftat nennen, ber fei eintweber ein gauberifcher bapftler ober aber ein Zwinglianer, barburch bie Wittenberger albereit feint conbemnirt worben. Derwegen hielten wir es nachmals barfur, bas allem unrath nicht beffer als burch einen allgemeinen orbentlichen synodum, bem brauch nach ber alten driftenheit, abzuhelfen were, uff welchen alle bie firchen, fo von ber abgotterei bes bapfte abgetretten und fich ju bem evangelio befant haben, ebliche wenig gelerte friedliebenbe theologen fchiden mochten, alfo bas aus einem jeben konigreich und lanbichaft nur zwen gefchickt wurden und bas in folder verfamblung (welche durch etliche gelerte und friedliebende fürsten und herrn folte birigirt und moberirt werben) alle ffreitige fachen erortert wurden. Go hielten wir genglich barfur, ber liebe Gott wurde feinen fegen zu folchem werk geben, und wurde baffelbig nicht allein ben kirchen Teutscher nation, fonbern auch ber gangen driftenheit zu merklichem nut bienen.

Solches unfer bebenten haben G. 2. wir freundlicher meinung uff bero begern nicht verhalten wollen, babeneben unferem hofprediger Betro Dathano fernern bevelch geben, mit E. Q. fich biefer fachen megen nothwenbiglich zu underreben, wie und wellicher geftalt bife bing ins werk zu richten und eine gottselige concordia zu treffen, die wir und alles mas bargu bienlich unserstheils gerne beforberen helfen wollen. Go ift zwar bife fach, bie fo viel blute in ber driftenheit gefoftet, wol wirdig, bas fie einmal burch driftliche furften, benen bie marbeit von bergen angelegen, ju geburlicher erdrterung, abschneibung aller weiterung und verfolgung, abschaffung ber grewlichen abgotterei, barumb Gott die welt ernftlich beimfucht, auch gerftorung bes bapfte und antichrifte reich, welliches baft auf bifem funba-

<sup>1)</sup> Der Torganischen Artitel, vergl. oben S. 709 Anm. 3.

ment besteet, gebracht werbe. Was nun E. L. weiter fur ratsam und nut Rovember. ermessen werden, sein wir von berselben hinwider zu vernemen begierig und uns mit E. L. 2c. — Datum Heidelberg, den 15. Novembris A. im 74. Friderich 2c.

Raffel, R. A. Calvin. Sachen. Orig.

1574 November 17. Beibelberg.

#### 787. Friedrich an die Stadt Bern.

Befanbtichaft nach Frankreich betreffend.

Auf bas von der Stadt Bern im April nach Seidelberg geschickte Memorial, sowie auf das Schreiben des franz. Königs aus Krakau vom 17. Juni sandte F. nebst seinem Sohn Joh. Castmir den D. Dietrich Weber eines beständigen guten und hochnöthigen Friedens wegen, mit Instruction und Bollmacht versehen, nach Frankreich, und da der Pfalzgraf vernahm, daß die gemeine Eidgenossenschaft auf der Versamlung zu Baden ebenfalls eine Gesandtschaft beschlossen haben solle, so wurde dem D. Weber aufgetragen, in Frankreich mit dem eidgenössischen Gesandten vertraulich zu conversiren. Nun hat aber derselbe bei seiner Rücksehr berichtet, daß die eidgenössische Gesandtschaft bis jeht unterblieben ist, daß er aber auf der Rückreise in Bern von dem Schultheißen das Versprechen erhalten habe, es solle über den weiteren Gang der Sache nach Heibelberg Nachricht gegeben werden. Der Kursurst erbittet sich jeht weiteren Bericht 1). Heibelberg, 17. November 74.

M. St. A. 90/1 f. 148. Cop.

<sup>1)</sup> Schultheiß und Rath ber Stabt Bern antworten am 4. December, bie Befandtichaft fei aus verschiebenen Grunden unterblieben. Bunachft babe fich ber Banbel bei ben Orten, "bie nicht unferer Religion", einiger Dagen gestoffen. Sobann habe man nicht gewußt, wann und wo bie pfalgifden Gefanbten reifen. auch nicht, wo ber König zu treffen ware, wie bas Rabere burch ben Schulheißen von Müllinen bem D. Weger angezeigt worben. Uebrigens find bie evangelischen Orte übereingetommen, einen eibgenösiichen Tag auf ben 12. December nach Baben auszuschreiben, um über bie Abfertigung ber Legation Beschluß zu fassen; follten bie anbern Orte nicht einwilligen, fo wollen bie 4 evangelischen Stabte für fich allein auf nächsten Dreitonig eine Befandtichaft abordnen. - Rach einem neuen Schreiben ber Berner vom 24. December beichlogen jeboch auf ber Bufammenkunft zu Baben am 12. December nicht einmal bie Evangelischen bie Absenbung ber Legation, vornehmlich weil ein frangofischer Gefanbter geltenb machte, ber König habe gwar mit ber größten Freude vernommen, bag bie Gibgenoffen ibn jur Thronbesteigung begliidwilnichen wollen; ba aber berfelbe gegenwärtig nicht ficher und bequem ju treffen mare, fo mochten fie marten, bis ihnen ber

## 788. Ldgf. Wilhelm an Joh. Cafimir.

1574 Rovember 20.

Antwort auf einen Brief vom 10. November; mas ber Raifer besspangenberg. von Joh. Casimir intendirten Bugs halben an ben Rurfürsten geschrieben.

"Daß nun E. L. dieser und bergleichen ausländischen Sachen wegen bei dem Raiser in solchen Verdacht je länger je mehr gerathen, vernehmen wir nicht gern und mögen E. L. hiebei in freundlichem Vertrauen nicht verhalten, daß dieser Tage ein französischer Gesandter, Fregouse, von der Königin wegen bei uns gewesen, durch den sich die Königin u. a. sehr beschwert, daß alle Rebellen und Feinde des Königs, die aus Frankreich wichen, bei E. L. nicht allein Unterschleis, sondern auch Vorschub zu allem ihren Vorhaben wider den König und das Königreich sinden." — Der Landgraf hatte darüber ein längeres Gespräch mit dem Gesandten, der es an drohenden Aeußerungen nicht sehlen ließ. — Wilhelm gibt zu bedenken, ob es für die Kurpfalz auf die Länge gut thue, das man sich vor allen andern Fürsten fremder Sachen so tief annimmt.

Raffel, R. A. Frantreich 1574. Cop.

#### 789. Joh. Cafimir an Friedrich.

1574 November 21.

Die Ankunft des frangofischen Gefandten Lyencourt und fein An- Lautern. bringen.

Abends zuvor kam ber frangösische Gesandte Monsieur de Lyencourt in Lautern an, und ließ durch bes Königs Dolmetscher Braillon bei Joh. Casimir um Audienz bitten. Am folgenden Morgen um 7 Uhr wurde er empfangen und gehört. Seine Werbung bezeichnet ber Pfalzgraf wie folgt:

"Erftlichen thette fein herr, die neue R. W. in Frankreich, une fur bie burch unferen gefandten D. Dietterich Webbern zu eintrettung irer

König, ber jett mit ber Bernhigung bes Landes beschäftigt sei und bann bie Absicht bege zur Krönung nach Rheims zu ziehen, Ort und Zeit näher angabe. Man will also auf weiteren Bericht und Berkindigung bes Willens Sr. Mt. warten. — Es war wohl voraussichtlich wirkungslos, daß F. in seiner Erwiederung vom 8. Januar 75 wiederholt die Absendung der Botschaft anrieth, da er durch Conde und von andern Seiten aus Frankreich glaubhaft ersahre, daß der König, mit dem Kriegsvoll und andern großen Unannehmlichkeiten beschwert, ernstlich Frieden wünschte. — Bürgermeister und Rath der Stadt Basel, womit Friedrich über diesselbe Angelegenheit correspondirt hatte, melbeten noch am 10. Januar 75, daß die Gesandtschaft dis auf andere und gelegenere Zeiten verschoben worden sei.

1574 November.

fonigl. regierunge beschehene gludwunschung jum freundlichften bebanten, und betten 3. R. W. uff foldes unfer freundliches quemtbieten, auf bas wir bingegen 3. R. W. gegen uns tragenben freundlichen geneigten willen zu fpuren, nicht unberlaffen wollen, uns burch ine, gesandten, freundlichen zubesuchen, anzusprechen und 3. R. 2B. felbften guftanb, auch jegige gelegenheit bero fonigreichs freundlicher meinung entbeden zu laffen, wie bann 3. R. B. biebebliegend babeneben an uns gethan fdreiben ebenmeßig mit fich bringe. Und ftunden nemblich, soviel gerurt konigreich belangt, Die fachen baruff, bas 3. R. 2B. Die religionsverwanten in iren gewißen allerbing unangefochten zu laffen, ire leib, baab und guetter zu fichern und gu freihen und beffen alles genugsamb zuvergwiffen gnedigft bedacht und ents fchloffen weren; alebann er, ber gefanbt, une bieruff ingefchloffene copb 3. R. B. bes megen ausgangnen andern edicts jugestelt, mitt diesem fonbern neben anhang: ob woll ben une, auch andern dur und furften viel ein anders furgetragen, umb hulf und beiftand mit gelt und volk gesucht und angehalten werden wollt, bas boch 3. K. B. wir hierinnen bor anbern glauben und trauen und bie begerte hulfen einftellen wolten."

"Uff welches alles wir ime, gesandten, hinwieder mit geburlicher gesmeiner antwort begegnet, doch daneben angehenkt, das wir unsers erachstens darfur hielten, so, die religionsverwanten, ohne sondere unzweisenliche stark versicherung sich in vertrauen schwerlich ergeben wurden. Und wieswol wir uns mit ime, gesandten, weiter gern underredet, uns, was sein ferner surhaben wer, erfordert haben wolten, so hat uns doch jezmals die furhanden gewesene predigsstund von einander geschieden. Dieweill er aber den mittags imbste beh uns zuhalten eingewilligt, sollen E. vatterl. L., was wir surter von ime erfahren werden, post datum diß gleichssalls sons lichen berichtet werden 1). — Lautern, den 21. Novembris 1574.

M. St. A. 90/1 f. 154. Orig.

1574 Rovember 25.

Beibelberg.

## 790. Dietrich Weyer an Friedrich.

Theilt neu eingetroffene franz. Zeitungen im Auszuge mit. Der König hat viel Urfache Frieden zu schließen, da es in mancher Beziehung gegenwärtig schlimm steht. Aber gegen den Frühling wird er sich erholen und die Hugenotten ausrotten, nachdem er mit guten Worten Zeit und Leute gewonnen. Derhalben so viel Pasporten vom König durch den

<sup>1)</sup> Ein weiterer Bericht folgt nicht, ba Joh. Casimir, wie die Nachschrift melbet, borte, daß der Gesandte nächsten Tages sich jum Aursürsten selbst begeben wollte.

Berrn bon Belliebre, ber ju Bern wieber angekommen ift, gum Pringen geschickt werben, und ihm aus Saboben fo viel Buentbieten fommt. Rurfürst wird von bem von Lbencourt wohl mehr vernehmen "und ungefabrlich, baß fie noch bie in Deutschland bie burch Bambolben angestellte Braftifa vorhaben 1)." Beibelberg, 25. Nov. 74.

M. St. A. 90/1 f. 162. Orig.

#### A. Maximilian an Friedrich. 791.

1574

Bien.

November 25.

Empfiehlt in einem eigenhandigen Schreiben bas Unbringen ber an Pfalz abgeordneten Befanbten.

Durchleuchtiger hochgeborner furscht, freuntlicher lieber herr oheim. Nachdem ich neulicher zeit bieselb bericht hab, wellicher maffen ich in Chirt maine gesanten zu E. L. abfertigen willens ware, hierauf zeucht zu berfelben ber elter von Sarrach und Segemüller, von wellichen G. L. nach lenge bericht werben, weffen fie in befelch haben, und derbail mir an E. L. aufrechten und gutherzigen gemiet nie nit gezbaiflet, fo ift an E. L. main gant freuntliche begeren, fie wollen fich in bifer fach mainem alten vertrauen nach und gemainen vatterlandt zum besten erzaigen, wie es die wichtikait ber fachen an ien felbst erhaischt und erfordert. So sollen mich G. L., ob Gott will, nit anderft ale bankbar erfinden, ber ich alle gludliche wolfart wunschen thue. Geben Wien, ben 25. Novembris. E. L. guetwilliger freundt Maximilian. 2)

M. St. A. 510/6 f. 90. Antogr.

#### Friedrich an heinrich III. 792.

1574 Movember.

Schneibige Antwort auf Beinrich III. Schreiben vom 26. October Reuschloft. und auf Lyencourts Werbung, mit Beziehung auf Die Relation bes D. Weber.

<sup>1)</sup> Ueber Wambolb fiebe oben S. 733.

<sup>2)</sup> Auch Rudolf u. Ernft, bie Sohne bes Raifers, bezeugen ein jeber in einem eigenhandigen Briefe bas Berlangen, bem Rurfürften ibre Freundschaft und bienftlichen guten Willen erzeigen zu tonnen. - Friedrich richtet barauf einige freunbliche Dantesworte an Beibe. - Die Antwort an ben Raifer folgt unter Mr. 801.

1574 Rovember.

Monsieur mon treshonnoré cousin. J'ay receu vostre lettre par le Seigneur de Lyencourt et entendu qu'il m'ha dict de vostre part tout semblable au rapport de mon consellier Weier. Surquoi je vous diray rondement, qu'il vous peult souvenir de ce que nous avons traicté par ensemble, quand il vous pleust me faire l'honneur de me visiter, ascavoir que non seulement sur mes cordiales remonstrances, mais aussi, esmeu par l'exemple que vous vistes icy en Alemaigne en ce que, non obstant la diversite de l'exercice de la religion, la paix publicque et mutuelle benevolence neantmonis est gardé, voire que la permission asseurée de la ditte diversite est le lien de la dicte paix, ainsi que vous aviez aussi accordé et promis de faire en Poloigne, vous furtous cecy me promettiez de vous emploier et intercender envers le feu roi, mon treshonnoré cousin, pour avancer aussi une bonne paix en France. En apres, il vous ha pleu m'escrire de Craconie le 17. jour de Juing devant vostre retraicte de Poloigne et me prier de voloir rechercher les moiens d'appaiser les troubles de vostre roiaulme de France.

Lesquels et semblables voz propos et lettres tenuz et escrites à moi et aultres m'ont induicts et assecuréz à croire fermement que vous venant à la coronne de France, aiant la puissance en main d'establir une paix asseurée, vouldriez donner à voz subjects le benefice de l'exercice de la religion comme estant le vrai moien et fondement pour oster toutes desfiances et venir à une paix honorable pour vous, necessaire pour vostre roiaulme, et asseurée pour ceulx de la religion. Et en ceste confiance, pour vous monstrer en effect la continuation de ma sincere affection envers vous et vostre grandeur, ay envoié devers vous et la reine, vostre mere, ma bien bonne cousine, mondict conseillier D. Weier avec instruction ample d'escrit et de bouche pour intendre, vous offrir, traicter et resouldre de ma part et de mon trescher filz le duc Jehan Casimir tous bons honestes possibles et necessaires moiens d'une asseurée pacification de vostre roiaulme, avec plein pouvoir de vous presenter et accorder aussi de nostre part pour vostre contentement et grandeur tout ce que roi du monde peut ou doibt attendre de nous.

Je n'ay nullement sceu comprendre par vostre lettre escrite de Cracovie ce que mondict consellier m'ha dict en avoir

esté vostre intention, mais voiant que non feullement il ne vous ha pleu entendre à aulcuns moiens par lui de nostre part november. propofées, ni à nos dictes offres, mais aussi que ne desirez accorder le susdict vrai moien de la pacification de vostre roiaulme, ascavoir l'exercice de la religion, certes je me trouve à present plus esloigné que jamais de l'esperance de quelque bonne paix. Car quant à ce que m'avez mandé par mon dict conseillier et asteur sà cette heure] par le sgr. de Lyencourt de la liberte des consciences laquelle voulez permettre à voz subjectz, suivant l'accessoire de vostre second edict en cela, sans vous dire plussieurs aultres contrarietez et inconveniens, vous ne leur accordez rien, comme n'en aiant aulcune puissance sur les ames, laquelle est reservé à dieu seul. Quand aussi à ce que vous leur permettez de se retirer en leur maisons et jouir de leur biens temporels, il n'y ha nulle seurte d'autant que sans les actes et masacres passées encores à present les mesmes humeurs et desirs de vostre conseil, de voz gouverneurs et officiers en chascune province, ville et place tiennent voz subiects en peur et desfiance. Et quand bien ilz se pourvoient retirer en leur maisons seurement, comme est il possible qu'ils vivent en liberte de consciences fans exercice d'icelles, fans fervice de Dieu, fans mariages, fans baptisme, sans sacrament, sans sepulture, sans discipline? C'est la vraie obeissance des subiects et le debvoir de tous hommes, qu'ilz donnent devant tout à Dieu ce que lui appartient, sans vivre comme atheistes, et au magistrat l'obeisance et reverance en toute la reste.

Je prie à Dieu de tout mon ceur, qu'il vous donne la grace que voz subiects se puissent sier en vous. Mais encores que vostre intention soit de garder religieusement vostre parole, si est ce que par ce que dict est non seullement ilz voient de dangier qui leur est appresté par tout de voz conselliers et officiers pour leur ames, vies et biens, quand ilz seront desarmées, mais aussi ha on occasion et dedans et dehors vostre roiaulme de se deslier plus de vous que des seuz rois voz freres en ce que voz subiects voient que vous ne leur voulez accorder tant, voire moins que n'ont faicts voz freres, ni à voz naturels subiects françois ce que vous avez promis et parmis aux Polonnois. Veu que plusieurs de vostre religion mesmes ne s'en peuvent austrement asseurer ny trouver ou proposer austre moien de paix entre voz subiects que la permission du anatorio su suieris iii. 25. II.

Digitized by Google

dict exercice à l'exemple de Poloigne et d'Allemagne, et suinovember. vant les edicts tant des fois reiteréz et irrevocablement faictz
en France du temps que gouverniez le roiaulme pour vostre
frere.

Et pource combien que vous et la reine vostre mere, ma bien bonne cousine, m'avez mandéz que, comme j'ay ung grand et beau estat à gouverner, ainsi je vous debuois laisser gouverner et faire avec voz subiects comme aussi j'ay faict tousjours, sans m'en mesler sinon sur vostre recerche: toutessois puis qu'il vous ha pleu me mander derechef par ledict sgr. de Lyencourt de voz affaires, je par mon affection enraciné et bonne amitie que je porte à la coronne de France, sans m'arrester aux aultres passions ou novelles comme celles de Papet et semblables, ne peu laisser de vouz dire encores ung coup ce que j'ay escrit et mandé aux feuz rois voz freres que, veu ces commencemens de vostre regime, je craings de veoir encores quelque jour vous et vostre estat en extremes dangiers et perplexitez, si continuez de regimber ainsi contre l'esguillon [aiguillon], ne permettant à ceulx de la religion fervir à Dieu felon leur consciences qu'est le seul moien de recuperer l'ancienne splendeur felicite et seurte de vostre coronne. Voila ce que ie vous puis conseiller, ne vous disant et conseillant en ceci chose que je ne volusse faire moimesme, et qu'on ne me conseilla si j'estois em mesme estat. Je pense ceci estre le debvoir d'ancienne amitie qui nous oblige mutuellement non poinct à persecuter mes membres au corps de Jesu Christ, ni à deschirer vostre roiaulme en accablant une partie, à la ruine duquel j'avrois trop d'interrest.

Au demeurant me remettant a cè que j'en ay dict davantage au sgr. de Liencourt et vous asseurant de la continuation de mon ancienne amitie et affection et de mes enfans, vous remercieray de l'honneur qu'il vous ha pleu me faire visiter par le dict Seigneur, et priray l'Eternel, monsieur mon treshonnoré cousin, de vous voloir donner sainct et salutaire conseil et conserver en longe et bonne vie. Escrite à Newslos ce 27. jour de November 1574.

M. St. A. 90/1 f. 156. Cop.

## 793. Af. August an Friedrich.

1574 November

Bersichert, daß er bezüglich ber Königswahl bem Kaiser gegenüber 27. Annaburg. nicht gebunden sei. Berwirst eine Zusammenkunft ber Rathe vor bem kursfürstlichen Collegialtage. — Beilage: August an den Kaiser über die Wahl bes Nachfolgers.

Hochgeborner 2c. E. L. schreiben, ben 9. Novembris zu Heibelsbergk datirt, haben wir zu unsern henden entpfangen und daraus freundlich vorstanden, was die kay. Mt. einer collegial der churfursten versamlung wegen an E. L. gelanget, was auch kunftiger succession halben für zeitung E. L. einkommen i), und wissen E. L. barauf freundlich nicht zuvorhalten, das die höchstgedachte kay. Mt. dergleichen schreiben an uns auch gethan, und gleichwol darauf J. Mt. rethe oder commissarien noch zur zeit bei uns nicht ankommen, uns auch bis auf diese stunde keine werbung von J. Mt. derwegen einbracht.

Soviel die zeitungen anlanget, die lassen wir und wenigk ansecheten; wissen wol, das die leut sonderlich zu diesen zeiten zu ihren affecten allerlei spargiren und ausbreiten. Es sollen es aber E. L. für gewiß darfur halten, das wir in diesen hochwichtigen sachen nicht das wenigste wider unsere der chursursten verbrüderung und obligation gebahret, noch und in specie der succession wegen erklert; seint auch nochmals der genzlichen meinunge und gemüths, und derwegen auf der kay. Mt. beschickunge und ihrer Mt. rethe ansommen in nichts unser verbrüderung zuwider zuerkleren, sondern solchs alles auf unser durfursten collegialversamlung zustellen und zuvorschieden.

Wir können aber auch keines wegs für gut und rathsam achten, das wir für unserer personlichen allerseits zuhauskunft unsere rethe zusammen verordnen und von diesen geheimbten und noch zur zeit nicht proponirten sachen solten rathschlagen lassen; dann solchs zum theil wider der chursursten obligation lausen und der kab. Mt. zu allerhand nachdenken gereichen möcht, zu dem das es auch bei den andern chursursten nicht zuerheben. So wissen wir auch zwar selbst, wie es mit verordenung der gesanten zugehet, und daraus allerhand praesundicia erfolgen.

<sup>1)</sup> Ueber beibes, ben vom Kaiser beantragten Collegialtag und die Wahl eines Nachsolgers, hatte Friedrich am 9. November auch an den Kursürsten von Brandenburg geschrieben. Bergl. Nr. 783 u. 794.

<sup>2)</sup> Daß Rf. August trot ber gegentheiligen Bersicherungen fich mit bem Raifer über bie Bahl Aubolf's längst geeinigt hatte, zeigt bie Beilage.

1574

Dieweil bann biefe groffe und wichtige fachen vornemlich Rovember. ohne mittel ju unser ber durfurften personlichen berathschlagunge geboren und am sichersten von und felbst tractiret werben mugen, fo feind wir auch vor unfer perfon entschloffen, biefe fachen bei une gubehalten und ben furlaufenden berathichlagungen felbst personlich beiauwohnen. Wann es ban bahin gereicht, fo wollen wir vormittelft gotlider hulf nichts anders collegigliter bedenken, berathichlagen, ichlieffen und vortsegen helfen, ban fo ju nut und wolfart bes heiligen reiche, bes geliebten vaterlandes und zu fride, ruhe und ainigfeit bienftlich und forderlich fein magt. Vortroften und ju G. E. und ben andern durfursten bergleichen. Seind E. L. freundlich zubienen willigf. Datum Annaburg, ben 27. Rovembris A. 74.

Dresben, B. St. A. Cop. 386. f. 557 1)

#### Beilage.

Rf. August rath bem Raifer, wie mit Rudficht auf ben Afalgrafen in ber Bablfrage borgugeben fei.

Allerburchlauchtigster 2c. E. fan. Mt. vortrawlich schreiben, fo G. R. Mt. mit eignen benben an mich gethan, habe ich undertheniglich empfangen und baraus gerne vernommen, bas E. R. Mt. nunmehr bie bewuste fachen fur die hand nehmen und bamit vorfaren wollen; wunsche auch bargu E. R. Dit. und bem heiligen reiche gludlichen fortgang, fegen und alle wolfart. Sovil ban ben durfurften Bfalk anlanget, masermaffen G. E. zu dieser handlung zubringen, barf woll guttes rabte und bebenfens, 3ch halte es barfur, bas G. E. meber burch mich, noch auch burch einigen anbern durfurften in abgesonberter zuhauffunft, unterrebung ober anders zu einiger vorhoffenlicher erflerunge werbe zuvermugen sein. Trage baneben bie furjorge, man fur E. R. Mt. ichidung etwas mit G. &. folte gehandelt merben. bas egliche S. &. unruige leute foldes an mehrern örtern ausbreiten und durch fich und andere allerhand irrungen und difficulteten barinnen guregen nicht unterlaffen wurden. Wan ich bargu mein unberthenigften rhat geben foll, weis ich nicht anbers zubedenfen, ban bas E. R. Mt. 2c. ohne einigen tractat bie schidung an G. L. gleich anbern durfursten furgeben und in berselbigen biese notwendige fuce

<sup>1)</sup> Rach bem Entwurf ber Rathe Bernstein, v. Sebottenborf, D. Linbemaren und D. Beifer.

ceffion fache im gemein als bes heiligen reichs hochfte notturft gelangen, auch alebalde barauf mit bem durfurften Meinz abhandlen Rovember. laffen, bas ber tag jur durfurften versamlung, ungeachtet mas G. &. auch antworten mochten, ausgeschrieben murbe. Wan es ban alfo au folder guhauftunft besto forberlicher gereicht, achte ich und habe es aus eglicher erempel erfarung, bavon E. R. Mt. zc. auch miffenschaft tragen, bas G. 2. fich von ber versamblung, noch auch funftig von bem folus ber anbern durfurften, ob S. g. woll anfangs allerley bifficulteten erregen und vorsuchen, nicht leichtlich absondern. aber auch gleich geschehe, so murben G. &. Damit menig ichaffen mus gen, ju beme bas G. L. aleban befto bequemer und mit gröfferem effect und frucht burch bie andern durfurften vormöcht, und G. &. mit mehrerm ernft vormanet werden fan, barinnen ich auch an mir fein mangel fein laffen will. Stelle es ju G. R. Mt. fernerm gnes bigften nachbenten und bin E. R. Mt. zc. - Datum Unnaburg, ben 30. Dctober 1574.

Dreeben, S. St. A. Cop. 386 f. 479 ff.

\$1.00°

#### 794. Af. Joh. Georg von Brandenburg an Friedrich.

1574 Dec.

Erflart fich Brimnis. Die vom Raifer beantragte Rurfürstenversammlung. gegen eine vorhergebenbe Berfammlung ber Rathe.

Antwortet auf Mr. 783, bag er ein faft gleichlautenbes Schreiben bes Raifere bezüglich einer zu beantragenben Collegialversammlung erhalten, und glaubt auch, bag es fich um bie Bahl eines Succeffore handeln werbe. Obwohl er bem Raifer geantwortet, bag er bie Ankunft ber Commiffarien geborfam erwarten wolle, fo weiß er fich boch zu erinnern, mas ber Rurfürsten bruberliche Ginigung vorschreibt, wenn in bergleichen wichtigen Sachen etwas ad partem gesucht wirb. Er wird beshalb bie gange Sache ju fammtlicher Rurfurften gemeinsamer Berathichlagung ftellen, wo bann ber Pfalggraf mit ibm und ben andern Rurfürften von alle bem, bas bem b. rom. Reich beutscher Nation ju Dut und Gutem gereichen mag, bertraulich berathschlagen fann.

"Daß aber in einer folden großen und wichtigen Sache, welche ber Rurfürsten bochfte Preemineng und nicht allein bes Reichs, fonbern mohl ber gangen Chriftenheit Beil und Bohlfahrt belangt, allein bie Rathe follten jufammengeschickt werben, bas achten wir aus vielen Urfachen bebenklich,

1574 mochte auch obgebachter ber Kurfürsten bruderlicher Vereinigung nicht wohl December. gemäß sein." Brimnit, ben 4. Dec. 74.

M. St. M. 110/6 f. 39. Orig.

1574 December 8. d. Beibel berg.

# 795. Petrus Dathenus referirt über seine Mission bei Massan und Hessen.

Die Königswahl und eine allgemeine evangelische Spnode belangenb. Wie sich der Erzbischof von Köln gegen Joh, von Naffau über erstere Frage ausgesprochen. Mittheilungen aus heffen, auch über andere Angelegenheiten, namentlich über die Verrichtungen bes französischen Gesandten Fregoso.

"Relation, was aus durpfalt gnebigstem befelch, ich, Betrus Dathenus, erstlich ben bem wolgeborn graven Iohan zu Naffau, die succession, nachmals bei dem durchleuchtigen fursten, lantgraffen Wilhelm zu Gessen, den algemehnen shnodt belangend, gehandlet und vernomen hab."

Erstlich, wie ich ben 19. Novembris 2c. 74 gen Dillenberg (sic!) ankhommen und graff Johannen die credentschriften sampt instruction uberantwortt, auch von der successson mit ihren gnaden discouriert, hab ich zu mehner widerankunstt den 6. Decembris vernhomen, das J. G. erst den 3. Decembris gen Arrensperg, das [da] der chursusst 1) ware, verritten waren, und da ste den 7. Decembris wider gen Dillenburg ankhommen, hab ich erstlich vernomen, wie sich Eölln gant hoch und freundtlich gegen churs. Psalt erpotten 2), und angezeigt, es sei kein chur oder surst im reich, darzu er so viel versehe 2c. Nachmals hatt er angezeigt, wie er von Mentz, da er aus Saxsen gezogen, in die grafsschaft Walded sei beschrieben worden, da sie von der successon discouriert; aber sein consensus seh ihm nit abgesordert worden. Nachmals hab ihm Mentz geschriben, der chursurst von Trier hab in die succession gentzlich gewilliget, daruss er dem chursursten zu Mentz geantworttet, er habe solches gern vernhomen, und wehl dem also, sol man nhur surderlich mit der sachen vortsharen.

Die zusamenkunst ber gehehme rathe der chursursten belangendt, ehe man zu dem chursurstlichen tag khomme, hatt Colln solche zusamenkunst sast vor argwhönig und suspect gehalten und für das beste angesehen, das die rathe zusamen khömmen, wen die chursursten ust die collegialversamlung erscheinen werden, ehe dan die chursursten zu rath gehen werden.

<sup>1)</sup> Rämlich Salentin von Röln.

<sup>2)</sup> Wie man aus Friedrich's Brief an Köln vom 31. Dec. 74 fieht, hatte fich Graf heinrich im Auftrag bes Pfalzgrafen zu ihm begeben.

Die succession betreffend seh es an bem, bas bie nit wol gehindert 1574 werben thonne; berwegen foll fich pfalt berfelben nicht hefftig wiberseben, bamit er ben unglimpff nicht uff fich labe, sondern uff eine gute wolgegrundete und bestendige capitulation bedagt fein, wie nemlich die gulben bulla, Deutscher nations frenheit, ber churfurften flandt und hobent, auch ber religionefribe zu erhalten fei zc., in welchen allen, wie auch in allen bem, fo Bfalt zu feines hauß und feiner reputations erhaltung bienet, Colln treulich bas befte zu thun fich boch verhepffen und verfprochen batt.

Item follen 3. C. B. G. ben gefandten zu ihrer ankunfft freb und rundt vermelben, bas ber handel fchwer feb, und bas fie barein mit guten gemiffen alfo gern wolten handlen, bas bie pofteriteit nichts zu klagen hette 2c.; bas Pfaly allein nichts khönne willigen ober abschlagen, und wan gleich folches geschehen folte, bas unfrefftig fei, boch bas fie fich von ben andern nit wollen abfundern.

So vil aber bie perfone bes successoris belangenb thut, bas es 3. C. B. G. vaft bebendlid, bas ihre ton. M. faft lauter Gifpanier und Italianer haben, burch welcher ihr gemut von ben Teutschen alieniert; item bas bie persone noch wenig qualificiert so [ju] einem folden hoben werd, und wofern bie fucceffion ihren bortgangt gewinnen folte, bas bem reich allerley baraus zu befharen fen, es fen ban fach, bas bie fai. Mt. ben zeit ihres lebens ben hern abrichte und mit einem reichsrath, aus Teutschen graven und herren erwelet, bermaffen mit ber dur und furften verwilligung bermaffen verforge, bas bas vertramen erhalten werben moge, und bas bie frembden zu ben reichefachen nicht zugelaffen, wie ban offenbar, bas ber von Champangni teglich in bes reichs cangelen gewesen, alle registraturen burchsehen und beffer gewuft, was alle dur und furften fai. Mt. gefdriben, ban bie dur und furften felbft.

Die unfosten belangendt, bag man zweherleh regiment und hoffhaltung erhalten werden muffe, feb auch zu bebenfen, bieweil bas reich zubor eröft und erichopfft feb.

Item von ben groffen geschencken, bie in bie fay. canglen gegeben werben muffen, fol man etwas gefurbert werben, und gebendt Golln fich au beschwern.

Item feb auch etlicher maffen zu vermelben, wie bie Jesuiten zu Wien zu haufen fich haben furgenhomen, bavon allerlen gefchren erschollen, barburch bas mistrawen bei allen religions stenden gröffer worden fen; berwegen zu gebenden, wie folches uffzuheben und hinweg zu nhemen fein muge. Leglich, berweil allerley gefchrey geben, bas man bedagt fein folte, 3. C. F. G. der regierung zu entfegen; item weil auch 3. C. F. G. ber religion halben bei vilen in verbagt thommen, ob fie boch nichts anders ban 1574 was die propheten, apostel und die patres, wie die alte symbola lehren, December. glauben und halten: seh es J. C. F. G. notturfft, hierin versichert und vergewissert zu sein 2c.

Was nhu die churf. Pfalt zu bes reichs nut und wolftandt, auch ihrer eigner person und standts erhaltung furbringen werden, darin hatt Colln das beste zu thun und Pfalt die handt zu bieden sestiglich versprochen und sur sich selbst ob alle erzelte gravamina zudringen, damit die capitulatio bermassen gestellet, das ein jeder bei seinem stand und wesen gerhuwig bleyben müge.

Sen auch zu bebenden, bieweil ber religionsfribe etwas bunkel und zwehffelhaftig, ob nit eine beclaration zu erhalten feb.

Bon bifen puncten hat Colln mit wolgebagtem graven furylich biscourirt und bei durf. Pf. bas beste zu thun verheiffen.

Wolgebachter graff hat treulich gepetten und gerathen, 3. C. F. G. folten Lazarum Schwendt entweder beschrebben oder zu ihm schicken und von des reichs, auch ihren eignen beschwerden freh daraus reden, seins raths begern und besen sich gnedigst zu ihm versehen, das sie durch kheinen menschen, als durch obgemelten von Schwendt mehr bei der kai. Mt. aus-richten werden, weil er ben kap. Mt. thun und lassen ist, der religion nit hardt zu wider und ein liebhaber des vatterlandts und seiner frenheiten sein solte 2c.

So helt auch wolgemelter graff eine notturfft sein, das man Colln furberlich schrehbe, zum freundtlichsten ihm danck sage difer vertreulicher communication halben, lobe an ihm sein rundt teusch gemutt und suche ihn also bei gutem willen zu halten, mit verhehssung alles guten freundlichen willens.

Bas ben Geffen bes fpnodi halben gehandelt worden fep.

Wie ich ben 25. Novembris zu ihrer F. G. gen Spangenburg ansthommen, die credent schriften zc. uberantworttet, hab ich laut betygelegter verzeichnus ihre F. G. drep stuck außschurlich surgetragen, welche J. F. G. gant gnedig und gedultig angehört haben. Wie ich aber von dem remedio, wie die religionsspaltung abzuhelssen sein mögte, geredt und generalem synodum surgeschlagen, sacilitatem, utilitatem und necessitatem eines solchen remedii bewiesen, haben J. F. G. begert: ich wol das uberige meiner relation diß uff den solgenden morgen einstellen, er wolte sich uff das remedium bedencken. Da er aber des hern hertzog Hansen Casimirs schreyben verlesen, sagt er: Ihr herrn, ihr werdet einmal den karrn zu tiess sinein shüren; wer ist doch der Judas, der dem kaiser die vereinigung des hertzogen mit dem princen von Conde hat zugeschicket? Nachmals, wie I. F. G. eine zeitlang von den Niderlendischen sach von des Fres

1574 December.

gost werbung biscouriert hetten, ist man zum essen gangen, und haben 3. F. G. uber tisch gefragt: ob ich auch ber hofnung were, das in der religion ein fride khondte getroffen werden? Sagt ich: Iha, wosern die chur und fursten Gottes ehre und die warheit ihnen wollen angelegen sein lassen. Nach eßens bevolen, das ich des andern tags bei guter zeit widerzumb erscheinen soll.

Den 26. Novembris hab ich for effens thein audiens bekhommen. Uber tisch hab ich mit D. Luca Offanbro in gesprech muffen einlassen, welches endtlich J. F. G. ausgefhurt, wie ich die cap. seorsum verzeichnet. 1)

Nach bem effen hab ich abermal mit 3. F. G. gehandlet und nach berlefung ber ichriftlichen anttwortt, fo Bf. 3. F. G. gethan, fagt er: bas scriptum feb ju gar vehemens, er burffe es Wirtemberg und anbern nicht communicieren, es biene nicht zum friben, und fragte, an welchem ortt ber conventus zu halten fein mogt. 3ch fagte: irgent in einer reichstatt. Anttwortten 3. F. G.: ber fapfer werbe es nicht gestatten, Die ftatte werben es ungern thun, man mufte wiberumb ju Schmalfalben gufamen thommen. Er beforgt fich aber, es werbe nicht mit ber synodo werben; ban obgleich bie exterae ecclesiae ericheinen, fo fomme boch Sachfen nicht, und men er nit erscheint, fo erscheinen auch bie anbern nicht. Eine synodus fet wol bas ordinarium remedium, bie gemuter find aber zu gar erbittert. Es butften bie anbern contrariam synodum halten, und une in bas barnisch bringen, so murde bas übele noch bofer gemacht. 3bm fei leibt, bas feine wolmennung thainen vortgangt haben muge, er muft es ban bem Er bette beb berbog Julio, bei marggraf Beorgen lieben Gott befbelen, Kribrichen fo viel gethan, bas fie ben conventum fur gut angeseben betten, und hatte ber berbog Georg Fribrich funberlichen luften gum friben, begerte auch ber handlung bei zuwhonen und bie zu helffen birigieren.

Darauff hab ich geanttworttet, bas die churf. P. noch uff andere mittel bedagt were, und hab das secundum remedium, nemlich wofern Saxen die verstricken theologes saltem ad colloquium relaxierete, wolten J. C. F. G. auch ettliche darzu verordnen, damit sie mit den andern pari numero und conditionibus aequis colloquieren. Darauff er antworte, das seh bei Saxen nit zu erhalten, er habe seine letste declaration gethan und seinen theologen verpotten sich in werelschristen weiter einzulassen.

So hab ich barnach bas britte remedium, nemlich bas utraque pars ihre meinung syllogistice und succincte schriftlich stellen und J. F. G. zuschriben, darauß ste abnemen mögte, wie ber sachen zu thun. Antwortt:

<sup>1)</sup> S. Beppe II., 450 u. Anh. Rr. XXIII.

1574 December.

Sie werben nichts anberft ichrepben, ban fie bigbero gethan; mich bundt, fle verfteben einander nicht recht, ban bie Saxen verbammen ubiquitatem, localem inclusionem, capernaiticam manducationem, transsubstantiationem, panis adorationem und seten sacramentalem unionem: bas thut ihr auch, ich fan nit seben, worin ber strept stebe. 3ch antwortt: erftlich ftebe ber ftrebt barein, bas bie anbern Cbrifto einen unfichtbaren leib zus fdreiben, ber im brott fei, boch illocaliter; item bas bie gottlofen ben waren leib zur verbamnus munbtlich effen; jum britten fagen bie Wirtemberger: ber ware leib fen allenthalben, ba bie gottheit ift. Lantgravius: Dem were wol rat und mittel ju finden, wofern man nhur zusamen fommen tonbte, ich bab aber bas mehne gethan. Da ich nbu gemerdet, bas I. R. G. fich berplick betrübten, bas fein furschlagh feinen vortgangt gewinnen mogte, fagte ich, bas mein g. durfurft fampt feinen theologis ihrer lebr fein scheuwe nicht trugen, sondern bas fie fleine bofnung zu b. Jacob trugen; barzu were bie forma absque notariis et protocolistis gesbärlich, ban offenbar, wie es une mit bem Maulbrunischen colloquio ergangen were. Landgraviud: Die forma fomt nit vom D. Jacob, sondern von mir ber, und ift baran wenig gelegen; wil man es alles verzeichnen, bas wirbt ben andern nicht barbt zuwider fein. Ich fagte: Wenn es absque praejudicio veritatis geschehen fhondte, were es durf. B. nit fo boch jumiber. grabius: In alle meg, ban also wolten wir bie sachen furnhemen, wir wolten beschrebben Bezam, Gualtherium und Ursinum, ber hofnung, une bie willigten, werden ben andern nicht zuwider fein; bergegen D. Jacobum, Kemnitzium, und barnach wollen wir feben, ob wir einen von Wittenberg erhalten thonbten; wofern nit, wolten wir fonft einen tertium gelerten und friblibenben finden. Go wolten unfere ettliche, ale ber von Unfpach, ber luft zum friben hatt, ich und bervog Casimir ober fonft ein ander (albie thatt ich melbung bes bergog Sang, Albrechte von Dechlenburg, ben 3. F. G. ihr auch gefallen lieffen) biefe fache moberiern, bie theologos erst aus bem wortt Gottes ad pacis et concordiae studium abhortiren, barnach politicas rationes barzu thun, die declarationes partium, so Bucerus zusamen getragen, fur bie banbt nemen, fragen, mas bebbe partes barin zu weiterer erklerung zuzuthun begerten. Die capita consensus wollen wir verzeichnen, feben barnach, ob fie in ben ftreittigen einander beffer verfteben und unterrichten fhondten, und find ber hoffnung, das es ja etwas nuten wurde, und mochten also alle condemnationes abgeschafft Das hervog Julius und Anspach find willig ihren theologis merben. Bei Wirtemberg werbe ich folches auch erhalten. folches einzubinden. Saren schicke ad colloquium ober nit, so werbt er gern bie condemnationes verpietten und abschaffen. Beb euwern bern, hoff ich, werbe es fain mangel

1574 December.

haben. Ich anttwortte, das mein g. herr auß J. F. G. schreiben die sache so weit nicht verstanden; ich wol sie J. E. F. G. also underthenigst reservieren, und were der hoffnung, es werde alles J. E. F. G. gefallen, so fern es absque iactura veritatis geschehen müge. Landgravius antwortt: Ich wolt nicht gern der sein, der der warheit ettwas abbrechen wolte; ich khan mich aber nicht resolvieren, dendet ihr der sachen nach, ihr habt nicht zu ehlen.

Den 27. Novembris hab ich nichts handlen können. Den 28. aber nach ber predigt, die trefflich gut ware, find wir occasione communionis ins gesprech thommen, und fagten 3. F. G., fie hetten die non necessarias quaestiones allerfeite verpotten und wurdt einfeltig gelehret in Beffen, bas ber leib Chrifti werbe geffen im beil. abentmal sacramentaliter, und wen euwer herr alfo mit bem Klebitio und Telemanno gethan im anfang, fo 3ch antwortte, bas bie bisputation burch gang mere es gut gewest. Deutschlandt lange ift in fcwang gangen, ebe Beschuffus ben haber ju Bebbelberg bat angefangen; wir weren gern bei ber beclaration Pauli bliben: panis est communicatio corporis Christi, aber man hat ferner in uns gedrungen, wie E. F. G. wiffen. Lantgravius: Mhu bas ist geschehen, babt ihr aber ber fachen nachgebagt? Antwort: Iha, und wie es E. F. G. haben bedagt und furgeschlagen, than fain incommodum barauß sehen. Lantgraff: 3ch than mich noch nit resolvieren, habt noch ein zeitlang gedult; ich wil noch mit dem jungen herrn, mehnem schwager, 1) handlen.

Den 29. Novembris haben J. F. G. unser vörig gesprech nach ber lenge widerhollet und erzellet, wie Wirtemberg gesragt, was P. geschriben; hat er geantwortt: nichts dan ein credent schrifft uf Dathenum, durch welchen P. eine synodum generalem haben surgeschlagen, der nötig und gut were, aber die zeit ist nicht darnach geschaffen, es soll eine andere vorbereittung billich vorgehen. Item repetirt, das gewis Saxo uff den synodum nit erscheinen werde und gleichergestalt die andern. Solte P. die exteras ecclesias fur sich selcht beschrehben, stunde zu besorgen, das die ander auch einen synodum hielten, und werde also das schisma vil grösser und böser.

Den 23. Novembris haben J. F. G. schließlich gesagt, ste hetten ber sachen mit slehß nachgebacht, shöndten zu disen zeitten thein bessers remedium, als eben das obgemelte erdencken, berwegen ich es meinem g. churstursten und herrn reserieren solte, und wosern J. E. F. G. solches nit zuwider, sollen J. C. F. G. mir ein solches brieflin schrehben, das ich

<sup>1)</sup> Bergog Lubwig von Würtemberg.

andern communicieren muge, so wil ich alsban das meine thun, wil auch December. gelegenheit suchen mit Saren coram darauß zureden, und nach dem er sich gegen Pfalt zum höchsten und freundtlichsten erpotten, sind I. F. G. uff Cassel verrepst.

Die succession belangend haben 3. F. G. fein wortt mit mir gerebt, aber aus bem junder Anthoni Bremer hab ich wol vernomen, das er es barfur auch halte, es thonne fein ander als ein Destreichscher herr succes bieren.

Der legatus Burgundicus uff ber hochzeit zu Reuburg bat fich beffen beflagt, bas bie Teutschen dur und furften fich bes Niberlandisschen handels fo gar nicht annemen. Sat lantgravius geantwortt, er habe fur iharen feine gefandten brinnen gehabt, welche bermaffen tractiert worben, bas man ihnen theine gröffere ehre bette erzeigen thonnen, man bett fle ban gant und gar die fliegen binabgeworfen. Der legatus hat geantwortt, bas fei sub Albano geschehen, esse nunc alia tempora, und find gute mittel bes fribens furhanden, fo bie Teutschen sich des handels wolten annemen, ban ber konig were zu überreben, 1) das bie Sifpani aus bem landt gefurbert und die privilegia restituiert merben, allein bas er bie bestungen mit Ba-Tonen befege; 2) bas bie confiscierte guter restituirt werben, wie fie jet in rerum natura find; 3) bas beide partheien bie sumptus belli, fo ffe uffgewendt, jede bie fenne trage und bezale; 4) bas die gewiffen freh bleiben, und wer exercitium religionis begert, das dem fret flehe, wie in imperio, feine guter zuverfauffen und babin jugieben, ba er die religion haben muge. Lantgraff: Wen ber könig zu Bispanien solchs fur 6 iharen presentiert hette, were er bifes ichabens wol uberhoben geweft. Dig fagten mir 3. F. G. 26. Novembris. Eodem die ift ber tap, gesandter Maximilianus Ilfunger [Ilfung] ankhommen, bat angezeigt, wie fab. Mt. in guter hoffnung ftunden bes fribens halben mit bem Turden; bieweil aber ein groß gefchend bargu von notten und 3. Mt. mit gelt ubel gefaft, haben fle begert, bas 3. F. G. basibenig, fo uff oftern gefellig,, alebalt entrichten wolten.

Ich hab auch uff ben 26. Novembris und uff ben 30. vernhomen, was Fregosius gesucht und geworben, was ihm auch zur antwort worden sei. Der Fregosius sei den 23. Octobris zu Lion abgesertiget worden und ist den 18. Novembris zu Milsungen ankhomen. Die capita seines ansbringens wären: 1) das erpietten des königs, der sich zum lantgraffen alles guts thette versehen. 2) das der könig gern mit dem lantgraven und andern Teutschen sursten in eine bundtnus und verstandt tretten wolte etc. sesquipedalia. 3) hat er anzeigen lassen: er wolte seinen underthanen gern ihre gewissen freh lassen, allein köndte er das exercitium religionis

I'ma

ihnen nicht geftatten. 4) hat er eine groffe flage wiber B. und berbog Bans Cafimir gefhurt, als bie bes fonigs rebellen mit ratth und thatt December. fovierten. Solches were fur zeiten verftrichen worben mit und under bem namen ber religion. Dieweil aber P. benen nicht allein unterschlopff gegeben bette, fo feiner religion, funbern auch bene, welche berofelben guwiber, thonnen 3. fon. Dt. nichts anders ichlieffen, foldes thomme aus einem unwillen wider Die fron Frankreich. Bitten berhalben 3. Dit., er, ber lantgraff, wolle B. und hertog Sans Castmir von foldem furnemen abmanen, bamit ber fonig nicht urfach gehaben werbe, uff andere mittel gu gebenden zc. Uff bie zween erften puncta find generalia geantwortt worben ; ber britte punct ift auch zimlich bisputiert und ventiliert worden und ihm angezeigt, bas bie frepheit ber gemiffen ohne übung ber religion thepne frepheit feb. Darauff er replicierte, bas bie dur und furften boch nur bie übung ennerleb religion gulieffen, und geantwort, bas bie underthanen bermaffen unterrichtet, bas fie thenne andere übung begerten zc. Bit ber letite punct ausfburlich beantwortt worden, ale nemlich bas B. ben namen haben, bas fie Gottes ehre, fribe und wolftanbt nicht allein bes vatterlandte, fonbern auch aller begenachbaurten gern feben und befurberen, foll bermegen ber tonig nichts andere bereden laffen. Bas nhu B. bei ben verjagten furftlichen und furstmessigen personen gethan, baran betten fie recht und driftlich gethan, ban Gottes wortt lebre une, bas man nicht allein ben religione verwandten, fonbern auch allen menichen, iba auch unfern feinden gute zu thun ichulbig. Bas B. gethan, betten J. F. G. auch gethan, inbem fie ben von Meru uffgenhomen und, mas bas haus vermögte, mitgethehlt betten. bermegen 3. F. G., ber fonig werbe mit B. viel mehr in guter correspondent blepben, ban B. nicht bermaffen bloß ftunde, wie vieleicht etlich ben fonig gern uberreben wolten. hiemit ift ber Fregofe uff ben 22. Novembris abgefertiget, und bon bannen gum durfurften von Colln gezogen, zu welchem er ben 4. Decembris gen Arentsperg thommen; ift burch interpreten gebort worden und ben 5. gleich nach mittag abgefertiget, und hat ber churfurft uber tifch mit bem Fregosa thein wortt weber lateinisch noch frangosisch geret. Bu ber zeit mar graff Johan von Naffau auch eben ba und bat wolgemelter graff nichte anderft von Fregofa thonnen vernhemen, ban bas er perplexus ware und mufte nicht, mas er feinem fonig referieren folte.

Das wolgemelter graff mir viel gesagt hat von bem geschreb, so bie Mentifche ausbreitten von ber entfetjung ber durf. B. uff tunfftigen reichstag; item bon ber ablofung ber bergftraffen ac.

Neben andern bat Fregoja von bem berrn bertog Johan Casimirn gefagt: non quaerit religionem sed regionem.

Graff Johan von Raffau bat flepffig gepetten, bas P. mit anftellung

December. mögten erzogen werden, das machte P. einen guten namen und khonte die ware religion dardurch fortgepflanzet werden. Man khonte die anstellung thun, das man einen jungen fursten mit 150, einen graven mit 100 einen von abel mit 60 taler erhalten khonte.

Item bas P. wol thetten, wen sie ben jungen graven von Wieb, ber gelehrt und zu brauchen, auch graff Otto von Solms, der in sprachen erfharen und geschickt ift, zu sich zogen und aufhürten, item die grafen von Baldenstein.

D. St. A. 110/6 f. 46. Gigenh. Entwurf.

#### 796. Pfalzgraf Ludwig an Friedrich.

1574 December 24. Amberg.

Die Ronigemabl betreffenb.

Durch väterliches Schreiben vom 20. Nov. in der Successtonsfrage um sein rathsames Bedenken angegangen, hat er, in dergleichen hochwichtigen Reichssachen noch nicht geübt, über die Dinge mit dem Vicekanzler D. Oftermüncher conferirt, bessen aussührliches schristliches Bedenken er hiemit einsendet. — Die kaiserlichen Commissarten sollen vor ungefähr 8 Tagen in Regensburg angekommen und sich allda, die einen nach der Pfalz, die andern nach Sachsen, getheilt haben.

"Das bann E. v. L. gerne sehen möchten, bo wir zu bem hochgebornen fursten, unserm freundlichen lieben oheimb, schwager, bruder und gevattern marggraf Georg Friberichen zu Brandenburg in der nache one sonder uffsehens und weitläustigkeit personlichen gelangen konnten, wir diser ding halben uns mit S. L. underreden und dero gedanken und guetachten hiersüber vermerken solten: daruff wöllen E. v. L. wir gleichsfalls gehorsamlichen nit verhalten, das wir diser ding sowol auch anderer sachen halben, als wir neben unserm freundlichen lieben schwager und bruder landgraf Wilhelm zu Gessen bei sein, des marggraffen, L. zu Onolzbach gewesen, das wenigste von S. L. vermerken konnen; dann uns so viel bewust, das S. L. mit dem chursursten zu Sachsen von wegen dero nahen verwantnus in sonderbarer gueter und vertrewlicher correspondenz seien, also das wir es darfur halten, do in dergleichen surwesenden sachen ichtwas an S. L. von Sachsen gelanget, das sie uns schwerlichen solches wurden communiciren, wie wir dann auch uber alle nachgebachte gelegenheit nit westen, wie wir uns one sonder weits

<sup>1)</sup> Zu ergänzen etwa: nicht feiere ober faume. — 1575 wurde die Ritterssthule zu Selt eröffnet.

leuftigkeit und uffmerkens jetziger zeit zu S. L. begeben konten. Wir find aber berichtet, das beibe churfursten Sachsen und Brandenburg mit etlichen irer LL. geheimsten rathen zu Torgaw, wie dann hernach ermelter churfurst zu Sachsen und Meint zu Mulhausen, davon auch E. L. schreiben anregung thuet, beieinunder gewesen sein sollen. Was aber under inen tractirt und gehandelt worden, darvon haben wir kein gründlichen bericht, in massen dann obbemelter churfursten andere rathe deßhalben kein wissenschaft haben sollen.

Da aber in gegenwertiger ober andern sachen ichtwas an uns gelangen wurde, wollen wir nicht underlassen, solches dero vatterlichen begern nach jederzeit sonderlichen und vertrewlichen zu verstendigen." Datum Amberg, den 24. Decembris A. 10. 74. — Ludwig 10.

M. St. A. 110/6 f. 54. Orig.

#### 797. Kurfürst Daniel an Friedrich.

1574 December 27.

Die Konigswahl betreffend. Bas er ben faiferl. Gefandten beshalb uichaffengeantwortet.

Theilt bas bor Weihnachten erfolgte Unfuchen ber faiferlichen Commiffarien um Ausschreibung eines Collegialtage (auf 1. Dai funftigen Jahre) und bie von ihnen fur bie Bahl eines Nachfolgere vorgebrachten Grunde (Leibesschwachheit, Gefahr großer Berruttung auf unvorhergesehenen Todesfall), sowie Die Antwort, Die er barauf gegeben, mit. Die lettere lautete babin, daß er bem Raifer fur feine Sorgfaltigfeit billig boben Dank fagte, mit beffen Leibesblodigkeit bergliches Mitleiden truge und zu Gott hoffe, er mochte ihn wieder zu befferer Gefundheit verhelfen, Damit fich bas Reich feiner vaterlichen Regierung noch langer erfreue. "Beil wir aber in biefem hochwichtigen Werf, baran ihrer Mt. und bem h. rom. Reich soviel gelegen, berselben ihrer Mt. allerunterthänigsten Gehorfam zu leisten uns schuldig erkenneten, maren wir wol geneigt, die begehrten Ausschreiben an E. 2. und andere unfere Mitturfürsten alsbald fertigen und ausgeben Rachbem aber fie, bie Commiffarien, von ber f. Dt. auch gu E. 2. und andern unfern rheinischen Mitkurfürsten gleiche Werbung zu thun mit taiferl. Befehl abgefertigt, alfo fonnte bas gesuchte Musschreiben inmittelft wohl Ginftand leiden; ba fie bann folche ihre fernere Werbung verrichtet, und wir beffen etlicher Magen verftandigt, wollten wir uns unferes tragenden Umte mit angemelbetem Ausschreiben gegen ihre f. Mt. alles unterthanigsten Gehorsams verhalten und erzeigen. Und bitten bemnach gang freundlich, E. 2. wollt entgegen unbeschwert fein, une gebachter f. Commiffarien Anbringen und barauf berfelben gegebene Antwort auch berichten, December. alsdann uns auf solches ihrer Mt. werbend Suchen und unsere obangeregte Erklerung besto besser barnach zu gerichten: sollte in dem, so zu gemeinen bes h. Reichs Besten, auch Berhütung sorglicher Gefahr unsers Theils nichts ermangeln." Aschaffenburg, 27. Dec. 74.

M. St. A. l. c. f. 41. Drig.

1575 December

#### 798. Friedrich au Salentin von Köln.

108.

31. Beibelberg.

Dank für die entgegenkommende Erklärung auf die Werbung Beigerich's von Naffau bezüglich ber intendirten Konigswahl.

Chrwurdiger 2c. Une hat ber wolgeborn unger lieber oheim und getreuer Johan Graf ju Raffam gepurenbe relation gethan 1), wes fich E. Q. uff fein unfertwegen gethanes freundlich und gang vertreulich anpringen in antwort erfleret und hinwider in ebenmesigem Und bemnach biffes alles bruberlichen vertrauen vernemen laffen. folliche fachen feien, die zuvorderift bie ehre Bottes, die wolfart unfere allgemeinen geliepten vatterlands Teutscher nation und ganger dris ftenheit, wenigers nicht auch beffelbigen und unfer ber durfurften allerseits hierumben von Gott hoch vertraut obligend ampt, reputation und wolherprachte freiheit anlangen thunt: fo gepurt une allerfeite, biefem hochwichtigen handel befto mer mit fleiß nachzubenfen, und haben &. L. fo gang runde und Teutsche gemute erflerung (baran wir one bas fein zweifl gebragen, auch bergleichen zuvorn in ebenmeffigen furgangnen fellen wurflichen gespuret) freundlich und bruderlich vermerft, thun und auch E. 2. bamit angeheften bruderlichen erbietens freunds lichen bedanfen. Und follen fich G. L. ju uns fo wol auf ben fall vorangeregter zubragender hauptsach und beren erheischenber notturft und gelegenheit, ale auch ihrer felbften megen eine ebenmeffigen gu getröften haben. Insonderheit aber, ba und mas und nachmalen ber fachen halb anlangen und furfommen murbet, bas wollen wir G. Q. jederzeit im vorberurten vertramen freundlich mitthailen und von ihr ebenmeffig erwarten und E. L. zu bruderlichen binfterzeigungen fonbers erbietig fein. Datum Beibelberg, ben 31. Decembris A. ic. 74. -Friderich 2c.

DR. St. A. l. c. f. 44. Conc.

<sup>1)</sup> S. oben Rr. 795

#### 799. F. an Graf Johann von Naffan.

1574 December 31. Seibelberg.

Dank für die in Koln verrichtete Mission. Bittet um genauere, wo möglich mundliche Mittheilungen über geheimnisvoll angedeutete, die Pfalz bedrohende Gefahren.

Wolgeborner lieber oheim und getrewer. Und hat der ersam unser hofprediger und lieber getrewer Petrus Datenus referiert (Nr. 795), was du mir fur anzeige gethan, so dir von dem erwürdigen unsern besonders lieben freund, bruder und mitchurfursten, dem erzebischoffen zu Cöln, uff unsertwegen beschehen vertrewliche anpringen für erklerung und widerantwort erfolgt seie, welches wir so wol von S. L. zu freundlichem, als auch solche verrichtung von dir zu sonders angenemen gefallen vermerket, so wir hinwider gegen dir mit dankung und freundlichem guten willen zu vergleichen geneigt und urbietig seien, wollen auch solchen sachen deren ider beschaffenheit nach ferner gesburlich nachbenken.

Nachdem aber er, unser hofprediger, und ferner berichtet, was du ine darbeneben fur sonderbare anzeige gethan, allerhand gesprechs, so unser person und landen und denen bevorstehender gesar halben damit surgelausen, dich auch sonsten angelanget, wessen sich etliche sollen hiebei hören lassen: so gestinnen wir nochmalen freundlich, du wollest und bei zaigern zu unser selbs aigen handen in schriften verstendigen, ob und was du von allen sollichen sachen sur grund versmerket oder sunsten hero habest, sampt quo vultu et affectu disse ding durch gedachts von Coln L. gegen dir erregt worden seien, dennoch im fall so vil besser dannach hierin zu gerichten. Hieran erzeigstu und sonder angenembs gefallen, hinwider mit freundlich gutem willen, damit wir dir one das genaigt, zuvergleichen. Datum Heidelberg, den letzen Decembris 74.

#### Nachschrift.

Da es auch beine gelegenheit also geben und erleiben, mochten wir angeregte sachen von dir gern gegenwärtig vernemmen, wie wir sonst allerhand sach mit dir zureden. Solte dir aber sollichs unbequem fallen, hastu es vorbegerter massen durch schriften bei zaigern zuversrichten 1). Datum ut in literis.

M. St. A. l. c. f. 51. Conc.

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben bes Dathenus an ben Grafen Joh. vom 16. Januar 75, mit allerlei Nachrichten aus Frankreich und ben Nieberlanden, geht hervor, daß der Graf bis dahin in Heibelberg vergebens erwartet wurde. Arch. Ich. 3bsein. Rluchohn, Friedrich III. Bb. II.

1575

#### 800. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

Januar 21. Beibelberg

Wie bie Einigkeit unter ben Protestanten zu erreichen fein mochte. Worauf es hauptfachlich ankommt. Rern ber Abendmahlslehre.

Unfer freundlich bienft ac. E. L. fchreiben, ben letten Rovembris zu Spangenberg batirt, ift uns auf ben 14. Dec. burch unfern hofprebiger Betrum Dathenum woll uberantworttet worden, ber uns nach lenge referirt, welchermaßen E. 2. unfere wollmeinung, wie ber bochscheblichen uneinigkeit und trennung in religionssachen, furnemblich aber in bem handel von bes herren hochwirdigen abendmahl unfers erachtens burch einen allgemeinen synodum abzuhelfen fein möchte, freundlich angehört und zu bedenken genommen haben, aber gleichwol in biefer verbitterung ber gemueter einen folchen algemeinen synobum noch zur zeit für unthunlich achten, babeneben fich endlich babin resolvirt, bas ein folche colloquium, wie es E. L. in irem fchreiben, ben letten Geptbr. ju Remburgt batiert, furgefchlagen, bismals ber beste meg, fried und ruhe zuerhalten, ires bedunkens sein folte, famt dem, so dieselb zu befurderung des friedens ben andern der driftlichen religion verwandten fürften gehandlet, auch welcher gestalt fie fich erflert und erbotten, welches alles wir gern angehort und vernommen, und bermerken E. L. gemuet gang trembergig und zu driftlicher ruhe allenthalben gemeint und begierig, wie ban verhoffenlich wir unfere theils beb E. L. bigher anderst auch nit gespurt worben.

Run haben wir biefer fachen hin und wieder nachgedacht, und bedunkt uns, bas brei weg, bie einigkeit zu erlangen, fein möchten.

Erstlich, bas man in bem hauptstreit vom heiligen abendmahl durchaus einer einhelligen meinung werbe, bie mit Gottes wort zustimme.

Ober zum andern, das man die concordiam in benen artifeln, da man albereit einig, wiederumb ernewere und bestettige; worin man aber spaltig, solche Gott und der zeit besehle, und um derselben willen das vinculum pacis und concordiae nit zerreiße.

Bum dritten, das die fursten und herrn politicam pacem under sich erhalten und lassen die sach also treiben, doch citra calumnias und convitia, bis die selbst ire maturitet erreichet.

Der erst weg zur einigkeit fan unsers ermessens anderst nit erlangt werden, dan das alle resormirte kirchen cum causae discussione et cognitione expresse in die warheit, da sie aus Gottes wort und den alten simbolis dargethan, willigen, welches, wie schwer es zu erhalten, E. L. bei sich vernunftiglich wol zuermessen, sonderlich zu der zeit, da man der hauptsachen

gang vergiffet und fich uff unnotige fragen leget, bor benen fanct Baulus 1575 fich zu buetten gepeut.

Januar.

Die hauptfach aber, soviel wir ben banbel verfteben, ftebet in biefer frage: ob die genitliche gegenwertigkeit Christi und nieffung feines gekreuzigten leibs und vergoffenen blute, bas ift annehmung bes berrn Chrifti und seines gangen volkomenen opfere und gehorsambe burch mabren glauben bie mabre gegenwertigkeit und mahre niegung febe, welche einzig und warlich mit Chrifto verbindet, mabre gerechtigfeit und beiligfeit und bas ewige leben Darauf uns ban beibe, bas wort Gottes und beilige facramente, wehsen. Dig halten wir fur die hauptsach und fundament, so man im anfangt erscheinenden evangelit zu unfern zeiten gelegt, beffen man auch burchaus einig gewesen ift, und bekennen auch noch beiberseits theologi in ihren buchern, bas ohne biefe jest gemelte geiftliche mahre jegenwertigkeit und niegung die leibliche mundliche, barauf etliche fo bart bringen, nichts nug feb, wie ban auch Chriftus felbft ber geiftlichen und nit ber leiblichen ober mundlichen nieffung (3ob. 6) die vergebung ber funben, mabre gerechtigfeit, die auferstendnus und ewigen lebens gufchreibet. Diefer hauptfrag vergiffet man heutige tage gang und gar, ober rubret bie nur ploglich mit wenig worten an, und fellt schlecht auf die nebenfragen von der leiblichen und unfichtbaren gegenwertigfeit und mundlichen nieffung, welche aus Gottes wort unerwiesen, und baran unser feligfeit nit hanget. ftreitet man und fullet die welt mit buchern, und vertrauen die beren allein in bem iren theologis, welche, wan fle einmal ein meinung faffen, fo behaubten fle dieselbige, verkehren ehe artikel bes chriftlichen Glaubens, ban fie von iren unnotigen nebenfragen weichen. Darüber theiln fich auch bie theologi, einer vermeint bie leibliche gegenwertigfeit aus bem grund ber wort: bas ift mein leib, zuvertheibigen, ber ander holt ben grund noch bober, nemblich aus ber allenthalbenheit bes leibs Chrifti, und ift beffen gegent foviel, bas man ber hauptfach gang vergiffet und under bie bank ftedet. Albie will uns bedunten die bochfte notturfft fein, bas G. L. die andere furften und hern vermant hetten, einmal gurud auf die hauptfach gu gebenten und zu feben, bas man von folchen nebenfragen wegen bie bauptfach nit verliere. Dann leiber ein groffer theil bes Teutschen landes beutzutage man uff ben cangeln nichts anders dan bon folden unnötigen fragen beret schrehen, aber von der hauptsach sehr kalt und wenig, fallet also ber gemein hauf sowol hohen als niedrigen stands allein uff solche bingk, als ob die ganze feligkeit baran stunde, und vergeffen ber hauptfach Ban nun E. 2., wie fie vor Gott zu thun fculbig, ber churund fursten gemueter werden also zur hauptsach revocirt haben, so wirt folches ein berliche praparation zu einem funftigen allgemeinen synobo fein;

1575 Januar, und bis haben wir nit von uns selbst, sondern dominus khilippus Melanchton hat dieses sundament eines synodi allwegen gesezt und wird auch ohn dasselb vergebens sein, das nemblich die herrn nit uff ire theologos sehen, sonder uff die hauptsach und inen dieselbst einbilden, und wan sie die verstehen, als dan zusammen kommen und von mitteln reden. Dan solt man also rohe zusammen kommen, so wirt aus einem synodo nichts anders dan ein grewliche consusio und übel erger.

Soll aber ber ander weg concordiae, verzeichnus und bestettigung der unstreitigen puncten (wie E. L. vorhaben), und der uberigen halben, deren man nit einig, ein eußerlicher stillstand und instellung der calumnien und dissamation surgenommen werden, so sehen abermal E. L., was die concordia, die man in den neben unnotwendigen fragen surnimpt, sur bestand gehapt. Wan aber die hauptsache besteet und ben den hern resolvirt ist, das nemblich die gehstliche gegenwertigseit und nießung des gekreuzigten leibs und vergossenen bluts Christi im rechten gebrauch des heiligen abendsmahls nit ein gedicht des hirns oder fantasen, sonder ein wahre seligmachende gegenwertigseit und nießung ist, daraus wahre gerechtigseit und das ewige leben sleuft, alsdan fallen die nebenstragen de transsubstantiatione, locali inclusione, capernaitica manducatione, durabili conjunctione corporis cum pane und was dergleichen ist, sur sich selbst.

Was man aber fur concordias in diesen nebenpuncten machet, ohne bie hauptfach, bas' fann woll uff bas pappier geschrieben werben und verbotenus geschehen, aber nichts besto weniger so fcbreiet man uff ben cangeln, man muffe bie wort verfteben, wie fie lauten; baraus ber gemeine man nichts anders schliegen fann, ban bas brob werbe in ben leib drifti berwandelt; ban biefer mabn ftedt noch von altere aus dem bapfthumb in ben bergen ber menschen, und zwar, wen man ben buchstaben urgieren will, fo mus daffelb ber verftand fein. 3tem bie wort: nemet, eget, bas ift mein leib" - follen soviel beißen, bas wir ben leib Christi mit unferm leiblichen munde egen follen. Run find ja die hand bes bieners und mund bes em= pfabers zweb ort. Go ichleuft ja ber gemeine man notwendig bie reum= Item mas man auch schreibt, man verwerfe bas liche gegenwertigfeit. capernaitisch effen, wie man sonft fleisch iffet vom mark, jedoch bieweil man lehret, man effe Chrifti leib ober fleisch mit dem mund, so bichtet ime boch ber gemeine mann ein unfichtbars mundliche effen und eingang bes fleisches, welches alles, wie es zur feligfeit unvonnoten, bat es auch in Gotteswort feinen grund, auch zu verbunckelung ber hauptsachen, hievben gesett, und ju noch mehrer und großer gerruttung ber firchen reichet, wie ban E. L. gesehen, mas concordia Buceri in nebenfragen genüzet. Will man aber concordias machen, so geschehe baffelb in benen puneten, ba man in ber

中一河西(1)

1575 Januar.

warheit einig ift, ale von ber gepftlichen und allein feligmachenben gegenwertigkeit und nieffung burch mabren glauben bes gefreuzigten leibs und am ftamm bes creuzes fur une vergoffenen blute Chrifti, ale bem haupts ftud. Wann nun bie geiftliche gegenwertigfeit und nieffung fur eine mabre und feligmachenbe gegenwertigfeit von beiben theilen befant wirt, barauf wir ban fo wol im beiligen tauf ale bem nachtmal bes berrn (in welchen beiben ber beilige geift freftig fein und wirten will burch bas wort ber verheißung) gewiesen werben, wie fonnen bann wir und unsere firchen mit marbeit beschuldiget werben, bas wir Chriftum aus bem nachtmabl fcblieffen, und bas wir lere zeichen im nachtmahl machen? Dann beren eins mus notwendig folgen: bas entweder bie genftliche fein mahre gegenwertigfelt were (welches gottesläfterlich zu reben ift), ober ift fie ein mabre gegenwertigfeit, und wir in beiben theilen befennen biefelbige (wie une ban beffen menigklich zeugnis geben mus), fo ift uns auch Chriftus im nachtmabl gegenwertig, fo haben wir auch feine lere zeichen. Dann ob wir wol leugnen, bas Chrifti leib im Brob verborgen fei, fo bekennen wir aber boch, bas Chriftus im nachtmabl warlich von uns geffen und genoßen werbe burch mahren glauben, nit mit bem leiblichen mund. Der leiblich mund geneußt wol bes eußerlichen beiligen ftanbe und warzeichens, nemblich bes beiligen brobe und weine bes bern, welches ja ein zeichen ift, fonft were es auch kein brod mehr, aber das glaubig berg empfahet Christum, mahren Bott und menfchen, und feinen gangen verbienft, und mas er une burch feinen gehorfamb erworben bat. Diefes beift nit nur ein leres zeichen baben, fonber ben gangen Chriffum, bas ift ben mabren gefreuzigten und nicht einen figurlichen leib, fampt allem, mas uns baburch erworben ift. Da barf es keiner verwandlung bes brobs in ben leib Chrifti, sonder bas brot bekompt ein nem facramentlich ampt und ein newen namen, bas es nun ber leib Chrifti beiffet, und nach art ber facrament den glaubigen auch ift. Es bebarf auch feiner reumlichen einschliegung ins brob, fonder Chriftus, fein bingegebener leib und vergoffen blut, werden burch ben glauben in's berg geschloffen und pleiben barin in ewigfeit. Es bebarf auch feins munblichen leiblichen, boch unfichtbaren effens bes leibs Chrifti, fonber ber mund iffet und trinfet bie eußerliche beilige facramente munblich und fichtbar, bas glaubig berg ifet und befommet nharung aus bem hingegebenen leib und vergoßenen blut, ja bem gangen opfer Chrifti.

Es bedarf auch nit der disputation, ob der leib Christi allenthalben sei, dieweil Christus, wahrer Gott und mensch in einer person, uns wahrshaftig zugegen ist, ob er gleich nach seiner menschheit aufgefahren ist gen himmel und von dannen wiederkommen wirt zu richten die lebendigen und die todten. Viel weniger werden die gottlosen den leib Christi effen zum

gericht, dieweil fle Chriftus wol zurichten wirt wiffen von ires unglaubens wegen, baburch fle insampt seinen angebotenen gaben verstoßen und vers worfen.

Wan nun E. L., wie gesagt, andere churs und fursten ber hauptsach nachzubenken werben einbilden, und das man bei solcher hauptsach bestendig verpleib, wie dan diese gegenwertigkeit und nießung Christi zu allen theilen bekant wirt, nemblich das sie die wahre selig machende gegenwertigkeit ist und diese nießung einzig wahre gerechtigkeit und das ewige leben mitpringet, alsdann würdet streit unzweisselich und im grund abgeholsen, und werden die neben zur seligkeit unnötige fragen für sich selbs fallen. Sonst aber in nebenfragen concordias zu machen, das haben nit allein wir bedenkens und lehret die ersahrung, das solche den stich nicht halten und je lenger je mehr verbitterung und streit erweden, sonder wir vermerken auch, das die kirchen in Schweiz und Genf, mit welchen wir E. L. vorschlag communicirt, eben aus denen ursachen, die uns auch bewegen, bedenkens haben, sich anders dan angezeigt einzulassen!); haben doch nit underlassen, denselben auch jetzige Datheni relation zu uberschicken. Was dann hierüber ferner dan jetzigemelt von inen inkompt, soll E. L. unverhalten pleiben.

Das britte mittel ift politica concordia et pax, wie oben gemelbet, wie ban auf unfere geliebten fohne bergog Johan Caffmire bochzeit albie folder fur die hand genommen und bewilliget worden, in welchem fluck bas gebot Chrifti: alles mas ihr wollet, bas euch bie menschen thun follen, das thut ir inen auch, billich foll ftatt und raum finden, und wiewol gegen une hiewieber ift allerlei furgenommen worben, fo tragen wir boch foldes mit driftlicher gebult, wiffen gottlob under ber hauptsach und under bem mitunderlauffenden affectu driftlichen zu underscheiben, und ob wir wol Die hauptfach one menigliche fchmach nimmermehr zu verlaffen (burch Gottes gnabe) gebenken, jedoch wollen wir ben unfern nicht gestatten, mit conviciis hiergegen um fich zuwerfen. Dabeneben ift unser freundlich bitt, E. L. wollen felbst zu gemuet fuhren, und auch andern zuerkennen geben, wie wir religionsverwandten wider uns felbft in bem handlen: bieweil bes religionefrieden mit ben papiften fundament ift, bas die religionefachen einig burch driftliche und nit burch gewaltthetige mittel follen geschlichtet und beigelegt werden, das wir, folches hindan gesett, und felbst under einander

<sup>1)</sup> Eine spätere an die heibelberger gerichtete Erklärung ber Schweizer gegen die Berufung einer allgemeinen Spnobe (vom 20. Febr. 75) ist abgebruckt bei heppe II. Beil. XXV. Schon in einem Briefe vom 12. Dec. 74 an den Landgrafen hatte sich Beza gegen Andrea's Borschlag ausgesprochen; ebendaselbst Beil. XXIV. Rach Alting (Mon. Pict. 217) war Beza 1575 in heibelberg.

verheeren, verdammen, auch bardurch alle thrannen und verfolger ber warheit in irem fursaz und persecution gegen unsere arme mitglieder sterken,
damit sie uns hernach selbst auch sellen und undertrucken, das bapstumb uff
seinen sußen erhalten und per consequens den zorn Gottes von wegen
der erkenten und wissentlichen abgötterei auf unsere helse, leglich die straf
des Türken (so um derselben willen die ruthe Gotts ist), wollen anders
vor augenstehender gesahr, deren Teutschland sich stürzet, geschweigen,
gewiß ziehen, — welchem allen durch vergleichung gottseliger concordia,
wie oben vermeldet, und vermeidung schrecklicher abgötterei konte begegnet,
und Gottes zorn gelindert werden. Diesem haben E. L. ires theils tieser
nachzubenken zc. zc. — Heidelberg, 21. Jan. A. zc. 75. — Friderich zc.

1575 Januar.

Strafburg, Ard. bes proteft. Seminare. Cop.

411. FIRE SEE 127. 1

#### 801. Friedrich an den Raifer.

1575 Januar

Dankt für bas kaiferl. Schreiben bom 25. Nob. 74. Was bem Reich Beibelberg. por allem noth thut.

Allerburchleuchtigfter ic. E. fai. Mt. mit bero hanben mir gu= gefertigtes gnebige ichreiben hab ich wol empfangen und bas fampt bemjenigen, fo mir berjelben abgefandte rethe, ber elter herr von Sarrach und D. Segenmuller, ferner angepracht, in unberthenigfeit verftanben, und thue mich E. Dt. g. angebachtnus und erbietens unberthenig bebanken, welche mich auch hinwiber bero gnebigstem vermelben nach gegen ihro anderft nicht ban bigher gespurten aufrechten und gutherzigen Teutschen gemute allezeit befinden follen. Soviel ban bie angepracte fachen belanget, ba murben E. Mt. von gebachten ihren gesandten verhofflichen meine gegebne antwort zu gnedigem wolgefallen Es will aber, genedigster faifer, in bifen fachen bahin vermerfen. gesehen und getrachtet sein, wie zuvorderft bie beschwerliche unruge und verhinderungen, baraus bem heiligen reich und beffen gliebern nichts guetes bigher ervolget, auch fonftig mehr ubels zu gewarten, und ber gemeine erbfeind, ber Turgt, und julet auf ben hals gezogen wurdet, burch driftliche und gotfelige mittel, ale befurberung und freier verftattung unferer waren driftlichen relligion, bahin ber mentichen gemueter in ganger driftenheit gerichtet, bin und beigelegt werbe. Also wurdet hernacher Gott ber herr zu bem ubrigen feinen fegen besto mer geben, wie bann E. fai. Mt. beffen hiebevor mehr burch mich und andern trewherziger wolmeinung erinnert worben, ich auch mit E. fai. Mt. rath, bem von harrach, baraus gerebt, und

mogen mir E. Mt. gewiß zutrawen, das ich mir alles dasjenige, so zu befurderung der ehren und reichs Gottes, auch allgemeinen vatter= lands wolfart und erhaltung bestendigen friedlichen wesens im heiligen reich immer raichen und dienen moge, dermassen angelegen sein lasse, wie E. Mt. mich darin jeder zeit erkant haben. Gedenke es auch die noch ubrige zeit meines lebens gegen E. kai. Mt. und dem reich also mit gottlicher verleihung zucontinuirn, darzu meine sone dahin eben= messig anzuweisen. Thue damit E. kai. Mt. von dem almechtigen langes leben und bestendige gute leibsgesundheit zu immerwerenden friedlichen regierung von herzen wundschen und deroselben zu kai. gnaden mich gehorsamblichen bestelhen. Datum Heibelberg. E. kai. Mt. undertheniger gehorsambster chursurst Friderich, pfalzgraf.

Dt. St. A. l. c. f. 94, Conc.

1575 Ianuar 30.

Beibelberg.

#### 802. Friedrich an seinen Sohn Ludwig.

Werbung ber kaiferl. Gefandten und bie benfelben gegebene Antwort nebst Barticulargesprach. Ludwig (wie Joh. Casimir) wird um sein Gut-achten gefragt.

Hochgeborner furst ic. D. L. mogen wir vetterlichen nicht pergen, bas nechstvergangen mondags i) ber röm. kai. Mt., unsers allergnesbigsten hern, abgefertigte commissarien, ber ebel auch ersam unsere li be besondere Leonhart von Harrach freiher und D. Johan Hegenmül r, alhie bei uns erschienen und uns nach uberreichter kai. credenz ib gewonlichem allergnedigsten zuentpieten nachgemeltes mundlichen bragen lassen. 2)

Das nemblichen hochstgedachte kai. Mt. in keinen zweist ste wir würden und wissen zuberichten, wasmassen durch order mittel und wahel unser, der chursursten, J. kai. Mt. zu der r des kaiserthumbs kommen, in dessen verwaltung ihr nichts k dan des heiligen reichs nottursst, auch wie dasselb bei gutem erhalten, vatterlichen augelegen sein, und an ihr keinen mang scheinen lassen; wündschen auch nachmaln nichts anders, dan t ibige leusde und J. Mt. leibs gelegenheit also geschaffen, solchem werk ferner also alleinig vor sein und es erdragen n

<sup>1)</sup> Am 24. Januar 75. 2) Die k. Bollmacht ist vom 21. December batirt. Dazu bas eig Schreiben an F. vom 25, Nov. 74.

folte an ihrem vleis nicht mangel erscheinen. Es were aber uns unverporgen, was gestalt 3. Mt. seither nehern Speirischen reichsbags mit mehrfeltiger leibs schwachait beladen; beneben dem sich bie sachen hin und wider im reich schwerlichen anliessen, also das dero nicht möglichen, dem allein notwendiglichen vor zu sein. So were es auch under den stenden des reichs also geschaffen, das mehrern aufsehens hoch nottig.

Hetten berhalben vleissigs nachbenkens gehapt, burch mas mege biffe beschwerlichaiten zufurkommen, 3. Dtt. bern obligenden schwern burben erleichteret, auch bie dur und furften bei ruwigen orbenlichen regiment und herkommen erhalten werben mochten. Underbeffen weren 3. Mt. von etlichen gutherzigen erinderet, welcher gestalt in hievorigen gleichen fellen uff ein ander gewisses haupt gebrachtet, baruff also bie regirung bes reichs pacifice transferiret, barburch jebergeit vil unrugen verhutet worben. Damit ban biffalls an 3. Mt. auch nicht mangel erscheine, so weren dieffelb uff vorberurte gutherzig erinderung und vermanung enbichloffen, biffe fachen uff einer collegialversamblung ber durfurften furgunemen, wie ban 3. Mt. uns beffen in einem vorschreiben etlicher maffen berichtet betten. 1) Beiln ban 3. Dt. guter auversicht, wir, die durfursten, ale feuln des reiche, murben une beffen notturft und wolfart weniger nicht angelegen fein laffen, so wolten fie fich hierinen aller guten milfarung getröften. Setten berhalben ben erzbischof unfern mitchurfursten zu Mainz mit ebenmessiger erholung difer umbstende gnedigst ersucht, bas S. L. zu beratschlagung biffes hohen werks craft ihres bragenden amts einen bag (beffen S. L. von 3. Mt. auch sondere avisa hetten) ausschreiben und benselben in aigner person besuchen wolten. Und bemnach 3. Mt. sich barum von S. E. guter wilfarung getröften theten, auch biffes J. Mt. intent anderft nicht bann gemeinem wesen zum besten gemainet, verfeben fich 3. Mt., wir wurden und bas gleicher geftalt nicht entgegen fein laffen, freundlich bittend, wir wolten und hierzu auch willig erzeigen und folden dage eigner perfon besuchen und alles dasjenige belfen beratschlagen und schlieffen, fo bem beiligen reich immer gum beften gereichen moge. Und barmit bie bing fovil richtiger fortgeben, wolten 3. Mt. fich aleban aigner perfon babin auch fuegen und in allen furfallenben bifficulteten bas beste einwenben und bie richten Solche weren 3. Mt. mit freundschaft und gnaben, bamit fie und one bas wol gewogen, zuverbienen genaigt. Uff biffes ans

<sup>1)</sup> S. oben Mr. 783.

pringen wir inen, ben commissarien, mit vorgehendem bankbarlichen gegenerbiethen hinwider zu antwort geben, das wir solche I. kai. Mt. sorgseltigkait von dero vatterlich gemainet sein vermerkten, trugen ob dern leibs ungelegenen zustand sonders mitleiden, wündschten deros selben langes leben und bestendige vermogliche gute gesundheit, ihrem obligenden staat und hohem kai. ampt desto lenger und fruchtparer auszuwarten, darumben wir dan den lieben Gott auch teglich bitten theten.

Was aber bie hauptsach begerter collegialversamblung unfer, ber feche durfursten, auch beratschlagung halb bes heiligen reiche notturft anlanget, ob une wol bif noch unbewußt, was bie andere unfere mitdurfursten folder zusamenkunft wegen entlichen gefinet sein mochten, wir auch one bas guter hofnung weren, ber gutig Gott 3. fai. Mt. noch lange zeit bahin gnebiglichen und alfo friften, bas fie benen fachen ihrem obligenden ampt nach werden notwendiglichen vorstehn fonden: nichts wenigers boch, weiln wir bif baher zu iber zeit sonderbar genaigt gewesen und noch feien, alles bas zu befürdern helfen, fo bes heiligen reichs notturft erforbern und zu gemeinem besten raichen fan, mo ban die andere unfere mitchurfurften angeregten conventum bewilligen, auch furter hinzu bequeme zeit und ort ausgeschrieben wurde, wolten wir uns in bem von benfelben nicht absondern und alles bas jum beften bebenfen helfen, fo ju bes heiligen reichs wolfart, wie auch zuforberift ber ern Gottes befürberung immer binlich und notig fein moge. Mit welcher unfer gegebner beantwortung fie, die commiffarien, wol benugig von uns wider abgeschieben.

Darbeneben aber haben wir nicht underlassen, ad partem mit ihnen, der kai. Mt. gesandten, zu reden, das vor allen dingen in kunstiger zusamenkunft davon zu tractirn sein solte, wie der allgemaine status, frid, ruge und ainigkeit in unserm geliepten vatterland durch allerseits der stende gutes vertrauen bestendiglichen zu erhalten, wie auch die hochbeschwerliche unrugen, so hin und wider in der christens heit, sonderlich bei den genachparten, mit hochstem des heiligen reichs nachteil und verderben lang gewehret und noch teglich ereuget, dadurch auch dem erbseind, dem Turken, und andern barbarischen nationen in die christenheit einzuprechen ursach gegeben wirdet, durch gottselige fridliche mittel hin und beizulegen; dan wol zu besorgen, da solliches sundament erstlich nicht gelegt, die andere beratschlagung von zuords nung oder erwelung eines kunstigen successoris möchte alleinig zu verhütung in der kai. Mt. commissarien beschenem anpringen anges deuter beschwerlicheiten dem heil. reich und ganzer christenheit desto

一个意

1575 Januar.

weniger ersprießlich sein. Wellichen anhang und gesprech wir auch unserm mitchurfurften, bem erzbischofen zu Mainz, bemfelben nachzubenken und beffen in funftigen ausschreiben nit zuumbgehn, vertrewlich ju erfennen geben und D. L., gleichsfals S. Cafimir, fr. gebetten und vetterlichen vermant haben wollen, foldem bei fich tiefer auch Dann wir fonden bei une nit finden, ba man nachzusinnen. nit einmal auf big remedium bebacht, wie bie innerliche uns rugen in ber driftenheit einstens aus bem grund gestillet, was wir im heil. reich und andere nationen bestendigen vertrawens, fribens und einigkeit fur gute hoffnung jumachen, fondern uns vilmehr ubels und unheils, bevorab ba wir ein follich haupt erweln folten, bei bem man fich mehr ber persecution bann befurberung unser driftlichen religion zu befarn. Das remebium aber ift unfere ermeffens biffes: Weiln die unrugen bin und wiber vornemblich baber flieffen, bas man die landen und underthanen mit gwalt under bem bapft feiner tirannei und abgotterei erhelt und die mahre driftliche religion nit verstattet, sonder verfolget, das man babin fich bearbeite, wie man ein allgemeine freistellung in ber religion erhalten und einsmals auch fich im reich ber beschwerlichen juramenten, bamit man bem bapft jugethan, genglich entledigen mochte, barburch auch funftige gerruttung verhütet und ber zorn Gottes, welicher sonften burch sein gerechtes urtheil die abgotterei und andere unordenliche haushaltung nicht ungestraft laffet, abgewenbet werben fonte.

Wan wir und nun hierüber die gewiffe gedanken machen, das mehrangezogene collegialversamblung ihren entlichen fortgang ehiften erraichen, wie ban 3. fai. Mt. an bes von Maings 2. gefinnen laffen, bie zeit hierzu schiriften ben erften bag Dait zubestimmen, welches fich boch numer vielleicht umb etwas weiter hinaus erftreden mochte, so haben wir craft neherer unfer vatterlichen vertröftung nicht umbgehn mogen, D. E. beffen hiemit zu verstendigen, benen boche wichtigen bingen, fo bas gange reich, ja bie allgemaine ihiger zeit one bas hochbetrubte und angefochtene driftenheit und alfo D. L. felbsten mitberurn thunt, banochten auch notwendiglichen mit helfen nachzugebenken, uns auch herüber ihr fohnlichs gutachten, fampt was fie feither nehern hievon wegen ebenmeffigen zuschreibens und beschehene andeutung beghalb in erfarung gepracht ober nachmaln vernemmen, auch barum bei sich notwendig und wolmainend ermessen und bebenken werden, uff den fall herunder furzunemen, iderzeit zu unfern henden unverlengt zuverftenbigen, wie und nicht zweiflet, D. &. ist angeregter

ursachen und allgemainer wolfart wegen one das hierzu wenigers nicht genaigt sein werben.

Daran beschicht uns sonders angenembs wolgefallen und pleiben D. L. allezeit mit vatterlichen trewen zugethan. Datum Heibelberg, ben XXX. Januarii A. 2c. 75. — Friberich 2c.

#### Rachschrift.

Es wollen auch D. L. numehr fampt unserm vicecanzler und zugeordneten rethen vleissigs nachdenkens halten, da schristen berürte collegialversamblung ihren fortgang erreichen und die sachen zur wahel eines kunftigen haupts je gelangen solten, was alsdan unsere und unser land und leut, auch D. L. selbsten notturft erfordern wolte, zu erwegen und uff die ban zu pringen; insonderheit aber, da uns, was unsern drobigen surstenthumb oder auch ins gemein unsern habenden privilegien, herkomen und sonsten für eindräge, abbruch oder schmelerungen begegnen, daruber weitere erklerung, consirmation und dergleichen nottig, sampt da in denen wider uns und die unsern hin und wider surgehenden processen beschwerungen gespüret, sollichs alles in specie und aigentlichen verzeichnen und uns das zeitlichen mit D. L. gutachten ubersenden. Datum ut in literis.

M. St. A. 110/6 f. 111. Concept.

1575 Februar 4. Heibelberg.

#### 803. Friedrich an Af. Anguft.

Denunciation arrianisch gefinnter Italiener.

Menn freundtlich gant willig dienst. Wiewol ich E. L., die ich mit iren angnen obligen und geschefften mehr dan überflüssig beladen wans, gern mit diesem mennem schrenben verschonet, jedoch und diewenl der hernach bemelte handel zuvorderst die ehre Gottes und dan die

<sup>1)</sup> In simili forma (wie es in ber Notiz heißt) wurde bem Pfalzgrafen Joh. Casimir, mutatis mutandis bem Landgrasen Wilhelm geschrieben. Dem Briese an Joh. Casimir sollte folgender "Zettel" beigesügt werden: "Wir haben auch nicht underlassen, mit gedachten t. commissarien D. L. und des abgeschafsten pulsers wegen gesprech zu halten und inen deswegen ein memorial mitzugeben, wie D. L. hiebei gelegt zu sehen. Da und was nun hiruss ersolgen wurdet, pleibt surter D. L. underporgen. Datum 20."

174

1575 Februar.

ruhe und wolfart ber firchen und schuhlen sowol in E. Q. ale mennen landen belangen thubt, fo hab ich mich bedunden laffen, die bruderliche liebe zwischen uns benden die zwing mich barzu, bas ich E. L. zu diesem mahl unbemühet nit könne laffen, in fonderlicher berechnung ich hiebevor in ebenmessigem fall ben E. L. guten trewen rath gesucht 1), auch gefunden, barumb ich nachmals berfelbigen bruderlichen band fage, gant freundlich bittende, fie wolltens von mir unfreundtlich nicht vermerden. Es ift aber an bem, bas ich alhie annen Italianifden boctor ber arnen, Antonius Franciscus Bigafetta genandt, in verftridung habe, welcher wiber annen anbern fennen landeman, fo biefer geht in E. 2. Diensten und fonften abn gelehrter man ift, Simon Simonius genandt, ausgefagt hat wie volgt: Remlich und erstlich in annem brief, ben er mir zu handen liefern laffen, schrenbt er, Simon Simonius, man er zu Beter Berna und andern fombt, Die er, Bigafetta, mir nahmhaft macht, fo rebe er, Simonius, offentlich wiber die gotthant Christi. Bum andern, als er vom rectori universitatis alhie und andern darzu verordneten personen eraminirt worben, hatt er ausgesagt, Simonius hab fich, als er am nechsten alhie gewesen, gerühmt, er habe über die 150 bogen gesehen von annem Poln geschriben, wiber bas buch Doctoris Iherr. Zanchi de Sta. Trinitate, in welchem folche argumenta furgebracht, welche auch St. Paulus nit folvirn fonte; zengt baneben die umbftenbt ane, an welchem ort und in welcher gegenwarth er folches geredt. britten hatt fich gedachter Pigafetta nach jeggemeltem eramine gegen bem rectori mit nachvolgenden worten erflert: Magnifice domine rector, eodem die et loco, quo N. una cum Simonio contra domini Zanchi librum de trinitate locutum fuisse dixi, inter caetera Simonius dicebat: Egregium sane argumentum! Elohim tres sillabas habet, ergo tres personae sunt in una essentia. Et si dicam Simonius: equus et canis proficiscuntur, ergo unum sunt. Bum virten, ale ich biefen sachen wenter laffen nache fragen, hab ich bif original schrenben hieneben, so ber graf von Linar vilencht mit anguer handt geschrieben und barin gedachten Simonium vor annen herlichen Arrianer querfennen gibt, jur handt gebracht, benselbigen mogen E. L. selbs ansprechen und urfach sennes miffens von ime vernehmen. Demnach ban biefe arge feteren bes arrianismi ju biefen unfern letften genten burch ben erbfennbt Chrifti, ben Satan, je lenger je mehr will enngefürt werden, ich aber mir aller zwenfel

<sup>1)</sup> S. oben S. 424.

fehruar. Juthun an ihrem vleps nichts erwinden lassen: als thue ich E. L. gant freundtlich bitten, sie wollen obgemelten iren diener Simon Simonium mit vleps ernstlich eraminiren lassen, bey ime zuerkundigen, wehr seine gesellen alhie sowol als anderswo sepen, so die gotthapt Ehristi verleugnen oder se darwider disputiren, und solches in mügslichster enge und stille mir alles zu angnen handen zuzesertigen ons beschwerth seyn. Hieran thut E. L. 2c. Datum Handelberg, den 4. Februarii A. 75. Ewr. liebben allzent dienstwilliger und getrewer bruder Friderich Pfaltzs. Chursurst 2c.

Dresben, D. St. A. III., 39 f. 24 b. Rr. 22. f. 297. Eigenb.

1575 Bebruar 11.

Lautern.

## 804. Johann Canmir an Friedrich.

Warnung vor bem perfonlichen Befuch bes Collegialtags.

Dankt für die Mittheilungen bezüglich des vom Kaiser durch seine Commissarien beantragten Collegialtags. Findet, daß Friedrich nicht allein dem Kaiser nach Gebühr geantwortet, sondern auch dem Erzbischof von Mainz eine zeitige hochnothige Erinnerung gethan, und wäre wohl zu wünschen, daß dieser sie zu herzen und Gemüth sasse. Indeß ist zu bes wünschen, daß "bes Papstes jurament diesem allen wie bisher vorgehen und viel Gutes verhindern werde."

In so hohen Dingen nun sein Bebenken gefragt 1), dunkt er sich zwar zu unerfahren, um bem hochverständigen Bater und bessen Rathen mit seiner Meinung nützen zu können, hat aber nicht unterlassen wollen, darüber nachzudenken, und halt dafür, daß dem nichts hinzuzusetzen sei, was in dem jüngst in seiner Gegenwart gehaltenen Rathschlage votirt worden.

"Neben diesem aber were diß unser sonderlich einfeltig bedenken und gutachten, E. v. L. hetten diesen tage, furnemblichen da derselb zu Coln furgenommen werden, auch die kai. Mt. irem erbieten nach personlich erscheinen solt, wie wir dann berichtet, die kai. commissarien bei bem rat

<sup>1)</sup> Der Kurfürst F. wie seine Räthe legten, so balb als die Frage ber Königswahl auftauchte, auf das Gutachten Johann Casimir's hohen Werth. Als die Räthe am 18. October in Abwesenheit des Kursürsten das erste tai. Schreiben empfingen, hielten sie, wie sie an Friedrich schrieden, sosort dafür, daß, da der Bater den jungen Pfalzgrasen in Kurzem zu sich beschieden, die wichtige Berathschlagung in seiner Gegenwart stattzusinden habe, und Friedrich behielt das ihm nach Neuschloß zugesandte tai. Schreiben so lange bei sich, die Johann Casimir zu ihm tam.

baselbst allbereit angehalten, selbsten nit besucht, sonbern in erwegung ber stattlichen warnungen, so E. v. L. beschehen, ber schanz wol acht genomen und bem genachbarten Spanischen regiment das wenigste nicht vertrauet, wie dan bei kaiser Carols zeiten berngleichen erempel surgangen und in diesen jetzigen gefarlichen geschwinden leusten vielmehr zubesorgen und zuserwarten seind. Bitten bernhalben E. v. L. ganz sönlichen, E. v. L. wollen gehörte unsere erinnerung uß sorglichem treuem gemüet von uns vermerken und bei sich gnedig und väterlich gelten lassen. — Datum Lautern, den 11 Februarii A. 75. — J. Caskmir 10.

M. St. A. 110/6 f. 120. Orig.

#### 805. Friedrich an Af. Salentin von Köln.

1575 Februar

Bas er ben kaiferl. Gefandten wegen bes beantragten Collegialtags Beibelberg. geantwortet und baneben mit ihnen verhandelt.

Dankt für die schriftliche Anzeige beffen, was ber Kaiser burch seine Commissarien bei ihm angebracht, und was er barauf zur Antwort gegeben hat. Mittlerweile find jene Commissarien auch in Seibelberg gewesen, und Briedrich hat ihnen geantwortet:

"Db uns wol bis noch unbewußt, was die anderen unsere mitchurs fursten solcher zusammenkunft wegen endlich gestinnet sein mochten, wir auch one das guter hoffnung weren, der liebe Gott ihre kai. M. noch lange zeit dahin gnediglichen und also fristen, das sie benen sachen ihrem obligenden ampt nach werden notwendiglichen vorstehen konden, nichtwenigers doch, weiln wir die daher zu jederzeit sonders geneigt gewesen und noch seien, alles das zu befurdern helsen, so des heil. reichs notturft ersordern und zu gemeinem besten reichen kan, wo dann E. L. und die andere unsere mitchursfursten angeregten conventum bewilligen und furter hierzu bequeme zeit und ort bestimpt und ausgeschriben wurde, wolten wir uns in dem von densselben nicht absondern und alles das zum besten bedenken helsen, so zu des heil. reichs wolfart, wie auch zusorderist der ehre Gottes besurderung immer dinlich und notig sein moge, mit welcher gegebener beantwortung, sie die commissarien, abgeschieden seien.

Darbeneben aber haben wir nicht underlassen, ad partem mit ihnen, den gesanten, auch disses zu reden, das vor allen dingen in kunftiger zussamkunft davon zu tractirn sein solte, wie der allgemaine status, frid, ruge und ainigkeit in unsern geliepten vatterland durch allerseits der stende gutes vertrawen bestendiglichen zu erhalten, sampt wie die hochschedliche unrugen, so hin und wider in der christenheit, sonderlich bei den genach-

parten, mit hochsten bes heil. reichs nachteil und verderben lang geweret Bebruar. und noch beglich sich ereugen, dardurch auch dem erbseind, dem Turken und andern barbarischen nationen in die christenheit einzubrechen ursach gegeben wurdet, durch gottselige fridliche mittl hin und beizulegen. Dan wol zubesorgen, da solches fundament erstlich nicht gelegt, die andere beratschlagung von zuordnung oder erhaltung eines kunstigen successoris, mochte allein zu verhütung in der kai. M. commissarien beschehenen anpringen angedeuter beschwerlichaiten dem heil. reich und ganzen christenheit desto weniger ersprießlich sein. Welchem dannochten E. L. weiter (wie sonder zweist auch one unsere erinderung beschicht) fr. haben nachzudenken. Datum Seidelberg, den 14 Februarii A. 75. — Friderich 2c.

M. St. A. l. c. f. 116. Cop.

1575 Februar 15. Seibelberg.

#### 806. Friedrich an Pfalzgraf Ludwig.

Schlägt eine Fürbitte für die Amberger in bem Kirchenftreit ab. Darlegung des reformirten Bekenntniffes; um welche Bunkte es sich bei dem confessionellen Streit handelt. Ermahnung an Ludwig, die Wahrheit anzuerkennen und die Amberger nicht in ihrem Widerstande zu bestärken.

Hochgeborner furst. Wir haben beiner L. schreiben und vorbit unserer unterthanen von Ambergk wegen, sampt was der inner und eußer rath des orts bei D. L., bestellung zweier kirchendiener halben, underthenig gesucht i), auch unsere räth daselbsten D. L. uff derselben bei inen deswegen beschehen begeren zu verstehen geben, den lesten Decembris nechst abgelausenen 74 jars zu unsern handen wol entpfangen und alles seines fernern inhalts verstanden. Vermerken ansangs soviel aus D. L. schreiben, das sie es mit denen von Ambergk gleichwol gut gemeint, und wie uns D. L. eingelegte vorbit nicht zu ungnaden, also reicht uns zu vatterlichem gefallen, das D. L. inen dissalls ohn unser vorwisen nichts gewilligt, sondern solches an uns gelangen haben lassen. Das nun die von Ambergk in irer supplication bei D. L. andeuten, als ob wir sie onversehen duglicher firchendiener, waiß [verwaist] und also dardurch in irer ewigen wolfarth trostloß und versauhern lassen solten: da wollen wir uns versehen,

<sup>1)</sup> Um die Resormirung der Oberpfalz endlich durchzusetzen, hatte F. im Lauf d. J. 1573 zwei resormirte Brediger durch Olevian in Amberg einsühren lassen. Der Statthalter besürwortete die Bitte der Amberger, daß jene Prediger wieder entsernt werden möchten. Weiteres s. unter 2., 4. und 13. Juli 75.

1575 februar.

es werben fie felbsten, auch D. L. fich aus benen vor ber zeit vorgelaufenen handlungen, vielfaltigen gnebigen befchehenen erinnerungen, warnungen und erbieten berichten fonnen, ob wir wol burch ire, beren von Umbergt, widersetliche verwurfung, auch in craft landefürftlicher obrigfeit genugsame urfach gehabt, inen gang und gar bie bestallung bes firchendienstes abzuftriden, bas wir boch ihnen beffen alles uns angesehen nicht allein solche bestallung, boch mit ber condition aus gnaben ju verftatten uns erflert, wo fern ire prefentirte firchenbiener vor unfer verordnetes eramen (wie andere, bie boch papiften fein und in unfern landen bie presentation zu thun haben, fiche nit verweigern und ir gewiffen bamit nicht beschwert achten und halten) gestellt unb qualificirt befunden, sondern auch fie big anhero mit geschickten, auch in lehr und leben tuglichen firchendienern, foviel und bewuft ift, genugfamblich verfeben, alfo bas fie iren angeben nach feinswegs waiß und troftlos gelaffen, vielweniger in irer ewigen wolfarth verfaumbt worden, wir auch noch hinfuro als ir von Bot vorgesettes haubt und obrigfeit nicht zu thun gemeint fein, und bermegen ber mangel jeder zeit, wie auch noch, an inen gewesen, indem fie unfere trembergige vorforg nicht erfennen und bie von une vorgestellte firchens biener bif anhero nicht horen ober bie predig gotliches worts, wie fie zuthun schuldig, besuchen wollen, alfo bas fie fich beffals, ba fie unschuldigen gehorfam geleiftet, nichts zubeflagen hetten, barumb wir es bann anjeto wiederumb bei vorigen unferer resolution bewenden Db wir bann auch und ber zusag und erlaffung D. 2. in laßen. religionsfachen zu erinneren wiffen, welches bazumal aus bieger ursachen beschen, bas wir vetterlichen verhofft, D. &. wurden mit ber zeit felbst nach vleißiger betrachtung gotlicher schrift ber theologen und firchenbiener unnotige gezanken juunderscheiben und D. &. tragenben stathalterampte (bem fo wol bie erst ale bie ander taffel ber gebot Bottes ju handhaben geburt) zuerinnern wießen und berwegen mit D. L. vetterlichen gebult getragen: bieweil wir aber bif anher nicht befunden, wie auch noch, bas fich D. E. in biefe fach ichiden fonnen, fonbern mit bekummernuß vernehmen mußen, bas fie in bem articul bes heiligen abendmals fich bereden lagen, als ob wir und bie unfere in bem nicht recht halten, bermegen auch fich in religionesachen von uns gleichsamb abgesonbert, umb solcher absonderung willen [unfere] underthanen, wie D. & verftenbiglich zuermeffen, nicht wenig geergert und in irem beharrlichen vornehmen bigher gesterft worden, indeme fte in religionefachen uff D. Q. ale irem vorgefesten ftathalter und unsern successorn in ber dur gesehen haben und noch sehen, so hat Rludbobn, Friebrid III. Bb. II. 51

1575 Februar. D. L. fohnlich bei fich zu ermeffen, wie hart und folche trennung angelegen, wie wir auch wol abnehmen fonnen, bas biefelb D. L. nicht wenigers herzlich schmerzet. Der were bald abzuhelfen, wenn wir allein ein ander recht berichten und ließen und bas unnut geschwetz und gezenk nicht einnemmen. Dann ob wol D. 2. jederzeit in biesem streit ir gewißen angezogen, wie bann wir uff unserem theil auch unfer gewißen und tragend ampt bergegen feben, fo ift boch und bleibt bas wort Gottes ber probirftein und ichiedrichter, welches gewißen mit Gottes wort gefaßet und welches hergegen ohne wort Bottes auf aigenem gutdunfen bestehet; bamit bann wir uns auch begen aus bem wort Gottes wißen zu berichten, bas in henbeln bie seligfeit belangend bie praerogativa bes vetterlichen gewalts nit gilt, fonbern allein die warheit in Gottes wort verfaßet, und follen uns D. L. bas fohnlich antrawen, wie biefelbe uff beffern grund gottliches worts frunden bann mir, bas wir nit allein gern von unfer meinung weichen, sonder auch Got und berselben D. E. vor folche erleuchtung ewig bank fagen wolten, berwegen wir nicht umbgehen mogen, D. &. barzuthun, uff was bestentigem fundament gottlichs worts unser gewißen gegrundet ift, zu beme D. L. zugleich bewuft, wie nahend und weit wir bei ober von einander, und mas bas mittel gur vergleichung fei, ungezweifelter hoffnung, D. L. werden folche von une sohnlich und driftlich vermerken und in diesem handel thun, wie D. &. in bem gleichen fall von une begeren foll, nemlich bas fie nit andern in Diefen fachen tramen, sondern ben banbel felbst erwegen.

(Nun folgt eine 25 Seiten lange Erdrterung ber Bunkte, in benen beibe Theile einig ober, wie in der Frage ber munblichen Nießung, nicht einig seien.)

Aus diesen allem hat D. L. zusehen, wie weit und nahe man bei oder von einander, nemblich man ist im hauptstuck der geistlichen nießung, verbindung der gemeinschaft mit Christo, daraus alle gutter, wahre gerechtigkeit, vergedung der sunden, ewigs leben fleust, und die so viel herlicher zeugnus, verheißung und nuten hat, durchaus einigk; man zankt sich aber umb die leibliche mundliche undewiesene nießung, die nirgent in Gottes wort austrucklich gemeldet, sonder die man aus den worten Christi durch auslegung deuten will, die auch, wenn sie gleich erwiesen, keinen nuße brechte, welcher nicht auch zuvor und viel herlicher der geistlichen zugeschrieben wirt. Item man zankt umb die gottlosen, denen Christus nichts verheißen denn das hels lische fewer. Derhalben D. L. leichtlich zusehen, was das mittel der

1575 Jebruar.

vergleichung fene, nemblich bas man bei bem pleibe, bas gewiß ift, in Bottes wort grund und großen nugen hat, bas aber, fo ungewiß, fo fein nuten und große gefahr ber abgotteren hat, wie mahrlich bie leibliche gegenwertigfeit bas einzig fundament ber bapftischen meß ift, faren laffe. D. L. haben auch hieraus zusehen, ob unfer gewißen D. L. gewißen ober D. L. unferm gewißen in biefer religionsfachen weichen folle. Denn fo viel funft ben findlichen gehorfam belangt, haben wir ob D. L. niemals mangel gehapt, und wie wir ben als mechtigen Gott trewlich tag und nacht bitten, bas er berfelben it herz öffnen und bie warheit seines worts bisfals zuerkennen geben wölle, also haben wir auch nit umbgehen fonnen, ale ber getrewe vatter, D. L. biefe wegweisung und nachrichtung zuthun, mit trewer driftlicher vermahnung, bas D. Q. Gott ben herrn umb feinen beis ligen geift trewlich anruffe, Die bucher, fo wir D. &. hiebevor jugeschicket, selbst vleißig lefe und gegen Gottes wort halte und sich von niemand einnemen laffe; fo zweifelt und nicht, Bott wird D. Q. 1) . . . . . . uff bero theologen feif und praejuditia mehr feben benn uf ire aigene feligfeit, fo ift unmuglich bie mahrheit zufinden. Darneben hat D. &. bif vleißig zu betrachten, wie viel schwere funde gegen Gott und bem nechsten begangen und gehaufet werben, ba man in diefem handel wieber ben bevelch bes apostels Pauli, ba er fagt, bas man alles prufen und bas gut behalten foll, gar nicht hören will, und alfo bie ohren ime felbe zu irkantnus zukommen stopfet und bie angebottene gnab verftoffet; am andern, ba man unerfante bing und unschulbige leut wieber Gottes wort und bruderliche lieb verdammet und urfach bei anbern zu verfolgung gibt, aus welchem bann auch bas britte volgt, bas ergerliche spaltung und trennung, bargu von wegen uns notiger und unnuger binge in ber gangen hauptsachen, beren man boch funften einig, wieder ben ernstlichen bevelch und betrawung bes herrn, verurfacht und anricht, uber bas auch ber vorgesetten obrigfeit in bem ber geburenbe gehorsamb mit anhörung gottliche worte ent= zogen wurd. Welche funde alle mahrlich, weil fie fich mit furwendung eines ihme felbe gemachten gewißens feineswege vertheibigen laffen, fo hat D. L. als ber verstendig fohnlich zu ermeffen, bas une als einem driftlichen magiftrat in einer fo offnen und hellen fachen, bie Bottesehr, unferer underthanen ewige und zeitliche wolfarth antrifft, unseren unberthanen in irem begeren mit nichten wilfaren fonnen,

<sup>1)</sup> hier ist eine Zeile ausgefallen, etwa bes Inhalts: Gott wird D. L. ben rechten Weg finden lassen. So aber D. L. 2c.

1575 Februar.

wir wolten bann die erfante und befante warheit wieber unser gewißen under bie bank idieben, biefelb unfere mehrertheils ber driftenheit firden und ichulen verdammen, meniden lehr und aus bem bapftumb uberbliebene irthumb und fantasen bestettigen und alfo unsere unberthanen in fteter finfternuß und unerkantnuß zu irem verberben furfeglich behalten, und und inen ben gorn Gottes uber ben hals ziehen, welche ban une vor feine barmhertigfeit, sonber vielmehr bas gegenspiel aufzulegen und mit billicheit zuzumeffen were. Darumb wurd D. L. biefen bingen hinfuro mit mehrerm grund nachzudenken und unfere underthanen von irem unbilligen begeren ab und vielmehr bahin zuweisen wißen, welches wir bann D. L. hiemit vetterlich bevelhen, bas sie mit furhaltung biefer unferer refolution, fo viel sie beruren mag, unsere inen furgestelte in lehr und leben qualificirte kirchendiener anhören ober und solche stellen, so sich unserm und nicht frembber examini gemeß erzeigen und unberwerfen, barinnen inen nichts denn was Gottes wort gemeß furzutragen und von inen zulehren und zupredigen begert und uferleget werden foll; was auch fich unfere unberthanen barauf verhalten, und sohnlich berichten. Daran erzeigen D. E. Gott beme herrn und und ein sonders mohlgefellige guttes und schuldiges werf 1). Welches alles wir zc. Datum Heibelberg, ben 25. Februarii 1575. — Friderich 2c.

Raffel, R. A. Cob.

1575 Februar 9.

Beibelberg.

### 807. Friedrich an den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg.

Berhandlung mit ben faiferl. Commiffarien.

Machdem er schon früher, nach Empfang des kaiserl. Schreibens, sie verströstet, daß er sie von dem Anbringen der damals angekündigten Commissarien verständigen werde, theilt Friedrich jest mit, daß die kaiserl. Rathe Graf Harrach und D. Hegenmüller bei ihm waren, deren Werbung von ihrer Mt. wegen nach weiterer Aussührung des zuvor darum gethanen Schreibens dahin summarie gelautet, daß solcher Ursachen halb "wir einen Collegialconvent aller unser, der Kursussen, uns nicht zuwider sein lassen wollten." — Die

<sup>1)</sup> Wie wenig Einfluß biese lange Ermahnung auf Lubwig und bie Amberger aussibte, zeigt ber weitere Berlauf ber oberpfälzischen Religionshändel. Filr bie persönliche Stellung Lubwig's zu bem confessionellen Haber ist sein Schreiben an Landgraf Wilhelm vom 28. April 1575 bezeichnend. Auch auf die Beurtheilung, die Friedrich's vorstehende Zuschrift durch den Landgrafen in einem Briese an Johann von Nassau vom 3. April 75 fand, mag hingewiesen werden.

37.5

Antwort, die F. barauf gegeben, theilt er in berfelben Form, wie am 14. Febr. nach Coln, mit. Anders gefaßt ift bas Folgende:

1575 Februar.

"Auch, freundlicher lieber vetter, schwager, schweher und bruder, mogen wir E. g. in ebenmeffigem bruderlichen vertrawen nit pergen, bas wir mit gebachten fai. commiffarien ferner big nachvolgend gerebt: Nachbem am tag, bas ber ursprung vorbemelter unruge und gerruttung in ber chriftenheit bifer zeit vornemblich baber ruren thut, bas ben unberthonen ber freie zutritt zu unserer waren driftlichen religion und anemung gottliche worts nit verstattet; bas auch ber bapft nit allaine Diefelb burch feinen anhang mit vergieffung unschulbigen plute auszurotten unberftunde, fonberen auch fich neben ber orbenlichen obrigfeit in allen fonigreichen und landen, wie auch im beil. reich, fur bas ober ober bas andere haupt mit gewalt eindringen thut und fur baffelb erfant und gehalten werden wolt, wie ine ban mererntheils ftenbe und gliber in allen fonigreichen und landen mit schweren aidespflichten verpunden, auch folliche juramenta burch bas jungst gehaltene Trientisch concilium und alfo erft nach aufrichtung bes religion fridens viel heftiger als immer gefcherpt und auf rhet und biener allenthalben extendiert, wie auch die jesuitische rott gleichfals hernacher eingefuert worden, barburch er so wol im heil. reich als anderen landen seine antidriftische tirannei je lenger je mer bestettiget: bas boch bie driftliche potentaten, wie auch die fai. Mt. einmal bebacht fein folten, wie follichem quell und urfprung alles übels mit abschaffung beschwerlicher perfecution und gemelter juramenten, auch freie verftattung gedachter unserer driftlichen relligion, fo wol bei ftenben ale underthanen, zu begegnen, baraus ban auch auf konftiger versamblung unser ber durfurften, wie auch ber groffen aufgabe und gelt, fo jerlich und fonft aus bem reich gen Rom bem bapft jugefiert, juvorderft gerebt, und wellicher geftalt biefelb im beil. reich bem vatterland zum beften wiber ben erbfeind, bem Turken, bargu ban anfangs bie pallia und annaten gemeint gewesen, behalten; letftlich auch bie fachen einsmals babin birigiert und gepracht werben mochten, bas im gebachten reich uber bas orbenlich oberhaupt man bes vermainten geiftlichen haupts, bes bapftes zu Rom, genzlichen geubriget, bardurch befto bestendiger friben, ruge, einigkeit und beffere vetramen gepflangt und erhalten murbe, wie mir ban verftanben, bas hochstgebachte fai. Mt. unter anberem bie fon. 28. gu Boln in bero verschinen burchzug zu freilaffung ber relligion abhortiert und gefagt haben foll, bas zubeforgen, biejenige, bie fich underfleen wellen, ben himmel zu fturmen, bas ertreich verlieren mochten. Wellichem allem E. 2. fur ir person bero hohem verstand nach beffer, und mas ber driftenheit baran gelegen, vernunftigtlichen nachzudenken, uns auch bero bruderliches gutachten in vorgesettem vetterlichen vertramen hieruber zu eröfnen. Datum Beibelberg, ben 17. Februarii A. im funf und flebenzigiften. - Fribrich zc.

M. St. A. l. c. f. 118, Cop.

1575 Märg 3. Kaffel.

#### 808. Logf. Wilhelm an Friedrich.

Antwort auf 21. Januar, Colloquium und Synobum betreffenb 1).

Da der wohlgemeinte Borschlag eines Colloquiums von F. und seinen Theologen, sowie auch von den Kirchen in der Schweiz und in Genf für bedenklich gehalten wird, er aber, der Landgraf, den Weg eines allgemeinen Spnodus gegenwärtig für noch weitläusiger und fast unmöglich erachtet, so muß man es dabei bewenden lassen und mit Bekümmerniß zusehen, bis etwa der liebe Gott bessere Mittel hierzu schickt "oder je selbst mit seiner letzen und herrlichen Zufunst dieser beschwerlichen Altercation ihren Ausschlag geben und damit gnädiglich zuvorkomme, daß nicht etwa die Türken im Occident ebenermaßen wie sie aus Gottes Verhängniß im Orient gethan, diesen leidigen Spaltungen und Gezänken ein Ende machen, das der L. Gott gnädiglich verhüten wolle."

Weil ber Rurfürst bie Rirchen ber A. C. in Berbacht habe, ale ob darin die innerliche und geiftliche Niegung bes Leibes und Blutes Chriftt, als bas Sauptstud, baran alles gelegen, beinahe gang hintangefest, fonft aber andere unnothige Rebenfragen von bem leiblichen Effen getrieben werden, fo erinnert 2B., bag er nicht allein in Luther's und Andrer Schriften, fondern auch in mundlichen Predigten, Die er in fachfischen ganben ober fonft gehort, immer gefunden, bag fie bas Stud von ber geiftlichen Nießung, fo burch ben Glauben geschieht, also bas hauptflud, jum fleißigsten und reinsten mit großem Eifer vor anderen Rirchen ber reformirten Religion treiben, erklaren und bem Bolf einbilben, mit ber ausbrucklichen Anzeige, wie folches Luther mit runden Worten fchreibt, besgleichen auch in der Apologie der A. C. flar ju feben, daß nicht allein bas leibliche Effen ohne bas geistliche nicht nuglich, sondern schadlich, ja giftig und todlich fei: "barum mahrlich an fleißiger Treibung Diefes Artifels von ber geiftlichen Niegung bei ben Rirchen, fo Lutheri Dogma folgen, gar fein "Und find furmahr folche Rirchen billich bes Berbachts zu erlaffen, ba fie lehren, man muffe bie Worte institutionis verfteben, wie fie lauten, bag fie baburch ben gemeinen Mann ad transsubstantiationem follten weisen, benn bie Borte, auch sonderlich bie Erklärung Bauli folches gar nicht mit fich bringen."

Daß aber die geiftliche Nießung allein getrieben und die außerliche leibliche ober sacramentliche, als ob fie aus Gottes Wort nicht zu erweisen, ober als eine unnothige Frage hintangesetzt und unterlassen werden sollte,

<sup>1)</sup> S. oben Rr. 800.

1575 Mār<sub>l</sub>.

bergestalt hat W. bis bahin bes Pfalzgrasen Theologen und ihre Abhärenten nicht verstanden, noch daß solches derselben Meinung sei, sich einbilden lassen wollen. — Der Landgraf thut nun dar, wie in der That die äußersliche facramentarische Nießung nicht überslüssig sei, sondern zu der innerslichen geistlichen hinzukommen und in der Gemeinde Gottes zugleich, eine jede nach ihrem Maße, getrieben werden muß, "damit es uns nicht endlich ergehe, wie den Wiedertäusern und andern Enthustasten, welche die äußerslichen und stehtbaren Sacramente ihres schlechten und geringen Ansehns halber, wie auch das äußerliche Hören des göttlichen Worts, verachten und allein nach dem Geist gaffen, aber durch solche Sonderung des Worts von dem Element beides, das Aeußerliche und Innerliche, verlieren."

Bas aber die Erklärung der leiblichen, außerlichen ober facramentlichen Niegung anlangt, wie biefelbige zugehe - worüber fich benn bie zwiespaltigen Deinungen von allen Theilen zugetragen, und worin (nicht, nach F.'s Vorgeben, in tractatione de spirituali manducatione) ber Ans gelpunkt aller Disputationen besteht —, fo mag barin nicht überall bas gebührende driftliche Dag gehalten, fondern je bisweilen fo mobl von den einem ale bem andern Theil im Gifer bee Streite und aus Berbitterung ber Gemuther zu weit gegangen fein, indem nicht allein ungewöhnliche und ärgerliche Arten zu reben gebraucht, fondern auch Giner bem Unbern feine Borte oft verbrehte und ihn folder Dinge beschulbigte, beren ber Unbere nicht schuldig fein wollen, vielleicht auch im Grunde nie schuldig gewesen ift. Dahin gehören benn faft alle bie Beschulbigungen, ale ob bie von ben Lutheranern behauptete praesentia corporis et sanguinis Christi in coena auf eine physica und localis praesentia seu inclusio gerichtet maren, da boch Luther und andere feiner Meinung fich genug babin erklaren, bag fie, obwohl fie die wahre Gegenwärtigkeit um der flaren Worte willen behaupten, boch bieses nicht de physica aut locali praesentia, viel weniger aber de transsubstantiatione, sondern von einer solchen Gegenwärtigkeit versteben, bie beimlich, übernatürlich und unfrer armen Natur unbegreiflich, gleichwohl aber um ber Borte und Ginfepung bes ewigen und allmächtigen Sohnes Bottes willen mabrhaftig fei, es gefchehe gleich und gebe zu, wie es immer molle.

Nachdem nun auch ber andere Theil, wie viele ihrer Tractätsein und Bücher beweisen, die wahrhafte Gegenwärtigkeit des Herrn im h. Nachtmahl bekennt und Christus nicht vom Nachtmahl ausschließen will, wenn auch des Modus halber, auf welche Weise solche Gegenwärtigkeit zugehe, uns gleiche Erklärungen geschehen: so will den Landgrafen, um so mehr als beibe Theile darin einig sind, das solcher Modus nicht physice, localiter, capernaitice noch per transsubstantiationem zugehe, bedünken, es sollte

1575 Märg. auf beiben Seiten bei benen, die zu Frieden und christlicher Einigkeit Liebe und Lust tragen, und nicht zu tief im Gezänk steden, wenn sie einander sepositis affectibus et praejudiciis mit fanstmuthigem Herzen in ihren Berichten und Gegenberichten hörten, besonders aber die unnöthigen, unersbaulichen und allzu vorwizigen Fragen hintansetzen, die gewünschte Conscordia sogar unmöglich nicht sein.

"Und obwohl, so viel ben von E. L. uberschickten Ertract aus bes Brentii Schriften anlangt, menniglich bewußt, was des Brentii Verstand und Meinung bei diesem Artikel gewesen sei, jedoch, da bei (sic!) E. L. und ihren Theologen, zusamt den Schweizern und ihren Confessionsverwandten, daß sie sich mit Mund und Herzen zu ermeldetem Ertract und wie sich Brentius daselbst in vorgehenden und nachfolgenden Worten, deren wir E. hiebei Copie zuschicken, genugsam erklärt, allerseits bekennen, und ihre scripta zu allen Theilen nach derselben Meinung regulirt haben wollten, so hielten wir solches zu weiterer und endlicher Vergleichung keine undienstliche Vorsbereitung sein. 1) Welches wir E. L. K. Datum Cassel, am 3. März 75. Wilhelm 2c.

Rürnb. Ard. Relig. Acta T. 33, P. 1. Cop.

Der Herzog Ludwig rieth also bem Landgrafen, ba ber Kurfürst sich in bieser Sache "so beharrlich affectionirt" zeige, sich gegen ihn wie auch bie Genfer und

<sup>1)</sup> Der Bergog Lubwig von Burtemberg, bem Bilhelm eine Copie feines Schreibens nebft ber Beilage (bem Extract aus Breng) mittheilte, außerte fich bariiber nach Anhörung feiner Theologen in ber Antwort vom 26. Marg, bag er wie seine Theologen gwar wegen bes Extracts tein Bebenten habe, "ba fich Brentius felbft genugsam ertlärt, bag er fich bes Zwingli'schen Irrthums nicht habe theilhaftig machen wollen, ja benfelben ex professo barin refutirt, wie benn Brentins mohl 2 Jahre zuvor sammt anderen Theologen ein fein scriptum, Spngramma genannt, wiber bie Zwinglianer und sonberlich wiber Dekolampabius in ben Drud gegeben, und ob er gleich ad salutarem manducationem corporis Christi ben Glauben erforbert, bennoch lauter vermelbet, bag bes Ungläubigen Unglaube bem Sacrament nichts gebe ober nehme, inmaßen ber Extract, fo E. L. bem Rf. Bfalggrafen überschickt, expresse vermag: jeboch, weil bis babin bie Erfahrung gegeben, bag bergleichen Extract und Studwert bie Zwinglianer, ihrer Weise nach, sich nicht gescheut mit Gewalt auf ihre Meinung zu beuten, mußten wir und unfere Theologen beforgen, im Fall fie gleich in folche Schriften verwilligten, wilrben fie boch folde auf ihre unrechte Meinung ziehen und fich alfo gleich eine neue Disputation iber bem erheben, wie Brentii Schriften gu berfteben waren, bamit bann abermals ber Sache nicht abgeholfen. Denn es ja nicht ein Migverftand in Worten" ober, wie bie Theologen in ihrem Gutachten fich ausbruden, unicht ein Wortgegant ober allein ein folches Schisma ober Trennung ift, ba beibe Theile leibliche Meinung hatten, sonbern ber Streit ift um bie mabre Gegenwärtigkeit bes Leibes und Blutes Chrifti zu thun 2c."

## 809. Die Rathe ju Amberg an Friedrich.

1575 März

Ueber ben Artifel bes Religionsfriedens, ber im Intereffe Friedrich's und ber Reformirten zu erläutern ober zu milbern mare.

4. Amberg.

Durchleuchtiger 2c. Demnach E. E. F. G. in einem eingelegten zetl de bato ben 30. Januarii an ben burchleuchtigen hochgebornen fursten herzog Ludwigen pfalzgrafen, dero geliepten son und stathaltern, unsern gnedigen herrn, bevolhen, under anderm nachzustnnen und E. E. F. G. zuberichten, ob nit einiche beschwerliche prozeß wider E. E. F. G. oder bero land und leut bis dahero surgangen sein möchten, haben E. E. F. G. wir hiemit die A. 66 zu Augspurg uff dem reichstag wider dieselbig surgelossene und bewuste handlung in puncto religionis et restitutionis unterthenigst zu gemüet sueren und heimbgeben wollen, zuerwegen, ob nit ein notturst sein solt, das uff kunstigem chursurstens oder reichstag der articul des religionsridens etwas bessers zuerleutern oder in dem zuermiltern sein solt, dieweil im abschid des berurten reichstags newerlich vermelt, das keine secten oder irrige opinionen, so sich von baiden, der alten religion und A. E. absondern oder demselben zuwider seien, gelitten noch geduldet, sonder

Büricher nicht ferner zu bemühen, sonbern bie Sache Gott anheim zu stellen, und mit ben anderen Fürsten vielmehr bahin bebacht zu sein, wie man allerseits Schulen und Kirchen vor bem Irrthum rein erhalten und bem schleichenben Zwingli'schen Gift durch Gottes Gnaben wehren möge.

Roch bemertenswerther und filr Anbrea bochft charafteriftisch ift, bag bie Birtemberger Theologen, wie fie in bem angezogenen Gutachten (bas abschriftlich nach Ansbach mitgetheilt murbe) bezeugen, von vornherein gar teine hoffnung auf bas von Andrea vorgeschlagene und zwar trügerischer Beise vorgeschlagene Colloquium gesett haben. Sie erzählen nämlich, bag Anbrea, nachbem er ohne ibr Wiffen, auf ber Reife von Stuttgart nach Boppingen, unverfebens bem Landgrafen ein Colloquium vorgeschlagen, fich gleich nachher gegen fie babin erflarte, bag er es nicht in ber Deinung vorgeschlagen, bag er gehofft, als ob burch bergleichen Gespräche zwischen wenig Personen ber langwierigen, wichtigen Controverse in ber Christenheit tonnte abgeholfen werben, sonbern weil Landgraf Wilbelm mobl eines folden Berichts beburfe, "bei bem ihre F. G. fich endlich liefe finben, fo mochte bies zu rechter Confirmirung ihrer &. G. Gemuthe bienftlich fein, bag ihre &. G. felbft in ber perfon zween ber fürnehmften Theologen von biefem Artifel (sine pompa et notariis) horte conferiren, burch welche Gefprach ibre F. G. (D. Jacobi Doffnung nach) möchten also gegrundet werben, daß fie fich jenes Theils Reben und Schreiben bie Tage ihres lebens nicht mehr bewegen und irre machen ließen, welche D. Jacobi Bebenten, ale bas aus gutherzigem Gifer bergefloffen, wir in feinem Berthe beruben laffen."

1575 Märj.

allenthalb ber gebur und bem religion friben gemeß genglich abgeschafft werben follen, bas folche nit bahin zu verftehen, ba etliche ber 21. C. verwanten durfursten ober ständ in einem ober mehr puncten, fo aus solcher confession nit zu becibiren (wie auch bie heilig prophetisch und apostolisch schrift und bie boraus gezogene articul unsers uralten driftlichen glaubens in controversiis dogmatum bie einiche norma judicii fein follen), mißfällig erfunden murben, bas barumb einer ober ber ander bestimbts religion fribens nit vähig und theilhaftig fein folt, bieweil eben bas pabstumb, fo ein oceanus und grundsupp aller rotten und fecten und bavon Philippus Melanchthon feliger in seiner narratio de colloquio Vormatiensi A. 57 also schreibt: nec in primo articulo Cinglianos damnandos esse, sed etiam pontificios, qui horribilia idola in ecclesiam invexerunt et adhuc stabiliunt in depravatione sacramenti, in solichem friben, ja bie gotolefterlichen juden in bem reich und anderswo gedulbet, wie auch vermög ber faiserlichen beschribenen recht, sonderlich ber constitutionen 1. 1 u. 2 (de summa trinit. et fide cathol.) biejenige pro catholicis erfant und gehalten werben, fo fich zu ber lehr bes apostels Betri, nemlich bie er in ber evangelischen historia actis apostolorum und seinen episteln hinter ihm verlaffen, bazu ben symbolis Niceno und Domasi bekennen, inmaffen alle bie thun, fo bishero unter bem Zwinglischem und Calvinischem namen von angeregter 2. C. unb boruff gestelten friben abgesonbert werden wollen, welches jus von frommen gotoforchtigen orthodoxis imperatoribus constituirt, antiquius, auch gotlich, driftlich und billich ift, und beswegen bemfelben per posteriores constitutiones nichts berogirt werben fann noch Sonften ba es bei obgefetten worten bes Augsspurgifchen foll. abschibs bleiben solt, ift nit weniger, bas E. G. F. G., auch ber Schweizerischen, Frangofischen firchen theologen und lehrer meinung von ber munblichen und facramentlichen nieffung im heiligen abendmal weder ber pabstischen noch confessions religion gemäß, - posito, bas ist und mehrbemelte A. E. ben umbstenden als ber zeit, ba fie prafentirt, ben prafentirenben dur und furften, item bem verftanb nach, so fie bis uff ben heutigen tag bei allen anderen ftanben, firchen und schulen im reich hat, quae interpretatio pars dictae confessionis et publici juris instar est, unb nit ex mente et sonsu scriptoris, wie er fich hernach privatim erklert haben mag, quod juri publico nihil praejudicat, confiberirt und erwogen wirbet, und bas bie bing uff obverlaute maß bei bem religion friben gericht werben, seien andere dur fursten und ftenb bes reichs nit weniger als E. E. F. G. interessirt, sonderlich diejenige, unter welchen die irrige dogmata de reali communicatione idiomatum et ubiquitate humanae naturae in Christo, so dem Schwenkselbianismo gleich, eingerissen seien und sich noch erhalten thun, welche lehren und mainungen nit allein wider das pabstumb testibus Jesuitis Ingolstadianis in iren publicirten propositionibus contra Schmidelinum, sonder auch der A. E., geschwigen piae et eruditae vetustati uns bekant sein, wie solches scriptae Wittebergensium, so vor dem lettem doselbst entstandenen unrat ausgangen, genugsamblich und ussursich zuerkennen geben.

1575 März 4. Amberg.

So ist es wider alle recht und billigfait, wider ben gebrauch ber alten firchen und faiserlich regiment, res pessimi et pernitiosissimi exempli, bas uff reichstägen allein etlich politici wiberwertiger als der pabstischen und lutherischen religion unter andern so vilen weltlichen und reichogeschäften, je bisweilen auch mit gefellschaften und froligfaiten beladen, in fo furger zeit, ba man ben religionsfachen mit bem unparteiischen, freiem, erleuchtem gemuet und geift Gottes, wie bie hohe notturft erforbert, nit aus ober abwarten fann, ober aber partheiische theologi in iren näftern aus lauter ehrgeig, haß und neid exclusiones, anathemata, condemnationes schmiben und baffelbig pro jure publico in praejudicium et perniciem so viler driftlicher und zum theil hochbetrangter firden gehalten werben foll, sine ulla figura vel forma legitimi judicii, non citatis et auditis partibus, wie der herr Philippus seliger solche bis an fein end beflagt und daher uff ein ordentlichen synodum getrungen, auch daffelbig etliche seine schriften usweisen, so noch in trud nit kommen. haben E. C. F. G. wir . . . Datum ben 4 Martii A. 75. E. C. R. G. underthenigste gehorsame verordnete rate ju Umberg.

M. St. A. l. c. f. 163. Orig.

# 810. Pfalzgraf Endwig an Friedrich.

1575 März

Ob die Freistellung der Religion mit Aussicht auf Erfolg zu betreiben. Frankreich und Spanien. Die von den geistlichen Fürsten dem Bapst gesleisteten Eide; das Tridentiner Concil; die Jesuiten. Mit dem einen Fuß in Rom, mit dem anderen in Wien oder Franksurt.

Durchlauchtiger 2c. E. v. L. schreiben am bato ben 30. Januarii negsthin von wegen ber burch bie kai. abgeorbente freiherrn von Harrach und boctor Hegemüllern bei E. L. beschehener munblicher mertung in puncto einer collegial versamblung und E. L. baruff melgter antwort, auch vertrawlicher communication ad partom mit gerachten gesandten sambt angehestem E. L. begeren haben wir ben 12. hujus empfangen und alles inhalts verstanden.

Geben hieruff E. L. freundlichen zuvernehmen, bas wir jest angedeute action und absertigung berurter kai. commissarien, was auch hierunder E. L. dem hurfursten zu Ment zugeschriben, ganz vernunftig vermerkt, und lassen es unserstheils sohnlich babei bleiben.

Soviln aber belangen thuet, bas wir felbe auch fur unfer als mit intereffirte person mit vleiß erwegen, mas uff tonftigen zweifels ohne vortgehenden tag und zu dem daruff in causa successionis und anderen volgenden handlungen fur ein fundament zulegen, wie nit allein im reich Teutscher nation, als unserm geliebten vatterland, frib, rue und ainigfeit juunderhalten, fondern auch in ber gangen driftenheit, sonderlich ben benachbarten orten, die nunmer lange zeit zu merklichem einbruch bes Türkens und anderer barbarischen völker waltende unrugen abzustellen, und ob nit bas ein weg sein folt, bas ein allgemaine freistellung ber religion inner und auffer bes reichs, auch abschaffung ber beschwerlichen juramenten, barburch man sich bem bapft beipflichtig und underthenig macht, zu urgiren, und folches alles G. Q. zu bero felbe handen verständigen follen: beffen erfennen wir uns schuldig, seien es auch nit weniger geneigt zu thun. aber E. L. ohne erinnerung fich wol zu berichten wiffen, was wir berfelbigen newlich bei bifem werf in einer usführlichen schrift zugeordnet 1), barin jet angeregte puncten ober bergleichen etlichermaffen auch vermelbet, also bleibt uns hiemit wenig uber bemselben zu Damit aber E. L. gleichwol fpuren mogen, bas wir craft bero jesigen vatterlichen bevelche ben bingen weiter nachgebacht, fo halten wir es in bem fall mit E. L., bas nunmehr vil jahr hero, nit allein in Teutschen, sonder auch etlichen benachbarten, als ben Riederlanden und Franfreich, aller unrugen, enzwaiungen und mißtrawlichkeiten maifte ursach und anlaitung gewest sein, wie noch, bie widerwertigfeit in ber religion. Wiewol aber, sovil unser vatterland betrift, bannoch bem besorglichen unrat burch ben Paffauischen vertrag und daruff ervolgten und verabschiten religionsfriden ziemblich bes gegnet, also bas unfere miffens von berfelben zeit an im reich burch verleihung göttlicher gnaden ainiger uffstand, wie zuvorn, niemaln erhoret, auffer mas fich bei und zwischen etlichen ftanben ber ver-

<sup>1)</sup> S. oben S. 774.

1575 März.

maintlichen catholischen religion, fo bestimbten religionefriben ires gefallens interpretiren und beuten wollen, und bero unterthanen gugetragen haben mag; jedoch ba es schirift zu ber angezeigten guhauffunft und bahin gelangen, bas ein Romischer konig und, wie wol auvermueten, aus dem hauß Desterreich zu welen fein folt, haben E. Q. burch und hiebevorn vernommen, mas hierunter fur cautelae jugebrauchen, wie wir auch nochmaln ber mainung fein, wovern bife bing uff ein durfursten und nit vilmehr am allgemeinen reichstag gehören, bas nit allein ber religion frib beffer ju erleutern und jus verwaren, fonber auch bie freiftellung beibes bei ben geiftlichen und weltlichen dur und furften ber pretenbirten alten religion bahin gu ertenbiren, bas, welche under benfelben bas bapftihumb ablegen und fich ju ber 21. C. begeben, biefelbig annemen wolten ober murben, folliche on einichen iren entgelt thun und also nichte bestoweniger bei iren obrigfeiten, regalien, bigniteten, regierungen, privilegien, freiheiten, benefitien, prebenden, einkommen und in fumma allen anbern rechten und gerechtigfeiten, wie fie folde von alter bergebracht, allerbing unentfest, ungehindert und unbetrübt bleiben möchten; bas auch bergleichen wolthat und befreiungen bie ftet und communen, item grafen, freien und vom abel, fie weren gleich bem reich one ober burch mittel zugethan, fonberlich biejenigen, fo felbsten bie jura patronatus, firchensäße und bestellungen ber ministerien haben, vehig fein und genießen folten.

Wie ban exempli gratia E. L. unverborgen, bas graf Ulrich von Orttenburg verructer zeit in Baiern zu Landshuet verftricht geweft, hernach aber craft eines fai. ponal manbate relaxirt worben, aber anjett biteorte ju Baiern gleichwol mit freigelaffener verfaufung feiner guter gar ausgeschaft wirbet, meldes ban nit geschech, noch hinfuro zu geschehen het, da ber religionsfrib und die freiftellung vorangebeuter maßen corrigirt, erflaret und erftredt, bas auch privatpersonen, burger und pauern hinter allen ftanben, ob fie wol nit macht fur fich selbsten bie religion zuenbern ober newe ministeria uffzurichten oder heimbliche conventus zu halten, dannoch, da fie fich under andere herrschaften und obrigfeiten ber A. C. nit begeben wolten ober fonten, fambt ben irigen in iren heufern und hofraten an ihren personen, hab und guetern unvertrieben und unbetrangt gelaffen murben, auch mög und macht hetten, bie prebigt gotliche worts und die heiligen facramenta an ben negften orten angeregter A. C. on ainiche entgeltnus zu befuchen, boch bas in almeg vermög bes religionfribens hierburd ben verbottenen rotten und fecten

1575 fenster und thur nit geofnet. sonbern benfelben jederzeit, wie sich ge-

Da nun bergleichen auch in Franfreich und ben Rieberlanben (ban bie gebanfen weiter ale nemblich in Italiam und Sifpaniam guftreden bei und ein nichtig und vergebentlich bing) erhalten werben möcht, were ja Gott bem almächtigen höchlich barumb zu banken und guete hoffnung ju haben, es folte baburch alles frieglich, unrubig, zerritlich und mißtrawig wesen fallen und schwinden, bagegen ein allgemaine fribsame eintrechtigfeit gepflanget, auch bie gemueter ber obrigkeiten und underthanen miteinander alfo guetlich, driftlich und eiferig verglichen und verbunden werben, bas man nochmaln gu maffer und land ein gesampten gug wiber ben erbfeib ber driftenheit, inmaffen zuvorn burch alle potentaten, furften und herren in Europa. biß gar gen Berusalem, jugeschweigen gen Conftantinopel, boch mehr jum theil aus einem bapftifchen, als recht wiffentlichen eifer gefchehen ift, furnemen ober gum wenigsten gedachts erbfeinds je lenger je mehr einbrechenden gewalt in die driftenheit besto statlicher und fruchtbarer begegnen fonnt. Wann wir aber ex adverso erwegen und bifem entgegen feten, bas wir am enbe ber welt fleben unb bergleichen aurei seculi nit mehr zugewarten, unferm hergot auch zu bergleichen milten und lieblichen anleitung ber driftenheit nit urfach geben, sonder vilmehr fein allmacht burch unfere funde zu bem widerwertigen bewegen, und barneben ju gemuet fueren, bei und gegen wem, auch burch was mittel und weg obangezeigte freiftellung inner und auffer bes reichs ju fuchen: fo haben wir une berfelben bei uns albereit gleichsamb eines unmöglichen binge verzigen. erftlich folliche freiftellung bei ber fai. Mt., auch uff ben fal bero fucceffora, als rom. konig zu werben fein wurd. Wiewol wir nun 3. Dt., weffen fie fich hiebevorn ju mehrmaln, fonderlich aber am newlichsten gegen G. L. und zweifels on nit weniger ben anbern durfurften fdriftlich und mundlich erfleret und erbotten, nemblich, bas 3. Mt. bei bero fai. regiment bif bahero anbere nichts ban bes gemeinen vatterlands wolfart, gebeihlich uffnemen und beftes gefucht und befurdert, auch folliche furohin noch gern thun wolten, als einen ernft ju und antrawen und hierin einiche miggebanten nit ftellen, folliche auch zum theil im werf erfaren: fo ift boch G. L. wol bewuft, in was ansehen 3. Dit. bei etlichen babstischen ftenden bes reiche, welche bie freistellung am maiften berurt, feien. Wollen ber auslendischen potentaten, mit welchen 3. Mt. folten de facto nichts gu gebieten haben, anjest geschweigen. Bubem G. 2. gleichfalls wiffen, · . . .

1575 Märg.

was fur domestica und andere obstacula 3. Mt. im weg liegen, berowegen auch J. Mt. sich bighero zu ber A. C. nit offentlich befennen borfen, und ba 3. Mt. anfange und ehe fie in bas faiferthumb gedretten, uff guetem weg gewest, wie dieselbige wiberumb hinberftellig gemacht worben. Die vermittlung vilangezogener freis ftellung und erftlich bie personen betreffent, ftehet folliche furnemblich neben E. L. bei ben andern durfursten, und wiewol wir und feinen zweifel machen, Sachsen und Brandenburg werden nit weniger als E. Q. geneigt fein, folliche freiftellung ires theils im reich ju befürbern, sonberlich bieweil 3. 2. respective bes ergftifte Magbenburg und beffen incorporirung, so albereit vast ad hos ipsos terminos ber freistellung gebracht, und anderer in 3. 2. landen gelegner ftift halb felbe mitintereffirt feien, fo ift une boch unbewuft, ob und wiefern 3. &. fich mit E. L., was die benachbarte fonigreich und land antrifft, vergleichen und einlaffen möchten, bieweil fie benfelben etwas weit entfeffen, bero gelegenheit und ber betrangten driften not und angft nit alfo, wie E. L., wiffen, noch fo empfindlich gefulen mogen. Dann mahr, wie man fagt, quod objecta magis movent sensus. So ift es laiber mit bem reich Teutscher nation nit allererft jest, sonder ichier vor unerbenklicher zeit bahin gerathen, bas man mehr bann genug zu thun, beffelben ftimpf bis zu ber jungft gerichtlichen ankunft bes fohns Gottes, fo allen anzeigungen nach nit mehr weit, zuunberhalten, babei ban ber gemein irrthumb mit unberlauft, bas man vermeint, follichs fonne wol beschen, man ein jeglicher bas seinig in acht habe, wie bas alt Teutsch sprichwort lautet: ein jeder fur fich felbs und Gott fur une alle.

Sovil aber die geistliche churfursten anlangt, sein wir bei und bessen schier unzweissenlich, das man die freistellung oberzelter gestalt mit nichten gemaint, und obgleich einer etwas milter als der andere sein möcht, sie doch zugleich für sich und die ubrigen geistlichen sursten und ständ des reichs den gegenwertigen und sovil hundert jar herzgebrachten stand behaubten wöllen, und wen sie ja fur ire personen zu einer verenderung zu bewegen sein solten, doch die stift und collegia sich widerseten werden. Und obwoln, als wir nit zweisten, auch in denselben hin und wider etliche verstendige guethertige und gotsförchtige männer von grafen, herren und dem abel sein, die inen ein christliche resormation belieben lassen möchten, so wurden sie doch von dem grosseren hausen bald uberstimmet und eingethan, wie one weitleusige aussuhrung das einich E. L. nit unbefante erempel mit weiland graf Herman von Wid, erzbischoff und hurfurst zu Gölln,

1575

Migeg.

und etlichen canonisen und thumbheren, so es mit im gehalten, benen aber ber uberige clerus zuwider gewest, genugsamb zu erkennen gibt. Allbieweil bann auch impurus coelibatus, das unteusch und unehelich wesen berenden bei ben stisten nit abgestelt ist, sich keiner besserung zu getrösten, wie dan dem mehrern theil solcher geistlichen viel lieber und anmutiger, sich in allerhand seisschen und zeitlichen wollusten zu welzen und baneben irer pfründen underhaltung und berlichen intraden schlassend vergwist und habhaft zu sein, dan sich in den muhseligen von Gott geordneten ehestand und also das band ber keuschheit, auch finderlast und was demselben gevolgig, zu begeben. Bu dem betrachten wir, das auch die weltlichen heuser der grafen, freien ritterschaft und andere, dero voreltern die stift und collegia uffrichten helsen und also hierunder interessitet zu sein vermainen oder sonsten erpectanz und hofnung haben, für sich ober ire kinder nicht allein zu faisten prälaturen, digniteten, ämptern, canonikaten und bergleichen, sonder auch zu dur und furstenthumben zukommen, wie bann aus ein ebelman ein erz und bischof et consequenter chur und furst werden kan, nimmer confentiren oder zugeben werden, das ein solcher status ecclesiasticus angericht, welcher bas ansehen einer erblichen succession vom vatter auf die kinder und volgends in ab. steigender linien habe, dadurch sie und ire nachkommen biß uff abs sterben der geschlecht bei den stiften ausgeschlossen seien. Und machen wir und keinen zweisel, diß und mehrers, so wir mit der kurz nit ausfüren mögen, werbe bei ber Passauischen vertragshandlung ober uff bem reichstag zu Augspurg A. 55 baiberseits uff ber pan unb ventilirt worden, aber bei den geistlichen und ihren mitverwanten nit Wie man bann hierunter politice ben locum de mutationibus querhalten geweft fein.

in imperiis, regnis et rebus publicis weitläufig tractiren und fürs geben kan, das alle enderungen mißlich und geferlich, und da es im reich sonderlichen mit den geistlichen durfursten dahin geraichen und wie obgeschriben, das derselbig stand bald in abnemen kom kaisers derriffen, dadurch sambt ber k. election gerechtigkeit und bem kaisers thumb felbsten leichtlich verwendet (sic!) werden möcht: asso freistellung mehr ist bei uns unmöglich, ein gewisse und bestendige Treistellung ober religionaterie oder religionsfriden ausser des reichs guetlich zuerhalten. Dann obs wol sich in France wol sich in Frankreich zu etlichmalen etwas fribliche erzeigt, so ist boch aller malt boch aller welt zuvil befant, was es hernach baselbsten, sonderlich A. 73 fur ausgang genomen, und können wir und nit bereben, bas weber Frances weber Franzosen noch Spanier, Gott geb, wie es sich anjest ansehen

1575 März.

laffen und was man simuliren mag, ainichen religionsfriben mit ernst gemainen ober länger ban biß zu irer glegenheit halten, bie Spanier vilmehr und lieber mit bem Turken inducias und anstand machen werden, bamit sie iren dominatum und andere executionsfurnemen in den Niberlanden ausuben mögen.

So haben inen die Franzosen durch die bewusten mainaidige unerhörte und unmenschliche handlungen in ewigkeit allen trawen und glauben selbs abgeschnitten.

Bubem ale E. L. gleichwol recht barfur halten, bas an befribigung ber benachbarten fonigreich und landen bes reiche Teutscher nation rue und wolfart nit wenig haften, ber grund folliche fribftanbe bifer zeit fürnemlich die freistellung sein soll, welche aber, wie vorgemelt, mensche lich bavon zu reden, ain unmöglich bing, so gibt boch ber verstand und bie erfarnheit, bas je bisweiln beffer ift, bie benachbarten volfer mit unrueh und friegsgeschäften belaben, ban bas fie mußig feien; bann baburch vergeffen fie ander leut, bie fonft von inen nit unangefochten bleiben, wie sonderlich von ben Frangofen ein alter ruef, so burch etlich hundertjerige erempel bestettet, bas sie nimmer feiren fonnen, fonder gintwebers mit inen felbsten ober mit anbern zu friegen haben mueffen. Ban fonften im Teutschland ber rechte grund drifts licher bueg und befferung, auch ber forcht Gottes gelegt, item barin ein driftliche freistellung angericht und gepflanzt werden möcht, fo murbe bei ben auslendischen leuchtlich basjenig ervolgen, wie ber fonig Salomon an einem ort fagt: wan Gott bem herrn bes menschen weg gefallen, fan er ime auch feine feinb verfonen und zu freunden machen.

Sovil nun den andern haubtpuncten E. L. schreibens, nemblich die beschwerliche juramenta der geistlichen, wie wir verstehen, betreffen thuet, ist solches notwendig und heilsamblich von E. L. erwogen. Dann wir auch für uns die beisorg tragen, das es nit allein bei den alten gemainen bäbstischen aiben und pflichten, davon, als wir bericht, in geistlichen rechten zu sinden ist, bleiben, sonder auch die lang practicirte execution des nichtigen und gottlosen Trientischen concilii neue und dem religionsfriden ganz widerwertige versprüch und buntsnussen mit sich bringen werde. Nun wer es an den alten beipflichstungen mehr dann gung; dann, wie wir vernemen, dieselbige in angeregten geistlichen rechten und bei den bäpstischen rechtslerern der craft und würfung sein sollen, das diesenige, so es wider das obrist zeitlich haubt, als die röm. kai. Mt., für den bapst halten, ob sie gleich des heil. reichs vasallen und lehenleut seien, kein rebellion oder crimen lassas maiestatis begehen mögen.

1575 Mārz.

Bie aber bemelt Trientisch concilium an im felbsten beschaffen, alfo folt es auch billich mit beffelben obligation und verbuntnus Run ift, wie wir verftenbiget, unlaugbar unb gehalten werben. offentlich am tag, bas follich concilium, bas ift bes bapfts mancipia, beftelte sclaven und pauchfnecht, carbinal, bischof, prelaten, pfaffen und mond nit allein bei fo hellem liecht ber warheit alle alte baps ftische irrthumb, abgottereien und greuel wiber bas wort Gottes von neuem becreftiget, sonder auch etliche vil neuerungen wiber bie faifer= liche beschribene, ja ir selbe aigen recht, wiber bie alten canones und etliche concilia, wiber bie erbar- und billigfeit einfuren und noch hierüber (gleich ale ob nun mehr nit aus heilliger gottlicher schrift bestenbigflich und unwidersprechlich bargethan und ausgefürt, bas ir abgott, ermelter bapft, ba er benjenigen, bero nachfombling er fich ruemet, gleich sein wolt, anders nichts bann ein prediger, firchendiener und feelforger fein folt, entgegen aber barumben, bas er fich nit allein ju einem haubt ber firchen, fonber auch bes romifchen feifere, aller potentaten, fürften und herren uffgeworffen hat, billich für den antidrift und fohn bes verberbens, ja begjenigen ju halten, ber Chrifto bem herren uff bem berg alle reich ber welt jaiget und verhieß und boch nit sovil macht het, bas er in ein schweinhaufen fahren) fo unverschämpt becerniren und behaubten borfen bas er, bapft, uber alle concillia, weltliche obrigfeiten, bobbeit und gewalt feie, wie auch in merangeregtem concilio ben patriarchen, erze und bischoffen und allen andern bes bapfte glibern ernftlich eingebunden und bevolchen wirbet, alle beffelben decrota und sagungen anzunemen und fur feperei zu halten, mas uff bemselbigen fur feperisch erfant worden ift, auch zu anathematiziren, zu verfluchen und zu verbammen, mas diderwent concilium und angemelter bes babfts geschworner und geschmirter hauf verfluchen und verbammen thuet.

Run ist von puncten zu puncten zusinden, welchermassen raine dristliche lehrer von der rechtvertigung des menschens vor Gott, von dem allein seligmachenden glauben und andern in der A. C. begriffenen haubtstucken unserer christlichen religion in vilbestimbten Trientischen concilio expresse et tacite condemnitt, daraus leichtlich abzunemen, was und warzu diesenige ständ und andere, welche sollich concilium uff- und angenommen, ja daruber geschworen haben möchten, sich verbunden, und wie der hochverpönte so notwendige religionsstib dabei und neben besteen könne, unangeschen das uber alle voranges deute manisestissimas iniquitates des oftangezogenen concilii noch sovil nullitates und nichtige procediren desselbigen sich sinden und

erzeigen sollen, berowegen kein mensch, auch die papisten selbsten nit, schuldig weren, disem concilio zu pariren und zu gehorsamen, da es wider die keher nit alles guet und recht were und man es nit eins mal daruff geseht het, das bapstumb quo jure qua injuria, per sas et nesas zuunderhalten.

1575 Män.

Dabei auch zumerken, bas bas new hochscheblich und verberblich unzifer ber Jesuiter in bisem concilio confirmirt worden ist, wider bie ausgedruckte sazung, wie uns surkommen, irer aignen recht, auch wider ben ratschlag etlicher babstischen lehrer selbsten.

Was aber bise lette gaistliche hewschrecken und scorpion in ber driftenheit, bavon im buch ber offenbarung Johannis geschriben ift, in wenig jaren hin und wider fur unrathe und ubele angericht, was fie auch noch im ichilt und fur practifen furen, bas geben bie mert Wie nun bei biefem puncten von bem ungimbfelbsten zu erkennen. lichen juramenten und bero bependentien rath zu schaffen, konnen wir nit wol feben; ban erftlich ift und unbewuft, mas bie uberigen E. L. weltliche mitchurfurften hierunter gestinnet fein, und ob fie nit villeicht bafur halten möchten, bas nit ratfam, folden puncten in specie anguregen und zu bewegen und hierburch bie geiftliche ftend umb fo vil mehr, als folten fie ichtwas wiber vermelten religionfriben globt und geschworen haben, zu irritiren; item bas es auch nit von nöten, wan ber religionfrib one bas von neuem fürgenommen, becreftiget und verprent; bann baburch in effectu alles, was bemselben zuwider, in genere ober tacite cassirt und aufgehoben würde, wie auch wol cin generalis unb expressa clausula cassatoria vel derogatoria angeheft werben möcht.

Sollten aber gedachte hurfursten sich mit E. L. bahin vergleichen, bas difer juramenten halb ein specialanregung zu thun, so blieb es babei und mußten bes bapsts adherenten dannoch spuren, das man seiner geschwinden handlungen im Teutschland gewahr, auch chur und fursten nit also bestialisch und unvernunftig, wie sie von fremben nationen ganz verklainerlich, wie E. L. bewust, ausgeschrien.

Wie aber ein solliches bei bem andern theil und von der geiftlichen stend wegen uffgenommen und vermerkt möcht werden, ist bei und zweislich. Darfur halten wir es, man wurde sich mit beschwerden entschuldigen und die ding conciliren, auch dahin richten wöllen, das bem pabst, was des pabstes, dem kaiser und reich, was dessen ist, gegeben werde, also das man den einen sueß zu Rom in consistorio, den andern zu Wien oder Frankfort wol haben mög, wie an den Teutschen cardinaln, so zugleich fürsten des reichs sein, de kacto zu 1575 Män. sehen, welches bann auch ein ganz beschwerlich bing, bas sie ober bie irige bei ben reichssachen und beratschlagungen siten, alle besselben geheimnuß, ob und anliegen, erösigung an gelt und manschaft, mißtrawen und andere innerliche beschwerlichseiten wissen und zugleich mit irem schöpfer, dem pahft, als abgesagten seind des Teutschlands so änge correspondenz haben sollen. Diß alles wolten E. L. wir uff obgehört deroselben schreiben hiemit umb mehrers und hochverstendigers nachsinnens willen, wie wir uns durch E. L. beschehen werd keinen zweisel machen, söhnlich und gueter mainung nit verhalten. Da uns auch hierunter ain mehrers und bessers zu gemüet komen oder wir dero puncten halb, so durch E. L. hiebevorn und ansetz angeregt, ichtwas in erfarnheit gebracht hetten, solt es E. L. gleichssals unverhalten geblieben sein, dero wir uns hiemit in ir vatterliche trew gehorsamblich bevelchen thun. Dattum Amberg, den 5. Martii A. 1575. Ludwig 1c.

M. St. A. l. c. f. 154. Orig.

1575 Mära

## 811. Af. August an Friedrich.

6. Heibelberg.

Dankt für die Mittheilung ber kaiferl. Werbung. Was in ber gleichen Sache burch kaiferl. Gefandte an ihn gebracht und was er geantwortet. Alles andere sei bis auf die Collegialversammlung zu verschieben.

Unfer freundlich bienft zc. Aus E. Q. an une gethanem ichreiben am bato Seibelbergf ben 17. Februarii haben wir freundlich verstanden, maser gestalt ber fai. Dit. commissarien, ber berr Leonhart von Sarrach und boctor Johan Segenmüller, bei E. L. ankommen, von 3. Dt. werbung anbracht, und was E. L. barauf geantwortet; thun uns foldes berichts tegen G. 2. freundlich bebanden. Wiffen G. 2. barauf nicht zu verhalten, bas hochstgebachter fai. Dt. commiffarien, ber berr von Rosenbergt und boctor Bibeuser, furz nach ben weinacht feiertagen bei uns auch gemefen, bergleichen anbringung gethan, welche wir anderer gestalt nicht ban in fumma also beantwortet, nemblich bas von ben geworbenen fachen collegialiter mufte gerebet, geratschlaget Wan ban von ben andern mit durfurften eine und tractiret werben. collegialverfamblung auch fur gut angesehen und bargu burch ben durfursten Meinz ausgeschrieben murbe, so wolten wir so wol als andere perfonlich erscheinen und alles basjenige, fo ju gemeinem nut und wolfart bes heil. Rom. reichs gereichen und gebeien mochte, gerne helfen bebenten, beratichlagen und fortseten, babei wir es bann gegen ben gesandten bismals bleiben laffen und von andern gemeinen bes heil. reichs sachen nichts geredet ober gehandlet.

1575 Māŋ.

Sovil nun daruber E. L. erinnerung von wegen ber benachbarten krige, auch des heil. reichs fride, ruhe, einigkeit, bestendig vertrawen und was etwan wider den babst und desselben glieder furzunemen und anzustellen, erachten wir, das solcher und ander mehr hochwichstiger punct beratschlagung auf den surstehenden collegialversamblungsstag gehörig sein und billich dahin gelegt und verschoben werden. Wan es dan darzu gereicht, wollen wir es an deme, was zu des heil. reichs notturst und besten kommen mag, an uns nichts erwinden noch mangel erscheinen lassen. Wolten wir E. L. 2c. Datum Annaburgk, den sechsten Martii A. 75. — Augustus 2c.

M. St. A. l. c. f. 166. Orig.

#### 812. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

1575 Diärz

Die bevorstehende Kurfürstenversammlung. Umtriebe ber Bapisten Seibelberg. und Jesuiten. Eichsfeld, Baben, Leuchtenberg zc. Freistellung ber Religion. Der Kaiser und die Niederlande. Julich.

Unser freundlich dinst 2c. Was uns E. L. uff nehere unsere vertrewliche communication der kai. Mt. commissarien unlangst bei uns gethanen surbringens fur widerantwort zugesertiget und darbei fur weitere wolmainende erinderunge und andeutung gethan, solchs haben wir sambt der copia J. kai. Mt. der fridshandlunge halb in Niderland an die kon. Mt. zu Hispanien anpringens mit freundlichem dank empfangen und verstanden.

So viel nun die gesuchte vorstehende versamblunge unser der chursursten belanget, ob woln der tag und ort hiezu bis noch nicht bestimmet, so ist und jedoch kurzer tagen von J. Mt. hievon wegen schreiben einkommen, wie E. L. beigelegter copien freundlichen zu vernemmen, also wir es darfür achten, das ausschreiben hierzu nit lange mehr anstehn verpleiben. Da und solches zusompt, soll E. L. dessen von und mittheilhaft gemacht werden, denen dingen iren freundslichen erbieten nach dannochten auch weiters der notturst haben nachzubenken. Wie wir dan eben solcher auch in E. L. schreiben weiter wol ausgeführten ursachen wegen ganz nöthig achten, das nach gestalt ipigen wesens und surganges im reich die bevorstehende occasion nicht versaumet, sonder dern, wo je nicht durch alle zugleich, jedoch zum wenigsten von und, den weltlichen chur und sursten, wol und vleißig

1575 März.

nachgebacht und bie gepurenbe möglichheit eingewendet werde, barumben wir auch bestoweniger bebenfens getragen, foliches alfo rund zuvermelben, auch unferer mitchurfurftlichen LE. ba jugufdreiben. Da man nun ben fachen und allen theilen wolbefanden ubelftand im grund ju helfen gemainet, wollen wir bag unfer gern eußerften vermögens barbei thun. Im fall man aber uber biefes haubtwerf nurn sicco pede schreiten und einer ober ber andere allein sein sonderbare gelegenheit und zu beren erlangung trachte; wurdet beforglichen fo vil weniger gutes und entlichen bestands barumb zuverhoffen fein. Und vernemmen wir fonbers gern, bas E. Q. mit ben anbern ihren erbainis gunge verwandten dur und furften vor obberurter durfurften versamblung in ben personen zusammen fomen werben, gang tröftlicher zuversicht, E. L. werden inmittels biffen hochwichtigen handel vernunftiglichen nachbenten und alebann hierzu notwendige gute vorberaitung machen, bergleichen wir bann auch unfere theils zuthun urbuttig, freundlich bittenbe, und ber zeit und orts, ba und wann folche versamblung furgengig, zuberichten unbeschwert zu fein. benn wol nicht one, bas E. L. vermelben nach bie geiftlichen und papisten es ist fast an allen orten gang gefdwind anfangen und inen ber mut hoch ftolget, welches wir, als ber mit foldem volf allenthalb umbringet, fur andern merglichen erfarn muffen, wie auch E. L. aus einem andern unfern ichreiben ber Ortenburgifden fachen halben gleichsfals vernommen, in was ansehen bie driftliche religions verwante und wohin die entlich getrieben und zuletst ihr underschlaif suchen könnten, auch wie bisfals von benen leuten ber religion friben gebeutet, sambt bas hierzu unfer, ber religionsverwanten, fonderbare habenbe stritt und unnöthige condemnationes zu ir, ber papisten, höchstem vortheil gezogen und migbrauchet werben; so sein wir jedoch guter hoffnung, ba obangebeuter geftalt foldem hanbel, woher ber ursprünglich quellet und beffen ziel entlich gerichtet ift, im grund nachgebacht, einander bie hand gebotten, auch die jest angezogene verhinderungen uß E. L. hievoriges wolmainend zuschreiben und gethane furschlage, auch unsere baruff erfolgte driftliche erklerunge etwas abwegs geraumpt, es follte bem bapft und feinen fpigfündigen jesubitern ihr gefaßter anschlag und vorhaben wol in vielen ftuden fehlen und geprochen werben mögen. Und ift zwar basjenige, fo E. 2. von ben beschwerlichen fürgengen uff bem Giffelb und anderer orien melben, nachbenkens wol wurdig, bergleichen bann neulicher jarn in ber marggrafichaft Baben fürgangen, auch ebenmässiges in ber landgrafficaft Leuchtenberg und andern mehr weltlichen fürften1

1575 Märg.

thumben und herschaften mit einfürung bes jefubiterischen geschmais understanden und ins werk gefest, also lettlichen die angal und ftimmen ber driftlichen religions verwandten ftenbe im reich faft gering fein werben, - fo bei une bas ansehen, ale ob biefes alles neben anbern mehr ursachen gerab in despectum ber bewusten faiferlichen beclaration uber ben religion frieben, welche in neulichheit wolmainend erregt und uff die ban fommen, bergeftalt furgehn. Solte berwegen nicht unfüglich sein, bas berurte beclaration ber kai. Det. und bem fammergericht originaliter eineft infinuiret murbe; bann wie und mehrfältig furfombt, will so wohl an faiferlichen hoff, als auch bem fammergericht und bei gemainlich allen gaiftlichen, bas folche beclaration in esse feie, fast gezweifelt werben. Diese infinuation tonte unfere ermeffene uffe wenigft so viel wurten, ba beren nachmaln, wie berait von etlichen beschehen, wibersprochen und bie fur unbundig geachtet, bas funftig bestomehr uff bie freistellung bedacht zu fein bie religionsverwandte hierburch urfach schöpfen möchten. Und haben E. &. biffes orts basjenige, fo bie fei. Mt. ber fon. 2B. ju Sifpanien ber Riberlendischen fribohandlung wegen anpringen laffen, wol eingefüret, bern communication (ale bie wir zuvorn nicht gehabt) une vetterlichen bebanken, welliche billich J. Mt. und ben ftenden bes reichs erempels und urfach genug fein folte, uff ben grund und herfluß folden ubels zutrachten und barinnen verpefferliche enderung zuschaffen ober je uffe wenigst bergleichen binge und beschwerlichen zwang zum bapftthumb und ben anhangenden abgottereien nicht weiter ins reich einreißen gu laffen; bann wir funften mit G. Q. gleicher fürforge feien, bas folche leichtlichen zu beschwerlichen aufftand und anderer weiterung geraichen fonben, wie ban unfere beforgens in berurten Riberland nicht leichtlich einiger frib zuverhoffen, ba die driftliche religion nicht frei gelaffen. Und nachbem und ebenmessig angelangt, was bisfals im bergogthumb Buld furgengig, beffen wir und gleichwol uff bes von Bulche &. mit und jungft zu Wormbe genommenen abichied nicht verfeben gehabt, wie bann E. 2. hoffnung hetten, bei G. 2. burch fernere driftliche erinderung und vermanung nachmaln icht fruchtbare zuverrichten, foll und biefelbig famptlichen herunder zuersuchen nit entgegen fein. Berüber bern fernere erflerung freundlichen erwartenb und feind zc. Beibelberg, ben fiebenben Martij A. 75. - Friberich ac.

M. St. A. l. c. Cop.

1575 März W. Beibelberg.

### 813. Friedrich an Joh. Cafimir.

Rein Reifegelb für die Schwiegertochter. Wie Fürsten sonft reiften. F. hat tein Glud mit bem Bergbau. — Ein Gesandter König Seinrich's III.

... Beireffenbt benner gemahel reng in Sachgen, ba konnen wir 3. L. herplich wol gonnen, bas fie fich mit bern elltern und 3. LL. hinwieder mit berfelbigen sich zentlich ergeten möchten. Aber jetiger gent und in ber noch immer werenden theuerung falt es uns beschwerlich, vor 3. 2. mit zehrung zu ftaffiren. Dan bu felbe wenft, was bruf geht, wenn man mit fo viel pferden und magen fortzeucht. Es ift nuhn nit, wie etwo wenlundt unfer geliebte gemahelin felige und wir vil hundert menl mitt ennander gerauft sependt (ba wir noch in bem standt mahren wie du und benn gemahl jet), bas wir uber 20 pferd nit hatten, murden gleuchwol vor furstliche kinder gehalten. Jepundt thundt es 40 ober 50 nit, es muffen 60 ober 70 pferd ba Daruber geht nit ann gering gelt. Wie ban unfere fachen, bas wanftu felbs, und mogen bir unterbeg in vatterlichem vertrawen nit bergen, bas nachdem wir in tröftlicher hofnung zu Gott gestanben, bas ert zu Danmbach folte uns angangen fenn, wir haben uber allen angewendten vleps fein profit konnen finden, ja wol mehr verlufts als gewins. 1) Rit wissen wir, bieweyl es andern leuthen inen konnen nut machen, ob Gott ber herr unß folden fegen nit gonnen welle. Wir finden bas ert ziemlich rench nit alleyn von filber, fondern auch von gold; aber deffen onangesehen, so finden wir ben abgang so groß, wo nit ber herr andern genab und segen bargu verlenhet, wir dißmals unfere hofnung haben fallen laffen, jedoch ber genade gottes unverzigen. 2)

M. S. A. Eigenb.

<sup>1)</sup> Mit ben bergmännischen Bersuchen Friedrich's hängt es zusammen, daß er im Januar 75 (Dathenus an den Grasen Johann, Idsteiner A.) einen eigenen Boten nach Raffau sendet, um sich aus einem Bergwerk bei Siegen 25—30 Pfd. Rupfererz zum Probiren zu erbitten.

<sup>2)</sup> Eine spätere Stelle bes Briefes lautet: "Daverly ber altere ift heute bei uns gewesen und wird nächft allererst wieder tommen; berichtet, daß ber Rönig gegen bir sich fast hoch erboten und will bie Bruderschaft, so er mit dir aufgenommen, ba er zu Sachsen gewesen, treulich halten, bein Bezahlung, sobald bie 1,700,000 Fran-

#### 814. Edaf. Wilhelm an Graf Johann von Nassan.

1575 April

Raffel.

Ueber ben Streit de Coena Domini und die Erbitterung ber Theologen. — Was von bem Briefe bes Kurfürsten Friedrich an ben Pfalzgrafen Friedrich, seinem Berhalten gegen die Amberger und seiner Stellung in bem confessionellen Streit zu halten.

Graf Johann batte bem Landgrafen bas Schreiben Friedrich's an feinen Sohn bom 15. Febr. 1) überfandt und ihn gebeten, fur bie Beilegung bes hochschablichen Streits thatig gu fein 2). Wilhelm verfichert, er wurde weber Leib noch Gut fparen, wenn er etwas auszurichten ver-Er findet aber, daß, obwohl bie Theologen ihren Erflarungen nach in thesi nicht weit von einander find, indem Luther und fein Anhang ausbrücklich bekennen, baß fle von einer capernaitica ober physica manducatio ober durabilis affixio und bergleichen abgöttischen papis ftifchen Gaufelspiel nichts wiffen wollen, vielmehr baffelbe rund verbammen, während Calvin und fein Anhang ausdrücklich bekennen, daß in coena eben ber Leib Chrifti, ber von ber Jungfrau Maria geboren und am Kreuz gelitten, genoßen und empfangen werbe, und auch Zwingli die Sacramente nicht allein signa significativa, fonbern exhibitiva nennt, - bag boch bie Gemuther ber Theologen, burch bie acerba scripta, barin fle fich nicht allein mit Argumenten, wie gelehrten Leuten gebührt, fondern auch mit fcurrilen Worten heftig angreifen, bermaßen gegen einander verbittert find, bag man fich bei Lebzeiten ber jegigen Theologen feine hoffnung auf Berfohnung machen fann. Denn wenn auch ber eine ober andere Theil die phrases loquendi, bie ber andere Theil feither gebraucht, annehmen wollte, fo wurde boch biefer aus lauter hartnäckigfeit und Wiberwillen gegen eine Berfohnung die phrases bes anderen Theils zu vertheibigen fich unterfteben, gleichwie Luther, "wiffen nicht, ob ex zelo Dei ober ambitionis fich an einem Ort vernehmen läßt, wenn ber Papst communionem calicis wollte zulassen, so wollte er communionem sub specie panis verbieten." Sierzu kommt, bağ ber Streit nicht in terminis de modo praesentiae geblieben, sonbern

ten, so bie Pariser sollen bewilliget haben, gefallen, (unb) bir beiner Leute Bezahlung verschaffen, jeboch zuvorhin einen eigenen Gesandten zu dir beswegen abfertigen."

<sup>1)</sup> S. Nr. 806.

<sup>2)</sup> Das Schreiben bes Grafen Johann d. Dillenburg, 18. März 1575, bei Groen van Brinfterer V. 147.

1575 April auch andere Disputationen ad fundamenta sidei nostrae getrieben werben, und daß in die Streitigkeiten der Theologen sich auch etliche große Potenstaten von beiden Seiten eingemischt haben und ihre Meinungen wuthig vertheidigen und die entgegen gesetzten mit Eril und strengeren Strasen verfolgen. Wie vergeblich er, der Landgraf, sich eines Colloquiums halben bemühet hat, zeigt auch die letzte Schrift des Pfalzgrasen (vom 21. Jasnuar), die er beilegt.

Das ben Brief Friedrich's an feinen Sohn betrifft, fo hat berfelbe

zwei capita.

Bu Anfang und auch am Schluß unterfteht fich ber Rurfurft, feine Unterthanen ju Amberg, welche bie bei ihnen hergebrachte Augeb. Confeffion recht finden, dabin zu mußigen und bie fürftliche Gewalt fo weit auszudehnen, als ob fie schuldig fein follten, basjenige, mas er felbft bei fich für recht und bem gottlichen Wort gemäß halt, gleicher Geftalt zu acceps "Bo bem alfo und bas tiren und fich ihm barin nicht zu wiberfegen. ein furft bie macht in suos subditos hat, wolte boraus volgen, bas ber bischof zue Maing, abt zu Fulba uub andere nicht unrecht theten, bas fie ihre unterthanen, unerachtet fie fo lang bie A. C. im offenen prauch gehabt, gu verlaffung berfelbigen und annehmung ihres jefuiterifchen glaubens, ben fle bei fich vor recht halten, underfteben ju muffigen, welche man aber ihnen bis babero nicht hat wollen laffen gut fein, ebenfo wenig als Frankreich und Spanien, Die auch ihre unberthanen gu bem glauben, bes fie feien, haben bringen wollen, welche aber viel ftenbe ber A. C. gar nicht haben billigen konnen, wie es auch an ihme felbst recht ift, bahero bann auch ber pfalzgraf durfurft burch fich felbst und S. L. beiberfeits unberthanen big= hero statlichen behftand geleistet und hulf erzeigt: bo bann, mann ber pfalzg. churfurft mit ben von Amberg uff ber meinung beiftunde, gemelte potentaten S. L. wurden vorwerfen, S. L. ftraffen und verargeten fie beffen, bas S. 2. boch felbft in ihrem lanbe theten. Darumb in erwegung beffen, auch sonftet que verhuetung, bas nicht die ftenbe ber A. C. es barfur an= feben, ale ob S. L. mit abschaffung ber gewonlichen und herbrachten und uffrichtung ungewonlicher ceremonien ihrer firchen gebrauch und lehr berbammen, wer am besten, S. L. verstatteten folche ben iren, mas fie von andern potentaten gegen ihre underthanen fich zu verhalten fordern, und geben zu feiner weitern trennung urfach."

Was ben zweiten Theil des Briefes betrifft, so urgirt der Kurfürst, wie auch in dem Briefe an ihn, den Landgrafen, einseitig die spiritualis manducatio, als wenn nicht in den Kirchen der A. E. der Artikel über die geistliche Rießung i. e. de side in Christum von Luther und den Seinigen, die denselben erst wieder ans Licht gebracht, umständlich und klar

1575 Mpril.

tractirt mare. Und wenn auch, wie in ber A. C., Apologie und vielen andern Schriften flar ausgeführt ift, bag ohne bie geiftliche Diegung, welche ber Glaube ift, die Sacramente werthlos, ja schablich find, fo foll man both nicht bie corporalis ober sacramentalis manducatio, worüber bie Pfalzer gar leife hinftreichen, ausschließen ober geringschaten. vielmehr mit ber ursprunglichen und mahren Rirche, die hierin nie gezweiselt, simpliciter glauben, daß wir in sacrosancta coena des Leibes und Blutes des herrn theilhaftig werben; ob uns gleich ber Mobus unbewußt und unbegreiflich, fo ift boch Chrifto basjenige, bas er verheißt, zu Da auch Luther und feine glaubensverwandten halten nicht unmöglich. Theologen sich genugsam bahin erklärt, bağ sie bie papistica delirimenta ale transsubstantiationem, localem interclusionem, physicam et capernaiticam manducationem zum höchsten improbiren, "fo hat man gar feine Urfache, fich von benfelben abzusondern und mit Unftellung ungewöhnlicher Geremonien und ärgerlicher Predigten, ale ba fie vorgeben follen, man folle nicht warten, big bag Chriftus einem ins ftinkenbe Maul fahre, item er fei fo weit vom Nachtmahl, ale ber himmel von ber Erbe, und was bergleichen unerbauliche parabore und curiofe Quaftionen mehr find, ein foldes Schisma in ber Rirche Chrifti anzurichten, sondern es mare viel beffer und unfere Erachtens eine hohe Nothburft, bag bie Theologen allerfeite eintrachtig zusammenhielten und bem gemeinen Feind, namlich bem Bapft und feinem Geschmeiß, ben Jesuiten, fleuerten und wehrten." Raffel, 3. April 75.

Raffel, R. A. Cop.

E.

## 815. Af. Daniel von Main; an Friedrich.

1575 April 15.

Mainz,

Labei auf Grund der 1558 erneuten Kurfürsteneinung und der kaisserlichen Werbung auf den 29. Juli d. J. zum persönlichen Erscheinen auf einer kurfürstlichen Collegialversammlung in Frankfurt a. M., wo auch der Kaiser selbst eigner Person erscheinen will, ein. 1)

M. Str. A. l. c. 169. Cob.

## 816. Die Kurfürsten August und Hans Georg an Friedrich.

1575 April

Berlegung ber Collegialversammlung nach Regensburg.

17. Dresben,

Dit Rudficht auf bie zu Frankfurt berrichenbe abscheuliche Rrantheit

<sup>1)</sup> Friedrich fagt in seiner Antwort vom 21. April ben Besuch bes Collegialtages gu.

WEST.

ver Pestilenz und nicht minder auf den Bunsch des Kaisers, welcher, wie man dieser Tage bei seiner Anwesenheit in Dresden gesehen, sich so besindet, daß er ohne Gesahr einen so weiten und rauhen Weg (von Prag nach Franksurt) nicht unternehmen könnte, bitten sie, einwilligen zu wollen, daß die Collegialversammlung nach Regensburg verlegt und von Nainz dorthin ausgeschrieben werde. 1)

110/6 f. 178, 79. Orig.

1575 April 25. Amberg.

# 817. Pfalzgraf Ludwig an Ldgf. Wilhelm.

Nothwendigfeit ber Concordia. Borin ber Streit hauptsächlich beruht. Mangelnde Uebereinstimmung in ben Ausbruden ber Lutheraner. Mäßigung ber Leibenschaften.

In Beantwortung ber am 26. Marg überfandten Schriften, bie concordia betreffend, hebt Ludwig zunachft hervor, wie hochft munichenswerth bie endliche Beilegung bes Streites fei, ba unleugbar burch bie hochschab= liche Spaltung ber Lauf bes beilfamen Evangeliums biefe 50 Jahre über nicht wenig gehindert, bie gutherzigen Chriften jum bochften betrubt und irre gemacht, die Feinde ber mahren Religion bagegen nicht allein in ihren Brrthumern gestärkt und in den Berfolgungen muthiger gemacht, sondern auch gleichsam angewiesen seien, "baß fle mit mehrerm Schein unferer Religion fich widersegen und, mit unwidersprechlicher Auflage ber Trennung beschwert, endlich gang und gar gu unterbruden verhoffen." Er erfennt fich baber schulbig, so viel als immer möglich, jene Schaben heilen zu helfen, und um fo mehr, als Gott felbft in feinem Bort bezeugt, bag er nicht ein Gott bes Unfriedens, sondern bes Friedens ift und beshalb auch allen Menschen bas Band bes Friedens zu halten und in der Wahrheit einerlei Sinn zu führen so ernftlich befiehlt. Er halt ferner bafur, bag alle biejenigen, Die Gott zu weltlicher Sobeit erhoben, und alle ernftliche und mögliche Pflege ber driftlichen Rirche befohlen, in fo hohen Sachen zwar nicht auf bie Theologen oder andere allein sehen, jedoch auch fich selbst nicht zu viel vertrauen und bie wohlgemeinte Erinnerung driftlicher Lehrer gering

<sup>1)</sup> Friedrich erklärt sich 7. Mai einverstanden, salls Mainz, Trier u. Coln zustimmen. — Folgenden Tags schon erhielt er von Mainz eine Zuschrift wegen ber beantragten Translation, die er ebenfalls zustimmend beantwortete.

Enblich tam am 17. Juni noch ber kaiserliche Rath D. Hegenmüller, um im Namen Maximilian's munblich bie Bitte vorzutragen, baß Friedrich in die Berstegung ber Versammlung willigen möge.

. . " \*

1575 April.

achten, vor allen aber auf Gottes geoffenbartes flares Wort achten und mit hintansezung aller menschlichen Autorität und Vernunft und ohne spitzfindige Forschung und weitläusige Disputation dem Worte Gottes sich gehorsam unterwerfen sollen.

Da bie Mehrzahl berer, bie außerhalb beutscher Nation und bes rom. Reiches vom Papftthum abgetreten, im Artifel vom beil. Abendmahl benen, die man Zwinglianer nennt, zustimmen, fo will es ihm bedenklich erscheinen, zu ber beabsichtigten Friedenshandlung ausländische Theologen, bie noch bargu, wie Bega, auf bas Bitterfte gegen bie Lehre und bie Lehrer ber Rirden A. C. gefdrieben und, wie bie Schweizer und Genfer, wenig Luft zu ber vorftebenden Sandlung haben, einzuladen, wie benn auch 1529 bas Colloquium mit ben Schweizern ohne Frucht abgegangen. vielmehr babin zu trachten, bag zuerft im h. Reich alle Dighelligfeit aufgehoben und "bie ftreitige Religion zu allgemeiner Gleichheit gemacht, ober aber mit Ruhe gebulbet werben möchte." Das wurde ohne Buziehung ber Fremden leichter zu erreichen sein, wie denn auch 1536 zwifchen etlichen oberlanbischen Stadten und den fachfischen Rirchen Die Concorbia gludlich vorgenommen und barburch bie Schweizer Rirchen verurfacht worden, fich gleicher Beftalt zur Ginigkeit anzubieten.

Soll aber die Concordia Bestand haben, so muß sie nicht in Rebensfragen, sondern principaliter in der Hauptsache bestehen und, was recht und nothig zu wissen und zu lehren ist, so flar und deutlich gefaßt werden, daß alle Zweideutigkeit und eine gegentheilige Interpretation ausgeschlossen sind.

Run ift bie Frage nicht, ob Chriftus mit all feinem Berbienft und feinen Boblthaten unfere einzige Berechtigkeit fei; alfo auch nicht, ob Chris flus mit all feinem Berbienft und Boblthaten in ber Rechtfertigung bes armen Sunders bor Gott anders benn mit mahrem Glauben ergriffen Desgleichen ift die Frage nicht, ob Chriftus Joan. 6 Die werben moge. Worte: fein Bleifch effen ac. alfo und nicht andere will verftanden haben, ale bag fle foviel heißen an ihn glauben, bag er feinen gefreuzigten Leib für uns in den Tod gegeben und fein Blut für uns vergoffen habe. Endlich ift auch die Frage nicht, ob folche geiftliche Riegung auch auffer bem Gebrauch bes h. Abendmahle allein mit bem Glauben geschehe und boch zu feligem und wurdigem Gebrauch bes h. Abendmahle nothig und nupe lleber alle biefe Fragen hat fich nicht furnehmlich ber Streit erhoben, da ja diejenigen, so fich zu Luther und ben fächfischen Kirchen in ber Lehre von mahrer Gegenwärtigfeit, Uebergabe und Dieffung bes Leibes und Blutes Chrifti mit Brod und Wein im h. Abendmahl befennen, ausbrudlich und mit Ernft biefen boben und einzigen Troft ber armen Den1575 April. schen hervorheben, daß ste allein in Christi Verson Gehorsam und Berdienst Bergebung der Sunden u. s. w. zu hoffen haben, dieselben auch
nicht anders als mit wahrem Glauben empfangen werden mögen. Sie
gestehen auch, daß die gläubige Annehmung des herrn Christi und Trinken
seines Blutes in Ivan. Cap. 6 sonst spiritualis manducatio genannt werde,
mit diesem Anhang, wosern die andere Nießung des Leibes und Blutes
Christi mit Brod und Wein nicht mit Glauben geschieht, und also dies geistliche Essen und Trinken zu dem mündlichen nicht hinzusomme, daß dieses
mündliche oder sacramentliche Essen schadlich statt nüglich sei.

Der Sauptstreit ift vielmehr und eigentlich um die Borte ber Stiftung bes h. Abendmable, nämlich mas für Effen und Trinfen gemeint fei. Da ift es unrecht, folden Sauptfireit entweder mit Ginführung frember und nicht hierher gehöriger Fragen gleichfam zu verbunkeln, ober aber in andere Artifel ber Lehre zu vermengen und baraus zu erflaren. befriedigt auf diese Frage driftliche Gerzen und Gewiffen die Antwort nicht genugfam, wenn man fagt: Chriftus mit feinem Leib und Blut, gangem Berbienst und allen Bohlthaten wird im Abendmahl ber Seele burch ben Glauben zu Speife und Trank fo gewiß gegeben, ale ber Mund bas h. Brod und Bein empfängt; benn ja diese Antwort von bem einfältigen Berftand ber Worte: nehmet, effet u. f. w., fehr weit ablenket. Bubem, weil gewiß, bag im h. Abendmahl ber Berr Chriftus die geiftliche Gemeinschaft seines Leibes und Blutes, Berbienstes und aller Wohlthaten seinen lieben Gaften, ja ihrem Leib und (ihrer) Seele zugleich mit einem unfehlbaren Pfand und Wahrzeichen verfichern und bestätigen will, so ift unwidersprechlich, daß die Frage barin besteht, mas benn solches Pfand und Wahrzeichen Die Zwinglianer antworten: bas h. gebrochne Brob und ber h. Wein find folche Pfand. Wir aber fagen, mit ben A. C. Bermandten, baß Christi h. Leib und sein theuerwerthes Blut bas verheißene Pfand und Stegel seie, welchen seinen h. Leib und Blut er im h. Abendmahl mahrhaftig und wesentlich gegenwärtig und zu effen und zu trinken mit Brob und Wein austheile und übergebe, laut ber Ginfepungsworte, an bie man fich in findlicher Ginfalt zu halten hat.

Da aber unter ben A. C. Berwandten in den vorgefallenen Disputationen allerlei Ungleichheit in modis loquendi et fundamentis causae vorgefallen sein mögen, so ware es sehr dienlich, daß man sich zuerst über eine deutliche Ausdrucksweise in den Hauptpunkten, ohne neue Redensarten anzuwenden, im Anschluß an Gottes Wort, die A. C. und andere dergleichen Schristen, einigte, und zwar so, daß weder "den Unsrigen" zu unnöthiger und unmöglicher Erforschung des modus praesentiae, noch dem Gegentheil zu dem Vorwurf "capernattischer und papistischer Greuel

1575 April.

Bestätigung" Ursache gegeben wurde. Dann erst sei von einem Collosquium mit dem andern Theil "der reformirten Religion" im Reich gute Frucht zu hoffen, wobei, nach des Pfalzgrafen Meinung, nicht "besterer Gestalt und mit mehrer Bescheibenheit der modus concordiae angestellt" werden könnte, als 1536 mit Bucer und andern geschehen und in den bei dem Wormser Colloquium überreichten Schriften Melanchthon's, Bucer's und Pistorii richtig und einfältig dargelegt worden. Beide Theile auf die Schriften des Brenz oder irgend eines andern Theologen, der neuerer Zeit in der Sache Partei gewesen, zu weisen, ware nicht räthlich, weil ste von den Gegnern zum Nachtheil gedeutet werden würden. Die ausländischen Kirchen würden um so eher zu gewinnen sein, wenn im Reich Einhelligskeit in statu controversiae und den nöthigsten Punkten getroffen.

Sollte aber bie angestellte Friedshandlung allenthalben einen leibigen Ausgang nehmen und auch im Deich in ber hauptsache feine Ginigfeit getroffen werden konnen, so wurde es boch ein gang nothig, fürftlich und driftlich Wert fein, wenn man babin handelte, "ob boch bas geschwinde und verbitterte fcpreiben bei ben unfern etwas moderirt und eingestellt ober aber gum wenigsten . . . . fein mag berordnet werben mochte, gang ungeachtet, wie fich gegentheil hierin verhalten theten ober mafferlei fcarfe fchriften fie bie irigen an tag bringen laffen, und bieweil fie fich felb freiwillig und ipso facto in eine absonderung begeben, bargu bon und unf unferer driftlichen confession und angebottenem consensu fursehlich abgeschnitten betten und berhalben auch anders nicht bann als von une in ber lehr abgefonberte re ipsa gehalten murben, were gewißlich folche unsere und ber unfern gebult nicht allein ber fachen an ir felbst nicht nachtheilig, fonbern auch und und ben unseren in viel wege gang rumblich, sonberlich in beme, bas wir mit ber that erwiesen, bas wir zu driftlicher concordia mit warem ernst begirig gewesen und unfer friedliebendes berg meniglichen barbei fpuren modite, bas wir allerlei schmach und gescherfte schriften jenes theils mit gebulbigem nachsehen und möglichem ftillschweigen lieber uberwinden und Bott bem beren beimgeben, bann burch julaffung gleicher fcheltwort und verhaften schriften une felbft rechnen und alfo bofes mit bofem vergelten wolten, beffen alles une nicht allein fle felb, fonbern auch unferer lebre gemeine feind, bie papiften, zeugnus geben muften, villeicht auch burch Gottes gnedige bulf etliche under inen besto ebe zu gewinnen fein und gu unferer driftlichen religion fich begeben und bekennen mochten." Umberg, 25. April 75.

Raffel, R. A. Drig.

1575 April 29.

Beibelberg.

## 818. Friedrich an Pfalzgraf Reichard.

Bittet um Rathschläge fur ben bevorstehenden durf. Collegialtag. Ob nicht wiederholt auf die Freiftellung zu bringen.

Friedrich zeigt an, bag ber Rurfurft von Maing auf ben 29. Juli eine furfürftliche Collegialversammlung nach Frankfurt ausgeschrieben bat, vornehmlich wegen ber fünftigen Abministration, auch anderer Obliegenbeiten bes Reichs, und bittet, über bie Sache nachzubenten und ihm bertraulich mitzutheilen, mas man im Intereffe bes gemeinen Baterlands für nothig erachtet; insonderheit aber erinnert der Rurfürst: "nachdem hiebevor zu mehrmalen burch viele gutherzige weltliche Burften und Stande um eine driftliche Freiftellung ber Religion bei gehaltenen Reicheversammlungen Anregens geschehen, auch beshalb allerhand Protestationen von benselben vorgebracht, und bann jest leiber nur allzuviel am Tage , wie ber Bapft mit feinem jesutischen Unhang folcher unfrer mahren Religion auf- und wiberfatig, biefelbe nicht allein in ben benachbarten Konigreichen und Landen, sondern auch bin und wieder im h. Reich, ja auch an ben Orten, ba folde nun lange Zeit in unverhinderlicher Uebung gewesen und gebulbet worben, ganglich zu tilgen und ausgurotten, baber benn ungahlbares driftliches Blutvergießen erfolget und noch stetige mabrend ift; ob nicht berwegen nochmaln auf obangeregte driftliche Freiftellung befto mehr zu bringen und anzuhalten. " 1) Beibelberg, 29. April 75.

DR. St. A. l. c. f. 173. Conc.

1575 April 29. Heibelberg.

# 819. Memorial für Philipp Wambold an Af. August.2)

Was ben protestantischen Rurfürsten auf ber vorstehenden Collegial-

Der Gefandte foll nach ben üblichen Freundschaftsversicherungen und Gludwunschen fur ben Rurfurften und feine Familie vortragen, wie F. im

<sup>1)</sup> Ebenso an die Pfalzgrafen Philipp Ludwig und Johann, ben Herzog von Würtemberg, ben Markgrafen von Baben und ben Pfalzgrafen Georg Hand. Die Antwort bes Letztern vom 9. Mai s. unter Nr. 821.

<sup>2)</sup> Wie bas Beglaubigungsschreiben Friedrich's von bemselben Tage zeigt, wurde ber Hofrath Philipp Wambold von Umstadt ber Pfalzgräfin Elisabeth, Johann Casimir's Gemahlin, auf ihrer Reise nach Sachsen beigegeben.

财

1575 Ment.

hinblid auf bie von bem Rurfürften von Maing auf ben 29. Juli ausgeschriebene Collegialversammlung, welche ber Pfalzgraf versonlich zu befuchen gebenft, fich veranlagt finbet, nach ben fruberen Gröffnungen ihm, bem Rurfürsten August, noch einmal freundlich seine Gebanken über bas, mas auf jener Berfammlung vor allen Dingen zu ermagen nothig fei, mitzutheilen und babei ferner ju bebenten zu geben, "nach bem in berurter unfer molmainenben anregunge under andern ber driftlichen freistellung in ber religion und bern befurberung gebacht und ban berofelben gang unverporgen were, was nicht allain nun ein gute geit bero in ben benachparten fonigreichen und landen, bargu in etlichen furnemen furftenthumben bes reiche, ale Bairn, Buld und anberemo, gegen und wiber unfere driftliche mitreligions vermante gang beschwerlichen furgenommen und bern orten noch teglichen im schwang gehet, sondern auch mas in neulicheit etlicher enben bes erzstifts Maing, auch ben ftiften Paderborn, Fulba und funft, alba bie driftliche religion nun vil jar lang in guter ubung gewesen und gebulbet, fonbern ernfte underftanden murbet, ug welchen allen je anderft nichte erscheinet, ban bas man berurte religion mit ihren bekennern genglichen zu bilgen und auszurotten fur bat, welliches bern leut intent auch baber abzunemmen, bas fie bie bewußte beclaration [bee ] religion fribene in ein zweift ziehen borfen, bergleichen boch von ihren furforbern niemaln underftanben. Deromegen unfere ermeffene faft notig, bie augen wol aufzuthun und bes bapfte und feiner Jesubiter intention etwas icherpfer anzusehen und hingegen uf bie mege zu brachten, wie bemfelben follich fein gefaßtes verberblich vorhaben nach moglicheit gehindert und geprochen werben moge, bargu ban wir bif noch fein bequemern weg, noch mitl feben, ban bas bei fcbirifter versamblung por allen bingen uff berurte freistellung bebacht und gebrungen werbe, sampt mas hierzu ferner binlich fein mochte.

Beneben bem kommen wir auch in eusserliche erfarung, wie das ber apt zu Fulda in allerhand heimblichen friegsgewerben stehe, uff welche ding berhalben zeitlichs uffsehens zu haben nöttig sein wolle. Baten berhalben freundlich, S. L. wolten nicht allain solchen dingen vleissig mit nachdenken, sondern auch da und was sie von dergleichen sachen in erfarung bringen oder auch sunst darunder notwendigs erwegen, uns iderzeit f. zu erosnen und darinnen stettige gute correspondenz zu halten unbeschwert zu sein, insonderheit aber, ob S. L. vorderurter beklaration halb jungsten mit der fai. Mt., auch dem chursursten zu Brandenburg icht davon conversiert und wes sich dieselbigen druff hinwider vernemen lassen hetten, und das S. L. hierinnen so vil besurdern helsen wolten, das uffs wenigist und in alle wege vorderurte declaration, so durch die sursordern erlanget, nachmaln Rtuchobn, Briedrich III. Bb. II.

1575 erhalten und gehandhapt, auch bie furgebende perfecutiones genhlichen ab-

Was nun S. L. hierauf fich vernemen laffen bas foll er, unfer gefandter, uns zu seiner miderkunft referiern. Daran beschicht unser befelch." Signatum Beibelberg, 29. Aprilis A. 1c. 75.

Dt. St. A. 110/6 f. 175, Conc.

1575 Mai

Raffel.

## 820. Wilhelm an Friedrich.

Rf. August und ber bevorftebenbe Collegialtag.

Hofft, bag ber Aurfurst von Sachsen, wie er fich bazu schon freundlich erboten, des gemeinsamen Werks (Sicherung ber Religionsverwandten vor ber katholischen Reaction, mit besonderer Ruchsicht auf die Evangelischen bes Eichsfeldes) sich mit aller Treue annehmen werde.

Bat gern gebort, bag ber Bahltag ausgeschrieben, beforgt aber "bas folder tagt uf bestimbte zeit ber uber groffen und je lenger je mehr gunehmenden theurung und inreiffenden fterbens halben, auch von besmegen, bas die hirsch gerat umb folche zeit am feistesten seinb, schwerlich vortgengig sein, sondern wol etwo big in ben Novembris verschoben, ober auch wol gar an einen andern ort transferirt und verruckt werde, und bas umb fo viel ehir, weil ber durfurst zu Sachsen, wie E. L. bewust, mit benen von Frankfurt nicht so gar wol flehet, babero auch S. L. hiebevor, als fle ihre freundliche liebe tochter E. L. fohn bergog Caffmirn beimbgefurt, nicht burch bie stadt, sondern barbei hin gezogen. 1) So wird auch S. L. gemahlin ihrer tragenden weiblichen burden inmittelft verhoffentlich entbunden werden und J. L. umb folche zeit unfere erachtens noch kaum außen kindbett fein, ba ban G. L. wiffen, bas G. L. ihre L. nicht gern hinder fich left. Aber wie beme, so wolle ber allmechtige Gott gnab und segen verleiben, bas ihr, bie durfurften, und ein folch haupt erwelen, bas bem reich und ber gangen driftenheit nut und vorftendig fein, auch fonft uff foldem tage bassenige tractirt und geschloffen werben moge ac." Datum Raffel, am 2. Man A. 75. — Wilhelm 2c.

Dt. St. A. l. c. f. 183. Conc.

<sup>1)</sup> Als ber Collegialtag wirklich von Frankfurt nach Regensburg verlegt wurde (f. Rr. 822), sprach auch F. in einem Schreiben an Canzler und Rathe (d. Friedrichsbühel, 19. Mai) seine Verwunderung aus, daß der Kaiser selbst die Berlegung begehrt habe, da doch Kaiser Ferdinand trot Alters und Unvermögens 1562 nach Franksurt gekommen. Friedrich meint baber, die Translation möchte von Andern herrühren.

## 821. Pfalggraf Georg gans an Friedrich.

1575 Mai 9. Lühelflein.

Bill nach wie bor fur bie Religionsfreihelt arbeiten.

Dankt für die Mittheilung bezüglich der bevorstehenden Collegialverfammlung. Da der Rurfürst seiner Erwägung anheim gegeben, was dem Vaterland zu Gutem, besonders in Religionssachen, geschehen könnte, so will er dem gutwillig nachkommen und mittler Weile Gelegenheit suchen, wie er sich mit Friedrich (weil die Dinge sich schwerlich schreiben lassen) freundlich unterreden könne.

"Und tragen E. L. ohne zweivel freundlich wissenschaft, welcher gestalt solchs durch uns nicht allein auf hiebevor gehaltenen reichs und andern versamblungstagen in namen unser und anderer guetherzigen stenden vielsfaltig getrieben, sonder auch, wie E. L. bessen von uns jungst berichtet, bei hochstgedachter f. Mt. und andern chur und sursten, wie sie dessen uns guet zeugnuß geben werden, getrewer wolmeinung fur und andracht, damit sonderlich die freiheit der religion erhalten und unsers theils von der gegenpartei nicht also in ein sach getrieben werden mögten, welchs zwar zu erbarmen, das die A. E.'s verwanten so lang zugesehen und es inen nit mehr und so wenig angelegen." Des Willens ist er auch jetzt noch und hosst, an dem Kurfürsten F. und andern Gutgestnnten einen Rücken zu haben. — Lügelstein, 9. Mai 75.

M. St. A. l. c. f. Orig.

# 822. A. Mar an Friedrich.

1575 Mai 11.

Brag.

Bittet in bie Berlegung bes Collegialtage ju willigen.

Durchleuchtiger zc. Wiebol mier nir liebers gebesen were, ban bas ich E. L. und ber andern curfurschten mit diser bes Hegenmillers schickung verschonen het mögen, so hab ich boch auch aus andern surfallenden ursachen nit umbgeen mögen, wie es dan E. L. von ime nach lengs vernemen werden, dan es aus kainem surdis, sonder aus augenschaindlichen ursachen ersolgen thuet. Derwail ich dan Saren und Brandenburg darzue ganz wol genalgt besind, sie es auch nit fur unbillich ansehen, so will mier gar nit zweislen, E. L. werden sich gemainen wesen zum besten darinen auch nit weniger guetherzig und wilfarig erzaigen, und möchte gar wol laiden, damit es umb main leibs gelegen ain besser geschtalt hette. Aber der namen des herrn sai in ebigkait gelobet, dan er nimet und er gibet nach sainem gott-lichen willen und gefallen, deme ichs auch alles haimb setzet, dero (sic) ich

auch von dem lieben Gott alle gluckliche wolfart herzlich winschen thue. <sup>Mai.</sup> Geben Brag, den 11. Mai. <sup>1</sup>) — E. L. guetwilliger freundt Maximilian. R. St. A. ad 110/6 f. 1. Eigenh.

1575 Mai

#### 823. Friedrich an Edgf. Wilhelm.

Berwirst wiederholt ein Colloquium. Alles Unheil kommt vom Papststhum. Nahe Berührung bes Lutherthums mit demselben. Bebeutung ber geistlichen Nießung im Abendmahl. Extract aus Brenz. Ueber die zanksschitigen Theologen hinweg sollen die Fürsten sich die hand bieten.

Entschuldigt die späte Antwort auf das Schreiben vom 3. März theils mit andern obliegenden Geschäften, theils damit, daß er auch die Urtheile Anderer habe vernehmen und dem handel selbst weiter nachdenken wollen. Bersichert, daß er, wenn er hoffen konnte, es mochte mit einem Colloquium etlicher Weniger etwas gewonnen sein, es an sich nicht sehlen lassen wurde. Aber da die vorhergehenden Exempel gelehrt, wie wenig davon zu hoffen, so musse er es bei der gegebenen Antwort bewenden lassen.

Da alle Concordia, die nicht mit der Wahrheit übereinstimmt ober auf Schrauben gestellt ist, nur größere Uneinigkeit hervorbringt, so möge der Landgraf darauf bedacht sein, daß bei der eingerissenen Erbitterung der Gemüther, da ein Theil dem andern nicht weichen würde, doch eine solche Concordia getrossen werde, die der Ehre Gottes nicht abbrüchig, keinem Theil präjudicial, und aus welcher hernach weitere Vergleichung zu vershossen wäre. Denn dies ist allerdings richtig, daß die Spaltungen in der Christenheit dem Türken Thür und Thor aufthun. Im Orient ist der Türke über der Ketzerei contra trinitatem eingebrochen. Im Occident aber rührt alles Unheil von der Messe her, welche ihren Ursprung von dem unrechten Verstand der Worte des Abendmahls: hoc est corpus meum hat. Darüber richten die Potentaten der Christenheit ihre eigenen Unterthanen

<sup>1)</sup> F. empfing bas t. Schreiben aus hegenmiller's hand am 17. Juni und aniwortete noch an bemselben Tage, wie mündlich so schriftlich. Er wünscht, baß bes Raisers Leibesbeschwerbe sich bessern möge, damit er in guter Gesundheit dem Kurssürstentage beiwohne. Auch F. hosst, wenn nicht Leibess oder andere unvorhergesehene Noth ihn abhält, den Kaiser dann zu sehen und anzusprechen. In der dem Gessandten mündlich gegebenen Antwort verhehlt F. nicht, daß es ihm lieber gewesen, wenn es bei dem anfänglich bestimmten Bersammlungsort geblieben wäre, da auch ihn im Herbst das Alter anzugreisen pflege. Bergl. Nr. 820 und 825. Am 3. August dankt Maximilian für Friedrich's Entgegenkommen in verdindlicher Weise und entschuldigt sich, daß er dies jest erst thue.

1575 Mai.

ju Grunde und fliften innerlichen Aufruhr, wie in England und Schottlanb, ober unter bem Schein bes Rechten, wie in Deutschland, beimliche Brattifen und Spaltungen an, wie ber Carbinal von Lothringen vorgab, bag er ber A. C. mare, um Spaltung unter ben Stanben angurichten "und wir in warheit berichtet fein worden, bas bei leben obgemelts carbinals etliche bienstgelb aus Frankreich ins Teutschland seind järlich kirchendienern geraicht worben, bas dissidium sacramentarium unter ben ftenden querhalten, auf bas also burch unser, ber ftenb, unainigkait ben driften besto weniger hulf geschee, und wann fie mit ben iren rait 1) wurden, sie hernach uns zu bempfen besto nebers taufe betten; bann E. g. wiffen, bas ber liga sancta erfter articlel de extirpandis haereticis ift, bann fein unberschafb under Lutheranis, Zwinglianis, Calviniften ober wie man uns burcheinander fonft zunennen pflegt, gemacht. Dabin bienet auch bas ftetig practicirn legati pontificii bes Groppers [Gropperus] in Teutschland, befen E. L. am abt zu Fulba und ito uf bem Gichsfeld nabent bei berfelben feine fruchte seben, und ift zu besorgen, bas per tertiam, quartam, ja decimam manum bie Wittenbergische und Leipzische handlung auch vom bapft ihren ursprung habe. Dan mas fan uns, ben ftenden, schablichers wiberfaren, ban man uns unfere gelertefte, treweste und wolverbientefte geheimfte biener werben verbechtig gemacht und und alfo abgeriffen. Alfo feben auch C. 2. ipo aus Wigandi buchlin, welche wir E. L. hiemit zuschicken, mas ber Satan understehet in ganz Teutschland fur ein verwirrung zumachen, barin er doctrinam Philippi in bieffem handel de vero intellectu verbis coene: hoc est corpus meum, understehet in verdacht zu pringen und ihne sacramentarium fchilt, bieweil gemelter Philippus feliger als ber gelerteften einer Teutschlands bie locutionem sacramentalem wol verstanden und dilucide tractirt, welche verwirrunge alle babin bienen, bas bie bapftliche verstand ober wort hoc est corpus meum je langer je mehr stabilirt unt also bes bapfte reich wibber uf bie fuffe gepracht werbe.

Aus dießem erscheinet, wer dem Turken thur und thor aufthut, nemlich der bapst und seine consederati, welchs auch der Turkisch legatus zu Prag (wie E. L. mogen berichtet sein und wir vonmehr als einem glaubwurdigen ort, insonderheit aber von einem furnemen graven, auch einem gelerten man, so es aus gedachts legati mund selbst gehort, solchs ingenomben) sich unverholen vernehmen laßen, sein herr habe die Benediger umb das konigreich Cipern. den konig von Hispanien umb das konigreich Tunis gestraft, rest ihm noch, den bapst, caput ligae sanctae, heimzusuchen. Doch da er

8

<sup>1)</sup> i. e. fertig.

1575 Mai. bis jar feiner verschonen murbe, bas mochte umb feiner tremen bienft willen gescheen, bas er ihme bie chriftenheit also in dissensione erhalten. bapft flimmten auch zu bie unruhigen theologi Deutschlands, bie zu erhaltung bes mundlichen leiblichen egens bes leibs Chrifti im nachtmal einerlei beweis und argumenta mit ben bapftlichen geprauchen, und ob fie wol die transubstantiationem verneinen, boch re ipsa consubstantiationem, so eben so viel gelt, aus einerlei grunden flabiliren. Go viel aber bie haubtfache an ihr felbft betrifft, ob wir wol auch nit gemeint feien und vor unnotig achten, uns mit E. 2., ale bie biefes handels grund genugsamb berichtet, in weitleuftige bisputation einzulaffen, iboch bieweil wir aus E. E. schreiben vermerft, bas unfere meinunge nicht allerbings recht eingenommen und E. L. mit etwas befrembbunge vermerfen, als ob wir ben andern theil beschulbigten, bas er von ber geiftlichen nieffunge bes leibs und blute Chrifti wenig hilt, fo hat es biege gelegenheit, bas uns wol bewuft, bas Lutherus und andere in iren buchern bie geiftliche nieffunge, fo burch ben glauben geschicht, aus Johan. 6, barauf auch unfer feelen feligfeit flebet, nit berneinen, fonbern aufferhalb bes ftreits de coena heftig treiben, wie wir fie auch beswegen nit beschulbigen; aber man man in bie bifputationem und gegant von angeregtem beiligen abendmal gerathen, ba haben wir und laffen bedunten, wie auch noch, bas fie ihnen felbst mit ber orali und impiorum manducatione corporis Christi, die boch feinen grund in Gottes wort und berhalben weber nug noch troft hat, fo viel ju fchaffen machen, bas fie barneber de vera substantiali et spirituali manducatione, barinnen, wie fie felbst befennen, unfer troft und feligfeit ftebet, weniger fagen als fie pillich folten.

Alfo legen wir ihnen auch nit ju, bas fie ben gemeinen man simpliciter ober directe solten ad transubstantiationem weißen. aber bie leibliche gegenwertigfeit under ober in bem brod und ben buchftaben ber wort urgiren, fo mus ber gemeine man entweber bie bapftliche verwantlung bes brobs ober bie consubstantiationem ime baraus imaginiren und faffen, welche eben fo wenig gegrundet ift in Gotte wort und eben fo wol ein grund ber bapftischen abgotterei ift und boch von bem buchftaben weiter abweichet als bie transubstantiatio. Go wiffen wir wol, bas ex declaratione Pauli fein transubstantiatio volget, wiffen aber auch, bas bie consubstantiatio eben so wenig baraus volget; ban Baulus nicht fagt: bas brob, bas wir brechen, ift bie munbliche nieffung, fonbern ift bie gemeinschaft bes leibs Chrifti, aus welcher fich tein munbliches effen bes leibs Chrifti left machen ober schlieffen. Bas aber bas anlangt, bas G. 2. vermeinen, ale ob unfere theologi die euserliche leibliche ober facramentliche nieffunge ist folten verleugnen ober unnut achten, barin haben E. 2. ihre und unfere meinunge nicht gnugsamb verftanden, ban wir berfelben fo wol als ber geiftlichen geftenbig unb fle fur notig und nuglich halten, boch bas 15 wir biefelbe ist und allezeit recht verftanben und ercleret."

1575 Wai.

Folgt eine Museinanderfegung ber nabern Bebeutung bes Sacraments alfo bas im abendmal nie allein zweierlei fpeis, alfo auch nur zweierlei niegung, Die innerliche unfichtbare geiftliche bes leibe Chrifti felbe und bie eufferliche fichtbare leibliche bes facramentlichen brobs und weins fein, bie britte niegunge aber, nemlich bie unfichtpare und boch mundliche leibliche nieffunge bes leibe Chrifti felbft, nichts anbere ift und pleibt bann ein abgottifch gebichte und von menfchen in bie wort Chrifti getragener jufat, welcher jufat fo lang er nit murb aufgehoben, feine grundliche und gottfelige concordia ju hoffen." So wird auch bas Wortlein Sacrament bei ben alten Lehrern in boppeltem Sinne gebraucht, sowohl fur bie außerlichen signa, ale auch fur bie res signata, baber ber Spruch Irenaei: quod Eucharistia constet duabus rebus, terrena et coelesti. Unb immer wirb bon ben Alten gelehrt, bag bie außerlichen Elementa mit bem Munbe unfere fichtbaren Leibe, bie unfichtbaren, bas ift ber Leib und bas Blut, mit mahrem Glauben empfangen und genogen werben. Die britte Riegung aber ift ihnen ganglich unbefannt.

Aus dieser Erklärung werde ber Landgraf auch sehen, wie weit F. mit dem Extract aus des Brentii Exegests übereinstimme oder nicht, welchen er ihm nicht darum überschickt, daß er ihn durchaus rein hielte, sondern damit der Landgraf daraus sehen und greisen sollte, wie zuvor die Leute nantequam fervor contentionis eos longius abduxit a via, von diesem handel geredt und brod und wein mit dem mund, der leib aber und blut des herren selbst mit dem glauben entpfangen werden, welchs wir sur recht halten, glauben und bekennen."

Folgt eine weitere Erklärung über die Auslassungen des Brenz. F. würde sich freuen, wenn diese seine Erklärung Anleitung und Vorbereitung zur Concordia geben möchte. Sollte aber dieselbe bei Andern keinen Beifall sinden, so sähe er kein anderes Mittel, dem Streit ein Ende zu machen, benn daß die Fürsten und Stände sich einmüthig dahin vergleichen, "daß sie publicam concordiam et pacem erhalten, dieses streits halber einander nit verdammen, verkehern, ausschreien, vil weniger aus dem religion frieden seinen damit man ihund, weiln die theologi mit argumentis et scripturis nit obssegen konnen, umbgeet, welche die fursten und hern gern nit weniger, als der babst gethan, in harnisch pringen und sie zu executorn ihres ehrsgeizes gesasten opinionen und behauptung unchristlichen keiß machen wolten."

"Bo baffelbe ito also erhalten und publice flatuirt, zweiselt uns gar nicht, es wurde fich manch chriftlich herz, welches itund nicobemifirt und von wegen forcht ber verfolgung hinder ben berg haltet, offenbaren und ber 1575 Mai. warheit ungescheuchten beifall thun, auch also zuletst dieser streit vor sich selbs sallen und erleschen. Solt es aber bahin geraten, wie dan der babst und sein anhang gern sehen, das von eines jetwedern von den theologen erweckten streits in religions puncten, die doch das sundament nicht beruren oder evertiren, einer oder der ander stand angesochten, persequiret, oder auch, als ob er im religion frieden begriessen, angezogen werden wolte, hetten zwar die bapisten billiche ursache, te deum laudamus zu singen, das sie ohne ihr zuthun durch unsere selbst versolgung und trennung uns das garaus gemacht, welches heut einem, morgen dem andern wiedersaren wurde. Solchem allem E. L. freundlich nachzudenken und bei andern, die den handel so weit nit als sie verstehen, gepurliche underbauung zu thun zc." Heidelberg, 15. Mai 75. — Friderich zc.

Rürnberg, Arch. Rel. Atta T. 33. Cop.

1575 Tuni 7.

Raffel.

#### 824. Logf. Wilhelm an Friedrich.

Die Frage bes Colloquiums noch einmal. Bittere Enttauschung. Fürchtet schlimme Folgen ber Verkeperung namentlich für ben Pfalzgrafen.

Der Landgraf fieht bie auf bas vorgeschlagene Colloquium gesetten Soff. nungen bezüglich Erreichung einer driftlichen Tolerang ganglich vereitelt und tröftet fich bamit, bag er es gut gemeint und andere nichts gesucht hat, "als allein bie vortpflanzung bes laufs bes beiligen ebangelli, ber burch bis ergerlich feheriren unserer theologorum mehr als burch alle persecutiones bes bapfis gehindert wurd, und bieweil wir befinden, bas big implacabile odium ber theologorum in tantum zugenommen, bas, bo gleich einer an einem ort egwas schreibet ober leret ober fich uff egwas beruft, fo zum verftand und hinlegung dieser controversiae bienlich, solche boch, wann mans ad reconciliationem brauchen will, de novo mit allerhand gloßen und exceptionen von beiben theiln wieberfallen [wieberhalten] murb, inmagen uns mit ber exegesi Brentii nicht allein von E. L., fonbern auch von Jacobo Andreae felbst und andere begegnet, wie E. L. inliegend vertreulich gufeben 1): fo fibet uns fchier barfur an, bas man aus fonderer ftraf Gottes ben gant in ber firchen je haben will und gar nichts leiben fonne, fo gu hinlegung beffelbigen binlich. Db aber folche ein zeichen feb bruberlicher und von Chrifto fo hart bevohlener liebe, lagen wir ben herrn Chriftum felbft richten.

Wir haben unfere theils ben fachen gnug gethan, bebenken uns auch hinfurter ben biegen verwornen topfen barin nicht weiter zu mengen, ober

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 800 Anm. 1.

uns barmit zu bemuhen, sonbern bahin zu trachten, bas, wie bishero und nun Gott lob uber fünfzig jahr, also auch hinfuro bieger ftreit in unsere kirchen bes fürstenthumbs Seffen nicht eingefurt werbe. 1575 Juni.

Soviel sonstet E. L. erinnerung belangt, bas bie hursursten und stende publicam concordiam et pacem erhalten und einander dießes streits halber nicht verdammen, verketern, noch aus dem religionsrieden setzen, wolten wir zwar von Gott wunschen, das jedermann sowol als wir hirzu gneigt und es nicht endlichen dahin gelangte, das man a verdis ad verdera queme. Dann vor unsere person sollen und E. L. gewislichen zutrauen, das, gleichwie und das unzimbliche verdammen und verketern von beiden theilen alzeit zum hochsten mißfallen, also wolten wir auch je so ungerne sehen, das jemands umb solchs mißverstands willen beh dießem articul außn religionsrieden in unsrieden gesetzt werden solte. Wir zweiseln aber nicht, E. L. werden uff dem bevorstehendem chursurstentag zu Franksurt die notturst diessfals zu bedenken und gedurliche vorbauunge daselbst jegen dieße gesahr zu thun wißen. — Wolten wir E. L. 20." — Datum Kassel, den 7. Juni A. 75. — Wilhelm 20.

Raffel, R. A. Cop.

7 0

#### 825. hegenmüller an S. Albrecht von Banern.

1575 Juni 17.

Beibelberg.

Mittheilungen über F. und ben Beibelberger Gof.

Der Rurfürst ift bereit, ben nach Regensburg angesetzen Collegialtag gu besuchen, "wofern es ihm Leibesvermöglichkeit halben und sonft" möglich sein werbe. Der Gesandte ift von biesem Erbieten nicht gang befriedigt.

"Er, ber churfurst, ist sunst, sovil ich gesehen, dieser zeit wol auf, aber gar übel zufrieden, das man oben zu Amberg seiner angestellten kirchenresormation kein statt geben wollen, da er doch vermaint, das er es so gar veterlich, treulich und guet gemaint. Es ist dismal gar ein still wesen alhie, dergleichen ich bisher niehe gesehen; kann von ainicher werbung oder kriegswesen das wenigist nit vermerken, also das mich schier will bedunken, es well einmal ein andere gestalt an diesem hof gewinnen. Man ist gar kleinlaut worden. Gott dank dem chursursten von Sachsen darumben."

M. St. A. 230/3 f. 247. Orig.

826. Pfalzgräfin Elisabeth an ihre Mutter Anna.

Juli 2. Heibelberg.

1575

Thre Reise über Kaffel. Begegnung und Berhandlung mit bem Gemahl (beffen "Wunschzettel", eine theologische Schrift, polnische Königswahl, Singen ber Jungfrauen). Krieg gegen Amberg. Prinzessin Anna von Oranien. Luther als Urheber ber Doppelehe Philipp's von Logs. Wilhelm verlästert; ber fatale Brief.

Durchlauchbigste 2c., herzallerlibeste frammutter! 3ch bitte G. G. umb Gottes willen, mich entschultigt zu halten, bas ich E. G. nicht von Raffel habe aus geschrieben, wie mir E. G. befohlen haben. Co fan ich E. G. in warheit nicht verhalten, bas ich gerne gefchrie. ben hette von Raffel und Mariberg [Marburg] aus, fo habe ich nicht gefund; ben wir sein 5 bage zu Raffel geweffen und alle tage morgens umb 4 ober 5 ur auff gewest und auff bas iagen gezogen unb gar fpet wiber zu haus tomen. Darnach bin ich nicht allein geweffen, ift mein herr alle zeit bei mir im gemach geblieben, bas ich in wars heit nicht habe ichreiben fonnen. Bitte bermegen G. G. gang finds lichen, E. G. wollen mich mutterlich entschultigt halten. hernallers libeste frammutter! Wie ich zu Beiffensehe geweffen bin, habe ich schreiben von landgraff Wilm betomen. Der schreibet mir, mein herr folte ben mittewoche ben 14 bei im zu Raffel fein; und verfehe er fich meiner auch ben felbigen bag. Go bin ich ben anbern bag von Langfaly bis gegen Germenrot [Gernrode], fein acht groffer meilen, gezogen, unberwegens in bes landgraffen hans eines zu Banenfriet morgenmalzeit gehalten und frische pferbe genomen und folgens bis Den anbern bag bin ich jum morgeneffen gegen Germenrot jogen. gelücklichen und wol zu Raffel ankomen, meinen herren ba gefunden. Den fontag zuvor, als ich an ber mittewochen tomen bin, ift mein herr zu ben landgraffen gen Zigenhan antomen, bas fich bis land. graff nicht versehen hat, under ber predigt. herhallerlibeste fram. Mein herr war gar fro, wie ich antomen bin, und fraget mir, wie mire gangen were und wie es G. G. und meinem herren Sabe iche in bericht. Fraget mir barnach, mas ich bei meinen herren vater bes zettels halben hatte ausgericht. 1) habe ichs

<sup>1)</sup> Eine Stelle aus biesem Memorials ober Bunschzettel, ber sich, mit eigenshändigen Bemerkungen August's im Dresbener Archiv erhalten hat, wurde schon oben S. 669 Anmerk. 1) angezogen. Ein paar andere Punkte kommen im Bers

1575 Inti.

im meines herren vattern zettel leffen laffen. Ift mein herr gar Das buch regt er an und fragt mir, wol mit zufriben geweffen. was ich vor band barfur befommen bette. Sagt ich: gar feine; mein herr vatter bette gefagt, er wolle mich fur feine bochter nicht halten, wen ich mehr mit folden loffen bucher feme. Fraget mein herr, was ben bofes barin ftunte, es were ja alles aus Gottes wort genomen, und was mein herr vater barvon hielte. Sabe ich gefagt: mein herr vater helts fur nichts werb [werth]. Darnach habe ich meinen herren gebetten, er wolle mich hinfurter mit folden bucher verschonen. 1) Sat mir mein herr nichts barauf gesagt. Mein herr fraget mir auch, ob ich nichts von ber mahl Pollen gehort hette 2). Sagt ich, mein herr vatter hette neulich zeitbung befommen, bas ber feiffer erwehlt were. Sagt mein berr, er glaubt nicht, bas ber feiffer

lauf bes vorliegenden Briefes zur Sprache. — Außerdem bat Joh. Casimir u. a. um eine Münzmühle, "worauf man mit der Hand münzen kann". August erwiederte darauf: "Münzmühlen sind selten und stehen nicht in allen Ständen."
— Eine weitere Notiz lautet so: Einen Walachen sitr meinen Leib zu betteln. Darauf antwortete der Cursürst: "Jehiger Zeit din ich mit Walachen nicht, wie es sein soll, versehen, will mich aber darnach umthun, und da ich etwas rechtschaffnes bekomme, soll es seiner L. unversagt sein." — Keine Antwort sindet sich auf solgende Stelle: Weil die Kursürstin sich erboten habe, die Zehrung im Hineinziehen und Herausziehen wieder zu erstatten, werde die Gemahlin solches stiglich zu thun wissen und melden, daß er solches entsehnen müssen, und sein herr Bater ihm nichts vorstrecken wollen." Es ist wohl begreislich, daß Friedrich die Kosten ber häusigen Reisen nach Oresden, die zu nichts Gutem bienten, nicht tragen mochte. Bergl. Nr. 813 (S. 816).

1) Nach bem uns vorliegenden Memorialzettel hatte Joh. Casimir der Gemablin "des herrn Bidames" (Bidames de Chartres) Buch nebst Brief in lateinischer Sprache, um beides dem Aursürsten treulich zu überantworten, mitgegeben. August bemerkte dazu, er wäre lieber damit verschont geblieben. "Beil aber solche Sachen vornehmlich nicht vor Laien, sondern Theologen gehören, so ist mir bedenklich, ein Wort darauf zu antworten, und stelle ihm, dem Bidames, frei, ob er solch Buch an meine Theologen schieden will oder nicht. Was ich aber bavon halte, ist weiter nichts."

<sup>2)</sup> In bem "Memorialzettel" heißt es barüber: "Polen halben wird sie können sagen, sie haben Pfalz ersucht und sich seines Gemüths erlernt. Aber es ist nichts. Denn ber Köpse so gar viele sind und können nicht alle unter einen hut gebracht werden." Kf. August notirte bazu: Was Polen belangt, habe ich es stets für Berationen gehalten, basür halte ich es auch noch und kann nicht bei mir benken, bieweil kein Pole keinem Deutschen hold und ihnen sonsten große Gelegen-heiten vorsehen, was sie verursachen sollte, eben ihn allen beutschen Fürsten vorzuziehen. Da er von Gott aus ersehen, gönnte ich solches S. L. gern. Ich habe aber Sorge, es wird bazu nicht kommen, und ist alle Hossung verloren." Dresben, H. St. A. "Pfalz Misverstand" 2c.

1575 Juli.

folte erwehlt werben; ben bie Bolladen feinen von haus Ofterreich aut weren; barumb fonnte ere auch nicht glauben, bas man ben feiffer wehlt. 3ch habes auch meinen herren gerumbt, wie ber feiffer fich gegen meinen herren vater fo gar gnebigfte erbotten und fich ge= ftelt haben; ich fan aber nicht wiffen, wie es meinen herren gefehlt. Auch, mein herhlibefte frammutter, ich habe folche gegen meinen herren gebacht, mas mir E. G. mutterlichen geratten haben, und habe wiber meinen herren gesagt, bas E. B. follen wiber mich gesagt haben, G. G. weren in erfarung tomen, bas ber durfurften jungframen muften fingen in gegenwartten bes durfurften, und E. B. hetten mich gefragt, ob ich meine jungfframen auch lis fo fingen, und ich hette wider E. G. gefagt: nein, und mein herr hette es auch nich an mich begert; ba hetten E. G. gefagt, wen fie erfuren, bas ich fo furmit meinen jungframen nachlis, wolten G. B. gegen mir bhun, bas mir nicht gefallen folte. Dein berr fagt barauff, mas bas ichat, bas die jungframen fingen? 3ch habe gefagt, E. G. hetten mire fo gar hoch verbotten, ich folte es nicht thun, wen ich anders gnaben wolte von G. G. haben, und bete metnen herren, er folte mich hins furder bamit zufriben laffen. Ift mein herr nicht fehr nut geweffen. 36 habe gebhan, wie iche nicht merdte, bas er unluftig were. Bas weiter baraus erfulgt, bleibt E. G. unverhalten, ben ich alle mein hert und troft und zuversicht zu E. G. und meinen hertlibesten herr vater habe, und mich bundt, wen ich nur E. G. flage, so wird mir mein hert leicht. Ach, herglibe frammutter, ich mus E. G. flagen, ich furchte man wird aber ein frig anfangen und mein herr wird fich darzu gebrauchen laffen, ben ber durfurst wil bie ftat Amberg ubergiben laffen. weis nicht eigen, ob fich mein herr wird gebrauchen laffen, aber ich furchte mich febr barfur. Die ftat Amberg wil nicht 3wingels werben, barumb ift alles zu thun. 1) Der treme gott fterde herzog Lubiwig

<sup>1)</sup> Allerdings hatten in der Oberpfalz, die Stadt Amberg voran, alle bisher von F. ergriffenen Maßregeln ben schroffen Gegensatz gegen das Heidelberger Rirchenwesen nur noch mehr verschärft. Bergl. Wittmann, Resormation in der Oberpfalz S. 57 ff., wonach der 1573 geschehenen Einführung zweier resormirten Prediger in Amberg (Struve, pfälzische Kirchenhistorie S. 264) im solgenden Jahre eine Kirchenvisitation solgte, die bei dem allgemeinen und heftigen Widerstand, worauf man sließ, zu keinem andern Ergebniß sührte, als daß eine baldige und durchgreisende Resormation für unumgänglich nothwendig erkannt wurde. Während der Statthalter Pfalzgraf Ludwig noch glaubte, die Entsernung der verhasten resormirten Geistlichen aus Amberg bei seinem Bater beantragen zu dürsten (s. oben S. 792) und die Amberger selbst von einer an den Kurfürsten gessandten Deputation sich irriger Weise Ersolg versprachen (Struve und Wittmann

und behutte in fur allen ubel und troste und sterke und verleihe in gedult. Frammutter! E. G. glaubens nicht, wie mir so ein herslich kreut ist, das ich da sehen sol, wie es den bruder und den armen leuden in der stat Amberg geht. Ich bekumer mir so von herten daruber, der libe trewe Gott wolle mich auch trosten. Herslibeste frammutter! Bei dem landgraff Wilm habe ich E. G. grus ause gericht und was mir E. G. mehr besohlen haben mit der printen 1).

1575 Juli.

a. a. D., wogegen nach einem Brief bes Urfin an Crato bei Subhoff S. 314 ber Kurfürst im Februar 1575 bie Amberger wie ben Statthalter zu sich beschieden bätte) ordnete F. im Frühjahre 1575 eine neue Commission, den Großhosmeister Ludwig von Wittgenstein an der Spitze, mit dem gemessenen Befehl nach der Oberpfalz ab, der Kanzelpolemit gegen die Resormirten ein Ende zu machen, die Berdreitung streng lutherischer Lehren vom Abendmahl zu hindern und die halsstarrigen Prädicanten abzuschaffen. Aber schon in Amberg, wo dem Versuch, die Martinssirche sür den resormirten Kultus zu occupiren, offener Widerstand entgegengesetzt wurde, konnten sich die Commissare überzeugen, daß ohne Gewaltmaßregeln nichts zu erreichen war. Der Prinz-Statthalter sympathisirte nach wie vor mit den "glaubenssessen" Oberpfälzern; "unser Herr Gott sehe ins Mittel", äußerte er gegen seinen Schwager, den gesangenen Herzog Ioh. Friedrich d. M., als er diesem vertraulich berichtete, daß der Großhosmeister und die andern Räthe, welche der Bater gesandt, die Religion ändern, einen calvinischen Prediger ausstellen und denen von Amberg den ihrigen abschaffen wollten.

Es fann nicht Wunder nehmen, wenn unter solchen Umständen sich in Seibelberg Stimmen für Durchsührung der kurfürstlichen Besehle mit Waffengewalt aussprachen. Schon zu Ansang des Jahres 75 begten Einige die Meinung, daß es zum Kriege kommen müsse, und selbst ein Mann, wie Ursinus, wundert sich, daß dieselben Leute, die gegen den König von Frankreich Krieg zu beginnen wagen, nicht ihren eigenen Leuten vorzuschreiben wagen, daß sie keine Irrthümer sehrende Prediger berufen. Sie fragen um Rath und wollen doch nur hören, was ihnen gesalle; wenn einer anders sage, so bekomme er zu Antwort: "Oh, ihr Theologen gebt leicht tapsere Rathschläge; geht und führt sie aus! Sie mögen thun, was sie wollen, schließt Ursu; ich werde mich hüten, daß man nicht sagen kann, ich rathe zum Kriege."

Offenbar war es Friedrich selbst, der gegen ein bewaffnetes Einschreiten gewichtige Bedenken hatte. Wozu er sich entschließen konnte, war allein dies: auf
der Reise zu dem Regensburger Collegialtag einige Wochen mit stattlichem Gefolge in Amberg seine Residenz zu nehmen, um so endlich seine reformatorischen Absichten mit der nöthigen Autorität durchsühren zu können. Zu dem Zweck bot
er den Abel der Rheinpfalz auf, ihn nach der baherischen Pfalz und Regensburg
zu begleiten. S. unten Nr. 827. Es ist aber begreissich, daß dadurch nicht allein
das Gerücht entstand, der Kursürst wolle die Amberger bekriegen, sondern daß auch
ber mit dem Lutherthum sympathistrende Abel keine Neigung hatte, sich zu einem
solchen Wassendienste gebrauchen zu lassen. Bergl. Nr. 829.

1) D. h. Prinzeffin von Oranien, Tochter bes Kurfürsten Morit von Sachfen und seiner Gemablin Agnes, einer Tochter Philipp's von Deffen und also einer

Sagt ich ju im, ich hette folche gegen G. G. gebacht, bas er mir gesagt bette, bas ere nicht gerne gesehen bette, bas fie barbin weren tommen, und bas E. B. ir viel bosheit nach gelaffen bette; betten E. G. mir wiber gefagt, fie bette es ben freunden geflagt und in felbes, ben landgraffen, und so haben es alle wol gewist, was fie fur ein boffen fin gehatt hat, und er hette fie nicht underweift, noch geftraft 1). Sagt ber lanbgraff, er hette fle oft barunder geftraft und Er war ein wenig schelig, bas ichs E. G. gesagt habe. 36 fagt auch, mas mir E. G. befohlen haben; E. G. habe gelacht und gefagt, weil er fie fo wol giben fonbe, fo folte er fie ito gieben, als ir nechster blutvermanber. Er war ein wenig bos auf mir, aber ber borfte fich nicht merden laffen. Sunften mus ich E. B. flagen, wie mir mit im gangen hat. Er fing mit mir an, von boftor Lutter ju reben und ichult boftor Lutter fur einen ichelm, ben er bette es feinen herren vater uberret, bas er givei meiber nemen folte, und machte bottor Lutter gar ubel aus. Da fagt ich, es were nicht mar, bas ber Lutter folte bas gebhan haben, und fonte es auch nicht glauben, man gebes in scholt, weil er toht were; ba fonte er fich nicht verantworten; wenn er noch leben folte, fo wirbe nimant bas maul gegen in auf burffen thun. Da fagt er, er hette seine eigene hanbschrift, die weiste es aus. Saget ich barauf, man fonde wol ein ander schreiben in seinen namen gestelt haben, und bas er wol nichts barvon gewuft. Sagt er, er wolte mir bas ichreiben weiffen. begerte es nicht zu feben. Sagt er, ich mufte es feben, und versperte mich in die stuben und muste ich in der stuben bleiben und gabe es mir, ich folte es leffen. Sagte, ich wolte es nicht leffen, und mein herr war barbei und funder noch ein Zwingels bottor, und bie halfen retlich auf ben boktor Lutter schelten und sagten, wir hilten fur einen abegott, er were unfer Bott, und gab ber landgraff bas ichreis ben und lie ben bottor laut leffen, bas iche horen folte. horte nicht barauf, sondern nam was anders fur, und ba ich gar nicht horen wolte, fo richt mich ber landgraff aus, bas munder war. Aber

Schwester bes Landgrafen Wilhelm. Ihr trauriges Zerwürfniß mit bem Prinzen ift bekannt. Auch die nächsten Berwandten, mit beren Einwilligung sie sogar, bes Shebruchs verdächtig, in der Stille gefänglich eingezogen wurde, leuguen ihren "bösen Sinn" nicht. S. Raumer's histor. Taschenbuch 1836 und zahlreiche Documente und Notizen in den 5 ersten Bänden der Sammlung bes Groen van Prinfterer. Bergl. auch Nr. 828 ff.

<sup>1)</sup> Landgraf Wilhelm hatte fie ichon 1568 zu einem befferen Berhalten gegen ihren Gemahl ermahnt. Groen ban Prinfterer. III, 156.

1

boch leglich war es in leit und bat mich umb verzeihung, und sein wol von einander geschieden. Es war mir nur umb ben 3wingels boftor ju thun und um meinen herren; ben bie 3wingeler halten von Lutter gar nichts, und wo fie in nur was scholt geben konen, ba fperen fie fich nicht. Ru werben fie in erft recht ausrichten. man von ein ehebruch rettet, fo spricht man, er hat bie ehe gehalten auf lutterifd. Das ift hauffen gemein.

1575 Juli.

Berblibefte frammutter! E. G. fdreiben habe ich ju Marbburg entpfangen sampt ben schachtel mit giftpulffer und bie schlewer (sic!) und ben elentfus, und thue mich foldes gant findlichen gegen E. G. bedanden. Das giftbulffer ift mehr ben bas helften teil verschutt geweffen; bie schachtel ift E. G. botten genumen geweffen. libefte frammutter! Die gleiffer habe ich auch bestelt und habe bie landgraffen (landgraffin) gebeten, fie fol baran fein, bas fie balt fertig 3d habe in auch bie roffen gleiffer angeben, wie fie E. B. haben, aber nicht weis ich, ob ere wird recht machen; ben er fpricht, er weis nicht mehr, wie bie anbern fein geweffen. Macht er fie nicht recht, fo bitte ich E. G., mich entschultigt zu halten, ben iche im recht Berglibefte frammutter! Den mittemoche bin albir geweift habe. gen Beibelberg ankomen, alle wol auff gefunden. 3ch fan G. G. nicht recht berichten, wen ich wider gen Laudern gibe, wil baran sein, bas ich balt verlaub frigen mochte, ben ich so von hergen ungern hie bin. Das habe ich E. G. als meiner herpallerlibeften frammutter nicht follen verhalten und befehle G. G. in ben fcut nnb fcirm Bottes bes allmechtigen und mich in E. G. mutterliches tremes berg befehlen. 3ch erwartte alle tage froliche bottschaft von G. G. zu horen, ber libe Gott wolle E. G. mit gnaben entpinden und ein froligen anblid beicheren umb feines liben fohns willen. Mit ben fnecht wil ich E. G. weiber ichreiben. E. G. wollen mich entschultigen gegen ben herren vatern, bas ich nicht schreibe, ben ich in warheit nicht gefund Ich bitte E. B. gang findlichen, E. G. wollen mich meinen herhallerlibesten herren vater gang findlichen befehlen. Datum Beibelberg, ben 2. Julius A. 1575. - E. G. treme gehorfame bochter meil ich lebe - Elisabeth pfalgraeffin.

Dresben, S. St. M. III., 51 f. 28 Mr. 33 f. 14. Gigenb.

# Friedrich an Pfalzgraf Ludwig.

Beibelberg.

1575 Juli Bill auf bem Bege nach Regensburg eine Beit lang in Umberg Refibeng nehmen.

Theilt mit, bag nicht allein bie Rurfürften von Maing, Sachsen und

Brandenburg, sondern auch der Raiser (durch D. Joh. Hegenmuller) nachsgesucht haben, die jüngst bestimmte ordentliche Malstatt der Collegialverssammlung von Franksurt nach Regensburg zu verlegen und die Zeit bis zum September zu verlängern.

"Daruff wir, nachdem uns fovil furfomen, bas es bereit burch andere bewilliget, von ben anbern in bem uns nicht abzusonbern vernommen laffen baben. Wan nun biffe gelegenheit alfo furfelt, barburch wir une in unfer brobiges furftenthumb naber Baiern auch eineft bequemb begeben fonden, barumb wir entschloffen, unfere reis hierzu befto zeitlicher an hand zu nemen und berenden ein geitlang unfer hofwefen guhalten, bis bas berurte collegial versamblung ihren vortgang erreichet, so haben wir D. &. ein folliches und bas wir endlichen vorhabends, vermittelft gottlicher verleihung ju schiriften angehenden monat Augusto une von hinnen zu erheben und in gemelt unfer brobig furftenthumb zubegeben, auch bern orten bis zu enblichen vortgang ber oft bestimpten collegial verfamblung zu verharren, vatterlichen nicht wolten verhalten. 1) Und ift numehr unoth, bas D. &. uff unfer hievoriges erforbern fich in mittels zu uns anhero begebe, batterlichen befelhend, D. E. wollen bei unfern rechen brubern und andern beamp. ten bie gepurende porfebung anordnen, wie und bas wir bie zeit unfere brobigen anwesens mit gelt, proffant, futerung und andern ber notturft nach gefaßt und habig fein mogen, in bem ban berjenigen ampt und pflegen, fo ber ftat Regenspurg am nechften gelegen, bisfals nach moglicheit anfangs zu verschonen, damit wir uff ben Fall bestimpter furgebender versamblung mit erforderung ber notwendigfeiten besto bequemer zu verseben. 2) - Sei= belberg, 4. Juli 75.

Dr. St. A. 110/6 f. 233. Cop.

<sup>1)</sup> Bergl. bie Anm. anf S. 836. — In bem undatirten Entwurf einer Aufforderung "an die Lehenleute und Diener" giebt F. kund, daß er sich "aus bewegenden Ursachen" entschlossen, sich in die baverische Pfalz zubegeben und bort 5 dis 6 Wochen zu verweilen, worauf dann vielleicht auch der vorstehende Kurssürstentag, den er zu besuchen habe, gleich solgen werde. "So nun die Zeit und Läufte hin und wieder also geschaffen, daß wir in guter Ordnung an solche entlegene Orte zu ziehen eine Nothburst erachten, Dich aber neben andern hiezu auch gern gebrauchen wollten, — weil Du dann uns und unserm Fürstenthum mit Pflichten besonders gewandt und zugethan: also ist unser günstigs und gnädigs Begehren, Du wollest deine Sachen anheimbs bestellen und auf den 30. Tag des Monats Julii mit Trabharnisch, Sturmhauben und Feuerbüchsen gerüstet, auch sür deine Person mit geziemender Ehrenkleidung gesast, gegen Abend allhie bei uns einkommen, gestalt solgenden Wontags den 1. August mit uns furter an obgedachte Ort vermittels göttlichen Willens zu ziehen, auf uns zu warten und zu thun, wie Du von uns oder unseren Hosmarschalt an unser Statt bescheiden wurdest."

<sup>2)</sup> Am 7. Juli fpricht F. gegen Ludwig wiederholt ben Entschluß aus, vor

#### 828. F. an Landgraf Wilhelm.

1575

Die kirchliche Spaltung noch einmal. F.'s Unschulb. Oranien's Che. Aus ben Nieberlanden und Frankreich. Die Zesuiten in Speier.

Juli 9. Seibelberg.

F. bankt zunächst für ein Schreiben vom 13. Juni, mit russischen und türkischen Zeitungen. — Ueber bie hochschäbliche Trennung zwischen ben Berwandten ber A. C. wird von dem Papst und seinem Anhang immer mehr frohlockt, und wie beshalb gefährliche Anschläge gemacht werden, welche zur Einigkeit treiben sollten, zeigen u. a. die bohmischen Zeitungen und "was daselbst in Religionssachen verlauft", "und ist uns seithero glaub-wurdig angelangt, das es pet fast practiciert, wie die consessionisten und Bicardt wider von einander gedrennet, welliches hernacher zu beider theil oppressson ursach geben möchte."

F. weiß sich unschuldig an ber kirchlichen Spaltung. Zu einer wahren, nicht scheinbaren Concordia wurde er gern mitwirken. Hat niemals Je-manden wissentlich Widriges zugefügt oder befördert oder, wenn es in seiner Macht gestanden, nicht abwenden helsen, "und ware wohl zu wünschen, daß uns auch bergleichen von Andern bisher widersahren."

"Und dieweil wir numer nach ankunft unsers sohns herzog Johann Casimirs disen passus in Guer L. schreiben von dem prinzischen heurath verstehen, würdet E. L. in einem anderen unserm schreiben, wie es hierumb gewandt, notwendiger bericht in kurzem zukommen. Dabeh wir es bewenden lassen und nit verhoffen wollen, das uns dißfals ichtwas unsreundliches zugemessen werden könne oder solle. 2)

bem Kursürstentag bie Reise in bie Oberpfalz zu unternehmen; Lubwig möge nicht allein für ben bortigen Unterhalt zeitig Borsorge treffen — berselbe hatte bei aller Bereitwilligkeit, ben Besehlen bes Baters nachzukommen, auf ben Gelbmangel in ber Oberpfalz nachbrücklich hingewiesen, — sonbern auch mit ben zugeordneten Räthen erwägen, was auf ber Kursürstenversammlung zu berathschlagen sei, bamit er barüber bem Bater nach bessen Ankunst sein Gutachten eröffnen könne. — Balb gab jedoch F. sowohl ben Entschluß, nach Amberg zu zieben, als auch ben vielleicht weniger ernstlich beabsichtigten Besuch bes Regensburger Tags wieder auf. Wie weit babei die geringe Willsährigkeit des landsässigen Abels, wovon Elisabeth am 13. Inli nach Dresden berichtet, mitwirkte, bleibt bahin gestellt.

<sup>1)</sup> Nach langen und schwankenben Berhanblungen war im Mai 1575 enblich eine Einigung zwischen ben Lutheranern und ben Brübern erzielt und eine gemeinssame (böhmische) Confession bem Kaiser überreicht worden. S. Ginbely, Gesch. ber böhmischen Brüber II, 138 ff.

<sup>2)</sup> Es handelte sich um Bermählung bes Prinzen von Oranien mit ber am Beibelberger Hofe lebenben Charlotte von Montpensier, die mit Friedrich's Zus Rludhohn, Friedrich III. Bb. II.

1575 Inti. Was bann in ben Niberlanden und hispanien fürlause, sinden E. L. hiebei auch zu lesen, und ist die gemeine sag, das die Spanier pepund die stadt und schloß Beuren belegert haben sollen. Wie auch die Sugenotten brei underschiedliche victorien in Langedock, bei Roschelle und in der Provinzen wider den könig, darinnen sphenzehen senlin Schwenzer und der von Staupigen neben anderen auf den play plieden, erlangt, das werden E. L. theils aus des Hottomanni schreiben, wie er uns deswegen auch geschrieben, i) theils aber aus disen französischen zc. [zeitungen] vermerken, und sollen die deputirten zur fridshandlung den 15. diß zu Paris wider einkommen. 2) Guet wer es, das E. L. den könig erenstlich zum friden abhortieren, wie wir dann auf dassenige, so er uns durch unseren vertrauten diener einen neulicher tagen zuentpotten, und das er darzu ganz genaigt sich vernemmen lassen, auch gethan.

Wer waiß, dieweil ime die eron Boln per publicum decretum, wie E. L. aus beigelegten polnischen zeitungen zu sehen, aberkant, und er die briffache schnappen erlitten, darzu an gelt und leut gar ausgemattet, was Gott der berr schicken und wurfen mocht?

Wir laffen auch E. L. ber ftatt Speper protestation schrift wiber bie Jesuiter hiemit freundlich zukommen, barinnen fie inen ben schutz und schirm

spinmung, ohne baß die Ehe mit Anna von Sachsen (s. S. 837 Anm.) vorher gesetzlich gelöst wäre, erfolgt war. Daß der Pfalzgraf die neue Berbindung besäunstigt hatte (s. darüber Groen van Prinsterer V, 165, 190, 193 ff.), ohne mit den nächsten Berwandten der (allerdings mit Recht) Berstoßenen Rücksprache genommen zu haben, zog ihm nicht allein die bitterste Feindschaft des Kurfürsten August (s. Nr. 831), sondern auch laute Borwürse des Landgrasen Wilhelm (Nr. 830) zu, weil nach der Wiedervermählung Oranien's die Schuld Anna's nicht mehr verheimlicht werden konnte. Selbst Johann, der Bruder des Prinzen, widerrieth noch in letzter Stunde aus Sorge vor den üblen Folgen, die Oranien und dem Pfalzgrasen drohten, nachdrücklichst den Bollzug der Ehe (Groen van Prinsterer V, 201 und 208). Die Bertheidigung, welche F. an Hessen sander, liegt uns nicht vor; sie wird im Wesentlichen mit der Rechtsertigung, die der Kursürst im October 75 Sachsen gegenüber versuchte, überein gestimmt haben. Bergl. auch die Aeuserungen des Grasen Linar unter Nr. 834.

<sup>1)</sup> Liegt uns nicht vor; auch bas Schreiben an Landgraf Wilhelm findet sicht in ber Sammlung der Epist. Hotomannorum (Amsterdam 1700), wohl aber ein Antwortschreiben Wilhelm's vom 7. Aug. 75 (p. 57 ff.).

<sup>2)</sup> Ein französischer Gefandter, Rubolf von Blinau, ber am 18. Juli bei bem Landgrafen Wilhelm war, versicherte bagegen, daß etliche wenige Tage vor Johannis, als er vom hofe abgezogen, von der Niederlage des Staupit und ber Schweizer nichts bekannt war; Danville aber, ben Hottomann noch am Leben wissen wollte, gab der Gesandte auf's Bestimmteste für todt aus; schon seien seine Nemter vom hofe neu vergeben.

abschlagen, und baraus E. L. allerhand und under anderem zu sehen, wie sie unsere christliche religion in offentlichen commedien mit anziehung saxisscher weibstlandung understeen zu stumpsieren, welches alles wir berselben auf dero schreiben hinwider freundlich nit verhalten wollen, und seind E. L. 20. — Seibelberg, 9. Juli 75. Friderich 20.

1575 Juli.

Raffel, R. A. Drig.

## 829. Pfalggräfin Elifabeth an ihre Mutter Anna.

1575 Juli

Der Burtemberger am Beibelberger Sof. Absichten gegen Amberg. Beibelberg. Die Ehe Oranien's. Abneigung Friedrich's gegen bie Schwiegertochter.

Sie ware gern längst von heibelberg weg, aber ihr herr Gemahl will ste nicht eher fortlassen bis er selbst mit zieht. Ihr herr hat 12 Tage lang auf ben Grasen von Würtemberg gewartet, aber er ist noch nicht gekommen; heute versieht man sich seiner. Man benkt in heibelberg, ber Gras soll ihres Semahls Schwester freien, es ist jedoch noch nichts gewisses. "Als mich bunkt, so ist keine Liebe bei bem Grasen, daß mich bunkt, wir werden durch den Korb sallen. Sonst nimmt der herzog von Würtemberg Markgraf Karl's Tochter." Sie verhofft, den künstigen Dienstag mit ihrem Gemahl (der gestern zum Bischof nach Speier gezogen) gen Lautern zu ziehen.

"Auch, herhlibe frammutter, wie ich E. G. nechst geschriben habe, bas ich besurchte, mein herr solte sich gebrauchen lassen gegen Amberg, so las ich E. G. wissen, bas mein herr nicht zeugt, aber sein herr vater wil selber zihen. Sie rusten sich zimlich stark, aber nur im schein, als wan der herr vater ausst den chursurstentag gen Regensburg wolte und wil doch heimlig die stad ubersallen. Es darf nicht lautbar werden, den wens die landschaft mercken, das wider die Oberpsalt gelten solt, so haben sich die landschaft vernemen lassen, sie wollen nicht mit, den sie gedenden nicht wider Gott zu streitten, also das nur in denselbigen schein, wie sur gemehlt, sich rusten. 1) Der libe Gott wolle es zum besten wenden und meinen liben bruder und seine gemahl gedult verleihen. Auch herhallerlibeste frammutter, die Wel's siche herpigen [herzogin] hat schun den pringen und hat schon beigeschlassen. 2)

1) Bergleiche Anm. S. 836 und Rr. 827.

<sup>2)</sup> Die Dochzeit Oranien's mit ber aus Beibelberg burch ben herrn v. St. Albegonbe abgeholten Charlotte von Montpenfier fant am 12. Juni zu Briel ftatt. Groen van Brinfterer V, 226.

Der churfurst heist es recht und seine rette und sprechen, warumb sie ber print nicht hat nemen sollen; hette boch ber lantgraff zwei weiber gehat, beögleichen hertig Ehrig von Braunschweig. Der brint were auch ein mensch gewessen, er hette sich on weib nicht halten kenen. Wer es ben lantgrassen, beögleichen ben hertig Ehrig recht gewessen, so wer es im auch recht. Sie reden oft, das mirs in herten wehe thut. Sunsten helt sich meines herren herr vater gegen mir, wie lang. Ich bin numehr schir bei 14 dagen hir gewessen, er hat mit mir kein wort geret, so freundlich stelt er sich gegen mir. Gott erbarm. Wen ich nicht sehe, das meinen herren bekumert, so erbarm es mir nach vil serer. Die churfurstin hat eine iungfraw beigelegt, es ist gewessen, wie es keine hochzeit were; da besohln mir mein herr, ich solte den herr vater umb ein danz bitten; das dat ich, aber er wulte nicht, als das ich gedencken kan, ich bin nicht dochter hie. Das habe ich E. G. dochterlichen nicht verhalten sollen 2c. Datum Geibelberg, den 13. Julii 1575. — Elisabeth 2c.

Dresben, S. St. A. Eigenb.

1575 Juli.

Iuli. 18. Eschwege.

## 830. Ldgf. Wilhelm an Friedrich.

Drohenber Ruin ber Chriftenheit. Dranien's übereilte Che. Religion in Bohmen. Aus Spanien und Frankreich; ein frang. Gefandter.

Findet aus den am 9. Juli mitgetheilten Zeitungen, wosür er dankt, und aus allen Vorgängen jesiger Zeit, daß es seit den Zeiten Karl's d. G. in der Christenheit nie so gefährlich und übel gestanden, da nicht allein unter hohen Potentaten, sondern auch unter andern Ständen der Christensheit ganz und gar kein Vertrauen vorhanden, woraus zulest nichts als allgemeine Austösung zu gewärtigen. Und in all den Uebeln ist vornehmlich das am meisten zu erbarmen, "das auch diesenigen, so solch malum sehen, demselbigen gleichwol je lenger je mehr verhengen und vor dergleichen unnottwendigen trennung sich so wenig hueten. Achten aber, solchs gesschehe singulari quodam kato und das etwo cliamatericus [climactericus] nostri imperii nicht weit seh."

Was den vermeinten prinzischen hehrat und das uns E. L. darvon in kurzem ein bericht zuschien wollen. 1) betrifft, mochten wir wunschen, es were zu verhutung alerhand unfreundlichen nachdenken und erhaltung gutter vertraulicher correspondenz in dießer sachen so sehr nicht geeilet, sondern zusorderst nicht allein, ob auch vermog gottlicher und weltlicher rechte solcher

<sup>1)</sup> S. oben S. 841 Anm. und bie folg. Mr.

hehrat zulesig, und bannehist, ob er auch sine praejudicio und verletzung nicht allein der ansehenlichen freundschaft, sondern auch one hochste insamien des negocii religionis beschehen möchte, wol ponderirt und maturo consilio erwogen worden. Dann wir nicht wenig sorgen, das dis leichtsertig vornehmen dinge verursachen wird, die sonst wol nach plieben weren. Es ist aber ein sondere anzeig imminentis poenae divinae, wenn Gott der herr einem wiß, sin und vernunft beraubet."

Bort nicht gern, bag in Bohmen bie Bicarben von ben Confessionisten fich abgesondert. Es geht aber also zu, wenn man mehr ad magistros nostros ale auf Gott, fein beiliges Wort und Ginigfeit ber Rirchen fieht. hofft jedoch, bag ber Raifer ober fonft gute Leute noch Rath ichaffen merben. Es ware "fehr fein" gewesen, wenn fich bie Bohmen einer einhelligen Confestion hatten vergleichen konnen, fintemal es in Bohmen bermaßen geschaffen fein foll, bag oft in einer Stadt mohl feche ober achterlei Religionen und Rirchen feien, mas ohne Confusion nicht zugehen fann. 1) "Bann bie zeitungen aus Sifpanien mahr, bas ber enbe bas beilig evangelium bermög ber A. C., wie E. g. zeitungen melben, Dermagen offentlich folt gepredigt werben, wer warlich folche ein große gnab von Bott; wie bann auch nicht weniger, bas fich bie R. W. gu Sifpanien ber nieberlenbifchen friedehandlung halben fo gnediglich mit eignen handen folt resolvirt haben. Wir haben aber als forg, es werd bem allem noch ein beschwerlich que anhangen und fo richtig nit fein, wie es etwo ausgeschrieben wirbet."

"Was sonst die friedshandlung in Frankreich betriefft, mochten wir wunschen, das dieselbig zu ehren Gottes und vortsetzung seines heiligen evangelit, auch dem konig und ganzen konigreich zu wohlsart vorlangst geschlossen und bestendig getroffen were. Wir sinden aber hiezu wenig media, sintemal wir soviel spueren und sehen, das nicht allein Christus, sondern auch Lazarus hierunder gesucht wirdet. Darumb denken wir nach der lehr Christi einem jeden tag sein werg zu laßen und uns, quod Groci moriantur, nicht hoch zu bekommern. — Wir haben vorwahr mit ermanen, schrehben und bergleichen das unsere gethan und davon weiter nichts als viel unnutzer scommata bekommen. Darumb seind wir entschloßen, sabris sabrilia zu laßen und uns mit frembden hendeln beh dießer gelegenheit nicht viel zu bemuehen."

<sup>1)</sup> Es fann auffallend erscheinen, baß ber Landgraf auch jetzt noch nicht von ber schon im Mai zu Stande gekommenen Einigung wußte, obwohl der Raiser bie ihm überreichte Confession an verschiedene Orte zur Begutachtung gesandt hatte. Gindelh a. a. D. S. 164. Beiläusig sei erwähnt, daß Kf. August, bessen Gutachten sich Maximilian erbeten, auch hier sich als engherzigen Lutheraner bewährte. Freilich fand auch Maximilian, daß die Brüber nicht mit der Augsb. Confession übereinstimmten. Gindelh 197.

"Der mitgetheilten Spehrischen protestation gegen die Jesuiter thun wir uns gegen E. L. f. bedanken, und wollen une dieselben nutz zu machen wißen, wie woll wir die hoffnung haben, es solle die kactio, quoniam ex Deo non est und jedermenniglich ihre schalkheit nuemehr zu merken ansehet, in kurzen von sich selbst zerfallen." Gute Wünsche für den kursuftl. Colslegialtag. — Eschwege, den 18. Juli 1575. — Wilhelm 20.

#### Radfdrift.

Post scripta. Wie wir in verfertigung biefes bribes fteben, ift Rubolf bon Bunan von wegen ber R. B. ju Frankreich mit inftruction und crebeng beb uns angelangt und uns in effectu anbere nichts als allein ber Sugenotten postulata und bes fonige borauf ervolgte erclerung prafentirt, mit vermelbung, welchermaffen wir boraus der R. B. vaterlichs und geneigte gemut jum friben, und bas S. R. 2B. alles basjenige, fo fle gu fortsetzung eines bestendigen friedens immer thun mochte, ju volnzieben zum hochsten begirig, angezeigt, mit angehefter bitt, wir wolten uns folchs andere nicht von ihren adversariis einbilben laffen, und ba fle fich uber alle zuversicht und uber fo bobe eufferfte erbieten wieber gegen G. R. W. wolten auflehnen und etwo leut in unsern landen annehmen und bestellen, bas wir ihnen folche nicht gestatten wolten. Darauf und weil uns ein folche occasio an bie hand gelaufen, haben wir nicht underlaffen, nochmals ben konig zu geburlicher frehftellunge ber religion, auch bas G. R. 2B. biefelbige nicht zu enge gegen iren unberthanen reftringiren wolt, beegleichen ju uffrichtung guttes bestendigen friedens treulich ju rathen und ju ermahnen. Lieffen uns auch fchier an ihme, bem abgefanten, bedunken, bas man bes orte eplicher evangelischer furften bes reiche interceffion und underhandlung wol leiben mochte; weil aber die fach nicht allein schwer, sonbern auch febr gefehrlich, baben wir und gegen ihnen nit angenommen, bas wirs berftunden, fondern folche fuglich ubergangen. Gleichmeffigen bevelch, wie an une, bat er auch an durfurften gu Branbenburg, G. 2. fobn ben abministratorn zu Magbeburg, berzog Julien und ben von Unhalt. "1)

<sup>1)</sup> Bon ben weiteren Erzählungen bes Gesanbten (f. oben S. 842 Anm. 2) bier nur noch bie Notiz, baß ber herzog von Alençon und ber König von Navarra noch allzeit hart verwahret würden, und wenn sie auch von einem Banket zum andern gingen, so stünden sie doch immer unter Aufsicht, welches bem Landagrasen auch einer seiner Diener, den er mit etlichen Pferden, "seine Zusage zu lösen," zu bem Könige geschickt hatte, bestätigte.

#### 831. Af. Angust an Ldgf. Wilhelm.

1575 August. R. Weibenbain.

Born auf Pfalz wegen ber Beirath Dranien's. 1)

... Bir baben E. L. Schreiben und Bericht, bon bes Rurf. Pfalgarafen Furnebmen, Antwort und Entidulbigung in bes Pringen von Oranien Beirathfachen empfangen und verlefen, und fonnen gleichwohl G. Q. gur Eröffnung unfere Bemuthe in biefer ichweren und ehranverlegenden Sache nicht verhalten, bag wir und foldes zu bem Rurfürften feinesmege verfeben, S. 2. auch mehr jugetraut hatten, benn bag fie bem Saus Sachsen und Beffen biefen Sohn und Schimpf fo unbebacht und alfo practirerifcher Beife zuziehen follte. Pfalz hat bei uns Freundschaft gesucht, bie haben wir S. 2. überflußig und aus gutem Bergen bewiefen. Bie bantbar aber S. 2. fein, und mit mas Freundschaft fle une meinen, foldes weifet bas jetige und auch andere mehr practirerifche Werte aus. Wir fonnen aber folden Schimpf alfo nicht vergeffen, fintemal es unfer und bes gangen Baufes zu Sachsen und Beffen Ghre und Leumund belangt. G. L. und beren Leute werben es mit ihren unbesonnenen und unbedachten Practifen nicht allwege treffen, und es mochte einmal eine Zeit tommen, bag man S. 2. in beren Bractifen fteden und untergeben liege. Satten S. 2. uns von biefer Beirathfache Melbung gethan, ober ein folch anzüglich Schreiben an une ausgehen laffen, wie an G. L. gefcheben, fo wollten wir G. L. bermaßen mit Antwort begegnet haben, baß S. L. unfern ernften Diffallen baraus zu vermerken, auch fich in beren Unbankbarkeit und Practiken zu ibiegeln gehabt. Eragt fich auch noch Gelegenheit zu, fo foll G. L. nichts unter bie Bank gefteckt werben. 2) Begiger Beit ftellen wir es an feinen Ort." - Weibenhain, 8. Aug. 75.

Dresben, S. St. A. Bfalg' Digverftanb. Cop.

# Friedrich an Logf. Wilhelm.

1575

August 27.

Die Bohmen. Lage ber Chriftenbeit. Allerlei Beitungen. Beibelberg. Umberger Ungelegenheit.

Beantwortet vier landgräfliche Briefe (18. und 19. Juli, 3. und 10 August). Stimmt zu, bag es feit Rarl's b. G. Beiten wegen ber ein-

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 841 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Die Gelegenheit fand fich im October bes Jahres auf bem Collegialtag an Regensburg, wenn auch &. bafelbft nicht anwesenb mar.

1575 August. geriffenen Trennung nie so gefährlich um die Christenheit gestanden. Das habe man Niemand anders als den eigenen Sünden, dem Papst, der die Potentaten der Christenheit mit seinen gefährlichen Practiken ausmergelt, sodann auch im Neich den Clamanten, Condemnanten und Demagogen, welche herrn und Unterthanen mit tribunitiis clamoribus an der Nase herumführen und mit den Haaren zusammenknüpsen, zuzumessen. Es muß und kann aber anders nicht zugehen, weil man nicht auf Gott und das Publicum, sondern ein Ieder allein auf Menschen und seine Privatsachen siehet und dasur achtet, was bei den Benachbarten sich zuträgt, daß es uns gar nicht angehe, die doch de nostro corio spielen und ihre starken Ansschläge und Gedanken auf das Reich geworfen.

Bose Zürken und bes Moscowiters. "Diß gesehrliche einprechen bes Türkens und Moscowitters solt
billich uns alle im reich und zusorberst der K. Mt. ursach geben, auf die
mittel zu benken, wie man in Frankreich und Niderland einen bestendigen
friden mit verstattung der waaren religion erlangen könte, damit man
coniunctis viribus hernacher disen erbseinden gemeinen widerstand thete,
welliches auch leichtlich zu erlangen were, wann man ime die sachen mit
ernst angelegen sein liesse; sed surdis canitur sabula. Der eine underlasset nit wider den stimulum zu calcitriren; die andern sagen: quid ad
nos, si Graeci moriantur? — Was den prinzischen hehrath betrisst, wollen
wir verhossen, G. L. werde unseren bericht, wie es bamit zugangen, empfangen haben, dabei wir es lassen bewenden.

Soviel bann bie banblung in Bebem anlangt, wiffen wir anberft nit, bann bas wir E. E. eben bie meinung, wie bergog Julius zu Braunschweig jugeschriben, bas nemblichen bie confessioniften ober lutherischen fich mit ben fratribus Picardis ber confession halben verglichen, und bas es bei ber R. Mt. resolution ftebe, weg fie fich baruff erfleren. Burbet uns aber pet geschrieben, bas bie trennung zwischen inen gefucht und bie fach babin gespilet werbe, bamit bie ftatt von ber ritterschaft, wie zuvorn auch geschebn, abgefondert werben, und foll über big auch bafelbft bifputirt werben, an regnum Bohemicum sit haereditarium vel electorium, barauf uns anbern Beitungen aus Polen. "Soviel bann bie fribeauch acht zu baben." handlung in Frankreich betrifft, ist dieselb nit allein zerschlagen, sondern ruften fich baibe theil jum friege und geen Die gewerb ftart an, boch murbet villeicht Gott zu feiner zeit auch mittel ichiden, bas bafelbften ruge und fried ervolge. Sonften werben G. 2. wiffen, wie es bafelbft mit ber Schweizer niberlag ergangen." - Beitungen aus Italien.

"Belangend die Speperische protestation gegen die Jesuiter laffen wir E. L. hiemit sub numero 8 auch ervolgen, mas die R. Mt. beswegen bem

rat zu irer, ber Jesuiter, handhabung geschrieben. Es hat sich aber bise tag zugetragen, bas bie pestilenz alle Jesuiter ausserhalb eines, wellicher gen Mentz gestohen, baselbst ausgeriben." — Beitungen aus ben Nieder- landen. — Erich von Braunschweig, ber jüngst zu Aachen und bann zu Spaa im Bad gewesen, suchte um Geleit durch die Pfalz nach, begab sich bann aber mit 12 Personen heimlich nach München.

"Beschließlich, weil von uns allerhand hin und wieder spargirt wurd, als ob wir mit unsern underthanen zu Amberg etwas unbilligs fürgenommen haben solten, so bitten wir E. L. freundlich, sie wollen beiverwart
tractetlin unsers hospredigers, barinnen alles, was mit inen tractiert worden,
erzelet, zu lesen unbeschwert sein." ) — Heibelberg, 27. Aug. 75. —
Briberich 2c.

Raffel, R. M. Drig.

#### 833. Friedrich an Kaifer Max.

1575 Septh.

Antwort auf kaiserl. Schreiben vom 5., 18. und 28. August, Die Feibelberg. französischen Durchzüge und ben bevorstehenden Collegialtag betreffend. 2) Soviel die An= und Durchzüge betrifft, hat F. nicht unterlassen, sich mit bem Kurfürsten von Mainz, als bes rhein. Kreises "Nachgeordnetem,"

<sup>1)</sup> Toffanus verfaßte auf furfürstlichen Befehl: "Eine driftliche Erinnerung an einen ersamen Rath und Gemeinde ber turf. Stadt Amberg von wegen jüngst mit ihnen gepflogner Handlung, zur Fortpflanzung und Erhaltung gottfeliger Einigkeit Kirchen und Schulen." Als Antwort barauf erschien 1576 zu Leipzig ber "Wahrhafte Bericht eines ehrbaren Bürgermeisters, innern und äußern Naths ber kurf. Stadt Amberg." S. Strube, pfälz. Kirchenhistorie S. 266.

<sup>2)</sup> In bem Briefe vom 28. Aug. erklärte ber Raifer wiederholt, bag er an bem Entschluß, ben furf. Collegialtag persönlich zu besuchen, festhalte, und baß er auch auf bas Erscheinen Friedrich's hoffe.

<sup>&</sup>quot;Und bieweil wir, sahrt Maximilian fort, D. L. sampt unserm neven und durfursten zu Mainz, auch landgraf Wilhelmen zu Hessen vom 18. diß wegen etlicher reuterei, so abermals gegen der cron Frankreich vorhanden, in einem gesampten schreiben ersuechet, zu verhüettung und abwendung deren gesahr, so aus irem ans und durchzug des heiligen reichs am rheinstrom gesessenen stenden leichtlich begegnen könte, E. LL. räte neben unsern kai. commissarien surderlich nach Franksturt zu verordnen, welches werk zu erhaltung gemainer rue und vortsetzung vorshabender hochnotwendiger zusammenkunft nit wenig dinlich: so wilrd demnach D. L. in demselben sich erhaischender notturft und ihrem tragenden krais obristenampt nach aller gepür zu erzaigen wissen und, so vil an ihr, pestes vleis daran sein, das dissalls unsern und des heiligen reichs ordnungen und abschieden getrewlich nachgeseht und die armen underthonen von beschwerlichem überzug und verderben entschiltet werden.

1575 Septs. zu unterreben. Nachdem aber ber Kaiser inzwischen eine Zusammenkunft seiner Commissarien mit Pfälzischen, Mainzischen und Sessischen Räthen zu Franksurt anordnete, ist er nicht weniger erbötig, die seinigen bahin abzusordnen und wartet nur noch auf die Bestimmung des Tages von Seiten des Mainzers. 1)

Was ben Regensburger Collegialtag anlangt, so ist nicht allein vom Kaiser, sondern auch von andern Orten ihm zugeschrieben worden, was der Moscowiter in Liestand und der Türke in Hungarn für beschwerliche Einsfälle und Eroberungen gethan. Um so mehr ist dahin zu sehen, wie "die Christen in besserm Verstand bei einander behalten werden" möchten. Uebrigens läßt es F. bei der zuvor dem Kaiser gegebenen Erklärung seines persönlichen Erscheinens halb bewenden, wie er sich denn auch, ungeachtet seines Alters und seiner Leibesungelegenheit, schon dazu gefaßt gemacht, und wenn Gott seine Gnade verleiht, auch die Leibesungelegenheit nicht böser wird, so ist er entschlossen, der k. Mt. zu Ehren und Gefallen sich nach Regensburg zu versügen. — Heibelberg, 7. Septb. 75.

M. St. A. l. c. f. 302. Cop.

1575 ( Septb. 19. Großenhain,

834. Vertranliche Mittheilungen des Grafen von Linar an Af. August. 2)

Beziehungen zu Beffen, Oranien, Conbe. Aus Frankreich; fürftliche

1) Die Frankfurter Berathung fand Anfang October wirklich statt; am 2. richteten ber kaiserl. Commissar und die Mainzischen, Pfälzischen und hessischen Räthe eine Aufforberung an Sachsen und Brandenburg, auf die Reuter, die bem Bernehmen nach aus Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Schlesien im Anzug seien, zu achten und zur gebührlichen Caution anzuhalten.

Kurz zuwor hatte F. auf Anregen seiner Nachbarn, ber verberblichen Durchzüge wegen wieder auf die Bahn zu bringen gesucht, "was früher einer eilenden Landsrettung halben im Wert gewesen, seinen Fortgang aber allerhand Berhinderungen wegen nicht erreicht." Er lub beshalb die Pfalzgrasen von Simmern und Beldenz, Baden, Speier und Worms auf den 18. September nach Worms ein, um berathschlagen zu helsen, "welcher Gestalt eine eilende Hilse und Rettung anzurichten." Aber nur Beldenz, Speier und Worms sandten ihre Räthe. Es wurde zwar ein neuer Tag in Aussicht genommen, aber im hindlick darauf, daß gleichzeitig von den Reichsorganen zu Frankfurt berathschlagt wurde, und daß die Gesahr, welche von den Truppenzügen drohte, sich verringerte, ließ man die Frage der "Landsrettung" ober "eilenden hülse" vorläusig wieder auf sich beruhen. Acten im M. St. A. 102/3.

1) Graf Roch von Linar hatte Bans Jenity, bem Secretar bes Aurfürsten August geschrieben, bag er biesem allerlei Wichtiges anzuzeigen habe; ber Kurfürst

Benftonare. Oranien's Beirath. Rf. Friedrich gang in ben Sanden ber "Pfaffen" und altersfchwach.

1575 Septb.

Ist mit kurfürstlicher Erlaubniß 36 Tage bei bem Landgrafen Wilhelm gewesen, um ihm feiner Gebäube halben allerlei Bericht zu thun. Inzwischen hat der Prinz von Oranien zu ihm geschickt und gnädig von ihm begehren lassen, den vorstehenden Zug mit ihm zu thun, mit viel hohen gnädigen Bertröstungen und nüglichen Fürsehungen. Auch der Prinz von Conde hat einen Gesandten bei ihm gehabt; aber auch dessen Anträge hat er abgelehnt. Mittheilungen über den König von Frankreich, gegen dessen Tirannei sich ein Bündniß gebildet, dem auch Katholiken angehören. König Heinrich thut den Jungfrauen Gewalt an, wo er sie sindet. Zu Turin hat er sich an der Hosmeisterin Tochter vergriffen. Damit er sich seiner Untersthanen erwehren könne, haben ihm der Papst und der Herzog von Florenz den Rath gegeben, die Türken auf das Reich zu hehen, damit die deutschen Fürsten selbst ihre Reuter brauchen. — Das Affenstein'sche Kriegsvolk soll dem Prinzen zum Besten in die Picardie ziehen, andere 4000 deutsche Reuter ihren Weg durch Burgund nehmen.

Kaspar von Schonberg ist etliche Wochen zu und um Coln gewesen und hat dem Erzbischof seine jährliche Penston von 6000 Kronen, die er nun 2 Jahre von dem König von Frankreich eingenommen, überantwortet.

Landgraf Wilhelm hat keine Penston mehr vom König, will sich auch ber französischen Sanbel ganzlich entschlagen; benn er sindet, daß aller Bursten Rathschläge und Geheimnisse durch die französischen Gesandten und Diener verrathen und offenbart werden.

Anlangend des Brinzen (Oranien) Geirath, ift ber Landgraf mit Pfalz übel zufrieden, daß der Pfalzgraf ihm davon nichts zu wissen gethan, benn er folches sonst zu Zeiten wohl hindern wollen. 1)

Es haben aber folche Beirath von des Pfalzgrafen wegen fürnehmlich gefördert und getrieben seiner fürftl. Gnaden Hofprediger Dathenus und Zuleger, auf des Prinzen Seite Albegonde, des Prinzen Rath, und Taffin,

möge Ort und Zeit bestimmen, wo er ihn anhören wolle. Darauf ordnete August seinen Secretär ab, welcher am 19. September 1575 mit Linar "gegen den Hain" (Großenhain) zusammen tam. Hans Jenitz stattete nachher schriftlichen Bericht siber die Mittheilungen des Grafen ab. — Der tluge Beltmann sand in Heidelberg seine Rechnung nicht mehr (vergl. oben S. 664 und 665); er scheint sich auch des Arianismus verdächtig gemacht zu haben (s. 8. 789); indem er versächtlich von dem in Dresden verhasten Pfalzgrafen sprach, konnte er hoffen, August's Gunft neu zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 844.

1575 Septb. ein Pradicant. 1) Diese haben bie Sache beiberseits so hestig getrieben und gefördert. Landgraf Wilhem hat ben D. Ehem dieser Heirath halben hart zu Rede gesetzt. Er hat sich aber entschuldigt: wo er Ursache oder Körberung zu dieser Heirath gegeben, so sollten seine fürstl. G. ihm ben Ropf abschlagen lassen.

Graf Linar bebankt sich unterthänigst gegen ben Kurfürsten August, baß er ihm gnädigst erlaubt, sich bei dem Landgrafen im Dienst von Haus aus bestellen zu lassen. "Und weil er vermerkt, setzt der Berichterstatter hinzu, wie ungefährlich die Sachen stehen, sei er bedacht, wo es E. kf. G. haben wollen, dem Pfalzgrasen seine Dienste aufzuschreiben. Er habe solches zuvor auch also angezeigt und erboten; E. kf. G. hätten aber weder ja noch nein darauf gesagt. Denn er sehe, daß die Pfassen des Orts alles regieren. Er hätte sich auch zu weit eingelassen, ware genugsam darum gestraft worden; wollt sich künftig wohl hüten. Bittet derhalben untersthänigst E. kf. G. um Rath. Denn er besände, daß nicht allein die Pfassen den Pfalzgrafen regieren, sondern daß er auch Alters halben sast kindisch und ihm alles gefallen läßt, was sie ihm sürschlagen."

Der Kurfürst habe ihm zu Beibelberg ein schones haus eingegeben, barin er auch albereit viel Unrath (Hausrath) geschafft. Er hab aber auch alles wieder verkaufen und die Schluffel bem Sosmeister überantworten laffen. Sab sich auch berhalben, allerlei Berdacht zu vermeiben, nicht nach Frankfurt begeben wollen.

Ueber einige Punkte auf bes Aurfürsten Befehl noch besonbers befragt, erklärte ber Graf u. a., baß seines Wissens Joh. Caskmir mit jenen Sändeln (franz. Zug) nichts zu schaffen habe. Der Prinz von Oranien wäre bem Werk verwandt, da er bereits mit etlichem Ariegsvolk von Holland in Brabant gezogen, als wollte er auf Mastricht ziehen. Die Königin von England hat ihm 100,000 Gulden von wegen beren von Montmorench vorgestreckt und hat der von Meru das Geld geholt. — Er glaube, daß die Heirath des Prinzen des jetigen Werks wegen erfolgt; benn der Prinz von Conde nehme des Prinzen zu Oranien jetigen Weibes Schwester zur Ehe. — Der Psalzgraf Aurfürst sei ein alter Mann und was ihm die Pfassen sagen, halte er alles für ein Evangelium. Des Prinzen Freunde seien mit der Heirath übel zufrieden. Graf Johann habe darüber geweint und sei schwer krank geworden. Er höre von keinem Menschen, der die Heirath lobe. Wer auch des Prinzen Alter und jetige obliegende Beseirath lobe. Wer auch des Prinzen Alter und jetige obliegende

<sup>1)</sup> Die Betheisigung Zuleger's an ber fatalen Beirath erhellt aus Groen van Prinfterer V, 165. Es ift auch nicht unwahrscheinlich, bag ber weltklügere Ebem bie Sache nicht billigte.

schwerung bebente, konne es nicht loben. Es habe fich ber Pfalzgraf auch verführen laffen. Landgraf Wilhelm fei hochft erboft barüber.

1575 Septb.

Er habe nicht anders gehört, der Pfalzgraf werde personlich nach Regensburg gehen. Er habe wohl vor dieser Zeit seinen Abel beschrieben und nach Amberg reisen wollen, die Religion daselbst zu resormiren. Es ist ihm aber widerrathen worden, daß es verblieben. Pfalzgraf Ludwig habe allbereit an den Herzog von Würtemberg geschrieben, ihm auf solchen Fall ein Haus einzugeben, darauf er sich enthalten und um sein Geld zehren mochte, welches der Herzog auch bewilligt. Es sei aber alles eingestellt.

Dresben, 5. St. A. III, 39. f. 22b Rr. 7b. Drig.

P

## 835. Friedrich an Edgf. Wilhelm.

1575 Septh.

Rann ten Regensburger Collegialtag vorläufig nicht felbst besuchen. Der Land. Beibelberg. Bas er baselbst beantragen will. Hofft Gutes vom Raiser. Der Land. graf foll bei Kursachen und Brandenburg wirken.

Sochgeborner ic. Bir geben E. L. freundlich ju vernemmen, ob wir wol big baher bes endlichen vorhabens gewesen, uns auch allerbinge bargu geruft und gefast gemacht gehabt, ben jest naber Regenspurg angestelten collegial tag in ber person zubefuchen, bas und boch vor wenig tagen folde leibe ungelegenheit jugeftanben, bie uns gleichwol hiebevor mermals umb bife zeit bes jare zugesett hat, also bas fast ungewis, ob wir gleich anfangs biffer versamblung personlich beiwonen werden konnen. Seind berhalben bedacht, ben hochgebornen fursten, unsern freundlichen lieben son, gevattern und ftathaltern in Baiern, bergog Lubwigen pfalggraven, beneben unfern furnemen reten mit vollkommen gewalt und instruction an unfer stat bahin abzuordnen und beruerten tag bis zu unserer ankunft burch S. 2. und fie nichts bestoweniger gebuerlich besuchen zu laffen. Run wiffen fich E. 2. freundlich zu erinnern, bas wir derfelben hiebevor geitlich zu erkennen geben, wie wir fur ein notturft erachtet, bas auf diesem conventu vor allen bingen und ehe man von einem funftigen haubt handlen thuet, furnemblich de statu imperii und wie im heil. reich Teutscher nation beffelben ftend und gliber in guetem frieben und ainigfeit beieinander behalten und bargegen bas icheblich miße tramen furfommen und abgeschaft werbe, geredt und tractirt werben folte, welches ban E. L. ir auch wol belieben und gefallen laffen.

Wan wir aber kein besser mittel hierzu wissen, dan bahin zu sehen, wie nicht allein bei ben benachbarten potentaten die nun lang

1575 Septs.

vorgeweste frieg und unrugen burch einen algemeinen religion frieben abgeschafft, fonder auch under und, ben Teutschen dur und furften, babin getrachtet, bamit bas icheblich und ergerlich condemniren abs gestelt und nit ein ober ber anber fanb von wegen strittigen reli= gionspuncten, fonberlich bes hern nachtmals wegen, verfolgt unb persequiert und ufm religion frieden auszuschlieffen unberftanden wurde, babei wir auch ber freistellung, ob biefelb ist zu erlangen, nit ju vergeffen erachten, und von eplichen, fo ber fai. Mt. zugethan, bie nachrichtung haben, ba allein bie weltliche durfurften biffals zusamen festen, bas folche freiftellung bei 3. Mt. nit unschwer bargu ju bringen fein möcht: fo feind wir bedacht, burch ermelten unfern fohn und rete bei ber fai. Mt. und unfern mitchurfurften mit allem vleis biefes alles anregen, aussueren und treiben, berfelben auch, fovil erftlich bie außlendischen unrugen belangen, ein ansehenliche und ernstliche schickungen in Niverland und Kranfreich und ban von wegen abschaffung ber condemnationen fugliche mittel under bie hand geben ju laffen, bargu wir ban besto mehr verursacht und gelegenheit haben werben, bas, ob wol bie fai. Mt. ben religions verwandten im land zu Beheim ir begern anfange abgeschlagen, jedoch hernacher burchaus bewilligt und alfo bie Bicarber, bie ber Schweizerischen confession feind, fo wol als bie lutherische in fout und schirm aufgenomen. Damit aber solches umb so vil weniger on frucht abgehe, sintemal E. L. und andern stenden bes heil. reichs so wol als uns baran gelegen, wir auch gleichwol E. L. ohne bas hierzu bishero gang genaigt gespurt und erfant: so ift an biefelb unser freundlich bit, auf ben fall fie in ber person gein Regenspurg felbe nit tomen, fie wöllen uffe furberlichft beben unfern mitchurfurften Cachfen und Brandenburg fambt andern jeto gein Regenspurg ankommenden furften, als bem abministratorn zu Magbenburg, herzogen zu Pommern, furften zu Anhalt, so bemelter durfurst zu Brandenburg mit sich dahin bringen fol, hierunder schreiben und 3. 22. gleichfals, boch fur fich und unfer unvermelbet, was zu aufhebung alles migverstands und guetes vertramen bienen mag, unber bie hand geben und fie bahin vermogen und persuadirn, das sie die ding nit weniger als wir jum besten und trewlichsten erwegen und befurbern helfen wolten. 1) Das reicht ju

<sup>1)</sup> An ben Kurfürsten von Brandenburg schrieb Friedrich selbst schon am 17. September, entschuldigte sein Ausbleiben und wies vor allem auf die Noth-wendigkeit hin, die Ursachen bes Mißtrauens zwischen den Ständen des h. Reichs auszuheben, wozu vornehmlich dienen würde, wenn die Religionsversolgungen allenthalben abgeschafft, bei den Benachbarten Friede und Ruhe gemacht und die Religion Jedermann freigelassen würde. Orig. im Berl. St. A.

wolfart und uffnemen bes gemeinen vatterlands und trost viler bestrubten. So seind wirs umb E. & freundlich zuvordienen ganz geneigt und willig. Datum heibelberg, ben 20. Septembris A. 75. — Friderich zc.

1575 Septb.

#### Bebel.

E. L. follen auch nit vergessen, bei bem durfursten zu Sachsen anzuhalten, bas die erclerung des religionfridens, so E. L. drucken lassen und uns etliche exemplaria zugeschickt, durch die kai. Mt. agnosciet und constrmitt werde. Datum ut in literis.

M. St. A. 110/6 f. 328. Conc.

## 836. Inftruction für den Regensburger Collegialtag.

1575 Septb.

Beibelberg.

"Instruction, was ber hochgeborn furst, unser pfalzgrave Friberichs chur surstens zc. freundlicher lieber sohn, gevatter und unsers surstenthumbs ber Obern Pfalzs in Bapern stathalter, herr Ludwig, Pfalzgraf bep Rhein, herzog in Bepern zc., und bann die wolgebornen, hochgelerten, ersamen, unser großhosmeister, canzler zu Heibelberg, vicecanzler zu Amberg, faut zu Germersheim, rethe und liebe getrewen, Ludwig von Sain, graff zu Wittgenstein, herr zu Homburg zc., Christof Chem, Martin Destermuncher, beibe ber rechten doctores, Christof von Götsort, Wolf Haller und Ludwig Culman, auch ber rechten boctor, sambt und sonder, uf isiger collegial verssamblung zu Regenspurg unsertwegen sich verhalten sollen."

Die genannten Bevollmächtigten sollen nach ihrer Ankunft in Regensburg, sobald es sich schiden will, bei dem Raiser und den andern Kurfürsten bas Ausbleiben des Pfalzgrasen mit der ihm unversehens zugestoßenen Leibesblödigkeit und vorgefallenen französischen Gewerben und Durchzügen geworbenen Kriegsvolks entschuldigen. Um es jedoch an sich nicht sehlen zu laffen, habe F. seinen Sohn, Großhofmeister und Räthe mit Bollmacht zur Berathschlagung und "Schließung" alles dessen versehen, was in der kaiserl. Werbung und dem Mainzischen Ausschreiben, die Administration des h. Reichs, dessen und allgemeiner Christenheit Ruhe, Sicherheit und Wohlfart betreffend, begriffen sei.

Daneben follen fie bem Raifer von bes Rurfürsten wegen in besonderm Bertrauen unterthänigft vermelben:

"Nach bem 3. fan. Mt. bise gegenwertige durfurstenversamblung fürnemblich irer leibs blodigkeit, auch jeziger hochbeschwerlicher zeit und leusde, so sich im heiligen reich und in ben genachbarten konigreichen und landen allenthalben je lenger je mher ereugten, wie etwan demselben rhat

by Google

1575 Ceptb.

zuschaffen, auch allenthalben ruge, fried und einigkeit gepflanzt und erhalten, auch kunftiges übel und zerrütligkeit abgewendet und verhüetet werden, damit auch 3. key. Mt. die noch übrige zeit des lebens solliche obligende schwere bürden des reichs besto leichter ertragen, und nach ihrem zeitlichen abgang die churfursten, fursten und stende, one einige trennung, bei gutem eintrechtigen friben und lang herbrachter löblicher ordenlicher verfassung und regierung erhalten werden möchten: — das wir sollichen ganz christlichen und keiserlichen vorsatz anderst nit dann dem gemainen vatterland und christenheit zum besten gemeint von J. key. Mt. vermerkten, wir auch sollichen, soviel an uns, zu besörderen uns schuldig erkennten, deswegen wir dann auch besto lieber gesehen, das wir in unserm hochen alter difer versamblung in der person beiwhonen und unsere trewherzige gedanken mit J. key. Mt. vor unserm abschied aus disem sammerthal vertrewlich communiciren mögen.

Wann wir aber boran aus Gottes gewalt, wie J. Mt. vernommen, verhindert, also hetten wir bannoch sollichs J. Mt. burch unsere rhet bet unsern pflichten, damit wir J. Mt. und dem h. reich zugethon, underthenigst nit verhalten wollen, noch sollen.

Und were an bem, bas J. Mt. allergnedigst felbs guts wissens trügen, woher und aus was ursprung nit allein im heiligen reich, sonder auch in allen genachbarten königreichen und landen, ja fast ganzer driftenheit, das schedliche mißtrawen, unruge, empörung, plutvergiessung und zerstörung berselben herquelle, nemblich das man einander der religion halben auss eusserst verdammen und versolgen thet und ein jeder den anderen wider sein gewissen mit gewalt zu dringen und zu zwingen, ja ganz und gar auszurotten understünde.

Wann nun J. Mt. biß anhero in ber erfarenheit bei bifen verpitterten gemüettern, gefasten whon, auch zum theil mitlaufendem ehrgeiz der theologen und priester, surnemblich aber von wegen des bapsts zu Rom angemaster präeminenz in religionssachen befunden, das zu disen schwirigen zeiten weder durch weg colloquien noch concilien einiche vergleichung zu treffen, hergegen aber auch ein theil one undergang des andern und also des ganzen corpers hin und wider in konigreichen und landen nit ausgerottet werden könte, und also zuletst, da disem übel nit begegnet, die ganz christenheit daruber zuscheitern gheen und allen barbarischen nationen zum raub und preiß werden müste: so wolte ja J. keh. Mt. als dem oberhaubt berselben, auch irer selbst person und posteritet halben in allweg gepüren, auf die mittel und weege zu denken, wie diesen dingen rhat zu schaffen und das gepürende remedium zu adhibieren, welliches aber kein anders unsers ermessens sein konte, dann das J. keh. Mt. allergnedigst dahin verdacht were, wie dannoch

1575 Sept6.

pax publica burch ein allgemeinen fried und freistellung ber religion, sowol in den genachbarten königreichen als im reich Teutscher nation zu erhalten und ins werf zu richten, welliches remedium und mittel also geschaffen, das es zu allen seiten, auch gegen Gott und eins peden gewissen, unversgrissich und vor der zeit von anderen löblichen keisern und potentaten auch gepraucht worden.

Dann, was bannoch angeregter religion fried im reich Teutscher nation gefruchtet, und die stend besselben in zimblichen vertrawen beisammen ge-halten, und das sie nit in grössere zerrüttung gerhaten verhüetet, das gebe die erfahrung, wer auch zuverhoffen, da allein in etwas sollicher religion fried erleutert und gebessert, das es noch zu mherem fried, rhue und einigsteit gelangen wurde.

Bei bisem remedio hetten fich bie Schwehzer eine lange zeit auch wol befunden, bern exempel bie Poln, wie J. Mt. gut wissens, auch nachges volget.

Bas bann 3. Mt. in bero felbs erblanben zu erhaltung fried und ruge zwischen berselben unberthanen zugelaffen und verstattet, auch jeto in bem fron Bohmen fürgangen, bas borfte keiner erinnerung.

Da nun sollicher friedstand bei ben genachbarten königreich und landen auch gesucht und erhalten, wurde nit allein inen selbst, sonder auch dem h. reich und der ganzen christenheit zum besten in viel weg gelangen. Dann wie merklich bisanhero die Christenheit durch solliche innerliche krieg der relligion halben an gelt und mannschaft, sonderlich aber das reich Teutscher nation mit durchzug, sperrung der commertien und sonsten geschwecht, und dardurch dem Turken und anderen barbarischen nationen ursachen, dieselb anzusallen, gegeben, were 3. Mt. und menigklichem unverporgen und unvonnoten auszuschüren, also das man sich irer hulf auf zutragende selle, sonderlich der Niderlanden, isiger zeit gar nichts zuerfrewen.

So were es auch an bem, ba schon bie ein ober ander parthei bie überhand neme, in Frankreich ober Niderland, bas solliches bem einen ober bem andern theil im reich gar verbechtig und zu großem mißtrauen ursach geben wurde.

Sergegen aber, ba folliche freistellung ober religion frib bei sollichen genachbarten erlangt, murbe erstlich Gott bem Allmechtigen gebienet, unsichuldiges plutvergieffen verhuetet und solliche länder in den stand gesetzt, das sich weder 3. keh. Mt. noch das reich von inen irer macht halben zu befahren, sondern allwegen gegeneinander in aequitione erhalten, und also iren respect auf 3. Mt. und das reich haben mußten. Daraus dann auch zu verhoffen, das man ir hülf gegen dem erbseind besto mher und balder in kunftigen zeiten zugewarten.

1575 Septō. Durch bifes mittel mocht man auch besto ee zur recuperation ber vom reich entwendten stud und stifte kommen, bessen man, da der konig in Frankreich gewaltig, nimmermehr zu verhoffen.

Und were bifer fribstand besto leichter zuerlangen, weiln bie sach an allen orten so reif worden, bas auch die catholici nit anderst judicieren könten, dann wo sollicher fribstand nit getrossen, das auch ire sachen zu eusserstem verderben zusambt dem königreich gelangen muesten und nit lenger also bestehen konnen, derwegen sie auch solliches friedstands und freislassig der religion selbs begirig und die hülsliche hand bieten.

So borften 3. Mt. noch das reich weber gelt noch groffe macht barzu anwenden, wann allein ein erenstliche legation zu Frankreich und Spanien geschickt, mit der man iren königlichen würden soviel zu erkennen geb, das 3. keh. Mt. noch das reich disem elend, sammer und verderben berselben landen, so auch zu undergangk des heiligen rehchs gelangte, lenger zusehen könte, sondern auf den fall das irige darbei zu thun genottrengt wurde, wie etwa in dergleichen sellen mehr beschehen. Und könte Krankreich, wie auch Spanien, wa man je auf solliche legation nichts geben wolle, allein mit abstrickung des deutschen kriegsvolks dahin gezwungen werden, weiln am tag, das ir königlich wurd das vertrauen ganz und gar bei seinen eigenen leuten verloren und allein mit Teutscher macht eine zeitlang her sich aufgehalten.

So viel aber ben ftand unfere geliebten vatterlande in religion fachen betreffen thet, obwol nit ohne, bas vielgebachter religion frib, barinnen amaierlei religion jugelaffen, verhanden, wie bann in effectu nit mber als bie zwo beutiges tage bei ben ftenben im fcmang gheen, und man im fundament mit ber einen ober anderen parthei einig; jedoch mer 3. feb. Dt. allergenebigst unverporgen, mas epliche ohnrhuwige theologen für beschwerliche ärgerliche ftritt in gemelten religionsfachen, sonberlich vom nachtmal bes berren, welliches uns driften billich ein band ber liebe fein folte, ju unferen zeiten erwedet, bamit nit allein bin und wiber bie gemuter, infonber auch ausserhalb reichs bei andern nationen hart offendiert, verwundet und verbittert, und die fach babin mit iren tribunitiis clamoribus bei berren und underthanen, die etwa bifem handel nit, wie fle billich folten, nachforschen, gubringen vermainen, bas man fich irer gefaften mainungen mit ber that nit weniger, ale im bapftum mit anruffung bee brachij secularis befchehen, annemmen folle, ja wol bie jenige, fo es mit inen nit eben balten, bem gemainen mann und obrigfeit einpilben borfen, ale ob fie bes gebachten religion friben nit vehig, barus bann anberft nichts bann mißtrauen, uneinigkeit, trennung, spaltung und verfolgung, endlich aber befcmerliche unruge und blutbergieffen wol ervolgen mochte. Weil bann

1575 €evi6.

fowol bem beiligen reich, ale 3. feb. Dt. und berfelben fuccefforn mechtig und viel baran gelegen, bas follicher ergerlicher ftritt fopiert und gestillet werbe, fo betten wir abermale nit konnen umbgebn, bifes punctene halben 3. fen. Dt. unberthenigste erinnerung guthun und bagegen big remedium treuberziger mainung an bie band gu geben, bardurch J. Dtt., gleich ale mit einem ftraich, alle gegent, haber und gwitracht abhauen tonte, und fürbaß ben gangfischen theologen alle urfachen, rem publicam zu pertubiren, benommen wurde: Rachbem, wie gemelbt, wol zuerhoffen, bas bei follichen verpitterten gemutern bifer hanbel jegiger geit, ber boch fonft an ime felbe nit fo wichtig, sonber leichtlich von fridliebenden zu erörtteren, nit wol burch ein meg eines colloquii ober concilii betzulegen, bas bie fai. Dt. fich mit ben anwesenden durfurften und berfelben abgefandten rheten ausbrudenlich erkleren theten, bifes ftritts balben nyemand anzufechten, zuberfolgen ober gubefchweren, noch auch anberen baffelb guthun verftatten, auch folliches austruckenlich ber capitulation bes kunftigen successoris einzuverleiben, auf mag wie in beigelegtem gebell begriffen. 1) Und folliches nit allein wegen beren urfachen, fo in jengebachtem gebel angezogen, fonbern auch begmegen, ba 3. feb. Mt. ber Bicarber ober fratrum ecclesiae, wie man fle nennet, in Bobem und Dabren, ale bie mit ber A. C. übereinftimment, bem friben eingeschloffen, mit ben bann unserer, wie auch aller auslendischen Frangofen, Engellender, Schwenzer, Schotten, Bolladen befantnuß fich vergleichen. 2) Da nun biefelb ausgeschloffen und verdampt, wurde es bas anseben baben, als ob 3. Dt. ir felbe gumiber were, ober aber ben friben, fo fle ihren underthanen gegeben, wiber nemen wolten, und nit billich, bos die ftenbe bes reichs es arger als jene bisfals haben follen.

Bum andern hetten J. Mt. zu ermeffen, ba fie solliches nit theten, bas fie irem sucessori bas imperium nit tranquillum hinderlaffen wurde, wellichs aber bem haus Desterreich wenig nuss pringen möchte.

Bum britten wurden 3. fei. Mt. nit allein alle ftend bes reichs, sondern auch alle exteros ihr bevinciren, bas fle fünftig berselben besto lieber und freudiger die hand bieten wurde, bann nhemand geren den zuserheben pflegt, zu dem er sich nichts guts versehen kan.

<sup>1)</sup> Liegt nicht bei unfern Aften.

<sup>2)</sup> Aus bem zweidentigen Berhalten Maximilian's gegen die böhmischen Britder folgerte Friedrich zuviel. Der Kaiser hatte zwar die Religionssorderungen der vortäufig geeinigten protestantischen Stände bewilligt, aber mit innerm Wiberstreben und ohne sich burch Siegel und Unterschrift verpflichten zu wollan. Gindele, Geschichte ber böhmischen Brüder II. 198.

1575 Cepth. Bum vierten hetten J. Mt. zuermeffen, bas es einem in feinem gewiffen schwerlich und bei Gott, seiner kirchen und ganzen posteritet unverantwortlich fallen wurd, ein sollichen zum haubt ber christenheit mit wissenden bingen erwhelen und erhöhen zu helsen, von dem man kunftiger underdruckung gewertig sein muste.

Bum fünften möchten 3. fei. Mt. beffen wol vergewisset sein, bas burch bise erklerung und fürsehung kein besterer zugang zum königreich Boln beraitet und gemacht werden könte, 1) wie wir dann dise gewisse nachrichtung von fürnemmen Bolacken bisher gehabt, das J. Mt. fürnemblich diß geshindert hat, das die religionsverwandten auf nichts gewisses bauen haben könden, da sie J. Mt. oder berselben sohne die cron aussezen wurde, ob sie auch irer religion halben gesichert.

Beschließlich, so könte nichts loblichers und rhumlichers I. kein. Mt. und berselben ganzen posteritet nachgesagt werden, dann das sie gleich zum beschluß irer keiserlichen regierung der ganzen christenheit, so ihund allenthalben angeregter religion halben zerdrent, zerrüttet und in zwitracht ist, einen gottseligen friden geschafft, das seminarium omnium malorum et rixarum ausgehoben, und also irem kunstigen successori pacificum imperium hinderlassen, deswegen sie dann bei Gott dem allmechtigen und den menschen ewiges und zeittiges lob und gegen dem vatterland und kirchen Christi rhumb zugewarten. Solliches alles hetten wir I. kei. Mt. rund und apert, aus trewherzigem gemüet anzumelden nit underlassen sollen, mit undertheniger bitt, es anderst nit dann von einem gehorsamen churfursten, der nicht sich selbs, sonder Gottes ehr, des vatterlands und I. kei. Mt., auch dero posteritet wolfarth und nuzen suchen thet, und solliches mit Gott bezeugen könte, genedigklich usse und anzunemmen.

Was nun allenthalben baruf zur antwort erfolget, haben sie vleissig ufzuzaichnen, und bessen zuberichten, im fall es vonnöthen barauf zu replicieren, und unsere zusellige fluxus und blöbigkeit, auch die gefahr der durchzug und hiebevor surgangne und surgehabte practiken, aussell und anschleg, die und bei unseren landen und leuten zuverpleiben und ir in acht zuhaben verursacht.

Wann es nun zur berhatschlagung kombt, 2) . . . . follen unsere absgesandten die berhatschlagung anfängklich bahin, wa müglich, dirigieren und richten, dieweill die kei. Mt. selbs in irem schreiben an die churfursten in octobri verschinen vierundstebenzigsten jars das fundament jetiger vers

2) Unwesentliches ausgelaffen.

<sup>1)</sup> D. h. bag tein befferer Zugang jum Königreich Polen [zur Königsmahl in Polen] als burch biese Ertlärung und Fürsehung bereitet werben tonnte.

1575 Geptb.

famblung und berhatschlagung auf berfelben leibeblobigfeit, auch ibige bochbeschwerliche forgeliche zeit, fo fich im b. reich und in ben genachbarten konigreichen und landen allenthalben je lenger je mber ereugen, fegen und berwegen aus tragender vatterlicher fürforg, bamit fle ir bas gemein befte und liebes vatterland billich angelegen fein lieffen, biefe collegialverfamblung für nüplich und nothwendig erachtet, . . . . also muften wir zugleich ber feb. Mt. bife gange beratichlagung babin ftellen, wa biefelb fruchtbarlich an bie hand genommen, und baraus etwas guts zuverhoffen, bas zuvorberft de statu imperii, wie berfelb in frieb, ruge und einigfeit erhalten, auch bie beschwerliche unruge bei ben genachbarten, bie bem b. reich nichts guts antrauen, baraus auch allerhand mißtrauen und gerruttung endlich gubeforgen, abzuschaffen, gerebt und geburliche vergleichung getroffen werben mufte. Daraus bann big 3. Dit, intent ervolgen und erlangt wurbe, bas fie ber vielfeltigen forgen, mbue und arbeit entlaben, bie fünftige abminiftration bes reichs besto rhuwiger funftigem successori hinderlaffen, bes Turfen und aller anderen ber driftenheit, sonberlich aber bes b. reiche erbfeinben und anderer barbarischen nationen geschwinde und verberbliche anschleg und fürnemen gebrochen.

Da entgegen, und auf den fall, diß fundament nit gelegt, sonder zusorderst von der kunstigen administration und successore, des vorigen hindangesetzt, geredt werden wolt, zu besorgen, aus diser berhatschlagung 3. seh. Mt. scopus und intent nit erlangt werden mochte, in betrachtung, dieweil bei 3. seh. Mt. fridsertigen regierung und ledzeiten solliche gesehreliche und beschwerliche unruge nit hingelegt, dieselbige je lenger je mher sich heusen, schwerer werden und volgends dem kunstigen successori, wellicher vielleicht der ersarnheit, shans und gemüets nit sein, auch itzige gute geslegenheit nit haben noch sinden möchte, unmüglich sein würde, dissen dingen mit nutzen, wolfarth und ausnemmen des reichs rhat zu schaffen.

Wann nun dise consultatio nit allein dem keiserlichen schreiben und proposito gemeß, sonder an ir selbs nothwendig, nuhlich und J. Mt., auch den chursursten sehr rhumblich, so hielten wir darfür, das zusorderst der anfang dahin zu machen, in keinen zweiskel sehende, da man dieselb mit mannshanden angreisen und allein das bonum publicum sur augen hette, das die gewünschte effectus in der ganzen christenheit, daruf J. keh. Mt. one zweisel gesehen, leichtlich ervolgen und man sich der kunstigen abministration ohneschwer vergleichen wurde.

Da nun die andere durfursten inen dise mainung gefellig fein ließen, haben unsere gesandten die vota underschiedlich zu vermerken und barauf guet acht zuhaben, und von unsertwegen den ganzen handel dahin zu sehen, ba ber status imperii erhalten und vermheret werden wolt, auf zwen für-

1575 €¢#5. nemblich achtzuhaben: erstlich, wie inwendig bestendiger frib, ruge und gutes vertrauen zuerhalten; secundo, wie man gegen den auslendischen inbrechenden potentaten und unrugen gestehet und gesichert sein mochte.

Soviel ben erften puncten betrifft, haben unfere abgefanbten bie reicheperfaffungen, ale land und religion friben, execution, cammergerichte und anbere ordnung, barburch bigber bas reich in gimblichen friben erhalten, nach gelegenheit juloben, bargegen aber auch jubermelben, bas wol allerhanb berfaffung und erleuterung berfelben boch vonnothen, jegigen und funftigen migverftand, fowol zwischen ftenben ale unberthanen, aufzuheben, wie auch enliche vom bapft eingeriffene neuerungen, ale bie ungewhonliche und bochbeschwerliche, nach bem concilio ju Trient aufgebrungene juramenta abzuschaffen, welliche bigbero viel migtrauens im beiligen reich erwedt, auch funftig noch gröffere erweden und ju abbruch gemelte reiche libertet und freiheit und ber feif. Dt. bochbeit und reputation geraichen mochten, Wellichem allem in bifem collegialconventu zwischen ber fei. Dt. und ben durfurften, ma nit ein genglicher ausschlag, jedoch ein gueter anfang und grund gemacht und gelegt, fo auch bernacher burch ein allgemaine pragmaticam sanctionem bon allen ftenben bee reiche auctoriffret und beftettiget werden fonte, und baran auch fein mangel, ba folliches burch bas baubt, bie fei. Dt., und bie furnembsten feulen approbirt erscheinen murbe. Und follen unfere gefandten bei bifem puncten in specie ber beschwerlichen condemnationen und verfolgung under bem fchein, ale ob man ber 21. G. nit wer, und boch beffen mit grund nit überwifen; secundo ber feiferlichen constitution mit ben stabten, fo in ber Sarifchen canglei in originali ju finden; tertio ber underthanen halben, fo wider iren willen bin und wider bem religion friben ftrade entgegen ber religion halben ausgetriben werben, und bann auch ber freistellung halben grundliche ausführung thun, inmaffen bie motiven und argumenta jum theil in unfere fohne, bes ftatthaltere, schreiben und bebenten unber dato ben funften Dartij, 1) beffen man fich wie auch anderer versuafionen und gestelten schriften, bie unsere gefandten bei fich haben, zugebrauchen, begriffen und nach ber lenge ausgefhuert.

So viel aber den andern hauptpuncten, wie man gegen die auslendische gesichert sein möchte, anlangt, da haben unsere abgesandten abermals den weg einer allgemainer freistellung der religion bei den genachbarten potenstaten fürzuschlagen, welliche durch die kei. Mt. und die chursussen mit ernst durch eine schickung gesucht werden solt.

Und wer bei bisem puncten unserem mitchurfursten zu gemueth zuführen, eben basjenige, mas hieoben bej ber tei. Mt. auch vermelbet ift.

<sup>1)</sup> S. Mr. 807.

1

1575, Septh.

Da nun das eine ober das ander zuerhalten, hat es seinen weeg. Solte aber von disen dingen erst nach der berhatschlagung der administration oder kunftigen successoris geredt wöllen werden, haben unsere gesandten solliches nit zu sechten. Da aber gar nichts gehandelt, sondern alle dise ding auf ein gemeinen reichstag verschoben wollen werden, wie die sursorg zutragen, müssen es unsere gesandten geschehen lassen, jedoch dahin dirigiren, das bei berhatschlagung der capitulation die fürsehunge beschehe, damit under dem schein dieser oder jener secten keiner, so ordenlich recht und erkantnus leiden mag, uß dem religion friden geschlossen und expresse unser und der Schweizer bekantnus, damit dann der Franzosen, Engellender, Bolen, Picarder und anderer nationen, so vom bapsthumb abgewichen, sonderlich im puncten des nachtmals ubereinstimmet, in gemeltem religion friden begriffen, auch expresse der capitulation einverleibet werde, wie auch beswegen in der chursursen verein ein artickel gesetz, den man auf den sall auch besser zu erleuteren, alles saut beiligenden ertracts mit A. verzeichnet.

Da nun die berhatschlagung kunftiger abministration an die band genommen, wurdet fich bei borigen bergleichen banblungen befinden, bas man bie tet. Mt. juvorberft gepetten, bie burbe bes beiligen reichs noch lenger allein zu tragen, in betrachtung, bas Gott ber allmechtige noch lenger fterte, leibegefundheit und verftand geben murbe sc. Sollen unfere gefanbte auch babin votieren und fich begwegen mit ben anbern auch vergleichen, und bon inen biefale nit absonbern, mit vernerer ausfuerung, bas es gleichwol fast bedenflich, bas man bei unferen zeiten zu zweben maln gur election eines fünftigen successoris im reich noch bei leben eines regierenben romischen kaisers geschritten were. Solt es nun jeto aber und also jum britten mal befchehen, mocht mane mit ber geit fur ein recht haben wollen, welliches ben durfurften an irer freien waal nicht wenig prajudicierlich. wie auch begwegen ein sonderlicher punct in ber capitulation begriffen und ftatulert, bas folliche successio feine mege gefucht und begert werben foll. Uber bas hierburch bem b. reich ein großer laft, mit unberhaltung gweber baubter aufgelegt murbe, ba man boch jet eines taum erhalten tonte. Ru bem, bas man bannoch bigber fepber aufgerichten religionfrieben in quetem friben gefeffen und Gottlob noch fige, und fich baber, fowol innerhalb bem reich, ba obangeregte verbefferung und erleuterung an bie hand genommen und beschwerben abgeschafft, under beffen ftenden, ale von außen und frembden potentaten hero, bevorab weil biefelb, und ein jeber an feinem ort, werts albereit genug abzuspinnen, einicher unrhue ober beschwerlichen überjuge ober jundttigung, sonderlich aber, ba burch ber fei. Dt. und ber churfurften guthun bei inen ein allgemeiner religionfriben auch gepflanst und erhalten, nit zu verseben. Derwegen bann auch bifer urfachen balben bie

1575 Septb. election eines fünftigen successors unnotig und babin zu achten fein mochte, bas fle big zu fünftigem fall wol verzug leiben fonte.

Wie auch alsbann und nach zugedragenem tobfall solliche election viel besser und votis liberioribus quam imperatore adhuc vivente besschehen möchte.

Und ob es wol umb ber jetigen kai. Mt. leibs gelegenheit also gewandt, wie J. Mt. selbs in irem schreiben und fürtrag erwhenen, bas J. Mt. ben last lenger allein zutragen fast schwer fallen werde, so mochte boch dem durch die angedeute mittel, auch verordnung eines regiments oder zuordnung einer taugenlichen geschickten person von jedes chursursten wegen zimblich zu helsen sein.

Budem, da gleich J. Mt. nach dem genedigen willen Gottes verfallen und abgheen solte, und nicht eben in der ehl ein anderer successor erwhelet, so hett man doch das mittel des vicariats nach verordnung der guldin bulla an die hand zu nemmen und sich bessen zugebrauchen, wellichem aber durch continuation dergleichen proces präsudiciert wurde.

Ueber bas alles auch wol in acht zu haben, was hierburch für besichwerliche nachreben und verweiß ben churfursten von anderen stenden bes heiltgen reichs, als ob man bas imperium hereditarium machen wolt, zu- wachsen mocht.

Da nun uber bife und andere motiven, fo aus hiebevor verfaster relation, wo noth, zunemmen und nach gelegenheit fürzubringen, von anderen babin geschloffen werben wolt, auf ein anberen successoren verbacht zu fein, in betrachtung, wie miglich es fast in allen königreichen und lanben jetgund fleet, und bas in wherendem friben, barinnen wir jegund figen, bennoch bedacht fein wolle, wie man bem funftigen unfriben begegnen und allen occasionibus, bie zu unheil urfach geben möchten, mit zeitigem rhat entgegen trachten folle; bag auch burch einstellung bifer maal, und ba funftig fein oberhaubt im b. reich verhanden, man nit leichtlich fich einer einhelligen waal vergleichen, baraus allerhand weiterung fich zutragen und etwa ber bapft burch feine practiden und trennung beschwerliche frieg erweden wurde, wie bann in vorigen interregnis man fich zu fpiegeln, mas unrichtigfeiten und unrhue fich zugetragen, wie auch jet mit bem fonigreich Boln zusehen, welliches alles burch jegige maal furtommen und abgeschnitten werben fonbte: follen unfere abgefandte fich von ben anbern beefals nit absonderen, aber babeneben inen, wann je ber fünftige succeffor fur nottig und nuglich erachtet, und auf ber fei. Dt. fohne einen gebeutet werben wolt, zu bebenten beimftellen, mas bannoch bisfals bes oberhaubts halben, fo man nit allein bem h. reich, fonder ber gangen driftenheit erwheln und

fürsegen thet, ben durfurften irer pflicht halben, bamit fle bem b. reich zugethan, zuerwegen.

1575

Septh.

Und erstlich stünde ben churfursten zubedenken, die waal eines kunfetigen successoris also anzustellen, das sie nit das ansehen hett, also ob man es pro haereditario machen und halten mocht; darneben weren die vielfaltige groffe ausgaben und merkliche exactiones in acht zunenmen, damit das h. reich, bessen stende und glieder bisanhero belegt gewesen, das dieselbige mit erwhelung eines kunftigen haubts nicht gemheret. Dann dieselbige den stenden des reichs, wie auch derselben underthanen, in die harr und bei disen harten zeiten zuerschwingen unmüglich und untreglich fallen wurden.

So stunde auch zu bebenken, wie ber eligendus erzogen, ob er auch ein Teutsch gemüeth und wie er gegen der religion gestnnet und affectionirt; dann da er der A. C. ganz zuwider, wol zubesorgen, das die handhab des religionfridens besto schwerer bei ime zuerhalten, auch den chursursten, so der A. C. zugethan, irer gewissen und juraments halben, so sie in erwhe-lung eines röm. königs prästieren und laisten müesten, fast bedenklich fallen wolt, ein solich haubt, so irer religion zuwider, zuerwhelen und der ganzen christenheit sursehen, deren ausrottung oder verfolgung sie sich hernacher zu besharen haben muesten.

Ueber das auch bahin zu sehen, bas durch folliche election ber Türk nit mher irritiert und umb soviel eher seine macht gegen das reich Teutscher nation zuwenden, wie zuvor auch beschehen, verursacht werde, wie er sich bann auch gegen anderen alberait vernemmen lassen.

Ueber bas, so erforderte gleichwol auch bas h. reich einen erfarnen frigsmann zu disen gefahrlichen zeiten und leuften, der nit allein bas reich bei den noch ubrigen stimpfen schützte und handhabte, so es noch hett, sondern auch das jenige recuperierte, was demselben entzogen ist, wellichs bei denen nit leicht zuverhoffen, so den jenigen verwandt und zugethan, so des reichs fürnemme stuck inhaben und besitzen.

Und wie es fast bebenklich, jungen unerfarnen schiffleuten bas schiff in ungestimmen meer zuvertrauen, also auch jungen herren und regenten viel sorgklicher, die verwaltung und regierung der ganzen christenheit zusbevelhen, sonderlich aber, bei denen man sich zu besahren, das sie von sollichen leuten regiert werden mochten, die der Teutschen nation nit zugesthan, und sich der jezigen gelegenheiten im Niderland und Frankreich gebrauchen und dieselbe unruge nit allein nit dempfen, sonder vielmehr zu noch grösserem nachtheil und verderben des vatterlands Teutscher nation sovieren möchten.

Solte nun nit allein ber Turf hierburch irritiert, fonber auch alle

1575 Septs. bie krieg und handlung, so jepund im Niberland, Italia und anderer ort fürlaufen, durch solliche election dem h. Reich auswachsen, stunde zu bestenken, ob ein follicher last möglich bemfelbigen zu ertragen oder nit viel mehr dasselbige barunder zu scheütteren geben möchte.

Herwiber auch weren wir gleichwol nit ber meinung, bas außerhalb bes reichs benfelben zu suchen, wolte sich auch vermöge ber constitution ber gulbin bulla nicht gepüren, ohne bas es auch weber rhatlich noch thunlich. Im reich aber zweiselt uns nit, bas wol fürsten zu sinden weren, die barzu qualisicirt. Ob aber benselben die schwere last und bürde und was zu erstragung berselben für grosse mhüe, arbeit und unkosten gehört, zu erdulden und zuerschwingen gelegen sein wolle, (es were bann sach, bas einem künstigen successori eine gewisse underhaltung geschöpft und verordnet, die auch auf den fall wol zu sinden, und bardurch künstig andern ein anlaß geben werden möcht, sich dergestalt zuverhalten, das sie zu gleicher dignitet und hochheit erhaben und würdig geachtet), solliches wer bei uns bis noch nit genugsam resolvirt.

Und ob uns wol in difer so hochwichtigen sach zugemüeth zu shürn die groffe unsegliche macht und gewalt des Türken, da er vernemmen würde, das dem haus Desterreich die keiserliche kron genommen und einem anderen im hehligen reich bet disen hehigen schweren zeiten ausgesetzt, das dardurch bestelben haus authoritet und ansehen sallen und dem Türzken besto mehr dasselbige anzusallen, under sich zu vringen und darnach seinen sues weiter zusehen ursach gegeben würde: so bedechten wir doch hinwider bei uns, da dise ursach statthaben solt, das mit der weis für und für das keiserthumb bei dem haus Desterreich verbleiben und kunstig, da der Moscowiter oder ein anderer seind, mit denen pezund das reich allenthalben gleich umbringet, dem einen oder dem anderen stand zusehen, und deswegenhülf vom reich begert wurde, gleichmessige ursach das kaiserthumb auf den betrangten und inn eusterster geshar sthenden stand zu transferieren sürzuswenden sein möchte.

Ueber das gleichwol auch zubedenken, dieweil andere königreich, als Poln, Frankreich, Sybenburg, Benetianer und andere genachbarten mit dem Türken ein ewigen oder je langen friden erlangt, sowol das h. reich als Desterreich ein sollichen, auf den fall es beim keiserthumb nit verblieb, erslangen möchte, sintemal auch menigklich bewust, das die Türgken für nembslich von wegen des königreichs Ungern dem h. reich und Desterreich auf den hals gewachsen, dessen wa man sich nit angenommen, wol ein Borsmaur gegen dem Turgken, und das heilige reich der vielsaltigen großen schapungen überhaben verplieben were.

Wann nun die sach also beschaffen und allerhand stattliche motiven

1676 Septb.

verhanden, warumb es rhatsam ober nit, diser zeit ein successorem zu eligieren, so hielten wir gleichwol darfur, das in einem sollichen sall, da man noch nit wissen kan, wie sich der kei. Mt. sohne, so noch jung, in handel schicken, und inen wie auch anderen besto mehr ursach geben werden möchte, sich aller tugenden, so zum röm. kaiser gehörig, zu besteissen und ein specimen virtutis wider den Türgken und sonsten in der regierung zu beweisen, das diser weg in diser so hochwichtigen sach gegangen, J. keh. Mt. diessals ichtwas weder zugesagt noch abgeschlagen, sonder dahin J. Mt. beantwortet wurde, das man J. Mt. jeziges suchen auf den fall, da Gott lang vor seh, ingedenk, und da derselben sohn sich in mittels also erzaigen wurde, das man alsbann J. Mt. suchens in kunstiger waal im besten angedechtich sein wolte.

Solten aber bie andere durfurften alle famentlich babin ftimmen, bas jeziger zeit mit ber election und maal eines funftigen successoris bei bem haus Ofterreich zu pleiben, wolten wir uns auf benfelben fall von inen auch nit absonderen, boch mit bifer austruckenlichen bescheibenheit, bas zuforberft bie obangezogene befect und mengel, auch mas fonften weiter zu erhaltung bes b. reiche authoritet und beilfamen fribene in religion und prophan fachen, auch zu berbefferung und notwendiger oft gesuchter erflerung bes religionfribens nothwendig und binftlich, fonberlich aber bas alle biejenige, fo es mit unferer ausgangnen driftlichen befantnus, wie auch ben Schweizeren, Frangofen, Engellenbern, Schotten, Boladen, Bicarbern und anderen, beren confession mit Gottes wort und einander übereinstimmen und ber A. C. nit zuwider feien, austruckenlich in gemeltem religionfriben begriffen und bavon nit ausgeschloffen fein folten, wie epliche fich bisher baffelbige zuerhalten unberftanben, und befrwegen fowol in feiferlicher capitulation ale ber durfurften verein, wie ohne bas folliche in genere berfeben, genugfame caution befchebe.

Bum anderen, das die churfursten samptlich ein heber ein tapferen geschickten aufrichtigen und erfarnen Teutschen mann dem kunstigen successori und auf den fall auch jetiger kei. Mt., sofern ste es begert, zugeordnet hetten, I. Mt. in hohen wichtigen sachen, das heilige reich und auslendische sachen betreffend, mit rhat und bevstand behülslich zu sein; auch, da es fur guet angesehen, das von wegen der weltlichen churfursten einer und von geistlichen, auch ein graff neben den sechs anderen abjungiert.

Dann folt die fursehung der religion halben nit beschehen, so het menigklich zuermessen, das uns bedenklich sein murbe, und und von wegen unserer mit religions verwandten, sie seien gleich in oder aufferhalb reichs gesessen, ein sollich haubt der christenheit erwhelen zu helsen, von dem wir uns kunftig selbs verfolgung und ansechtung zu besharen, dardurch auch

1575 Septs. bas h. reich, so ohne bas teglich mit Turkenschatzung erschöpft, in innerliche unruge gesetzt, und von auslendischen potentaten kunftig durch trennung und uneinigkheit zerrissen werden möcht. Wie wir dann verhossen, dieweil dise waal darumb gesucht und fur rhatsam angesehen, das weiterung, unruge und mißtrauen jetz und kunftig im reich verhuettet und das haubt und die glieder besselben, sonderlich aber die chursursten in guter unzertrenten verpindtnus und verbrüderung bei einander verpleiben und erhalten werden möchten, das höchstgedachte kei. Mt. und sie, unsere mitchursursten, dessen mit uns einig sein, welliches auch zu erhaltung bessern freundschaft mit den ausländischen königreich und landen dienen wurde.

Solte nun diß bei ber kei. Mt. noch inen, ben churfursten, wiber all unser verhoffnung und zuversicht, weiln es doch J. Mt. im königreich Bohem mit den confessionisten und Picardern eingewilliget, nit zuerhalten sein: haben ste, unsere abgesandten, sich dahin verlauten zu lassen, das ste gleichwol wider das mherer sich nit legen konten, aber doch unserer und anderer, so diser bekantnus anhängig, notturft ersorderen wurde, unser schanzen diskals wol wahrzunemmen zc. und dise sach Gott dem allmechtigen zu bevelhen, was es aber für gutes vertrauen sowol zwischen dem haubt und glieder, als allen anderen stenden des reichs, wie auch ausländischen und genachsbarten nationen geben, das wurde könstig die zeit mit sich bringen, und wie zubesorgen, nichts guets daraus ervolgen, welliches alles durch die churfürsten mit vbangeregter erklerung verhüetet werden könte.

Wann es nun an bem, bas von der capitulation eines römischen königs gerebt und consultiert werden soll, haben unsere abgeordnete abermals sich zubesteissen, ob der papst vom stul zu Rom ganz und gar herausgelassen und beswegen die geistliche chursursten auf unser, der weltlichen, mainung gebracht werden möchten, ben wellichem puncten sie dann zum höchsten anzuziehen, was für unruge und krieg etlich jar hero der bapst in allen königreichen gesuert, angezündet und schier zum verderben gerichtet, was er sich auch, je lenger je mher, sur superioritet gegen Teuschland anmassen thete. Das auch die geistliche gar kein schutz und handhab von ime zu gewarten. Item, das das jerliche gelt der annaten und von pallien wol im Teutschland behalten und zu nut des reichs und der kei. Mt. angewendet werden könten und billich solten.

Das es auch ein bestendigers vertrauen im reich geben wurde, ba man allein einem haubt geschworen und von bemfelbigen regiert.

Solt aber solliches bei inen nit zuerhalten sein, so mögen unsere gesfandten die capitulation bises punctens halben, wie bei der (ietigen) kei. Mt. beschehen, auch aufrichten lassen, und wo es sich schickt und noth ist, unvermelbet nit lassen: Weiln ein rom. könig von inen barzu verpunden

und angehalten, ben ftul zu Rom, von bem fie vermeinten, bas ir status hienge, zu schutzen und handzuhaben, bas wir nit weniger, ja vielmehr ursach hetten, und und unsere religions verwandte auch zuversichern.

1575 Gept6.

Am anderen, bei dem §: Wir soln und wollen auch sonderlich die vorgemachte guldin bulla 2c. sollen unsere abgesandte dahin votiren und anhalten, das der appendix mit A. 1) ausdruckenlich, wie auch der chursturstenverein, inserirt werde. Item bei dem §: Wir lassen auch zu 2c., — das die zusammenkunst der chursursten nit allein zugelassen, sonder auch dahin reguliert werde, wie ir verprüderung vermag, das sie zusammen kommen sollen. Item in §: Und insonderheit 2c. — wer diser auch etwas zuscherpsen, das nit allein ein röm. kaiser oder könig pro imperio für seinen zusammen kommen, bei sollichem tag persönlich nit erscheinen solten, damit die vota Electorum liberiora und es nit einem zwang mehr als einer frehen waal geleich sehe.

Da bann auch fonsten von andern disfals erregt, so zu erhaltung ber Teutschen frenheit und libertet dienstlich, follen unsere gefandte unsertwegen mit ben anderen sich vergleichen zc.

Wann auch bei voriger waal petiger kei. Mt. diß übersehen worden, das, obwol ein könig in Böhem zur consultation eines rom. konigs nit, aber doch zur waal, da man in das enge stüblin gedretten, gezogen worden, aber gleichwol sich aus der guldin bulla nit bescheinet, das er darzu gehörig, anderst, dann wo die sechs weltliche chursursten sich der waal mit einander nit vergleichen können, als dann der sach ein ausschlag zugeben, vielweniger sich gezimmen will, sollicher waal beizuwhonen, da von seiner person tractiert und gehandelt wurdet, damit nhemand in seinem voto rund herauszusaren verhindert: als haben unsere rhet disen puncten ad partem mit Menz, auch auf den sall im rhat anzumelden, damit diser eingang abgeschafft und sürsbas verhüetet und sürkommen werde.

Da es bann zur election gerathen solt, werden sich unsere abgesandten mit den chursursten zu underreden wissen, ob die coronatio alspald zugeschehen oder dieselb vielmehr verschoben und bei altem herkommen zu Ach zu lassen, dahin ste dann zu schliessen und ir votum zu geben. Wa es aber nit zuerhalten, als dann der ceremonien halben sich zuvergleichen, und darauf zu dringen, das die Missa Spiritus sancti weder a principio noch sine, sonder anstatt derselben eine predigt von weltlichen chursursten besucht und nach vollender meß der kei. Mt. und dem electo auf den dienst geswartet werde.

<sup>1)</sup> G. oben G. 863.

1575 Septs. Dieweil auch nit verpleiben wurdet, alsbald umb einen reichstag anzusuchen, wann es nun mit bemfelben die gelegenheit, bas berselbig der kei. Mt. hiebevor mit underschiedlicher maß eingewilliget, aber gleichwol der benachbarten potentaten krieg das reich ausgesauget, das unmuglich sein wurdet, ichtwas bei den underthanen zu erheben, haben unsere gefandten zum eussersten desselben sich zubeschweren und dahin zudringen, das einmal ein friede in Frankreich und den Niderlanden getroffen werde.

Was dann des Moscowitters einfall in Liffland betrifft, dieweil ohne zweisel auf die vorige legation gedrungen werden wurde: sollen es unsere gesandten bei voriger bewilligung lassen pleiben und dahin votiren, das in disen landen viel notiger set, Spanien und Frankreich zubeschicken, obangezegten frieden zuerlangen und derwegen disen handel dahin zurichten, das der unkosten Moscowitterischer Legation von denen stenden, so denselben am nechsten gesessen, diser aber von denen hieraussen getragen, und mit ernst bei sollichen potentaten deswegen ansuchens beschehe, dergestalt, das das reich disem unwesen nit lenger zusehen, sondern auf den fall selbst gepurlich einsehen zuthun genöttiget werde.

Als auch die zollsachen baselbst fürkommen werden, sollen unsere gesandten beswegen mit den andern chursursten sich vergleichen und dahin
sehen, das dem armen mann über hiebevorige beschwerden, sonderlich jeniger
theurn zeit, fein last aufgeladen werde.

Und bieweil wir auch verpefferung unferer privilegien halben anhalten zulaffen bebacht, foll unferen gefandten unfere notturfft bernach geschickt werden.

Es sollen auch unsere gesandten die gelegenheit suchen, das bei ber kei. Mt. der zweien stiften Spnsheim und Neuhausen halben dise fürsehung beschehe und erlangt werbe, das wir fürbas auf reichs und anderen verssamblungstägen deswegen unmolestiert verpleiben, oder da je Wormbs sich nit abweisen lassen wolt, das wir bei ordenlichem rechten gelassen, wie wir uns bann alweg darzu ervotten.

Was nun in disem allem pherzeit verrichtet und sonsten furlauft, haben sie solliches zu tag und nacht auf geordneter post an uns zugelangen, und geschicht hierin unser will und mainung. Signatum Beidelberg, under unserem hiefür getrucktem secret, den 20. Septembris A. im fünfundsphenstigsten. — Friderich Pfalzgraf Chursurst 20.

M. St. A. 544/13 f. 258-86. Orig.

1575 Серіб. 28. Вербац.

837. Edgf. Wilhelm an Joh. Casimir.

Freut fich, bag Joh. Casimir sich nicht in ben frangösischen Rrieg mischen will. Grunde gegen eine solche Theilnahme.

1575 Septh.

Unfer freundlich binft zc. Wir haben G. &. fdreiben de dato ben 5. Septembris entpfangen, gelefen und feines ausfürlichen inhalts Bas wir nun unberm bato ben letten Julii an E. &. irer angegebenen bewerbungen halben gefdrieben, folde haben wir trewer freundlicher mennung gethan, G. 2. jum beften und warnung, und gar feinemege berofelbigen ju einichem verbrieß und nachteil. Bernehmen bemnach aus E. L. wiberantwort gang gern, bas fie nicht bebacht feven, fich bermaßen, wie vorgegeben, in Franfreich fprengen zu lagen, auch die vorschlege, so ihro ber von Conbe und Montmos rangi gethan, nicht angenommen. Dann obwol wir mit benjenigen, fo umb ber religion willen verfolgt werben, ein tremes bergliche mitleibens tragen und ihnen piam und jur ehren gottes bienenbe reconciliationem von bergen gonnen, auch erfennen mußen, bas E. Q. eingefurte motiven ansehnlich und nicht geringer importang fepen, so ist es boch an bem, bas in contrarium auch sehr wichtige und faft praponberirende motiven furfallen, warumb nicht rathfamb, bas fich bie ftenbe bes beiligen reichs in bie auslendische weitleufige und geferliche benbel einmengen und barburch ihnen felbft ober bem reich beschwerung zuziehen.

Dann erstlich, so viel die religion betrifft, bas unterthanen biefelben gegen ihre ordentliche und angeborne obrigfeit gladio vertheis bingen follen, folche finden E. & in ber heiligen fdrift meber gebot noch erempel. Das finden aber E. Q. von Bott, bem herrn Chrifto und feinen aposteln gebotten und eremplis martirum confirmitt, bas man flieben und confessionem martirio und nit gladio begeugen foll, bann ber bies Betrum fein ichwert einfteden. Darumb ftellen wir biege questionem, bie religion betreffend, an ihrem ort und antworten E. L. allein uff ble politica, bieweil ber status causae nunmehr nit in religion, sonber vornemblich in politicis, ale bestellung ber regimenten und mas bem anhanget, beruhet; fagen bemnach bargu fo viel, bas Gott ber ber einem jebem tagt fein werk, einer jebern nation ihre laft und mas gegeben hat. Run ift gewiß. lichen mahr, bas Chrifto bem hern als mahrem Gott und menschen einzig ift muglich gewesen, ber gangen welt laft zu tragen, bas aber wir, die wir nurt allein menschen feinb, bergleichen thun und uns aller welt sachen annehmen und alle pericula, die uber hundert far geschehen, sollten vorkommen wollen, solche ift une fo wenig muglich, als bas wir mit Chrifto vierzig tage fasten ober mit brudenen fußen über meer geben wolten; bann Gott ber herr hat einen jeden fenne spartam gegeben, bie er ju wornieren stulbig. Das wir uns nun 1575 Ceptb.

frembter nationen, die beibs, moribus et lingua, von uns abgesonbert, fachen wolten annehmen, folche ift ber lehr Chrifti und bem exempel ber driftlichen firchen nicht gemeß, wusten auch nicht, ob sichs verantworten ließ, bas man bie rute, bamit Gott ber her eine anbere nation straft, uff unser vatterland giehen und beriviren solten; benn Chriftus lehret uns bitten, bas und Gott nicht in versuchung wolte fuhren, heißet uns nicht, bas wir uns mutwillig in gefahr fteden follen. Wir haben hier ein jeder in feinem bevohlenen lande und wo er bamit nicht fatiirt, im reich mehr als genugsamb zu schaffen. Bolte Gott, man fonte folche driftliche und wol verrichten, und ift uns nicht vonnoten falcem in alienam messem zu emittiren unb beschwerliche laft uff und und bie unsern zu ziehen, sonberlich auch, bieweil ein jeber, ber einen frieg anfangen will, Christi lehr nach zuvor mit seinem beutel und vermogen rechnen foll, ob er auch gebente ober fenne benfelben auszurichten; welche, ba es ben unser vielen geschehe, wurden wir sonder zweifel befinden, bas unser sedel barzu viel zu leicht. Darumb viel beffer ben folder gelegenheit andere fribsame wege furzunehmen, als martis pericula mit unwiderbrings lichen nachtheil unserer unberthanen, so und Gott ber her in unsern schut bevohlen, zu erperiren und zu magen.

Bubem auch ift bas ju bebenfen, bas bas fonigreich Frankreich vor und nach Christi geburt allezeit tumultuarium regnum gewesen, wie solche die historien bezeugen. Solten sich nun Teutschen in ihre hendel mit einmengen, wurde ihnen viel und bermaßen zu schaffen geben, bas fie nimmermehr bas schwert insteden fonten. Darumb ift unfere erachtens nachmals bas beste, bas je mehr wir Teutschen dur und fursten und eremplo maiorum nostrorum der Welschen auslenbischen hendel und practifen entschlagen konnen, je beffer es vors reich, une und unfere unberthanen ift, und bas wir bahin trachten, wie wir und ein jeder an feinen ort feine underthanen in fried und ruhe Gott bem hern gur ehren und bem gemennen nuten gum beften regiren, une und unfer reich, fo unfere vorfahren burch ihre manheit ben Belichen genommen und an und erworben, in aufnehmen und wolfarth, auch einigfeit erhalten und baffelbige nicht ben frembten nationibus in rapinam prostituiren mogen. Welche wir zc. -Datum Benba, 1) am 23. Septembris A. 75. - Wilhelm zc.

Raffel, R. A. Cop.

<sup>1)</sup> Schloß Bepbau im Amt Spangenberg, Rreis Melsungen in Rieberheffen.

## 838. Friedrich an Ludwig, feinen Sohn.

1575 Septs.

Wieberholte Aufforberung, an Stelle bes frankelnden Baters ben Beibelberg. Regensburger Tag zu besuchen. Burudweisung ber religiofen Bebenken Ludwig's.

Sochgeborner furft, fr. herhlieber fone, gevatter und ftatthalter! Wir haben beyn wiberantwortlich ichrenben, von bato Umberg, ben 19. bifes, von unferm botten wol entpfangen, baraus wir bann bennen zustandt, und bas bu findt unsere jungften enedline, bennes fönline, feligen absterben menig gefunder ftunden gehabt, mittlepbenlich verftanden; auch nicht gehrn gehört, bas nach gebrauch Dr. Jeronis mus feligen hinderlagnen cura du bich noch frender befunden; hoffen aber zu Gott und wundtichen von bemielbigen bergiglich, fenn almacht wolte bir bennen volfomnen gefundt wiberumb verlephen, bamit bu und (bie wir yn fo wepten wege, bargu gegen biefer nuhn alle tag angeenber winterlichen gent, une nit magen borffen) ben unserer ber durfurften collegialversamlung verbreten tonbeft und mogeft. Dann bas bu uns erinnerft, folde versamlung und sonderlich bie mahl annes nemen haubte beruhe und ftebe in fraft ber fan. Dt. ausfdreybens uff unferer ber of. angnen perfonen, ift es glendwol noch nicht an bem, fonder alleyn ann chf. conventus bes reiche nothburfft nach angestelt. Und ba es gleuch icon jur mahl geriete, welche boch burch ben df. ju Ment anderer gestalt verfundiget werben mufe, burch wehn folten und fonten wir uff folden fall unfer ftatt billicher ale burch bich, unfern funfftigen succefforen, vertreten laffen ? Dann bu und wol glauben magft, bas wir ben und noch vor wenig tagen, ehe und wir mitt bem catarro überfallen, babin entlich entschloffen waren, bas wir und an folder rabf fannen menfchen wolten laffen verhindern. Da aber biefer catar und ban noch ann anderer jufall, von bem wir zuvor glenchwol nie nichts entpfunden, zuftund, haben wir unfere gebanden muffen enbern und fallen laffen. Sagen glenche wol unferm lieben Gott band, bas eben bie nacht zuvor unfer mebicus Dr. Wilhelm Rascalon uff unser erfordern alhie whar ankommen, ber une ban, sovil an ime, mitt unberthenigen trewen wiberraten und nitt zugeben wollen, es wurd gleuch unfere lepbs gelegenhant bernacher, fo guth fie immer fonten, bas wir uns biefen winter hinuff begeben folten, auß urfachen, bas er, als ber unfere lenbs gelegenhant beffer mufte als wir felbs, es unzwenfelich barvor hielt, bas wir lepb und leben in eufferste gefahr fetten, — von welcher ursach wegen Rludhobn, Friedrich III. Bb. II.

DIEM

1575 Septő. wir auch nicht lenger ennstehn, sonbern unfer testament und letiten willen alsbalb uffrichten wollen, wie auch vor wenig tagen geschen, 1). beffen ban bu hernacher noch weptern bericht von uns ju gewarten. Derowegen und diewenl es mit uns ann folde gelegenhant hat und wir mit annem fo ftatlichen alter one bies belaben, welches an ihme felbs ann franchant juachten und billich von bem jungern unberfteurt werden foll, hoffen wir ben ber fan. Dt. sowohl auch ben allen unsern mitteburf, entschuldigt zu fenn, und umb sovil mehr auch ben bir, ob wir, menschlicher wenß bavon ju reben, unfer lepb und leben in folde gefahr nicht fegen, und murbeftu, ale berjenige, fo une heut ober morgen, wan wir nach bem willen unsers lieben Gottes unser haubt in's rugbettlin legen, succediren foll, une an bem orth zuvertreten miffen, onangesehen bu ben ben mahl und renche geschefften (welches bod wir unferstheple wol lepben mogen) nicht herfommen bift, wie bu melbeft, und gleuch thun, wie bir nach unferm zeptlichen absterben zu thun geburen murbe. Und wirdeftu von unferm groß. hoffmenfter, cantler und andern reten unserer instruction bericht werden, wie sie ben befelh haben, bir bieselbige vorzulegen und zu interpretiren, barin ban anbere nichts begriffen, ban mas zu bes beyl. renchs nothburfft, beften und wolfart bienen mag, fo wir glench andern zubebenden schuldig. Was bu aber ber ftrittigen religion halb anmelbeft, ift es glendwol andem, bas folder tag von wegen ber religion nitt ausgeschrieben. Es hatt aber beb une bas anseben, als wolteftu uns ipso facto conbemniren und burch falich ehngeben etlicher unruiger fopf und hefftiger ju feben (welches wir bir jedoch nicht jutrawen fonnen) ale alle unsere mittreligione ber aug. conf. verwante ftenbe A. 66 uff bem reichstag ju Augspurg gewesen. 2) Dan wie fie vor ir person und und andere, fo mit und in glencher befantnus fteben, nit condemniren, also haben fie auch eyn foldes ber fey. Mt. eben fo wenig raten wollen, wie du auße anner copi hiebengebunden und bamale irer Mt. von allen folden ftenben referendo vorgehalten worben, zuseben.

Das du uns abermals, wie wir bich hievorhin ber religions. hendel erlassen, erinnerst, darmit 3) hetten wir verhoft, soltestu unser

<sup>1)</sup> S. bie Mittheilungen ans bem Testament am Enbe ber Sammlung.

<sup>2)</sup> Ursprünglich hieß es im Concept: Dan solteflu uff solchem bennem vorhaben beharren wollen, so musten wir von bir schreiben und sagen, bas bu allehn frecher und freveler und une hefftiger zuwider wehrest als alle 2c.

<sup>3)</sup> Ursprünglich bieß es: barmit grepffftu uns ins hert hinenn; ban wie es glepch wol nicht one, wir bich uff benn ernftlichs anhalten beren benbel erlaffen,

verschont haben; ban wie boch ung biese nuhn offt erholte erinnerung ju gemut geht, barvon wiffen wir am besten zu fagen, begern berwegen unfere driftlichen gewiffens in funfftig gent barmit ju verschonen, und wenin ban bu zweifels one von unferm großhofmeifter und anbern rethen gnugfam vernehmen murbeft, mas uff obgemelten tag zu tractiren, fo begeren wir noch vatterlich und freundtlich, bu wollest unfer wolerlebter alter und obangezogne lander zuvil erheb. lice urfacen fönlich zu gemübt fuhren und biefem conventu, ber boch unfere ermeffene nitt lang wehren murbt, an unfer ftatt benwohnen, in sonderlicher betrachtung, wir uff bich und benn person alle berandte schafft allberaubt hinuff geordnet, beren wiberabstellung ben vilen ann feltzame nachbendens geben möcht, biewehl bu alfo nahe zur ftell unb ban bie gelegenhant ber schiffart ju besten haft, ba bu auch ju jeber benner gelegenhant, und ba es benne leibs nothburfft erhanicht, balb ab und zu kommen kanft. Das wurdet bir von meniglich zu ruhm und ehren und une ju besonderm vatterlichen fr. gefallen von bir randen, mitt allem vatterlichen tremen gegen bir zu erfennen. habens bir uff benn schrenben zu antworth fr. wolmennung nit mogen verhalten. Datum Sepbelberg, 27. Sept. A. 75. - Friberich ze.

M. S. A. Gigenhanbiges Concept.

#### 839. Die Reichstagsgesandten an Friedrich.

1575 October

1575 Septs.

Anfunft in Regensburg. Unwesende Fürsten. Die Ortenburgische Sache. Bohmische Religionsfrage.

Regensburg

Die zum Collegialtag Abgeordneten, Großhofmeister, Canzler und Rathe, find, bem Statthalter Ludwig 1) voraus, am 4. October gludlich in Regensburg angekommen und haben den Kaiser, seine beiden Sohne (ben König von Ungarn und Böhmen und ben Erzherzog Ernst) so wie den Kurfürsten zu Coln, ben Erzbischof zu Salzburg und den Herzog Albrecht in Babern schon vorgefunden. Der Kurfürst von Brandenburg ist gestern

so haben [wir] (mit foldem erlassen) unfer gewissen bermassen beschwerth, bas wir nitt wissen, wie wir's vor Gott verantworten konnen.

<sup>1)</sup> Der junge Pfalzgraf hatte sich, als ihm bie Abgeordneten zu Amberg bas väterliche Schreiben vom 27. Sept. überreichten, sofort babin erklärt, daß er sich zwar gänzlich "getröstet," ber Kurfürst werbe ihn aus zugeschriebenen Ursachen mit dieser Reise väterlich verschout haben, aber weil ber Bater barauf beharre, es mehrmal befohlen und haben wolle, so gebühre ihm nunmehr, demselben uns geachtet ber obliegenden Leibsungelegenheit gehorsam nachzusehen.

früh unversehens gekommen, ohne seine Gemahlin. Mittags kam Pfalze graf Philipp Ludwig und gegen Abend ber Kurfürst von Mainz, welchem ber Kaiser und die andern Fürsten entgegen zogen. Der Kurfürst von Trier hat seine Rathe vorausgeschickt und wird selbst balb nachkommen. Den Kurfürsten von Sachsen erwartet man erst nächsten Samstag. Da vorher nicht zur Proposition geschritten wird, so wollen sie, die Rathe, sich erst bei dem Kaiser und ben Kurfürsten angeben, wenn der Statthalter Ludwig gekommen sein wird.

"Zum andern ist an heut grave Joachim von Ortenburg bei uns ersichinen und uns zu versteen geben, wie das hocherwelter herzog zu Beiren eben jezo, weil ohn das die fai. Mt. und churfursten schon alhie sein, auch über und wider die am kai. camergericht in religionssachen erlangte und instanzie mandata ime in sein herrschaft gefallen und von wegen ubung christlicher religion etliche seine diener gesangen genommen, welliches neben anderem in beratschlagung zu ziehen nit underlassen wollen.

So hat mir, bem cangler, ein vertraute perfon, fo big von einem gehort, ber felbe barbei ift geweft, in geheimbbe vermelbet, bas bie fai. Dt. gleichwol ben Beheimen bie religion freigestelt und inen baffelb mundlich berfprochen, aber als egliche barbei geftanden und foldes aufzeichnen wollen, haben 3. Mt. fagen laffen, es bedorfte teines aufzeichens, 3. Mt. werbs inen fo oft repetirn, als fie wolten, gebecht es auch fur fich und bero fon zu halten und inen foliches in ichriften zu ubergeben, welche ubergebung aber volgende nicht beschehen, wie fie auch von irem neuen konig nichts andere erlangt, ban bas er fich gegen inen babin erclert, mas er einmal zugefagt, woll er halten und nicht uff Frangofisch mit inen handlen. groffe forgen albie, bas ber Turf in Sungarn wiberumb an breien unberschidlichen orten angegriffen und eingefallen, und als ber von Aursberg bemfelben abweren und wiberftand thun wollen, haben bie Turfen ine und feinen son bekommen und zu ftuden zerhauen. Darneben wird albie allenthalben gefagt, wie E. C. &. G. geliebter fon, bergog Bans Cafimir pfalggraf, unfer gnediger herr, in großer ruftung ftee und balb anziehen werbe. Bas une fonften fur befchribene zeitungen einkommen, baran haben G. C. 8. G. beiligend abschrift zu empfangen." - Regensburg, b. 6. October 1575.

M. St. A. 110/6 f. 86. Conc. (110/1 f. 28. Orig.).

## 840. Friedrich an Sohn und Rathe 3n Regensburg.

1575 Detober 8. Beibelberg.

Breiftellung ber Religion. Beffifche Bemuhungen.

Der Kurf. überschickt bes Landgrafen Wilhelm Antwort auf ein an ihn gerichtetes Schreiben, die Freistellung betreffend, nebst einem vertraulich mitgetheilten Brief besselben an ben Kurfürsten zu Sachsen.

"Nachdem ban wir uns folche freistellung, burch wolche vil besorgenben jamers, unrats und blutvergießens in unserm vaterland Teutscher nation verhütet werden kan, mit allem muglichsten vleiß zu befurdern schuldig erstennen, so thun wir D. L. und euch nachmaln vatterlich und gnediglich ufferlegen und bevehlen, solche freistellung, oder da die nit simpliciter zuershalten, die von S. L. angeregte declaration so wol ad partem bei geistslichen und weltlichen dur und fursten, bei denen etwas fruchtbars zuhoffen, als in gemeinen rat zu urgiren. — Und dieweil obgedachts landgraf Wilshelms L. iren naher Regenspurg abgeordneten bern andevolene werbung bei D. L. zu verrichten bevolen, so werden sie densselben geburliche audienz zugeben und sich hinwider nach underredung mit euch, unsern räten, mit gezimender antwort und sonsten vernemen zulassen, auch gute correspondenz obgedachter und dergleichen sachen wegen mit ime zuhalten wissen 1). An dem allen thun D. L. 2c. — Heidelberg, den 8. Octobris A. 75. — Friderich.

M. St. A. 1 c. f. 83. Conc. (100/1 f. 47. Orig.).

# 841. Pfalzgraf Ludwig an Friedrich.

1575 October

Aubienz bei bem Raifer und ben Kurfürsten. Groll August's von Regensburg. Sachsen. Die kaiferl. Broposition.

Gnediger und freundlicher lieber herr vater und gevater. E. B. L. mögen wir unserer raiß halb gegen Regensburg, und was sich baselbsten bis uff bato begeben, sonlich nit verhalten, als wir sampt unser geliebten gemahlin freitags abends, ben 7 diß monats, zu gesbachtem Regensburg, Gott lob, gluklich und wol ankommen, das wir uns sampt E. L. uns zugeordenten großhosmeistern, canzlern und rathen gleich bes andern tags bei der kai. Mt., unserm allergnedigsten

<sup>1)</sup> Schon am 14. October antwortete Lubwig bem Bater, baß bie heffischen Gesanbten ber Eichsselbischen und Fulba'ichen hanblung halber "biese Tage" bei ihm angekommen, und baß man bereits von wegen ber angebeuteten Freistellung und Declaration bes Religionsfriedens im Werk und in Berathschlagung sei.

1575 Detober. herren, unbertheniglich anzaigen und 3. Dr. umb gnebigfte aubieng ansuchen laffen, mie wir and biefelbig bei 3. Det. erlangt und gehabt, und ale ban neben uberraidung E. L. crebengidrift, fo burch berurten großhofmaiftern und canglern befdehen, auch bem monblichen anbringen, quentbietten und enticulbigen G. L. nitericeinens halb höchstermelter fai. Mt. ben ertrabirten und etwas neer laut beiligenber abschrift ausgesuerten erften theil ber uff und und ermante rat gestelten instruction in ber perfon praesentirt, welches alles 3. fai. Mt. gu fonberm gnebigen gefallen angehört und uffgenommen, mit besonderm vermelben, weil wir alle in ber gewalt bes almechtigen und unfern willen mit bem feinigen vergleichen muften, bas G. B. 2. leichtlich bei berofelben entschuldigt, mit bern fie wenigere nicht ein freundliche mitleiben bero jugestanden leibe fcmacheit halben trugen. Es haben auch fonften 3. Dt. bes zuerpietens fich bebanft und fich hingegen aller tremen freunbichaft und gnedigen willens erpotten, inmaffen ban E. B. L. J. Mt. big babero anberft nicht gefpurt betten noch zeit bero lebens erfunden murben.

Bernacher und bes britten tage haben wir nach glegenheit etliche und nunmer alle durfurften befucht, benfelben G. Q. ichreiben respective uberantwortet und G. &. gleichsfalls gegen inen entschulbiget, baruf ban bie gewonliche bantsagungen und vermelbungen bes freundlichen mitleibens mit E. L. wegen bero leibezustanbe allenthalb erfolgt. Allein ale wir foldes zuembieten und entschuldigung E. Q. auffenpleibens bei bes durfurften ju Cachfen &. gethan, haben fie baruf mit angehenft und vermelbet, bas fie, sovil bas zuembieten belangte, foldes glaubten, weil wir es fagten, ba es aber andere G. L. gefagt, fie es aleban nit glauben wurben. Bas aber die enticulbis gung betreffe, het es bei G. &. berfelben nit beberft, bieweil folde bei ber fai. Mt. beschehen und biefelb bamit begnugig, und haben S. &. babeneben weiters vermelbet, bas fie nit wol zufriben, bas man bes pringens von Uranien heirat mit ber von Montpenfier alfo ju fcmach ober verklainerung bes haus Sarens befürbert und gleichsam S. &. an bero ehrn anzugreifen unberftanben; bas auch G. 2. nit anberft vermueten konten, ban bas ber beirat zwischen bem hochgebornen furften unferm freundlichen lieben brubern bergog Johan Casimirn pfalge grafen und S. &. tochter bahin gemeint und angesehen, S. &. lant und leut baburch ju beunruigen; ban ferner, bas G. &. bie fai. Dt., auch fonige von Sifpania und Franfreich fambt berfelben negften frunben burch bie Riberlandische und Frangofische friegeerpebitionen uff fich laben thet, und bas G. L. nit gebachten babei zu fein, ba obbemelter E. L. cangler D. Chem im rat fich finden wurde 1). Woldes alles wir mit möglichfter furze zu miltern und jum thail hierunter unser unwiffenhait zu vermelben nit umbgangen, wie wir auch nit unberlaffen, als wir von S. 2. ben abschied genommen und fie und aus bero gemach herab begleitet, G. 2. ju fragen, warumb fie nit burch E. L. hieobig furstenthumb gezogen, barauf aber S. L. geants wort: ber luft wer nit gut ba gwefen. In bem wir von G. L. abgeschiben, und sovil gebachten E. L. canglern belangt, es babei nit pleiben laffen, fonber haben uff angeregte E. L. großhofmeisters und rat gutachten neben beiben durfurften Maing und Branbenburg bei bem von Saren, als wir vorgesterige tage allerseite uff bem rathaus allhie bas erstmal zusamen fommen, bie bing bahin mittlen helfen, bas S. 2. ine, canglern, paffiren laffen, boch mit vorbehalt berfelben notturft uff anbere geit, bas auch er, cangler, vor G. 2. [fich] nit vil ergaigen wolt. Wiewol wir nun hernacher uff fein canglere unberthenige ansprecen an G. bes durfurften ju Sachsen &. gefegt unb gebeten, ine ju gnebiger verhor fomen und fein verantwortung und unschuld anhoren, mit weiterm vermelben, bo er fich geburlich verant. wort, bie ungnab finken ober aber im gegenfall fernere gegen ime procedirn zu laffen, wie ban er, cangler, fich erbotten, bo er fich nit gnugfam verantworte, bas er in G. &. ftraff fteen wolle; fo haben wir boch anberft nichts erhalten mogen, ban bas G. L. fich vernemen lieffen, fie heten urgichten und hanbidriften 2), bie wolten fie ime, wo not, furlegen, barbei wird auch bewenden laffen muffen. Wie aber bem und bieweil bannocht bie bing (welches wir zwar nit gern vernemen) also furlaufen und zweifelsohn G. 2. am besten bewuft, wie es mit obangebeuten breien puncten allen geschaffen, fo febe une fonlich fur gut an, ftellene boch ju G. &. vaberlichem gefallen.

1575 Detober.

<sup>1)</sup> Ergänzende Notizen sinden sich in dem auch von Häberlin IX. 336 ff. benutzen Tagebuche eines vornehmen pfälzischen Rathes, das in der Sendenbergischen Sammlung ungedruckter und rarer Schriften Th. IV. abgedruckt ist. Der Berfasser wird kein geringerer als der Großhosmeister Graf Ludwig von Sahn-Bittgenstein gewesen sein. Dieser war nach Nr. 839 vor dem Pfalzgrasen Ludwig in Regensburg; der Berfasser des Tagebuchs aber sagt von sich S. 6, daß er mit dem Canzler und dem Faut von Germersheim voransgegangen. Damit stimmt die wichtige Rolle, in der er wiederholt austritt, z. B. S. 25 und 54.

<sup>2)</sup> In Folge ber intimen Berbinbung, worin D. Shem mit bem bis zu seinem plöglichen Sturz so viel vermögenben D. Craco gestanden. Uebrigens erinnere ich mich nicht, in den Craco'schen Processacten im Dresdner Archiv compromittirende Aussagen über Chem gesunden zu haben. hift. Zeitschr. XVIII, 77.

bas G. 2. feiner bes durfurften ju Sachfen &. hierunder mit gegimenber notwendiger ausfurung aller puncten, bargu ban E. & von bemeltem bero canglern hiebei ligende copei, mas fie hiebevor obberurte Uranischen heurate halb an ben hochgebornen furften unfern freundlichen lieben vetern ichwagern und brubern landgraf Wilhelmen au Beffen geschriben haben (ungeacht bas concept noch bei E. L. banibigen canglei zu finden fein foll), zu fombt, mit bem allerehiften freundlichen geschriben und von folden gebanten abgemanet hetten, in maffen E. L. barin wol ju erwegen werben wiffen. Sonften ift im durfurftenrat E. Q. uff une gftelter gwalt in unferm abmefen eraminirt und zu bifem actu, boch mit vorbehalt, ba fonftig merere gwalte von notten, acceptirt; item wir fampt funf personen, ale bem großhofmaifter, cangler, Gotfart, D. Oftermondern und D. Culman feinb ju ber handlung vermög gines handgelubbe altem gebrauch nach, fo wir und bie abmittirte rat bem durfurften von Deng, wie und gugemuttet, de non relevandis secretis gethon, jugelaffen worben, wie ban E. B. L. aus nebenligenber vorzeichnus ju vernemmen, mas bie anbern durfurften fur rethe ju bifer consultation gezogen.

Berner ift gestern frue bie fei. Dt. bei ben durfurften ufm rathaus in ber perfon erschinen und burch ben hochgebornen furften unfern f. lieben vettern bergog Albrechten in Beirn ein schriftliche proposition ubergeben laffen, bavon E. 2. hiebeneben gleichsfals abfdrift zu empfangen. Sonften aber ift big noch von Deinz nichts proponirt worden. Und nachbem wir und E. L. rethe uff ben fal, man alhie zur wal eines Römischen fonige, wie zu vermuthen, fcreiten folt, welches auch, fovil wir noch zur zeit vermerten, villeicht balb gefchehen möcht, fintemal ein jeber nit luft lang hie zu verharren, eines besondern gwalts vonnoten, ale haben wir ju furberung bes werfe uf ber gulben bull einen begreifen und allhie ingroffirn laffen, inmaffen E. 2. hiebeneben freundlich zu feben, fonlich bittenb, E. 2. woll benfelben unberschreiben, mit bero infigl becreftigen und une mit bem allerfurderlichften, bamit etwa bisfals andere E. Q. mitchurfursten nicht vergeblich uffgehalten werben, wiberumb zu kommen laffen 1c. 1c. — Datum Regensburg, ben 12. October A. 1775. — Ludmig ftathalter.

M. St. A. 1, c. f. 36. Conc. (100/1 f. 55, Orig.).

## 842. Pfalzgraf Ludwig an Friedrich.

1575 October

Die Wahl eines Königs beschloffen. Vorbereitungen bazu. Für Regensburg. einen allgemeinen Religionsfrieben wenig Aussicht. Den Artikel de coena Domini anzurühren, ist nicht rathlich.

Onebiger und freundlicher lieber berr vatter und gevatter. B. L. geben wir fonlich zu vernemmen, bas vorgesterige tage burch bie anwesenbe durfurften bie consultation, ob man noch jur geit eines rom, tonige vonnöten sei ober nit, furgenommen und von anbern mit einhelligen votis, ungeachtet allerhand argumenta pro et contra furbracht, bahin geschloffen worden, bas von noten fei, noch ein haubt zu wolen, berhalben wir es unseretheils auch barbei bewenden laffen muffen 1). Und ift nunmehr an bem, bas man jur election und coronation ichreiten und fich barque eines gewiffen tage, wie gebreuchlich, vergleichen foll, inmaffen man ban albereit, unangeseben ber eligendus noch nit benambt, boraus auch leichtlichen zu urtheilen, auf wen bie mal fallen mocht, bie ftat Rurmberg umb furberliche aufenbung ber fai. gezierb schriftlichen ersucht und bie ftat Ach sambt bechant und capitel unfer frauen ftift alba, ale hiebevor mermale befchehen, auf ber poft burch ein legation gleichsfals angelangt unb respective erforbert. Man hat auch an heut bie capitulation ju beratschlagen furgenommen, und als wir bife tag bie abschaffung ber uns rugen bei ben auslendischen angrenzenben fonigreichen und lanben mit anstellung eines allgemeinen relligion fribens auf bie ban gebracht, ift fur gut angesehen worben, ber fei. Mt. bedenken baruber au horen. Aber sovil wir aus ben votis ber durfurften vermerken, haben ste schlechten luft barzu, ban sie sich albereit so weit verlauten laffen, ale ob es umbsonft fein folte. Doch erwarten wir, was fo wol die kei. Mt. auf unsere vorige uberreichte schrift, die sie ohne zweifel ben durfurften zu bebenten ubergeben murbet, ale auf irer ber durfurften anpringen bifes punctens halben fic refolvieren unb erfleren wurdet, und barnach haben zu verhalten 2).

<sup>1)</sup> Friedrich erklart fich in seiner Antwort vom 19. October, mit Rildsicht auf ben einhelligen Beschluß ber andern Aurfürsten, einverstanden und wünscht bem ju mahlenden König alles Glück.

<sup>2)</sup> F. erkennt in seiner Antwort vom 19. October an, bag bie Dinge burch ihn allein nicht weiter urgirt und getrieben werben konnen; vor allem aber habe

So viel aber ben anderen puncten, bas E. B. L. und biejenige, fo in articulo coenae berselben befantnuß zugethan, aus bem relgion frieben nit ju schlieffen, und ber capitulation einzuverleiben betreffen thut, haben wir mit rat E. L. abgeorbenten gar nit fur nut unb ratfam ermeffen tonnen, begwegen fich mit ben anbern durfurften einzulaffen, fintemal von ber exclusio ober condemnatio alhie fein wort furgangen, uber bas auch bie papistische E. Q. biefes punctens halben feibhero bes reichsbags A. 66 nie angefochten, bie Augspurgifche confessions vermanbte ftenb aber felbe in 66 jar E. B. L. halben fain ausschlieffung ber fai. Dt. einraumen wollen, wie auch bieselb bigher bei irer confession ruwig gelassen, von niemanden begwegen angefochten, auf alle reiche und anbere teg, wie auch zu biffem, als ein gehorsamer durfurft erforbert und bas birectorium in rellis gionsfachen gehabt, bermegen bann wir und G. Q. rhet nit fur rats sam ermessen konnen, bas E. L. erst burch und selbst quaestio status bisfals moniert und in zweifel gesett, ja wol burch anregung biffer bing anderen urfach gegeben bet werben fonnen ju grublen und geschlichte fachen zweifelich zu machen, wie ban auch bie geiftliche durfursten, ba bie bing auf bie pan gebracht, ohne zweifel fich bahin verlauten haben wurben laffen, bas es in irer macht nit ftunbe, ben relligion frieden zu bifputieren, zu erweiteren ober zu reftringieren, inmaffen ban auch bie Brandenburgische rhet, wie wir von E. 2. rheten berichtet, beffen vergebenlich zu erwenen nit fur ratfam angesehen, und ohne bas in ber capitulation genugsame fursehung vorhanden, beren man fich ftattlich zu behelfen. Sonften, wa wir einichen nut baraus verhoffet, hetten wir nit unberlaffen, bie bing im rat ju urgieren, welliches aber aus obgehorten ursachen verplieben, wie wir es auch noch barfur halten, bas es bei biffem ju laffen, es were ban fach, bas bie fai. Mt. auf bie uberreichte schrift also fich erklerten, bas man ursach hette, weitere fursehung bei berfelben und bem konftigen successore ju suchen und fich verficheren ju laffen 1).

Neuer zeitungen haben wir allhie nichts sonderliches, dan das der frieg mit dem Genueser vortgeet und zu Constantinopel die rede furlauft, als ob man konstigs jars fur dem Turken in Ungarn, alda es ohne das ubel steet, sich zu befaren. — Welliches alles wir E.

Lubwig bahin zu sehen, baß in klinftiger Capitulation, ba ja die vorige nicht verbessert werden will, nichts ärgeres, einem ober dem andern zum Nachtheil, einverleibt werden möge.

<sup>1)</sup> Der Aurfürft mar bamit im Gangen einverftauben.

B. L. 1c. — Datum Regenspurg, ben 14. Octobris A. 75. — Lube wig 1c.

M. St. M. l. c. f. 78. Concept, jum Theil von Chem's Sand. (100/1 f. 89. Drig.).

## 843. Die Rathe ju Regensburg an Friedrich.

1575 October 17.

Megeneburg.

Der Streit über bie Declaration Ferbinanb's.

. . . Darneben follen G. G. F. G. wir underthenigst nit bergen, bas vorgestrichs tags sowol von beiben durf. zu Saren und B. als und bie frenstellung ber religion und approbatio fan. Ferdinandi beclaration bes religionsfriedens A. 55 ju Augspurg gegeben gesucht Als aber bie geiftlichen 3 durf. fich barwieder gelegt, mit furwenbung, bas angeregte declaratio nicht orbentlicher weiß ergangen, wie fie ban beren fein wiffens hetten, auch bero thate, fo fie gebachte 55 jahr ben uffrichtung bes religionefriebens gehabt, nichts hievon referirt, viel meniger in felbigen reichstags gehaltenen protos collen, welche bei Meingischer und anbern canglegen uffgesucht und erfeben worben, ober fonften einiche beren anmelbung zu finben, neben bem, bas biese tractation, beren bis babero und jungst in A. 62, als biefe bing mit allem fleiß bewogen worben, nicht gebacht, in folche enge nicht, sonber uff eine gemeine reicheversammlung, bamit anbern reiches ftenben hierburch nit prajudicirt murbe, gehörig, ift inen foldes noturftige lich abgeleinet worben, und hat bemnach ber durfurft ju Garen bas original mehr bemelter beclaration vorgelegt, beren angehengt infigill und underschrift zu recognoscirn, auch folche offentlich zu verlefen begert und fonsten sich ad partem babin erpoten, biefe bing neben hochgebachten E. E. F. G. geliebten fohn und ftathalter und durf. ju Brandenburg mit allem ernft trepben ju helfen, alfo bas wir umb fo viel mehr verhoffen, biefes und sonberlich was die angeregte beclaration berurt, ohne frucht nicht abgehen werbe. Go viel aber bie frenftellung ber religion, fo von etlichen grafen gleichfale ben ber tan. Mt. und ben weltlichen durfurften gefucht worben, belangt, muffen wir, was und wo es ber allm. Gott schiden wurd, gewertig fein 1).

D. St. A. 110/6 f. 59. Conc. (100/1 f. 115. Orig.).

<sup>1)</sup> F. antwortete barauf am 22. October u. a.: So ift hieben leichtlichen anzunemen, mas die geistlichen im schielbe sueren, auch baburch gesucht und tunstig baraus zu besorgen. Derowegen und bessen ohnangesehen, solt ir nochmaln als zwor beneben Sachsen und Brandenburg mit bleiß barauf bringen, bas so-

## 844. Friedrich an Pfalggraf Ludwig.

17. Heibelberg.

Personliches Befinden. Ift zufrieden mit ber Verrichtung beim Raifer. Abwehr ber Beschuldigungen August's; Oranien's Heirath, Joh. Castmir's Che, Verhältniß zu Spanien und Frankreich, Unschuld Chem's; Wunsch ber Versohnung mit Sachsen.

Wir haben D. L. schreiben unberm bato hochgeborner 1c. Rengenspurg ben 12, bif ben 15. einsdem beneben abschriften eines extracts, fo ber rom. fai. Mt. uberaicht, 3. Mt. proposition, ban ben ingrossirten gewalt, auch verzeichnuß ber anwesenden durfursten, rat und dan copei eines schreibens des hern prinzen von Uranien heurath belangend zu unseren handen empfangen, auch welchermaßen D. L. gegen gewonlichen zuempieten und bei ber fai. Mt., auch anbern anwesenden durfurften unsers nit personliden erscheinens halb enticuldigt und fich ban 3. Mt. auch andere barauf gnedig und freunde lich und sonderlichen bes durfursten zu Sachsen L. mit einem anhang ercleret, barob mit mehrerm lesend verstanden. Und haben zuvorderst gern vernommen, bas D. E. fampt beren geliebten gemabelin berorts zu Regenspurg gludlichen und wol ankommen. Unserer person halben fteht es noch fast im alten wesen, wie wir ban gur weil, bif uns ber liebe Gott (in beffen anaben und handen wir alle fteben) gu weiterer befferung ichiden wurb, bes gemachs hueten, thun uns aber wenigers nit gegen ber fai. Mt., ben anwesenben durfurften bes gnebigen und freundlichen erbietens, auch mit unferer perfon tragenben mitleibens underthenig freundlich und bruderlich bedanfen. Welches

wol die approbation bernrter beclaration als auch die freystellung der religion, da es je muglichen, behde zuerhalten, oder aber die abstellung der versolgung, so beh etlichen stenden im schwang gehen, erlangt und gedachte approbation mehrbemelter declaration dem cammergericht insinuirt werden möge. — Und ist zwar mit etwas besteunden und beschwerung zuvernemmen, das allererst mehrberurte declaration, deren austrücklichen eingeleidt sworin es heißt], als sich behde religionsverwandten stende mit einander nit vergleichen konnen, das J. Mt. dieselb gesetzter massen entschieden und eine tecission (decission) darinnen geben haben wolten, in zweisel gezogen und also kaherl. drief und siegel disputirt und umbzustoßen understanden werden will; dann ohngezweiselter zuversicht, da diesenigen, so dei ost bemelter declaration zu Augspurg A. 55 gewesen, deren dan noch etliche in seben, darunder zu red gestelt und bei iren pflichten und aiden bestagt werden solten, sie anderst nit sagen konden, dan das dieselb mit bewilligung der geistlichen usgericht, derwegen es dan auch nochmaln pillich daben zu sassen. 100/1 f. 155.

D. L. J. Mt. und gebachten unfern mithurfursten hinwiberumb unferthalb gur gelegenheit zuvermelben.

1575 Detober.

Was dan anfangs die verrichtung bei der kai. Mt. vermög berürts ertracts betrifft, ist dieselb zu unserm genügen beschehen, und nach dem darinnen zu ende von J. Mt. ein wilfarige antwort begert würd, als haben D. L. für sich selbsten und nach gelegenheit beneben andern unsern großhosmeister, canzler und räten bei J. Mt. insonderheit und dan wenigers nit beneben andern craft habender instruction und also ordinario umb antwort und resolution anzuhalten, auch uns deren von nötten ehist zu verstendigen. Fur eins.

Bum andern, die proposition belangend, befinden wir, bas bieselb fast ebenmessig, wie etwan hiebevorn uff bergleichen waltagen mehr beschen, gestelt, und ist nunmehr zu erwarten, was darauf erfolgen wurb.

Sonsten lassen wir D. L. hiebei obangeregten gewalt, ungeachtet wir lieber gesehen, uns die auffündigung vermög der gulden bulla, wie gebreuchlich, zuvor insinuirt worden were, allerdings versertigt, barmit in dem unserstheils keine verhinderung fürfalle, zukommen, und werden sie sich beneben andern unsern abgeordneten in vorstehender wal, da die anjeho iren fortgang erraichen solt, aller gebüer vermöge habender instruction zu verhalten wissen.

Sovil ban und jum britten bes durfurften ju Sachsen &. gegen D. 2. beschene erclerung berurt, haben wir biefelb nit allein ungern, fonbern auch mit höchfter beschwernuß, bas uns von G. E. bergleichen bing, fo une niemaln in finn ober gebanfen fommen, welches wir bann auch mit Gott bezeugen mogen, wollen zugemeffen werben, hetten uns auch folche zu G. L. im wenigsten nit, sonbern vilmehr eines anbern und beffern verfeben. Damit aber bannocht G. Q. bifer bing erheischender unserer notturfft nach, auch zu unserer entschuldigung, bas und baran zuvil und unrecht beschicht, berichtet werben mogen: fo haben wir S. L. hiebei mit aigner hand, bavon D. L. copei gu empfaben, geschriben, barinnen freundlich gebetten, biefelb unsertwegen hierunder gutwilliglichen anzuhören und beren gleich uns felbsten hierinnen völligen glauben jugustellen, vatterlich berowegen befelbenb, D. L. wölle ehifter gelegenheit angeregt ichreiben G. bes durfurften 2. felbft uberantworten und berfelben nachvolgend freundlich in beifein unsers großhofmeisters, ben D. L. bargu zu erforbern, unsertwegen permelben: Es muften fich G. L. ungezweifelt zu erinnern, was fie fich jungftbin uff unfer beichehen freundlichs zuembieten gegen D. &. Run weren wir beren bing burch D. E. fonlichen rund erclert.

Octobeta

verstenbiget worben, fo wir ban mit höchster befrembbung und nit geringer beschwernuß vermerft und fonberlich, bas G. 2. in uns unfere freundlichen quentbietens halben ein mißtramen fegen wolten, bas boch in warheit von uns anberft nicht als uffrecht, fürstlichen und ungeferbt gemeinet, wie wir ban bif anhero nicht im brauch gehabt, ein andere zu reben und ein anbere im herzen zu tragen. Solt une ban anjeto in unfern Gott lob wol und rumlichen bergebrachten alter, auch bo wir noch ein geringe zeit zu leben, ein anders wollen zugemeffen werben, fonten wir mit Bott und gutem, unverlettem driftlichen gewiffen bezeugen, bas uns in bem zuvil und unrecht befdebe, wie wir ban jederzeit bes uffrichtigen gemute geweffen, auch noch, bas wir ungern ichtwas raten, thun und beforbern helfen wolten, fo S. 2., bem haus Sachfen ober jemande anbern zu fpott, vercleinerung, verbruß ober nachteil geraichen möchte, in gleichen wir uns ban auch ju G. L. bis anhero verfeben, auch noch ber hoffnung feien, ungeachtet une nun ein gute zeit bero allerhand under augen gangen, beffen wir und ban vilmer gegen G. &. zu beidweren gehabt, fo wir aber boch bis anhero umb bes besten willen und zu erhaltung guter freundschaft verschmerzt und noch unsere theils zu anderm ungern urfach geben wolten. Bas aber ben Uranischen heurat belangen thet, hette es barmit wahrhaftiglich bife gelegenheit, bas wir in unfere gebanten nie genommen, jugeschweigen bem prinzen geraten haben folten, fich weber mit beren von Borbon ober anderen personen gu verheuraten, ja wo wir auch von ime, bem pringen, barunder rats gefragt, villieber babin persuabirt hetten, bas er obligenden ichweren laft ber finder und anders halben in vorigem ftand verbliben were.

Als aber, unfer unwiffend, ber herr pring burch einen feiner biener, ben von St. Albagonb, bei gebachter von Borbon beswegen anbringens thun laffen und foldes bernader an und gelangt, haben wir gebachten ben von Albagund barunder ju red gestelt und ber zeit fo vil von ime vernommen, bas fein herr pring enblich entschloffen, fich in anberen eheftanb, wo nit mit bifer, jeboch uff ben fall wol mit eines geringern herkommens personen ju begeben.

Rachdeme wir ban babeneben vermerft, bas fie, bie herzogin von Borbon, zu folchem nit ungeneigt, auch barunder ben fonig in Frankreich, feine fram mutter und ire freund ersucht, welche ir baffelbig nit wiberraten, hetten G. L. freundlich zu ermeffen, bas es furter in unferer macht nit gestanden, dife bing, welche albereits ohne unfer buthun angesponnen und so fern gebracht gewesen, zuverhindern, und bo wir une icon beffen mit bifer herzogin vergeblich underftanben,

1575 Detoter.

bannocht mit einer anbern betten gefdeben laffen muffen, barinnen wir ban ohne bas bem pringen einiche maß ober ordnung nit geben fonnen. Bolten bemnach nit verhoffen, bas G. bes durfurften &. gemeint fein werben, beswegen einichen unwillen wiber uns zu faffen ober bie amifchen G. 2. und und lang hergebrachte bruberliche freundfcaft burch verhepung friedheffiger leut, welche bie vereinigung und aufamenhaltung beiber heufer Bfalg und Sachfen nit gern feben, bieburd fcmelern ju laffen, und fonten wir bei hochfter marheit und unserm driftlichen gewiffen behalten, bas wir bisfals, wie auch sonften, nie in unfer gebanten genommen, etwas G. 2. gu verbruß ober bem hauß Cachfen ju ichmach ober vercleinerung vorzunemmen, in betrachtung, bas wir barburch boch wiber und felbsten handlen wurden, weiln wir bemeltem hause nunmer in mehr wege fo nahend verwandt und zugethan. Wofern ban burch bes durfurftene 2. bagegen furbracht werben folte, bas wir anfange bife bing an fle ber verwantnuß nach boch hetten mogen gelangen laffen, haben D. E. 3. E. bif ju vermelben, bas fie abermaln ju ermeffen, bas une foldes zu thun bebenklich gewesen, in sonberlicher betrachtung, bas barburch bie haubtsachen nit eingestelt worben und wir nur von allen theilen anberft nichts ban unbant verbient und velleicht barburch ju anbern weitleufigfeiten urfachen gegeben hetten.

Das bann gebachts unfere f. lieben fone herzog Johans Caft. mire pfalggraffen beurat allein babin, fein bes durfurften land und leut zu beunruwigen, gemeint fein, zu bem wir auch burch bie Riberlenbische und Frangofische friegeexpeditionen bie fai. Dt., fonige in Sispanien und Frankreich, auch berfelben negfte freund uff und laben folten, in bifem fonten wir wenigere nit mit Gott bezeugen, bas uns hieran ebenmeffig juvil zugemeffen wurde, wie ban foldes une nie ju gemut gefommen, ju geschweigen etwas im wert ju erweisen, fonbern vielmehr bie miffentliche und meniglich unverborgene marheit fein, bas wir fampt benjenigen, fo bargu geraten und geholfen, burch berurts unfere f. lieben fone bergog Johans Casimire heurat anderft nichts ban zuvorderft bie ehr Gottes und alle vertrewliche bestendige und gute freundschaft zwifden gebachten heufern Pfalz und Sachfen gesucht, wie es ban bei allen völfern je und allwegen für bas ftertfte band bestendiger freundschaft gehalten worden, barumb wir auch ba= zumaln andere unferm sohn vorgestandene heurat, barburch er zu land und leuten fommen mogen, jurud gefest und in bem vilmehr jufamenbundung beiber heufer angesehen uud vorgebn laffen, bes freundlichen versebens, es murbe von G. &. auch nit anberft gemeint fein,

Sonsten wüsten wir weber mit ber kap. Mt. noch Spanien ober Frankreich in ungutem nichts zu schaffen, konten auch nit wissen, aus was ursachen wir bieselben uns zuwider bewegt haben solten: ban wir ja wider dieselben einichen krieg nie geführt, beswegen wir uns auch nit allein gegen Gott, sondern auch gegen menniglichen mit gutem uffrichtigem freien gewissen zu verantworten wüsten.

Unsern canzler D. Cheimen belangend hetten wir zwar ungern verstanden, das er bei S. L., wie wir vermerkten, in ungnad geraten, könten aber bei uns nit ermessen, aus was ursachen boch solches beschehen sein möchte, in betrachtung, wir inen, bis anhero er in unseren diensten gewesen, bermassen uffrichtig erkent und gespürt, das er sederzeit anderst nichts zwischen ben heusern Sachsen und Pfalz dan bestendige gute freundschaft und einigkeit, auch wie dieselb se lenger se mehr zu erhalten und grösser zu machen, mit trewisten fleiß gesucht und sich dahin bearbeitet. Derwegen were an S. L. unser freundbrüderlichs bitten, sie wolten inen, unsern canzler, zur gepürzlichen verhör kommen lassen, ungezweisselter zuversicht, er sich dermassen verantworten werbe, daran S. L. sonder zweisel ein gut genügens haben und die gesaste ungnad gegen ime sallen lassen wurden. Das weren wir auch gegen S. L. hinwider brüderlichen zu verdienen geneigt.

Leplichen, dieweil wir allen umbstenden und sonderlich unserer tundlichen unschuld nach, nicht anderst gedenken können, dan das ein ungerader würfel mit underlaussen und unruwige friedhessige leut uff der bahn sein müsten, die zwischen S. L. und uns und also beiden heusern Pfalz und Sachsen gern trennung sehen und sich deren zu irem vermeinten vortheil behelsen wolten: so were unser freundbruderlich bitt, S. L. wolten undeschwert sein, wo derentwegen ichtwas vorhanden und solches in brüderlichem vertrawen umb der lieben warheit willen, die dan Christus selbst ist, unverhalten zu lassen. Wie dan auch D. L. vor sich selben bei S. L. müglichst sleiß daran sein wölle, damit wir diser ding einen gewissen grund, und darnach zu gerichten, haben mögen.

Was nun D. L. uff vorgehende unsere warhafte entschuldigung und bitten erfolgt, bas werden uns D. L. hinwider sönlichen zu berichten und nichts bestoweniger uns in fernerm vorfallendem seberseit ber gepuer zu entschuldigen wissen. Wolten wir D. L. 2c. 1) Datum Heidelberg, ben 17. Octobris A. 75. — Friberich 2c.

M. St. A. l. c. f. 41. Conc. (100/1 f. 119. Drig.).

<sup>1)</sup> Nachschrift: Welchermaffen bie rom. tai. Mt. sambt bero fohn, ber Ronig

#### 845. Friedrich an Af. August.

Bertheibigt fich gegen die Anklagen August's und wünscht bringend, bag bas Digverständniß ausgeglichen werbe.

1575 October.

hochgeborner furft, freundtlicher Beibelberg. Menn freundtlich bienft ic. lieber vetter, schweher, schwager und bruder. 3ch bin von dem bochgebornen furften, meynem freundtlichen lieben sone, gevattern und statthaltern, herzog Ludwigen pfalbgrafen ic., in schrifften verstendigt worden, bas E. Q. uff fenn mennes fone beideben ansprechen und von mir befolhen munbiliche anpringen mehn freundtliche und bruderliche gutherbige zuentbieten nitt alleyn in eyn zwayfel gezogen, bergeftalt: ba es aber ann anber gefagt, fie es nitt glauben murben 1)," sonder auch etliche mehrere puncten angehendt, also bas E. L. nitt wol aufriben, bas man bes pringen von Uranien hapradt mit ber von Monvenfier ju ichmach ober verflagnerung bes haufes Sachfen befürdert 2) 2c., sambt bas auch E. L. ermeffens ber hapradt zwischen mennem auch fr. lieben sone bergog Johans Casimirn pfalggrafen und E. Q. bochter babin gemannt und angesehen, berofelben land und leuth barburch zubeunruhigen; bann verner, bas ich bie fan. Dit., auch fonige von Sifpanien und Frandrench fambt beroselben nechsten freunden durch die Riberlendische und Frangofische friegserpeditionen uff mich laben thette; fobann leglichen, mas maffen G. L. auff mannen cangler D. Chemen ann ungnad geworffen zc. Welche alles ich nitt allann mit verwunderung, fonder auch höchster mennes gemudte beschwehrung verstanden, und ift das ich nitt gedenken than, wehr biefe bing E. L. enngebildet hat, und wehre druff wol gemannt gewesen, E. Q. alsbald mit abgner handt uff jeden puncten mennen mabrhafften und gegründten bericht felbsten witerumb zu handen zuschrenben, barab sunder zweyfel E. L. nitt alleyn wol zufriden und begnugig febn, fonder auch mich gnugfam beren zugemeffener bing ents schuldigt halten follen. Diewehl aber menn lenbe gelegenhabt jegiger gent also geschaffen, bas ich beren menner selbs nothburfft noch jegmale verschonen muffen, habe ich boch nitt underlaffen, obvermeltem mennem sone und ftathaltern ju Babern vätterlichen befeld uffque tragen E. Q. in allen erregten puncten meynetwegen behneben mebe

ans Beheim, zu Walbmunchen empfangen, auch was beiben 3. Mt. zu Ret und Nittenau verehrt worben, bas haben wir aus D. L. anberwerts schreiben versstanden; ift baran recht und wol beschehen.

<sup>1)</sup> Eigenhandige Bemertung Auguft's: "3ft war und gefiebe es."

<sup>2)</sup> August hat bazu eigenhändig bemerkt: "Darzu ift nichtt allenn Sachsen, sonbern auch bas haus heffen benent."

1575 October,

nem großhofmanfter mundelichen bericht und mahrhaffte ausführung guthun, wie es barumb allenthalben gefchaffen. Und follen E. E. mir gewißlich zutramen, wie ich es auch mitt hochster warhant bebeuren than, bas ich gegen E. L. bishero und noch in mehnem gus entbieten ober anbern fachen nie anbers, ban wie es mir umbe hert gewesen, guth rund gangen und nit ann andere gemehnbt, ban ich gerett ober geschrieben, wie es menne vorige mitt angner handt an bieselb bisher gethane schrenben und mehrmals munbtliche gesprech gnugfam bezeugen fonnen, noch vil weniger G. Q. ober bem haus ju Sachsen (zu bem ich mennen fon und bochtere aus fannen anbern urfachen ban ju außbrantung ber ehren Bottes, vermehrung und bestetigung guter bestenbiger, juvor lang bergebrachter freundtschafft, und nicht E. L. zubeunruigen, habroten laffen) anniche schmach ober verflannerung juguziehen. Dan es mit bem pringifden habe roth alfo geschaffen, bas in menner macht gar nitt gestanben benfelben zu hinderbrenben. 1) So konte ich auch nitt gebenden, warumb ich burch die fürgewendt friegservehitionen in Riberland und Frantrench bie fan. Mt., vermelte fonig ober andere auff mich laben folte, ba ich boch, wie meniglich bewust, beren kannen gefürt, biefelben glehdwol auch nicht hindern fonnen. 2) Und wollte Gott, mehnes leybs gelegenhant bette es zugelaffen, bas ich ben G. 2. felbs in ber perfon fenn und mitt berfelbigen mich munbtlich befprechen mogen, folten E. 2. noch lenge von mir verftanden haben, was es vor ann ge= legenheht hette und welcher gestalt ich in biefer nachbarichafft geseffen : wolte ich mir fennen zwehfel machen, fie ire gebanden mitt ben mehs nen leuchtlichen verglichen murben haben. 3) Go geht mir auch nicht weniger schmerglich zu gemudt, bas G. L. uff jegiger versamlung gegen mennem cangler, mehner und feyner unverhört, bergftalt gefahrn, so ich boch nitt mang, bas er jemals anders geraten, ban was zu gedenen und auffnehmen sowohl bes hauses Sachsen als ber Pfalt gelangen möchte. 4) Und obwol ich meynes jetigen leybszustands

<sup>1) &</sup>quot;Nota: So hette im boch als evnem vertrautem freunde woll angestandent, bas er mich, ba er solliche hunde hozeptt nichtt weren kunnen, boch bessen verstreulich avisitrt und verwarnett."

<sup>2) &</sup>quot;Es muste jo con kont von 3 jaren merden und sehen, was ezliche jar ber zu hebelburd practicortt, und ob nichtt alle boeselbogen auschlege auswiglunct ber untertanen wober ihre obrigkeptt gewessen, woe ben ber leutt vorhaben und trigeswesen flar auswehssel."

<sup>3) &</sup>quot;Db Gott mpll, nummer mer."

<sup>4) &</sup>quot;Doctor Domen fachen wens ich grunt."

balben bismale an menner perfonlichen gegenwart verhinbert, unb alle bing (wie auch menne fündtliche unschuldt) bem almechtigen befelhen thue, so hoff ich boch, der liebe Gott soll mir noch sovil gnab ergangen, bas ich noch anneft entweder felbften zu G. L. gelangen ober fonften burch ichrifften mich verner gegen berfelben nothdurfftiglich erfleren und entschulbigen moge. Bitte berowegen gang freundtlich, E. E. wolle zu biefem mahl, weyln iche andere nitt than, obgedachten mennen fon und ftatthaltern ju Babren fambt mennem ime augeordneten großhofmenfter mennetwegen felbften freundtlich und gnediglich anhören, und sevner & und ime in maffen, als ob ich felbe jugegen mehre, glauben zustellen, und menn ungehört bergstalt sich in tann unfreundtschaft ober misetrawen gegen mir bewegen, sich auch gegen mennem son und großhofmabster freundtlich und gnebig vernehmen laffen, mannen ber bod E. 2. folde ungereumte bing von mir zu argwohnen urfach genohmen, findtaymahl nitt one fenn fan, es mufe ann ungeraber murfel entzwijden lauffen, mich auch babenneben ben ber fan. Mt., ba berglenchen ungutlichs (wie E. L. angebeuth) ben berfelben mir jurud burch fribheffige und mißgunftige auch jugelegt, mennes abmefens freundtlich, bruderlich und im beften entschuldigen. Das bin ich hingegen umb E. L. freundtlich und vetterlich zuverbienen urbutig. Datum Saubelberg, montage ben 17. Octobrie A. 75. - Ewer Liebben bienstwilliger bruder allegabt. — Friberich pfalggraf durfurft ic.

Dresben, S. St. A. Eigenb.

## 846. 3oh. Cafimir an Friedrich.

1575 October

Was er bes bevorstehenden Zugs halben an Kaiser und Kurfürsten Deibelberg. Geschrieben. Beobachtung ber Reichsconstitutionen. Erleichterung bes Truppendurchzugs.

Durchleuchtiger ic. Was an E. V. L. ber kap. Mt. subelisgirter commissarius und dan die Meinzische rethe sub dato den 11. huius etlicher noch hinderstelligen gewerb halben gelangen und und E. V. L. umb bericht gnediglichen zustellen lassen, das haben wir gelessen und konnen darauf derselben söhnlichen nit bergen, das wir die röm. kap. Mt. unsern allergnedigsten hern schon heut dato laut bepliegender copeh aller underthenigst berichten, was der hochgeborn furst herr Heinrich von Burbon prinz zu Conde und andere stende der kron Frankreich, wie dan auch die obristen, so J. L. bestelt, beh

uns gesucht, wir auch barauf inen zugesagt und versprochen mitzureiten und ben armen betrangten driften in Franfreid ju gutem uns gebrauchen zu laffen, 1) wie ban folches alles G. B. L. unlangft zuvor burch uns berichtet worben fein; haben auch nicht unberlaffen E. B. L. mitchurfursten biefer durfurstlichen reinischen frank freuntlich umb ben paß zu ersuchen, wie bepliegend copen ausweiset, 2) und wir benfelben nunmehr auch haben jugefertigt, welches alles E. B. E. wir barumb fonderlich vermelden, bamit biefelb obgebachten commissarien und bie Meinzische rathe beffen berichten mogen, und ftehet nunmehr an deme, bieweil bie bestallung, beren hochgebachter pring von Conde fich mit ben bregen obriften Beinrichen von Stain, Johann von Buch und Georg von Dersch vergliechen, austrucklich bie fan. Mt. und bas beylig reich fampt beffelben gelieber ausnimbt, auch, wie wir bericht, gemelter commiffarins mit bem von Derich zu Frankfurt foldes juge halben in namen irer Mt. rebbe gehabt, ber fich auch jegen ime bermaffen erclert, bas er bamit wol zufrieben, wir auch ohne bas fur uns selbst uns ber reichs constitutionen und ordnungen zu berichten miffen und benfelben nit allein fur und zu geleben willens, sondern auch die andern alberait fur fich und die ire benfelben sich gemeß zu verhalten vermant haben, bas E. B. L. sampt bero mitchurfursten reinischen frank selbst uff bie fuglichste wege bedacht fein, wie und uff mas wege die geworbene reuter, so nunmehr innerhalb breben wochen im anzug und am Rhein sein werden, zum furberlichsten und ichleunigsten mögten burchgefurt, damit beffelben wie auch anderer genachbarten ftanbe und frags armen underfaffen jum besten als moglich mochte verschont werden, wie ban mit anstellung ber commiß und benennung einer gewissen straffen, so bie reuter halten follen, die am fuglichsten werden zu bedenken und anzustellen wissen, wilches wir ban ben armen unberthanen allerseits zu guetem nutlich erachten, und was auch wir zu befurderung folches jugs mit unserer perfon und anstellung thun fonnen, bargu wollen wir uns jegen E. B. L. gehorsamblich und ben andern freuntlich erbotten haben.

<sup>1)</sup> Ueber bie von Joh. Casimir am 27. und 28. September mit Conbé abgeschlossenen Berträge Näheres unter bem 27. Nov., wo Friedrich ihnen beitritt.
2) Joh. Casimir macht barin geltend, daß sein Bornehmen christlich sei und nichts andres bezwecke, als bestendigen guten Frieden Fraukreichs, auch Aushebung alles Mißtrauens, besonders aber und soviel als möglich Abwendung aller bösen Braktiken und Einfälle in das Reich, die sich dann täglich, wie neulich wieder im Stift Straßburg, zutragen.

Welches wir berselben zu gegrundtem bericht uff gemelts coms missarien und ber Mainzischen reth schreiben nit verhalten sollen, und thun uns bero zu vetterlichen gnaben sonlich bevehlen. Datum Heibelberg, ben 21. octobris A. 75. — Johan Casimir 2c.

1575 October.

Raffel, R. A. Cop.

## 847. Ldgf. Wilhelm an Joh. Cafimir.

1575 October

Beflagt Johann Cafimir's Absicht bezüglich bes frangösischen Felbzuge. Welfungen.

Hochgeborner 2c. Wir haben E. L. schreiben de dato Senbelsberg ben 10. Octobris entpfangen, geleßen und barauß verstanden, welchermaßen E. L. sich von bem prinzen zu Conde vor einen genesralfriegsobriften bestellen und gebrauchen zu laßen entschlossen.

Nun haben E. L. aus vorigem unserm schreiben, auch sonstet mundlich oftmals von uns verstanden, was wir von dißen dingen halten, auch aus was ursachen wir E. L. allezeit wiederrathen, das sie sich in die frembte auslendische hendel in ansehung nicht allein, das sie ihre geliebte gemahlin darmit in ein groß herzenleid setzen werden, sondern auch der großen gefahr, darinnen E. L. sich selbst, auch ihre land und leut und benachbarten, ja auch das ganze reich stecken, nicht zu weit verdiesen solten.

Wiewol wir nun darauf E. L. antwort underm bato Lautern ben 5. Septembris und darin ausgesuerte motiven in contrariam sententiam gnugsamb vermerkt, so stellen wir doch die an seinen ort, mußen es darfur halten, das es ein sonderlicher fatum von Gott dem herrn, der alle solche dinge allein regiert, sepe und darumd den ausgang seiner almechtigkeit heimstellen, der die konigreich und victorien in seiner hand hat, und gibt sie, wem er will. Wir gonnen, weiß Gott, E. L., als zu deme wir ein sonder vetterlichs gut herz haben, alle gluck, ehr und wolfart, und do es ihro wie ihrem bruder herzog Christoss gottseligen solte ubel gelingen, were und im herzen leid. . . . — Wilsungen, 22. October A. 75. — Wilhelm 2c.

Raffel, R. A. Cop.

## 848. Pfalzgraf Ludwig an Friedrich.

1575 October

Die Frage ber Ferdinandeischen Declaration vor den geiftl. Rurfürsten Megensburg. und por bem Raifer. Abfall Sachsens und Brandenburgs.

1575 Detober.

. . . E. B. E. fonnen wir fonlich nicht verhalten, als jungften freitage ben 14. biefes G. B. g. mitchurfurften ihre rath zu beratschlagung ber capitulation, so einem fonftigen rom. fonig zu geben, in fonberbarem ausschuß bei einander gehabt, bargu wir ban G. Q. großhofmeister, cangler und vicecangler geordnet, bas von bes durfurften ju Erier 2. megen ber zollfreiungen, achts erklerung unb munggerechtigfeit halben anregens beschehen und verpefferung begert worben, wie ban wenigere nicht von E. B. L. wegen hierzu bepus tierte, mas bes ftule zu Rom, ber beclaration bes religion friebens, ber freiftellung, bes Rotweilischen hofgerichts, zuordnung etlicher ansehlichen personen gen hoff eines fonftigen fonige, ber annaten und pallien, auch anders halben fie in befelch gehabt, in gleichem fürbracht, von welchen unber anbern ber in A. 62 gemachten ipiger fai. Mt. zugestelter capitulation inverleipten puncten bamaln von ben beputirten votirt. Als sie aber nicht allerseit, und sonderlich bie Meinzischen, uff erregte puncten mit notwendig befelch nit versehen gewesen, ift von inen, ben beputirten, nichts geschloffen, sonber nachgehenden sambstage ben 15. big vormittag von ber fachen weitere in gegenwart E. B. &. mitchurfursten und unser ferner tractirt und geratschlagt worben. Und ob man wohl bamaln aller puncten, und bas biefelben, wie in jungster, alfo auch in funftiger capitulation verpleiben solten, fich vereiniget, so hat boch von ben geistlichen durfursten nicht bewilliget werben wollen, bas ber fai. beflaration bes religion friebens in angeregter capitulation einiche anmelbung beschehe, sonder fich ernftlich barwiber gelegt, mit furmendung, bas angeregte beclaration bes religionfriebens nicht orbentlicher weiß ergangen, wie fie ban beren fein wiffens hetten, auch bero rat, fo fie in A. 55 bei uffrichtung bes religionfriedens gehabt, nichts hievon referirt, vielmeniger in felbigen reichstags gehaltenen protocollen, welche bei Meinzischer und andern cangleien uffgesucht und erfeben worden, ichts bavon zu finden; beneben bem, bas biefe tractation, fo biß bahero und jungst A. 62, ale biese bing mit allem fleiß bedacht worden, nicht vorkommen, in folde enge nicht, sonder uff ein gemeine reichsversamlung, bamit andern reichsstenden, so hieran interessirt, barburch nicht prajudicirt murbe, gehörig. Derwegen, und weil nach ausfürlicher erinderung beffen allen, auch uber offentlich zu rat vorgezaigt unversehrt original mehr bemelter beclaration ben geiftlichen durfurften nicht belieben wollen, das diese ding samptlich an die fai. Mtt. referendo gelangt murben: als haben wir beneben Saren und Brandenburg mitwoche ben 19. biß frue zu ber fai. Mt. und

verfugt, beroselben nicht allein diesen fürgefallenen stritt, sonder auch, was E. B. L. der freistellung halben fürzupringen vor ratsam und gut angesehen, zusampt was der ritterschaft usm Eißselt und im stift Kulda, auch anderer A. C. verwanten betrangnuß halben flaglich sursommen, nach der längd und mit notwendiger aussürung erzehlet, und begert, das J. Mt. bei den geistlichen durfursten die verfügung ihun wolte, damit zuvorderst die angezohene unversehrte beclaration des religion friedens in ihrem esse und wesen undisputirt verplied, deroselben ihres inhalts gehorsamlich gelebt, auch die religion sonsten freigelassen und derentwegen niemand betrangt wurde. Dan und da dieses nicht ersolgen solt, würden J. Mt. sein ungenedigs mißfallen tragen, da gleich ohn ferner procediren die weltlichen chursursten und dero absgeordneten sich wiederum zu haus begeben.

Darauf 3. Mt. geantwort, bas fie biefes ungern vernemmen, und weren fie in biefen fachen gleich ale ein mediator, fo biefe bing in aequilibrio awischen geiftlichen und weltlichen haben muften, theten auch zugleich ber allenthalben einreißenben fecten wegen etwas anmelbung, welches berofelben boch im glimpflichften abgelehnt und beantwort worben, und find entlich wir beneben bes durfurften gu Saren und Brandenburg &R. von 3. Mt. mit ber vertroftung abgeschieben, bas fie mit ben geiftlichen hierauß reben wolten, ale auch 3. Mt. gleich felbigen nachmittage gethan und bie 3 geiftlichen durfurften ju fich beschaiben. Aber mas fruchtbarliche ober anbere fie mit beren LLE. gehandelt, ift und big noch verporgen; ban weber wir, noch auch von E. B. L. und jugeordnete großhofmeifter, cangler und rat, wie auch Caren und Brandenburg, feithero gu feiner beratfolagung big uff biefe ftund nicht kommen, und weil Saren und Branbenburg ftat nicht zu weichen, sonber ob biesem puncten fteif zu halten gemeint, und ban bie geiftlichen gleichfals nicht nachgeben wollen: fo laffen fich bie fachen etwas beschwerlich und fast zwaiig ansehen, also bas wir auch nicht gewiß seinb, ob eben uf ben 24. biß verglichener maßen bie wahl ihren vortgang gewinnen werbe ober nicht.

Solten E. B. L. wir sohnlich nicht pergen, und so was weiters hieruf erfolge, als wir erachten, in kurzem geschehen werde muffen, berichten E. B. L. wir dasselbig mit dem aller furderlichsten, beren wir uns in ir vaderliche treue gehorsamlich bevelhen. Datum Regenspurg, den 22. Octobris A. 75. — Ludwig, stathalter.

1575 October,

#### 1. Nachfdrift.

Auch, gnediger und freundlich lieber herr vater und gevater, sollen E. B. L. wir sonlich nit bergen, bas gesterigen abends gar spat die kai. Mt. uns, wie auch Sachsen und Brandenburg beschehen, ein schreiben zugeschickt, barin J. Mt. begern, das wir allerseits berselben disen stritt uf konktigen reichstag zu proponirn und richtig zu machen ubergeben und heim stellen wolten, welches aber von uns, auch Saren und Brandenburg einzugeen nit vor ratsam erachtet worden, wie wir auch allerseits alsbalben J. Mt. solch ir schreiben wiber zugeschickt. Datum ut in literis.

2. Rachichrift, von Großhofmeister und Rathen ausgegangen. 1)

Gnebigster herr. Rachbem man heut zu rath fommen, und weiter von ber capitulation, auch beclaration bes religionfribens reben wollen, vernemen wir von G. und B., bas fie nach wiberubergebung ber fen. Mt. erclerung hinber G. G. F. G. geliebtem fon und und noch gestern abente fich ju irer Mt. verfugt und berfelben angezeigt, bieweil ne die geistlichen durfursten angeregte beclaration bismaln nicht in die capitulation bringen laffen, sonber 3. Mt. baffelb uff tonftigen reichstag erörtern wöllen, bas fie es gleichwol barbei pleiben laffen Sie wolten fich aber gegen irer Dt. barbeneben rund erclert haben, ba folche erörterung nit erfolgt ober etwo hierburch ber fonftig reichstag, ober was baruf gesucht, verhindert ober fich hiezwischen irer ber geiftlichen durfurften underthonen miber fie aufleinten, bas fie, bie weltlichen, baran fein foulb haben, inen auch beswegen gang und gar fein hilf leiften wolten, welches 3. Mt. inen, ben geiftlichen, austrudlich vermelben folte, wie fie bann ein foldes gethun uf fich Bas fie aber genomen und an heut fie alle brei ju fich erforbert. mit inen gehandlet, ift une verborgen. Beldes absprunge mir une gleichwol gang nit verfeben und es barben bewenden laffen muffen. Datum ut in literis.

M. St. A. l. c. f. 51-55, 68. Conc. (100/1 f. 143 u. 116 ftatt 148. Orig.)

<sup>1)</sup> Die nachsolgende Mittheilung, die sich als post scripta einsührt und kein Datum trägt, erweist sich nachträglich als die Beilage eines andern Briefes, den die Räthe besselben Tages besonders an den Kurfürsten gerichtet haben. Aufsallend ist nur, daß die Beilegung der wichtigen Streitsrage nach dieser Nachschrift und Friedrich's Antwort (Nr. 851) in etwas anderer Weise ersolgte, als man nach Ludwig's Darstellung vom 28. October (Nr. 850) vermuthen sollte. Bergl. Häberlin IX, 369.

## 849. Aurfürft August an Joh. Casimir.

1575 October 24. Regensburg.

Begen ben Bug in Frankreich. Abforderung ber Tochter.

. Wir haben E. L. schreiben, barinne sie und zuerkennen geben, bas sie willens und entschlossen, ben bedrangten christen in Frankreich zu hulf und rettung eine anzal frigsvolf zu roß und fuß selbst
zuzusuhren, entpfangen und vorlesen. Nun stellen wir an seinen
ort, ob bas ißige frigswesen und entbörung in Frankreich umb reformation willen der religion, oder des regiments surgenommen worden
sei. Wo es nun die religion betrift, so wissen wir nicht, ob der allmechtige ewige Gott zu fortpflanzung und erhaltung seines gottlichen
worts der warheit E. L. und derselben frigsvolf nöttig bedürfte und
dazzu beruffen habe.

Belanget es aber die reformation bes regiments in Frankreich, fo konnen wir auch nicht erachten, aus was urjachen eben E. L. nötigt fei, fich in frembte benbel mit gefahr und vorlegung ihres gemiffens jumischen, unfer geliebtes vaterland ber beften und wehrhaften manschaft von frigeleuten bei biefen gefehrlichen leuften bes Turfen und ber Tattern furseglich zu entblöben. Da es aber auch bes allmechtigen Gottes wille und vorsehung ift, bas konigreich Frankreich wegen ihrer unaufhorlichen funden, und fonderlich bas big fonigreich fo oft mit bem erbfeinde driftliches glaubens collubirt und ben Turfen ber armen driftenheit uber ben hals gefurth, und erbermliche groffe blutfturgung verurfacht, in fich felbft ju ftraffen, fo wirbet E. 2. fcmor fallen, feiner allmacht bie rutte folder geftalt mit gewalt aus ber hand zureiffen und burften baruber uf bie fauft So folte auch E. 2. weiland ires geliebten geidmiffen werben. brudere, bes gutten jungen furften pfalzgraven Chriftoffen feliger gebechtnus und ipo ires furtrabers, bes von Affenstains, ende je billich bewegen.

Weil aber E. L. leiber aus unbedacht und vorhetzung boser leut, mit vorgeblich hohen vortröstungen, wider unsern willen und väterliche treuherzige und wolmeinliche vormahnung dahin bewegt worden, das sie sich vielleicht zu weit vorpslichtet und eingelassen, und nunmehr ohne vorletzung ihrer fürstlichen ehren fuglich nicht wider zurücksonnen, ach, so müssen wir es auch geschehen lassen. Und nachdem E. L. gemahel, unsere freuntliche vielgeliebte tochter, unterdes an keinem ort besser als bei und und unser freuntlichen geliebten gemahlin, als ihre eltern, sein kann, so bitten wir freuntlich, E. L. wolle und

Detober. biefelbe fur ihrem aufzuge zufertigen, ober ihr je nicht entgegen fein Detober. lassen, das wir J. L. felbst absorbern. Diß wolten wir E. L. uf ihr schreiben zu freuntlicher antwort hinwieder nicht vorhalten. 1)

Dreeben, S. St. M. III, 39 f. 22b Rr. 7a f. 31. Cop.

1575 October. 28. Regensburg.

## 850. Pfalggraf Ludwig an Friedrich.

Beilegung bee Streits über bie Ferbinanbeische Declaration.

. . . Uff E. B. L. unberm bato bes 22. bits jugeschicktes schreiben follen wir berofelben unferm barin zu end beschehenem vertröften nach fonlichen nit pergen, bas es bes ingefallnen ftritts halben uber ber beflaration bes religion friben babin endlich gerathen, bas Saren, Brandenburg und une, bieweil je bismaln nichts anders zu erlangen gewesen, vor gut angesehen, uff beschehene wibersendung ber schriften, fo 3. Mt. ben weltlichen durfurften hieruber gethan, 3. Mt. hier= unber noch ferner muntlich angureben, inmaffen ban Saren bas felbsten von Brandenburg und unfert wegen an E. B. E. stat verricht, nemlichen und bieweil je bie geiftlichen nicht eingen wolten, bas ber beclaration nur mit ein wort in ber capitulation gebacht wurde, fo ließen es bie weltlichen durfurften auch babei und bas funftigem successori ber fei. Mt. A. 62 jugestelte capitulation bis punctens halben ungeandert gegeben wurde verpleiben, boch mit bifem aus. trudlichen anhang und protestation, bas hierdurch ber mehr angeregten beclaration bas wenigste nit berogirt, fonber biefelbig als ein ohne bas an ir felbst unverserter frestiger fai. alter brief in seinem vigore ohnbisputirt verpliebe, wie sie ban der A. E. verwanten hierdurch eben so wenig, als bie geiftlichen irer religion verwanten stenden zu prajudicirn nit gemeint, sonder ber richtigmachung ihigen ftritte und

<sup>1)</sup> Das sehlende Datum ergiebt sich aus ber Antwort Joh. Casimir's vom 8. Nov. Er bedauert, daß der Schwiegervater an seinem Borhaben Anstoß nehme, und bittet, beshalb keinen Unwillen auf ihn zu wersen und "das vaterliche, bisher gespürte geneigte Herz" nicht von ihm zu wenden. Da der Zug nicht lange währen werde und seine Gemahlin in Lautern täglich Nachricht haben könne, so dittet er, sie bort zu lassen. — Nachschrift: Da (laut beigelegten Zettels) der Kursürst nicht sonderlich geneigt sei, ihn zum Anzug in Frankreich mit den bezsehrten Wallachen zu willsahren, so dittet er nichts desto weniger, ihn väterlich zu bedenken, "und nachdem sie (E. L.) gemelte Wallachen uns solcher Gestalt zum Sinzug mitzutheilen Bedenkens tragen, uns mit ein par guter Wallachen zu einem glädlichen Wiederherauszug väterlichen begaben und uns dieselben noch vor unserm Abzug freundlich zukommen lassen."

confirmation ber beclaration bes religion fribens bei anstehenbem reichstag gewiß sein; im fall auch inzwischen ber geistlichen untersthanen sich villeicht ausleinen würden, baran kein schulb haben wolten.

1575 October.

Wan bann J. Mt. sich baruf resolvirt und erbotten, nit allein bas diser stritt uf nechstem reichstag zum furberlichsten erpedirt werden solt, sonder auch, das J. Mt. mit den geistlichen handlen und sovil möglich verschaffen wolt, sie inzwischen ire angehorige ritterschaft, communen und underthanen dickgemelter declaration zuentzegen nicht beschwern, sonder unbetrangt bei irer herbrachten religion ubung verpleiben lassen würden, als hoffen wir hieran, sintemaln wir anders und ein newes nicht vermöcht, E. B. L. kein missallen gethan zu haben 2c. — Datum Regenspurg, den 28. Octobris A. 75. — Ludwig 2c.

M. St. A. l. c. f. 73 (100/1 f. 178). Orig

# 851. Friedrich an Pfalzgraf Ludwig.

1575 October

Ist unwillig über die geistlichen Kurfürsten, welche die Declaration Beibelberg. Ferdinand's in Zweifel ziehen; über Sachsen und Brandenburg, die nicht festgehalten. Bom Reichstag nichts zu hoffen. Was noch zu retten. Neue Aufträge an August von Sachsen.

Sochgeborner ic. Wir haben D. L. schreiben unberm bato ben 22. Diefes beneben einverwarten gettel, worauf bie fachen anito beruben, und wie weit, auch mas barinnen verhandlet, zu unferen hanben empfangen, inhalt beffen verlefen. Und haben zuvorderft ungern, auch mit beschwerben vernommen, bas also bie fai. brief und figel numer wollen fo gering geachtet und biefelb allererft biffentirt und ftritig gemacht werben wollen; uber bas auch wir nit gern gehort, bas beibe bes durfurften ju Sachfen und Branbenburgs &R. von ihrem gefasten guetachten und driftlichem vorhaben in bem, bas bie beclaration bes religion friebens in ihrem effe und wesen und undisputirlich verpleiben, beren ihres inhalts gelebt, auch bie religion fonften freigelaffen und berentwegen niemand betrangt werben folle, alfo bald wiberumb gurud gesprungen, und' zweifeln wir gar nit, bo beibe 3. 22. uff erstem vorhaben beharret, es folte zum wenigsten, fo wol bie approbation ber beclaration, als auch bie freistellung erhalten worden fein. Bas guets nun in funftig baraus ju gewarten, bas wir bie zeit geben. Unfere ermeffens aber wurd vielweniger uff funftigem reichstag als ibo berwegen zu erhalten fein. Wie bem allem aber, und weil es zu kunftigem reichstag verschoben werden will, mussen wir es auch dabei bewenden lassen. Wan aber bei ber kai. Mt. und dem neuerwelten haubt noch etwas hirinnen zuerhalten muglich sein möchte, so wollen D. L. beneben andern unsern räten, wie wir inen dan auch hiebeneben befolen, an ir nichts erwinden, sondern ir, wie bishero durch D. L., welches uns dan zu besonderem vatterlichen

gefallen gereichen thut, beschehen, 1) zubefurdern angelegen sein laffen. Was nun weiter barauf ervolgen wurd, gibt bie zeit.

Sonften aber tragen wir sonderlichs verlangens, mas D. L. wegen ber bewuften anbefolenen fachen bei bes durfurftens zu Sachfen 2. und sonderlichen ber frieg halben verrichtet, auch fich biefelb hinwiber erclert. Wir haben auch in fernerem nachbenten vor ein nots turft erachtet, bas G. g. uber voriges noch weiters beren bing ausfuerlicher berichtet, wie wir ban berowegen unferem großhofmeister und canhlern befolen, mit D. E. ferner nach notturft baraus zu reben und beren bing ausfuerlichen zu berichten, von benen ban D. L., bas es nit frembbe, sonbern einheimische sachen und und im reich beruren, vernemmen werden, und zweifelt und nit, bo banneft bes durfurften & nunmehr biefer bing mit mehrer ausfurung burch D. &. berichtet, fie werben felbsten ber meinung fein, bas biejenigen, fo fich bis anhero ber betrengten driften in Frankreich und Riberland ans genommen, und, ben ftenben ber A. C., vorgefochten, und bermegen nit zuverdenken, sondern vielmehr in ansehung, auch bie Franzosische und Riberlendische frieg nicht vor frembte fachen zu halten, barumb zu loben feien. Dan mas fur ein groffe gefar bie unbertruckung ber

-- 115

<sup>1)</sup> Wenn auch ber Pfalzgraf Lubwig für seine aufrichtigen Bemühungen in ber Religionsfrage alle Anerkennung verbiente, fo bemertte man boch in Regensburg, baß er bie pfälzische Bolitit nicht in allen Richtungen vertrat. Als ber Raifer bie pfalzischen Rathe wegen ber Banbel Joh. Casimir's bart angelaffen hatte, notirte ber Großhofmeister in seinem Tagebuch S. 57 (f. oben S. 879 Anm. 1) In Summa: tota oratio ad consiliarios, huius rei autores reprehendendos, instituta videbatur, additis etiam minis ad terrendum compositis. non absque proprincipis volutate forte factum, qui ante nos cum caesare solus collocutus, discesserat. Bergl. die Bemertung von Rante, Berte VII, 88. Roch schärfer briidt fich ber Graf Cann-Wittgenstein in bem Epilogus gu bem Tagebuch (Protocoll) S. 72 über Lubwig aus: Princeps Ludovicus, cum Calvinistas, quos vocant, cane peius et angue odisset, tum in rebus bellicis aliisque multis a consiliis paternis per se esset alienior, tunc etiam ab adversariis magis obfirmari et cum illis colludere, nunc autem et actiones nostras adversari visus est. Unde factum, ut omnibus pene exosi, contemptim haberemur, ac tantum non velut Samaritani a Pharisaeorum Synagoga excluderemur.

religionsverwanten in Frankreich und Rieberland uns anderen im heil. reich betrowe und man sich irer als glieder eines haubts in Christo billich mehr annemmen solte, dan bis anhero beschehen, ist vor augen. Batterlichen berhalben hiemit beselend, D. L. wolle solchen bericht von inen anhören und solches alles bestes vleiß des hurfurstens L. unsertwegen vermelden und den handel wol einbilden, auch was sich S. L. in einem oder dem anderen darauf vernemmen lassen wurd, und dessen hernechst bericht thun, wir uns vatterlichen verlassen, und seind D. L. 2c. Datum Heidelberg, den 28. Octobris A. 75. — Kriderich 2c. 1)

Mt. St. A. l. c. f. 33. Drig.

#### 852. Joh. Casimir an Ldaf. Wilhelm.

1575

1575

Motive zu dem frangösischen Bug. Gemeinsame Friedensvermittlung ber beutschen Fürften. Montmoranch und Coffé.

October 28. Heibelberg,

Unfer freundlich bienft zc. E. L. schreiben und freundliche marnung under bato ben 22. biß fambt jugeschickten zeitungen feind und heut wol zukommen, bedanken und anfenglich E. L. beschehen quetherzigen und treuen warnung zum allerfreundlichsten, und mögen E. 2. beffen vergwißen, auch vor Gott und mit unferm driftlichen gemiffen zubezeugen, bas wir biefen jug nit aus furmis, ehrgeis ober ber fron Frankreich schaben zuzufuegen, sondern allein uff bas flebenlich driftlich und unnachlesfig vieler gottfeligen wolreformirten firden beffelben fonigreiche, auch ber furnembsten beffelben stenbe, fo wol einer als ber andern religion, anhalten, flehen und bitt furgenomen. Ob aber hierdurch ber cron Frankreich ubel ober bestes gesucht, bas gibt E. L. bes von Alangon beclaration und ausschreiben. davon wir derselben hiemit freundlich etliche abbruck sowol franzosisch als beutsch zufommen laffen (welche auch von dem herrn prinzen von Conde durch zwen vom abel gein Regenspurg, von dem von Alencon unberschrieben, geschicht 2) gnugsam und ausfuerlich zu verftehn, baraus

<sup>1)</sup> Die weiteren Borgange auf bem Kurfürstentag f. bei Saberlin IX, 370 ff.
2) Die Conde'ichen Gesandten wurden nicht von ben Aurfürsten in Berson

<sup>2)</sup> Die Conbe'schen Gesandten wurden nicht von den Kurfürsten in Person gehört, sondern nur von deren Räthen und erhielten zur Antwort, Kaiser und Kurfürsten hätten des unglücklichen Zustandes halben Mitleiden, wüßten aber in diese schweren Sachen sich nicht einzulassen, da sie auch, außer dieser Privatlegation, von Andern und besonders von dem König von Frankreich nicht ersucht wären, sondern würden Condens und die Seinen ihre eigenen Sachen wol auszusühren wissen. S. das öfter augeführte Tagebuch bei Senckenberg III, 71.

E. L. vernunftiglich wol abzunehmen, ob und nach gelegenheit und umbstend aller sachen, beide in religione sachen und dan auch sovil eines jeden stand betrifft, sonderlichen aber das vatterland teutscher nation, welches durch die vor augen schwebende gefarliche unnache parschaft dieses orts je lenger je mehr in beschwerung geret, gewissens und ehren halben gepueren het wollen, diese sach, deren wir uns einmal underzogen, zu verlassen; hoffen auch, das solche ursachen, so und bewegen, von E. L. und andern christlichen sursten also ausgenommen werden, wie sie in der wahrheit geschaffen.

Und bieweil nit ohne, wie E. L. schreiben, bas ber ausgang aller frieg in Gottes hand fteben, berfelb auch diefelbe gu bem enbe lenft und fueret, dahin fein almacht wöllen, so hoffen und trauen wir demfelben lieben Bott, ber werbe ber gerechten und wolgegrundten fachen beifteben, und hierzu feinen gottlichen fegen und gnab verleihen, wie wir ban, sovil bie mittel anlangt, sovil wir deren burch beffen gnad gehaben mogen, nichts an uns wollen erwinden laffen; verfeben und aud, E. 2. werden und in unferm driftlichen vorhaben nit verlaffen, fonder mit rath und irer gueten befurderung freundlich bie hand bieten, inmaffen ban E. &. freundlich und verstendiglich in bem gehandelt, bas fie ben hochgebornen fursten unsern freundlichen lieben herrn ichwehern ben durfurften ju Sachsen neben ubersendung bes von Pienes fcreiben babin ermanet, bas G. 2. möchten biefe fachen in rath ziehen und bahin helfen handlen, bas burch ein stattliche ernstliche legation die fachen in Frankreich guetlich und bestendiglich mochten componirt und also biefe arma civilia allerseits von uns gegen ben algemeinen erbfeind ben Turfen gewendet werben.

Dan wir E. L. nit pergen wöllen, das vor ein jahr, als unser gnediger und freundlicher gliebter herr und vatter uff der kon. W. aus Crackaw an J. B. L. umb befurderung des friedens willen geschrieben, i) dem gesandten von vielen guetherzigen vertrewlich am hos gesagt worden, do der hurfurst zu Sachsen und andere protestisrende fursten geschickt und sich samentlich der friedshandlung angenomen hetten, und es nit das ansehens, als wan die hurfurstliche Pfalz allein sich dieser sachen annehme, das ohne mittel der frieden hette mögen erhalten werden, angesehen die kön. W. desto mehr durch solche stattliche und ernstliche schiefung mueste bewegt werden; zum andern, das auch hierdurch benen das maul gestopst, so J. R. W. bereden,

<sup>1)</sup> Sollte heißen: "als unser Bater auf ber t. W. Begehren ober Schreiben eine Legation nach Frankreich abgeschicht" zc.

bas man fich ber Teutschen evangelischen von wegen irer uneinigkeit nit zu beforgen, sonder bas man fich irer trennung vielmehr zu nut machen foll. Zum britten, bas auch barumb bie R. 2B. sich besto beffer bei bem pabft und andern ju entschuldigen, wo biefelbe ben frieden machten und bie religion juliegen, und endlich bas G. R. B. nit mit verkleinerung, fonder mit etwas ansehen und erhaltung feiner reputation mit fein unberthanen fich vertragen möchte, man diefelbe also stattlich und ernftlich von den durfursten zugleich barzu vermahnet wurden, welchem E. L. alfo auch ferner nachzudenken und biefe fach au unberbauen. Bas ban bie erledigung beiber marfchalf Montmorancy und Coffe belangt, ift une von bem von Deru fur gewiß zugeschrieben, bas ber fonig und fonigin selbst a la bastille gegangen und gebachten marichalf von Montmorancy baraus erledigt haben follen, wie es auch von anbern orten bestendig geschrieben wirb, bas auch ber marschalf von Coffe vom fonig neben andern zu bem von Alanzon friedens halben geschickt werden zc. — Beibelberg, 28. Dc. tober 75. — Joh. Casimir 2c.

Raffel, R. A. Drig.

# Raiser Maximilian an Joh. Casimir.

1575 October

Warnungen und Drohungen wegen bes intenbirten Zuges in Frankreich. Regensburg.

Hochgeborner lieber oheim und furft. Beftrige tage ift une von D. L. ein schreiben zukommen, darinnen fie uns wie auch bie anwesenden durfurften albie (als wir berichtet), verftendiget, weß ursachen fie bewegt worden, fich auf ansuchen etlicher Frangofischer ftende zu general obriften uber etlich taufend teutscher pferd beftellen

ju laffen und biefelben jeto in Frankreich ju furen.

Run achten wir gleichwol unnöttigt, dieß orts bieselben furgewendten urfachen, ob die in follichem fall gegen auch driften und barzu orbenlicher obrigfeit erheblich ober nit feien, zu bisputirn; vielweniger gibt une ju schaffen, wie D. E. in ber fron Frankreich mit einem ober bem andern thail herkommen und verwandt feie: bieweil aber D. g. unverborgen, mas in bergleichen fellen, ba einem frembben potentaten ober anderen auslendischen volkern im reich teutscher nation friegevolf zugefurt werden foll, zu Speier einhelliglich verabschiedet worden, babin geftellet, bas folliche friegevolf anderft nit, ale mit unserm wiffen geworben werden foll, baben auch sonderlich dieß verseben, bas biejenigen, so bemselben jugegen ichtmas fur fich selbst

1575 October,

unberftehen und die genachbarte ober auslendische potentaten irritiren und bem heiligen reich auflaben wurden, fich ber beneficien gemeines friebens und erecutionsorbnung nit erfreuen, noch in ber fraigen burchgelaffen werden sollen, wellichem allem biefes D. L. vorhaben gestracks zuwiber lauft und fich mit angezognen vorwendungen ber Teutschen frenheit gegen bem austrucklichen buchftaben ber reichsorbe nungen mit nichten verthaibigen noch beschonen left, zu geschweigen, was baffelbig in andere wege bei bießen ohne bas ganz theuren unb schweren zeiten ber armen unberthanen, furnemblich aber bes anbern theils gegenruftung und ausfell halben fur merkliche, gefahr auf fich tregt, - fo haben wir bemnach tragenden fenferlichen amte wegen und auf vorgehende beschene communication unser und des reichs albie anwesenden durfursten nit tonnen noch follen underlaffen, D. &. beren bingen und bieses ires besorglichen vorhabens halben zu ermanen und hiemit zu begeren, D. E. wolle in erwegung obeingefurter ursachen und hieraus sowol ir selbst als gemeinem vatterlande hochs besorgender gefarlicher weitleuftigkeiten und beschwerung so vieler armer unschuldiger underthanen sollich ir vorhaben wiberumb ab und einstellen und ir bicefale mehr unfer und bes heiligen reiche gehorfamb, sambt ben hailfamen hochbeteurten reichsfatungen und ber durfursten wolgemeinte ermanungen, benn etlicher unruiger leut persuaftonen und frembde benbel angelegen fein laffen. Dann folte folches nit beschehen und D. 2. ungeachtet berurter reichssabungen und unfer, auch ber durfursten ernsten und treubergigen ermanung abermals uf irem vorhaben beharren und also bem heiligen reich und beffelben ftenben barburch nachtheil und ichaben verursachen, fo hat D. L. leichtlich zu erachten, bas beffelben erstattung vermöge vielangezogner reichsordnung bei niemand anderm als bei bem verursacher wurd muffen erholet werden. Collichs wollten wir D. &. gnediger wolmeinung erheischenber ber fachen notturft nach nit pergen, und D. &. handlet baran gur gebur unseren entlichen willen und mainung, bero wir fonften mit gnaben gewogen. Geben in unser und bes reichs ftatt Regensburg, ben 30. Octobris A. im 75. 2c. 1) — Marimilian 2c. Raffel, R. A. Cop.

<sup>1)</sup> In bemselben Sinne schrieben am nämlichen Tage bie fünf Kurfürsten von Mainz, Trier, Coln, Sachsen, Branbenburg an Joh. Castmir.

#### 854. Joh. Cafimir an Kaifer Maximilian.

1575 November

Rechtfertigt seine Theilnahme an bem frangofischen Feldzuge. Er- Beibelberg, mahnung an ben Raiser und bie Rurfürsten.

Allergenedigster herr. E. fen. Mt. schreiben, ben 30. jest versschienen monats octobris batirt, meinen furhabenden zug in Frankreich betreffend, hab ich den 3. dieses gegen abend mit geburender reverenz underthenigst empfangen, inhalts gehorsamlich verstanden, und soll baruff E. fen. Mt. in underthenigseit nit bergen, das mir von meinem genedigen und freundlichen geliebten herrn und vattern dem pfalzgrafen durfursten E. fen. Mt. an S. L. in ebenmessiger sachen beneben der durfursten schreiben ihm allerhand erinnerungen vatterlichen vorsgehalten.

Was ich nun S. B. L. meiner notturft nach föhnlich baruff geantwortet und mich erclert, bas werben E. key. Mt. sonder zweivel aus J. B. L. schreiben allergenedigst vernemen.

Und hett mich gleichwoln in underthenigfeit getröstet, E. fey. Mt. wurden mit meinem nechsten berichtlichen schreiben allergenedigst und noch zufrieden gewesen sein, in betrachtung, ich als der gehorsame sowol in diesem, als in allen andern des reichs constitutionen zu parieren mich je und alwegen bevliessen und eben darzu den prinzen von Conde, als den prinzipalen, den die sachen neben andern Französischen herrn surnemlich berüren, zum höchsten gewiesen und versmahnt, ihme auch den aigentlichen buchstaben des Speirischen abschieds angezeigt, das nemlich ein jeder frembder potentat, wer der auch sei, so im heiligen reich friegsleut werben wurde, zuvorderst bei E. fey. Mt. darumben ansuchen solte, der mir dan daruff zugeschrieben, das er dißfals zu E. fey. Mt. zwei gesandten insonderheit mit bevelch abgesertigt und dieseldig E. fey. Mt. auch nachmals darumben mit benennung der obristen und obangezogenen reichs abschied einverleibter erclerung der gebur schriftlichen allerunderthenigst ersuchen lassen.

Was aber insonderheit meine person belangt, hab ich E. fey. Mt. mein vorhaben in vorangezogenem meinem schreiben gehorsam-lichen berichtet, ber underthenigsten zuversicht (dieweil die obristen nit durch mich besprochen oder geworben, sonder von dem prinzen bestelt, ich aber neben den furnembsten herrn und stenden der cron Frankreich

<sup>1)</sup> Das Schreiben bes Raisers an Friedrich liegt uns nicht vor; eben so wenig F.'s Antwort.

burch solche obriften ersucht und gebetten worden, mich zu irem general Rovember. einzulaffen), ich hab damit der reichs constitution, so viel mich belangen thut, fambt jungftem Speirifden reichsabicied ein völligs genugen erwiesen. Und thu mich hieruff allerunderthenigst getröften, dieweil man bishero ben gegentheil in feiner offension nit gehindert, bas auch E. fen. Dt. bem andern betrangten theil in ihrer hochft angetrungener und algemeiner ber cron Frankreich befension nicht aufzuhalten verftatten werben, noch urfach haben, einigen Teutschen furften, vielweniger mich, ber vor andern von gemelter cron nicht geringe wolthaten empfangen und von tero furnemen hern und ftenben fonderlichen hierzu berufen und erbetten, von einem folden driftlichen befensif wert, bas nit allein Frankreich, fonbern auch bem hailigen reich und bevorab biefen benachbarten landen nuglich und nötig ift, abzuwenden. Dan bas hierdurch nichts anderft ban ber cron Frants reich friedlicher wolftand, wolfart und gebeien und feinewegs beren irritation gefucht und gemeint, haben E. fep. Mt. ab bem genebigft abzunemen, bas ber bergog von Alenzon biefem fonigreich, feinem vatterland, nit anderft hat zu helfen gewuft, ban fich von bes tonigs hof zu absentiren und S. fep. Mt. numehr wol bewuster declaration nach ben ernst seines theils bargu gu thun, auch alle und jede bes tonigreiche underthanen und fonften gute freunde bargu zu ermahnen und zu erfordern, die dan ohne zweivel funftig, da es ber allmechtig jum frieden schidet (wie ich verhoff), sambt S. &. nicht weniger ruhm und lob, auch bant bei bem fonig felbst erheben werden, wie ban ich hiebevorn folches bei weiland fonig Carolo eben burch einen gleichs meffigen jug alfo erlangt, bas fie neben berfelben fram mutter mir nit allein beffen bank gewift und in ber bamaln furgangenen friebs. handlung austrudlich erclert, fondern auch feithero G. Kon. 2B. ju mehrer bankbarer erweisunge folden geleiften bienftes mit ftattlichen pensionen sich gegen mir viel und hoch angebotten, welches ich boch jederzeit bishero abgeschlagen und mir meine furstliche Teutsche freiheit damit vorbehalten haben wollen, und ist gleichwol damaln die gefahr und noth bes gangen fonigreichs noch nit fo groß gewesen, die herrn und stende auch und sonderlich des königs bruder, so bannocht an foldem vor augen schwebenden euffersten verderben nach bem fonig jum höchsten interessirt, wie jepo einhelliglich ju gemeiner landsrettung und befension bergestalt nicht verglichen und zusamen gethan haben.

Dieweil ban foldes ju gemeinem frieben und fürnemlich ju abwendung ber vielfaltigen erschrödlichen perfecutionen gegen unfern

1575 November.

mitgliebern an unfern algemeinen haubt Chrifto gemeint und aus bes gegentheils practifen wol zu fpuren, bas burch bergeftalt bem gegentheil bisher zugelaffene ausgefürte friegevolt folch morben und frieg nicht allein bie religionsverwandten in Franfreich, fondern auch alhie und im gangen Teutschland, ja in ber gangen driftenheit entlich auszutilgen fur und fur gesterft und gereigt wurdet, babei ich mich ban auch eben jeto erinnere, mas G. fey. Dt. verschiener jaren burch ihre commissarios bie durf. ju Fulba einer vorwesenden bundnuß halben contra ultramontanos allergenedigst warnen lassen: als hab ich in meinem gewiffen big nicht fur frembbe benbel zu halten und bie hand bavon abzuthun gewuft, sondern hab mich uff ber betrangten driften vilfaltig flebelich bitten ichuldig erfant, und es im namen Gottes furftlich jugejagt; getrofte mich berhalben ju G. fen. Dt., Die werben mir ale einem jungen und bero mit schuldigem gehorsam augethanem furften in ungnaben nicht jumuten, mas mir ju verlegung meines gewissens und ehren entlich gereichen moge, bieweil ich nicht allein die eron Frankreich hierdurch zu einem bestendigen und ber gangen driftenheit notwendigen frieden zu befurbern, fonbern auch foviel zu erlernen und zu erfahren und ban die neigung und guten willen bei ben friegsleuten ju continuiren und zu erhalten verhoffe. baß ich volgente und funftig E. fen. Mt. und bem beiligen reich gegen bem erb ober anbern feinden defto nuglicher und beffer bienen fonne, bargu ich mich ban hiemit nach muglichfeit unterthenigft erbieten thu.

So haben auch bie oberften und rittmeifter fich gegen bem prinzen jum höchsten verpflicht, auch volgenbe gegen mir bermaffen fdriftlich erclert, und ich versehe mich beffen ju ihnen, wie ich ban an meinem vleiß zu ermahnen biffals nichts erwinden hab laffen, bamit bem hailigen reich und befielben ftenden, auch beren allerseits underthanen burch biefen jug mit gottlicher verleihung weniger nachtheils, schaben ober urfachen zu clagen zugefügt werben folle, als burch anderen furften, obriften und friegoleut, fo bem gegentheil ober einigen frembben potentaten bibbero jugezogen ober zuziehen möchten, beschehen, barumben ich auch caution zu leiften mich nie gewaigert. Derwegen ich mich auch feiner ungnade von G. fen. Mt. ober unfreunbichaft von einigem fande jest ober funftig mehr ban beren einer verseben fan, viel weniger, bas ich mich barumben ber beneficien gemeinen friedens nicht zu erfreuen ober bie reuter nicht burchgelaffen werben Dan G. fen. Mt. mir genedigft wol gutrauen mogen, wie iche auch jum höchsten beteurn fan, bas ich hiermit, wie auch in

1575 allen andern meinen handlungen, E. fep. Mt. reputation (die ich Rovember. billich in höchsten ehren und vor augen hab) einige und die geringste verkleinerung zuzeziehen gar nit gemeint, sonder einzig aus erregten christlichen ursachen darzu bewegt worden sei.

Und möchte ich vor meine person nichts liebers wunschen ober sehen, dan das gemelte cron Frankreich in solchem gutem friedlichen wesen und stand were, dardurch die stende dieses durchzugs und ich solcher expedition geübrigt sein möchte, welches dan, so viel mir bewust, durch kein besser mittel beschehen könte, dan da die R. W. in Frankreich von E. sey. Mt. dero hochdeiwonendem verstand und ansehen nach, auch von den sambtlichen durfursten mit etwas ernst gegen den unruwigen leuten und ratgebern, so die R. W. hierzu besonder irritiren, zu bewilligung und uffrichtung eines vertreulichen gewissen friedens ermahnet, inducirt und bewegt wurde, darumb auch E. key. Mt. ich hiermit underthenigst bitten thu, damit diese inlendische krieg nicht in fernere hochdesorgende gefarlichere weitleustigkeit und beschwernus se lenger se mehr gerathen 1) 2c. Datum Heidelberg, den 9. Novembris A. 75. — Joh. Casimir 2c.

Raffel, R. A. Cop.

"Dan wir E. LL. in vertrawen nicht verhalten wöllen noch sollen, welcher massen uns bieser tagen von andern fursten und stenden angelangt und zuderstehen gegeben, wie hoch sie sich verwundern, das andere höhere und an Frankreich benachparte stende, so pillich darzu thun solten, sogar still sitzen und nichts zur sachen thuen wöllen, mit anderer aussuerung vieler hochbesorglicher weitleuftigkeiten, dardurch sie andern ursach geben wöllen, dieses seuer helsen zu leschen und vielen guetherzigen leuten zu ruhe und fried zuverhelsen, daraus dan E. LL. spuren neben dem, das solchs ein christlich wert sei, wie grossen und hochnöttigen diensten dieselbe nicht allein der eron Frankreich, sondern auch dem heiligen reich leisten werden, da sie sich bieses werks also nach uns beruerent begerter massen underfangen.

Dieweil ban auch unvermeinlich ber pabft und fein anhang ju biefen inlenbischen friegen ursach gegeben und nicht allein barmit unserer mabren religion in

<sup>1)</sup> Den Kurfürsten (f. oben S. 904 Anm.) theilte Joh. Casimir bas Antwortschreiben an ben Kaiser am 11. Nov. in Copie mit, und stand, ba ihre Zuschrift mit ber kaiserlichen im Wesentlichen übereinstimme und bes Durchzugs halben für bas geworbene Kriegsvolk bie gewöhnliche Caution geleistet worden sei (wie die Kurfürsten von ihren Abgesandten aus Worms vernehmen werden), von einer aussührlicheren Beantwortung ab, unterließ jedoch nicht, sleißig und freundlich zu bitten, daß sie insgesammt den König von Frankreich zur Abschaffung des Mißtrauens zwischen sich und den fürnehmsten Herrn und Dienern und auch andern Unterthanen und also zur Berhütung fernern Blutvergießens ernstlich ermahnen und sich selbst erinnern wollen, welch beschwerlicher Unrath den ausgrenzenden Ständen daraus entstehen werde, wenn man nicht bei Zeiten dem König die Augen öffne.

#### 855. Joh. Casimir an Ldaf. Wilhelm.

1575 November

Friedensvermittlung in Franfreich, wobei ber Landgraf mitwirken moge. Deibelberg.

Ueberfendet feine Correspondeng mit bem Raifer und bie bon bem Lettern ben Gefandten Conbe's ju Regeneburg gegebene Antwort. 1) Ferner theilt er mit, mas Bfalggraf Johann von Belbeng bes frangofischen Buge halben gefchrieben, bag er namlich mit bemfelben nicht eilen und ibm. Johann, gutliche Unterhandlung geftatten moge. Der Landgraf, welcher bor anbern Fürften bei bem Ronig in bobem Bertrauen ftebe, werbe am . beften miffen, mie biefe bing gemeint und welchergeftalt bie vor augen schwebende sachen mit bem bergogen von Alangon, bem pringen und ihren mitverwandten, auch unferem anftebenben jug ber fon. 2B. nicht fo flein gemacht, fonbern wie biefelbigen an fich beschaffen und was ihm enblich baraus entstehen muß, recht und grundlich mit ber marbeit zu treulicher marnung bargetban und specificirt werben mochten; ban wir big fur bas befte praparatorium und mittel halten, S. R. B. gemuth ju eröffnen und ju notwendiger affecuration bes friedens ju bewegen. Dan je weiter S. R. B. in die fachen fommen und gewalt brauchen laffen, je gröffer bas mißtrauen werben muß, bas feuer mehr angegundet und alfo non tam mala quam remedia malorum binbergetrieben und bifferirt werben."

"Wiewol nun andere ftenbe, fo billich barguthun folten, noch fo gar ftill figen und fich diefes driftlichen guten werts mit ernft nit underfangen, fo berhoffen wir bannocht, ba E. L. alfo, wie die ben unferm freundlichen lieben beren fdweber bem durfurften gu Sachfen ac. angefangen, continuirten, es murbe anbern und sonberlich ben benachbarten, nicht menigers als ge-

Frankreich, sonbern auch und insonberheit in Teutschland (welches fie bie mutter aller rebellion gegen irem stul zu Rom nennen) irem lauf zu benehmen furhaben, auch tedlich von fich schreiben und sonften ausgeben, bas fie ber mutter balb ben garans gemacht haben wöllen, wen fle nur ben finbern in Franfreich (fo nennen fle unfere mitglieber in Chrifto bafelbften und anderswo) ben hals abgewurget und inen bas morben nicht allein nicht verpotten, sonbern wie bigbero guet geheiffen, ja auch birecte und indirecte befurbert murbe: als werben G. LL. bern driftlichen eifer nach ohne zweifel fich besto mehr fur anbern, so etwa ber religion balben beffen bebenten betten, ale bie nur geitlich und politice bei biefen friegen interessirt ju fein vermeinen, big pabstlich feur abzuwehren befleiffen und big orts alfo freundlich bei une fteben, wie wir zu thun willig, une auch ichulbig erkennen, ba G. Le., alfo bie evangelische ftenb, bieber benachbart und von bergleichen, wie itt in Frandreich furlaufen, verfolgungen und baraus beforgenden weiterungen gefahret weren, barfur biefelbige ber lieb Gott behneten wolle zc. Beibelberg, 11. Nov. 75. (Dreeben, B. St. A. Drig.)

<sup>1)</sup> S. oben S. 901 Anm. 2.

meltem unferm lieben vettern herzog Johansen urfach und anleitung gegeben Rovember. werben, diefest feuer helfen zu leschen wie ban zwar ber auch hochgeborne furst unser freundlicher lieber vetter und bruder herr Carl herzog zu Lot. tringen ic. burch feine gefandten, fo jungft bei ber ton. 2B. felbft gewefen und heut bon und miberumben abgefertigt worben, hierzu gleichefals gutwilliglichen erbieten thut, und die fachen neben bem von Baulbemont 1), ber fon. 2B. fcmeber, gern unberbauen wolt . . . . "

"Sonften fchreiht ber von Thore jum pringen und feinem bruber, bem bon Meru, bas er mit etlichen Teutschen, auch Frangofischen reutern in Die 800 und feinem gangen fugvolt bei bem von Mangon wol ankommen fei, ber viconte von Thouraine und ber berr von la Roue auch zu ihm gestoffen fein mit einem ansehenlichen friegsvolf zu roß und fuß?) ic. - Datum Beidelberg, ben 13. Novembris A. 75. - 3ob. Cafimir ac.

Kaffel, R. A. Franz. Sachen. 1575 a. Orig.

1575 November 15.

#### 856. Aus dem Protokoll einer geheimen Rathssikung.

Beibelberg.

Referat über bie Berrichtungen zu Regensburg : Konigsmahl, Religionefache, Berhaltniß zu Sachfen, Joh. Cafimir's Bug, Schwendi's Rath. Amberger Angelegenheit.

1) Rach ber Grafichaft Baubemont nannten fich bie jungern Sohne ber Bergoge von Lothringen. König Beinrich III. war feit 16. Febr. 75 vermählt mit Louise von Lothringen, einer Tochter bes Grafen Ritolaus von Baubemont.

<sup>2)</sup> In feiner Antwort vom 25. Nov. giebt Bilhelm noch einmal ber Beforgniß Ausbruck, baß Joh. Casimir sowohl gegen Freunde als Feinde eine schwere Laft auf fich gelaben habe; er wurde beffer gethan haben, wenn er seinen wieberholten Mahnungen gefolgt ware und fich nicht fo weit eingelaffen hatte, ba er es nicht allein ber Feinde, sondern auch ber eigenen Mitgenossen und seines Kriegsvolks halben mit gefährlichen Leuten zu thun haben werbe. Der Landgraf bat glaubwürdig erfahren, bag ber König von Frantreich bereits Gelb berausgeschickt und Borforge getroffen haben foll, sobalb ber Bfalggraf beranziehe, 10,000 Pferbe zu werben, bie ihm auf ben Fuß nachziehen follen, und wie ber König ohnebies ichon fich geruftet, habe Joh. Casimir aus Schonberger's Schreiben geseben. Wenn Gott nicht einen guten Frieden bazwischen sendet, wird es zu einem gefährlichen Rrieg tommen. — Der Landgraf tann fich teine folche Autoritat jumeffen, bag er in fo fcweren Sachen etwas ausrichten tonnte, "wo nicht größere Baufen mit barein fpringen." Dit Rudficht auf ben Bang ber früheren Friedensverhandlungen will es ihm vollends bedenklich erscheinen, fich barein zu mischen und zwischen Thur und Angel ben Finger zu fteden. Gleichwohl hat er bem Rurfürsten von Mainz geschrieben und ihn erinnert, ob es nicht ein Weg ware, baß er sich nebst seinen Mitturfürsten ber beschwerlichen Ganbel annahme und einen Frieden zu vermitteln suchte.

Referiren großhofmeifter und reth, mas fie ju Regenspurg uggericht. Und anfangs bas in handlung und notis befunden, bas bie gloden goffen Rovember. gewesen ebe ban man jusamen fommen. Und ob fle wol bie fach gern uffgehalten, fei es boch nicht fur rathfam angefeben, bamit Afalg nicht barfur geachtet, ale ob fie allein turbator were.

Capitulation und beclaration religion fribens betr, bett man gern bil erhalten, wie man auch in 3 bagen nicht zu rath gangen, aber nachgebends, ihr ber Afalg reth unbewußt, bie beibe weltliche durfurften fampt bem beren ftathalter bem faifer ingewilliget, 1) dieß uff ben reiche bage zuverschieben. Were also zur mal geschritten, und were Bfalz theils nicht fur aut gegebtet, Austriam vil juloben ober juschelten, weil B. feine mores unbewufit.

Capitulation were burchaus gelaffen, wie igiger faifer bie geben, aber beclaration und freiftellung wegen were nichts erhalten.

Die fdrift Riberlendischen und Frangofischen unruben balb were ubergeben worden im namen herrn ftathaltere und ber reth. Und obwol fur gut baruff angefeben worben, ein ansehenliche legation babin gutbun, fo ift es iboch babin gefchloffen, bem faifer bas zu referiren, barburch es von megen ber eile erfigen plieben.

Religion und conbemnationen wegen were es bem faifer beimbgeftelt, welche man gern gefeben, weiln bie verfigelte beclaration bei ben geiftlichen nichts gelten, bas vil weniger etwas guts neus zuerhalten; aber fei fich beswegen nichts zubefaren, bann faifer werbe es nicht gestatten, werbe ine fein ganges vorhaben umbstoffen . . .

Bas fich mit Sachsen zugebragen, beffen fei Bfalz berichtet. Bet im berabziehen Pfalz land gemitten, ungeachtet, bas ber berr ftatbalter G. G. B. G. beffen oft gebeten.

Ble nun basjenig, fo Pfalz bero fone gefchriben, konten reth nicht miffen, ba fie nicht barbei gewesen. Were babin gubrachten, wie Saren mochte gemiltert werben und bie fach nicht erger gumachen, barbei bann Beffen bas feine thun fan, 2) Und haben von fai. Dt. fovil verftanben, bas Pfalz entschuldigt und biffe fachen allein uff bie reth geschoben worben . . .

<sup>1)</sup> Aus ber Correspondeng ber Rathe mit bem Aurfürsten mabrent bes Collegialtage geht bie Thatfache, baß Lubwig in ber hier behaupteten Beife binter bem Ruden ber Ditbevollmächtigten gehandelt batte, nicht bervor. Bergl. oben 3. 896, 898, 900. Uebrigens murbe ber Rurpring auch bei festerer Saltung an bem Bange ber Dinge nichts geanbert haben.

<sup>2)</sup> Landgraf Wilhelm hatte, fo groß auch fein Unwille über Oranien's Beirath war, barilber weber bie Freundschaft bes Kurfürsten &. noch höhere allgemeine Intereffen bei Seite gefett. In einem Schreiben an &. vom 26. October betlagte er lebhaft bie "Gramschaft" zwischen Pfalz unb Rurfachsen; er hatte gewünscht, baß bie "Balice Monne" Seibelberg nie gesehen, "ober ba je bie Beirath hatte

1575

Bergog Cafimir pfalggrafs jug belangend, ale taifer folde ben dur-Rovember. furften als bedenken zugestelt, hat man Pfalz sone und reth heißen abbretten, beffen man fich beschwert und entschulbigung gethan, bas folche gewerbe nicht Cafimiri, fonder Condische gewerbe, welche D. bewuft. Und hett Bfalg gern gefeben, bas anfangs fein theil bem anbern jugug verftattet; weiln aber bem einen theil folche gestattet, bett mans bem andern nicht follen waigern. Bu foldem fle ftill gefdwiegen.

> Schwendi bat gerathen, bas Pfalz reth follen bem fatfer biffe bing furpringen, fo befcheben, und faifer fle gnabig gebort und gerebt, fo Pfalz per manus cancellarii jugefchriben, und bas faifer gegen Pfalz groffe erbieten gethan; folt fich auch alfo halten, bas ihr nicht wiberfure, barauf fte fagen non putarem. Casimirus were ein junger berr, were also geschaffen, wie fie leut bei fich hette.

> Was aber 3. Mt. mit herzog Lubwig befonber gerebt, wißten fle nicht. Cangler erzelt auch, mas feiner perfon halben mit Gachfen furgangen, barin fich bann Mainz und Brandenburg geschlagen; boruf er wiber zum rath erforbert worben. Bett er leglichen ein scriptum an Sachfen gestelt, woher ime biffe ungnabe feme, und herzog Ludwig gebetten, folche zu uberreichen, welche S. F. B. abgeschlagen.

> Umbergische fachen antreffend, betten fle gleichwol ein ftarten befelh empfangen, fo mit ben brobigen rethen berathfchlagt, und befunden, bas es nicht möglich noch rathfam, bergeftalt anzufaben; bann ftatthaltere halben

follen vorgeben, baß fie zu Effebann ober einem anbern Ort und nicht in E. L. haus mare practicirt und also E. L. ganglich aus biefer Sache geblieben." Obwohl bas Bans Beffen nicht weniger als Sachsen fich fiber bie Beleibigung beflagen tonne, so habe er boch solche "Offension" immaturo consilio zugeschrieben und fich nie in ben Ginn tommen laffen, fich beshalb von Pfalz zu trennen, noch weniger aber um ber Privatoffenfion willen fich in gemeinen Sachen bon F. abzusonbern. In biefem Sinne habe er auch Rurf. August freundlich erinnert, "fich ber narrischen Sachen halben" nicht von &. ju trennen, "sonbern privatos affectus publico bono zu postponiren" (bestätigt burch Groen van Prinfterer V, 300, wo fich jeboch unter 27. Septb. ein gar icharfes Urtheil fiber &. finbet), und namentlich auf bem Collegialtag babin ju trachten, conjunctis animis et consiliis für die Erhaltung ber Chre Gottes und bie Boblfahrt bes Baterlandes thatig zu fein. Auch feinen nach Regensburg gefandten Rathen habe er aufgegeben, babin zu seben, ne illa privata offensio publicae causae noceat, und ihnen befohlen, jur Befanftigung bes Unbeile und zur Berhinderung ber ju befürchtenben Exclusion alles Dogliche aufzuwenben. "Denn was wir ju Erhaltung guten und beständigen Bertrauens zwischen ben Ständen ber M. C. und besonbers ben Baufern Pfalz und Sachsen bormenben mogen, foll an uns, fofern man uns beiberseits folgen, auch mit Ernft und Treuen einander meinen will, tein Mangel erscheinen."

kein handhabe, wie man bann erfaren, bas D. Andrea nicht felert, wie bann brief der zeit bahin komen an S. F. G. Dann S. F. G. allerhand starke reden heraus gestoßen, das nemblichen Pfalz benen von Amberg den religion friben nicht gestatten noch prediger der A. C. Man ging mit praktiken umb. Man hetze vatter und sone, auch bruder wider bruder. —

D. St. A. 100/1 f. 214. Concept,

### 857. Joh. Cafimir an den König Beinrich III.

1575 Rovember

Rechtfertigt fich wegen bes beabsichtigten Zuges, welcher nicht gegen Beibelberg. ben Konig gerichtet fei, und bezeugt seine Friedensliebe.

Durchleuchtigfter ic. E. R. B. ichreiben habe ich empfangen, beffelben inhalt verlefen, auch von meinem bern vatter, mas er mir von wegen E. R. B., auch S. G. felbft angezeigt, verstanden. Biewol ich es nun barfur geachtet, bas fich in furz beffere gelegenheit zutragen murbe, E. Mt. auf bif itiges E. R. B. ichreiben zu antworten, fonberlich, ba ich und mein vetter, ber herr pring von Conbe, hernach G. R. B. bie urfach bifes unfere furhabenben juge in Frankreich anzeigen wurden: jeboch, bieweil ich foldes jet zu thun burd hochermelten meinen hern vatter genotiget worben, fo habe ich nit mogen unberlaffen, mittlerweil E. R. 2B. zu verftenbigen, bas basjenig, fo ich zugefagt und fürgenommen, gang und gar nit wiber E. R. B. person gemeint sepe, sondern wider die metiger und verfolgern unferer maren religion, und in gemein wiber biejenigen, fo in E. R. W. königreich unruh und unrath anrichten (wie ban auch ber herzog von Alanzon fich beffen genugfam erflert), auf bas E. R. 2B. besto ehr in guten und bestendigen friben fein, auch alle biejenige, fo in und aufferhalb Franfreich feind, fich barauf zu verlaffen und bemfelben zu vertrauen haben mochten.

Wo nun dan solchs fürhaben vor ubel geachtet, so were auch hochermelter E. R. W. bruder, der von Alanzon sampt andere fürsten mehr E. R. W. geblut und andere fürnemme dienern der fron Frankreich nicht zu loben, aldieweil sie mir angezeigt, das solches mein fürhaben E. R. W. und dero königreich zu gut geschehen solte. Derohalben sie mich auch sampt andern obersten und bevelhabern dises ort zum hestigsten ersucht und sonderlich gebetten, das ich mich doch hierin wolte gebrauchen lassen, in der zuversicht, es würde etwan mit der zeit E. Mt. mir nit weniger dank drumb sagen und erkennen, als weiland E. R. W. bruder gethan hette. Daraus zu vernemmen

ift, bas ich nichts, so meinem aufrichtigen gewiffen (welches ich jeber-Rovember. zeit meniglich erzeigt) zuwider, furnehmen wollen, bin es auch allwegen gegen E. Mt. zu thun bereit, wo mich dieselbe (allein bas folches mit gutem ernft geschehe) jum friben, bessenthalben, wie ich aus E. R. B. schreiben vernommen, schon albereit sehr gehandelt worden, wurd gebrauchen wollen, und fan gegen E. R. B. hiermit warhaftig bezeugen, bas ich mich gegen bem Reingraf, auch bem ebelman, so mir mein herr vetter, ber herzog zu Lottringen, zugeschickt hat, nichts anders vernehmen lassen, bemselben ich auch noch mehrmals in hochstem vertrauen angezeigt, bas zu bero fribshandlung er, sein herr, ber herzog zu Lottringen und ber von Baudemont wol zu gebrauchen weren; wie ban solches, was ich berohalben an meinen vettern, landgrafen Wilhelmen, 1) und barnach auch an herzogen zu Zwenbruck geschriben, mit ber guten affection und vertrauen, fo ich zu E. A. 2B. trage, gar über eins stimmet, baraus E. K. W. seichtlich zu sehen, wie unrecht mir von benjenigen geschicht, so mich also wiber alle billigkeit wider E. R. W. anklagen, und wie billiche ursache ich wol hette mich bessen zu rechnen. Dieweil ich nun verhoffe, E. K. W. werde solches ihrem hohen verstand nach ermessen und sich nit durch andern verfüren oder überreden lassen, so will ich hiermit beschlossen haben und Gott den allmechtigen bitten, das E. Mt. in furgem in ihrer konigreich guten friben und rube sehen und haben möge. Datum Beibelberg, ben 17. Rovembris 75. - Joh. Casimir ic. Kaffel, R. A. Cop.

> 1575 November 18. Augustus-

burg.

# Af. Angust an Pfalzgraf Ludwig.

Abweisung ber Entschuldigungen Friedrich's wegen ber Beirath bes Prinzen von Dranien. Joh. Casimir und die Rathe Chem und Probus.

Meinen freundlichen bienst zc. Ich habe E. L. werbung, so fie aus bevhelich ires hern vaters uff meine nehere erclerung gegen S. L. zuentbieten bei mir zu Regenspurg anbracht, freundtlich und guthe willig angehört und ermogen, 2) und anfenglich boraus permerct, bas S. E. vornemblich folder meiner erclerung befrembbung tragen unb sich dero zum allerhochsten beschweren, als thete ich berselben unrecht und zuviel, wie sie ban mit hochster beteurung Gottes und ires

<sup>1)</sup> S. Nr. 855.

<sup>2)</sup> S. Rr. 844 und 845.

1575 Rovember.

driftlichen gewiffens uff fich nehmen, bas fie es inn foldem irem quentbiethen nicht anbers mit ben wortten, ban wie fie es im herten tragen, aufrecht und ungeferbet gemeinet, und nie andere inn fin ober gedanden genohmmen, ichtwas zurathen, guthun, noch zubefurbern, fo ju verfleinerung, fchimpff und nachteil ber heufer Sachfen und Beffen gereichen möchte ic., wie folde G. E. anbringen alles ausfurlicher in fich gehalten. Ruhn ftelle ich an feinen ort, wo E. L. geliepter ber vater folde meine beutsche erclerung aufniemmeth, aber S. L. und E. Q., auch fonft menniglich haben querachten, bas mir, ben folde bing begegenet und jugefugt worden, viel beschwerlicher und ichmerhlicher zu gemuth geben, auch nicht zuvorgeffen, noch mit gebult zuvorschmergen fein, alf bas ich biefelben mit wortten gegen S. L. geeiffert. 3ch laffe auch bie gar boben beteurungen und erbieten, bas S. &. nie im fin noch gebanden fommen, ichtwas wieber Sachfen ju thun, inn iren murben. 3ch ftelle aber inn S. 2. aigen gewiffen und laffe bas werg felbft zeugen und reben, ob folche nicht geschehen und ervolget sei; bargegen aber weiß ich mich beg ficher und fren, bas ich G. g. wieber meine bruberliche und ichmagerliche verwantnus, (aufferhalb driftlicher, trewhertiger und wolmeinlicher vermahnung) jemals unerholet mit willen auch mit bem geringften wort offenbirt hette, ungeachtet, bas man an mir mancherlei weise gerne ritter worben were und fich ju mir genöttigt. Und soviel des pringen ju Uranien anbere vorheirattung anlanget, befennen 3. &. felbft, bas fie von bes von Abelgonde erften anbringen, auch bas ber pring entschloffen geweft, fich wieberumb ju vorheiratenn, bas auch bie von Burbon nicht bofe naigung barbu getragen, und barunter ben fonig zu Frandraich und best fonige mutter, auch ire freundtichafft gerathfraget 2c., zeitliche gutte miffenschafft gehabt. G. 2. fonnen aber nicht fagen, bas fie mir barvon, wie fie, ba mann mire nicht muttwillig vorbergen wollen, durch bie britte handt unvormerdt wol thun fonnen, die geringfte andeutung ober avisa gethan. Go fonnen auch S. &. nicht inn abrede fein, bas folde heirath am S. &. hofe, mit S. 2. vorwiffen, nachsehen und berfelben forberung und one ber fachen erkentnus ober einigen anbern abgerebt, aufgericht, gefchloffen und volntogen worden. Db nuhn folde fo groffe freundtichafft, vortramlidait und bruderschafft gehalten fen, ober ber heuser Seffen und Sachfenn reputation und glimpff fowol bedacht, folche ich S. 2. inn irem bufen. 3ch aber fann mich mit hohen beteurungen, bloffen worttenn, bo boch bas gegenspiel offentlich am tage, eines andern nicht bereben laffen. Db auch G. &. gleich bes pringen hirinne

1575 November.

nicht medtig gewesen, auch im, bem pringen, nicht maß geben fonnen, und fich allerlei undand und weitleufftigfait befahren muffen, welche ich ban an seinen ort ftelle, fo weiß ich boch bagegen soviel nach. richtung, mann G. &. und egliche berfelben leute, Die inen biefe fach wieber mich hefftig haben angelegen fein laffen und fich fehr barinnen bemuhet, fo viel barwieder alf barbu gerathen und gefurbert, bas bie heirath wol verblieben were. Und ba ber print seiner leichtfertigkeit nach gleich baruber auch mit einer geringern perfon fortgefahren, fo hetten boch S. 2. bas ire gethan, und wehre bie ichanbe bes pringen besto groffer gemesen. G. E. werben fich aber gleichwoll auch querinnern wiffen, was fie zu beschönung und vorglimpfung biefer beirath ann meinen vettern lanbtgraff Bilhelmen ju Beffen ic. mit eplichen faft anguglichen, beschwerlichenn wortten geschrieben. auch glaublich fürkommen, mas ber nonnen vater 1) felbst von folder heirath gehalten und barbu gerathen. Wie ban ber fonig ju Francfreich ime biese heirath habe gefallen laffen und mas feine fon. 2B. alf bannoch ein babftifder fonig barvon gehalten, bas zeuget bas schreiben, so seine fon. 2B. berhalben an landtgraff Wilhelmen gethan. Und fonnen berhalben S. &. biefe bing nicht von fich ichieben ober fich, bas berfelbenn unrecht geschehe, beschweren, und ich ftelle in S. &. felbst aigen gewiffen und urtheil, ba S. &. folche von mir begegenet und wieberfahren, wie es G. L. aufnehmen und vorstehen wurden. Both aber, ber gerechte richter, wirbet es and em pringen rechnen, maffermaffen er fein gemabel beschuldigt, ob er es auch genungsam wieder fie ermiesen und auspuren mag, und ob wieder inen nicht ein mehrers und groffers barzuthun und die hochste beschuldigung auf inen julegen, wie bann Goth lob fein glug mit biefer heirath fich gewendet und fein bofe gewiffen inen noch ferner jum vorterben und untergang fuhren wirbet. Das ich bann E. 2. brudere pfalggraff Casimire gegenn G. 2. gemelbet, folte wol die tage meines leben fur niemandes oren kommen sein, wan mir nicht bie hochfte urfach barbu geben worben were, ban fich G. L. gegen meinem weibe folder reben, wie G. 2. burch berfelben hern vatern ju solder heirath getrungenn, unvorholen vornehmen laffen. mir folde reben bie tage meines lebens nicht auß meinem herten ober munde fommen, beffen bin ich gewiß. Go weiß ich auch, bas ich G. 2. meine tochter nie angebothen noch eingebrungen, ich auch G. g. ir glug ann einem anbern ort, ba fie irem ruhmen

<sup>1)</sup> Der Bergog von Montpenfier.

nach viel lande und leute bekommen mogen, wol gonnen mogen. Man hat bei mir furgeben freundtschafft jusuchen, was borauff er. Rovember. volget, zeiget bas werg, und muß unter bem mantel (Gottebehre) leiber viel, bas billich andere nahmen hette, burchpafftren. tochter wehre bie zeit unvoraldert gemefen, und hette ungeruhmet auch wol ires gleichenn, ba 3. &. beffer ban ibo gefdiebt, bebacht worden, befommen fonnen. 2Bas auch G. g. wieber bie rom, fan. Dt. und baibe fonige ju Sifpanien und Frandreich angeschiefftet [angestiftet] und furgenohmmen, bas ift fo gar beimblich nicht, bas es nicht bie hirtten ufm felbe muften, und ich weiß woll, bas es bei S. &. vorantworttung ftebet. 3ch wolte aber S. &. nicht gonnen, bas es bargu tommen folte, ban es möchte wol benen leuten, Die es berer &. gerathen, uff ben fall alle ire freudigkeit und vermögen baruber gerrinnen. G. g. werden aber nuhmer alf ein vorftenbiget furft bes gemeinen vaterlands friede und wolfarth wol zubebenden wiffen. Betreffende G. &. cangler boctor Ohmen, bo habe ich nichts mit jufchaffen gehabt, besgleichen auch mit boctor Broben. 3d habe inen auch meines wiffens bie geringfte urfach nicht gegeben fich an mir zuvorsuchen, vielweniger will ich erachten, bas G. 2. inen folche bevholen und ir boran ju gefallen geschehen. Das ich inen aber alezeit uff ber junge umbwalken, und von bem einen ein jubasbruber, 1) von bem anbern andere gescholten, und fie fich boruber unterftanben meine theologen und rethe inn religionssachenn zuvorwirren und andere lebre inn meinem lande einzuschieben, mich auch inn gedichten, geitungen außzuschreien, alf forberte ich bes bapfte religion, fonte im nicht mehr und groffer binft und gefallen leiften, - beg hab ich mich gegen inen billich zubeschweren, achte mich auch zu gut barbu, folche von inen zu bulben, halte fie auch nicht ber murben, mich mit inen berhalben inn einige gespreche und verhor einzulaffen, fonbern bevhel fie deme, in des bende fie geboren, bem fie auch ju geburlicher ftraff nicht entlauffen werben, wie anbern bergleichen auch geschehen. Sonft weiß ich vonn feinem ungeraben wurffel, bamit ich fpiele, habe folche spiel auch nicht gelernet, und wil sonften alles, so zu erhaltung Bottes ehr, bes gemeinen vaterlandes wolfarth und guten freundts icafft binftlich, treulich in acht haben und zu befurbern meines theilf nichts erwinden laffen, welches E. E. irem hern vater von meinetwegen wiederumb zu freundtlicher antwort einbringen mogen und bin 2c. -Datum Augustusburg, ben 18. Novembris A. 75. - Augustus ic.

Dreeben, S. St. A. III, 98, f. 221 Rr. 8. f. 15. Gigenb.

<sup>1)</sup> S. bagegen Bb. I, 663 unb 664.

1575 Rovember 27.

# 859. Friedrich tritt den Verträgen Ioh. Casimir's mit Conde bei.

Er verfpricht auch für bie Bufunft Gulfe, vorausgesett, bag vorkoms menden Falls ihm geholfen, und daß die Zahlung der alsdann nach Franks reich zusendenden Truppen sicher gestellt werde.

Nous Friderich conte Palatin du Rhin etc. confessons, comme ainsi soit que nostre cousin le prince de Conde comme chef esleu des eglises reformees en France aye contracté avec nostre filz le duc Casimir conte Palatin et s'associés ensemble et arrestés deux contracts, l'ung en date du vingtseptiesme jour de Septembre l'an mil cinq cens soixante et quinze, et soubsigné Henri de Bourbon, Charles Monmoranci et J. Casimir, commançant: Nous Henri de Bourbon etc. etc., l'aultre contract du vingthuictiesme des dicts mois et an, commançant aussi: Nous Henri de Bourbon etc. etc., soubsigné Henri de Bourbon, Charles de Monmoranci, — lesquels contracts ont esté le mesme vingt huictiesme jour confirmez par les Sieurs de Thore et Vidame de Chartres, comme cousté par leur ratification, signé de leur main et selé de leur seau, 1) auxquelz contractz nous sommes comprins, et pour ce nous confessons par la presente, qu'en cas la paix fut faicte en France et les dictes capitulations fussent de poinct en poinct entierement accompliz, que lors en cas de necessite et que la paix ne fust tennue à ceulx de la religion reformee, nous fairons secourir les eglises reformees pour leur defension par la conduicte de nostre dict filz le duc Jean Casimir avec force de six mil reustres Allemans, lesquelles nous ferons lever et entretenir par ung mois à nos despens, à condition que puis apres ils seront souderés [soldés] des eglises et leurs associez, et que au cas ilz nous secourassent aussi, comme la susescripte obligation à nous donnée à part contient, 2) davantaige qu'ilz envirent alhors, quand ilz auront besoing du dict nostre secours, gens de qualité avec asseurances suffisantes pour la reste du payement des deulx aultres mois et ung mois de retraicte, si mieulx ne peut estre capitulé avec les dicts reustres, et qu'ils ne traictent ou facent aucune paix ou composition sans que ce que nous aurons deboursé pour la dicte levee, et solde d'ung mois nous soit paié ou deuement asseuré du roi et de ceux qu'auront rompuz lapaix, - tout en bonne foy et parole de

<sup>1)</sup> S. bie beiben Berträge im Auszuge in ben nachfolgenben Beilagen.

prince. En tesmoinage de quoy nous Friderich conte Palatin avons 1575 subsigné la presente et cacheté de nostre cachet, le 27. de Novembre Rovember. an 1575.

M. St. A. 544/13 f. 49-50. Cop.

#### Beilage I.

Aus ber von Joh. Castmir mit bem Bringen Beinrich von Conbe abgeschloffenen Convention vom 27. September 1575.

Beinrich von Bourbon, Bring von Conde, ermabltes Dberhaupt ber reformirten Rirchen in Frankreich und ber fur bie Bertheidigung ber genannten Rrone und ber reformirten Religion Berbundenen befennt in feinem und im Ramen ber Montmoranch (Meru, Thoré, b'Unville), bes Bibames be Chartres und aller Gerren, Edelleute und Burger beiber Religionen, die fich zu ber ermabnten Defenfion vereinigt baben, fo wie im Namen ihrer Bafallen und Unterthanen, baß fie ben Pfalzgrafen Joh. Cafimir inftanbig gebeten baben, aus Mitleiben mit bem elenben Buftanbe ber Rrone und ber Rirchen Franfreiche ben Auftrag ju übernehmen, unter bem Bringen, ale bem ermablten Chef, an ber Spipe einer guten Urmee gegen Die Tirannei Einiger fampfen und einen guten und feften Frieden aufrichten zu belfen. Der Bfalggraf bat barauf versprochen, nicht allein bie 6000 Reiter zu führen, welche heinrich von Stein und noch zwei andere beutsche Oberften laut Capitulation ftellen, fonbern auch weiter 2000 Bferbe und 8000 Schweizer anzuwerben und außerbem bon bem Gelnigen mitzunehmen 4 Ranonen und 12 bis 15 Felbftude nebft Munition, und unter bem Bringen bas Commando sowohl über die 6000 Reiter als die anderen Truppen, die er noch merben wird, so wie über die, welche fich ihm anschließen werden, zu führen, so aut er es bermag.

Der Bring befraftigt eidlich folgende Artitel:

- 1) Er und die Seinen versprechen, sich bestmöglich zu ruften und an einem verabredeten Orte ihre Streitfrafte mit benen des Pfalzgrafen zu vereinigen (einschließlich der Streitfrafte d'Anville's, nämlich 10. oder 12,000 Hakenschützen und mindestens 2000 franz. Pferde) und Joh. Castmir's sämmtliche Truppen zu besolden. Diese sollen vor der Austösung der Armee unbedingt bezahlt werden.
- 2) Ohne Wiffen und Willen bes Pfalzgrafen foll nichts berathen ober beschloffen und keine Unterhandlung irgend welcher Art gepflogen werden. Auch sollen die mit seiner Armee zu vereinigenden französischen Truppen sich nicht zurückziehen ohne völliges Einverständniß mit ihm.
  - 3) Ohne unbebingte Religionsfreiheit ift fein Friede einzugeben,

1575 Rovember.

- 4) Joh. Castmir soll jeden Monat für Tafel, Sold und Status 10,000 Thaler und Unterhalt für Diener und Pferde haben. Brinzen, die er etwa bei sich hat, bekommen besonderen und anständigen Sold. Die Munition wird, wenn sie abgeht, erset; Artillerie, Pferde u. s. w. im Fall des Ber-lustes bezahlt.
- 5) In Anerkennung ber außerorbentlichen Berbienfte Joh. Cafimir's beriprechen Conte und bie Seinen in feinen Brieben ju willigen, wenn ber Pfalggraf nicht vorher burch ben Ronig jum Gouverneur und Generallieutenant feiner Dit. in ben Stabten Det, Toul und Berbun, ihren Citabellen und Depenbentien, und zwar nicht allein in bie Functionen eines Gouverneurs, sondern auch in ben vollen und freien Genug ber Temporalien ber Bisthumer fur bie Beit feines Lebens eingefest worden ift, ohne bag biefe Revenuen auf bie Tilgung alter ober neuer Schulden zu verwenden find, mit Ausnahme von 25,000 Gulben, die man bem Pfalzgrafen von bem frubern Relbauge ber ichulbet. 3ob. Cafimir aber wird fich eiblich verpflichten, bem Konige ju bienen, wie andere Gouverneure frangofischer Provinzen gewohnt find, ohne jeboch fein religiofes Gemiffen zu beschweren. Er wird im Begentheil gehalten fein, von ben Ginfunften ber Rirchen bie Brediger ju unterhalten und bafelbft bie reformirte Religion ohne irgend eine Ausnahme einzurichten. Er barf ferner in bie brei genannten Stabte ober andere bagu gehörige Orte feine andere Barnisonen legen als geborne Frangosen, sowohl Officiere als Solbaten, und zwar reformirten Bekenntniffes. Diefelben follen ichmoren, bie Stabte zu bewahren, fomobl gur Sicherheit ber Reformirten und ihrer Berbundeten, ale fur ben Bringen und ben Bfalggrafen, und endlich fur bie Gicherheit bes abgefchloffenen Briebens. Dur feinen Sof und feine Umgebung barf Job. Cafimir aus einer andern Ration nehmen.
- 6) Sobald ber Friede geschlossen ist, werden 200,000 Thaler in Met oder Strasburg erlegt, vor dem Abschluß des Friedens aber solgende Schulden bezahlt oder beren Bezahlung gesichert: nämlich alle Summen, die man Joh. Casimir und seinem Bater schuldet, als a) die Ausgaben, die der erstere für die 2000 Reiter, die Schweizer und anderen Truppen, für Artillerie, Munition u. s. w. gehabt hat; b) der Sold für Joh. Casimir und die Armee; c) die 100,000 Gulden, die man dem Kursürsten und andern deutschen Fürsten von dem Hülsscorps des Rollshausen her schuldet; 1) d) 50,000 Thaler, welche Friedrich gegenwärtig von der Königin von England für die Verbündeten geliehen hat; e) Alles, was man Joh. Casimir von dem letzten Veldzuge schuldet. Auch die Soldaten aus der Armee des versstorbenen Herzogs Wolfgang sollen bezahlt werden.

<sup>1)</sup> Bom Jahre 1562 f. Bb. I, S. 338.

Schließlich wird französischerseits noch einmal seierlich versichert, daß 1575 alles bezahlt und jeder Bunkt der Capitulation gehalten werden soll, mahrend Rovember. 30h. Casimir sich in dem Sinne von Artikel 1 und 5 verpflichtet.

M. St. A. 90/7. Cop. Bergl. Thuanus (Loubon 1733) III, 427.

#### Beilage II.

Der hilfsvertrag vom 28. September 75.

Der Bring von Conbe verpflichtet fich (in Anbetracht, bag es febr paffend ift, nicht allein fur all bie Bunft, welche Job. Cafimir ihnen jest ermeift, fondern auch fur die fruberen großen Befälligkeiten, wofur ihm und seinem Bater bie reformirte Rirche, bie Rrone Frankreich und beren treue Diener hoch verpflichtet find, fich bantbar ju erweifen), für fich, feine Rachfolger, Erben und Berbundete beider Religionen, bem Rurfürften Friedrich für ben Fall, bag er nach ber jegigen Expedition Bilfe nothig batte, auf sein Berlangen mit andern Herren in Berfon und auf eigene Roften mit 6000 Safenschüten und 2000 frangofischen Reitern für 3 Monate beigufteben, wie auch ber Rurfurft gehalten ift und verspricht, fur ben Fall, baß Conbe und bie Seinen nach bem jetigen Rriegezuge und nach gemachtem Frieden fur fich, Die reformirten Rirchen und ihre Berbundeten ber Silfe beburfen, auf feine Roften für einen Monat 6000 beutsche Reiter unter ber Rubrung Job. Cafimir's ju fchiden. - Benn aber ber Rurfurft mabrend ber gegenwärtigen Expedition genothigt wird, feinen Sohn abzurufen, fo foll es ihm erlaubt fein, ohne jede Beiterung, vielmehr unter frangofischem Geleit, mit ben von ihm geworbenen und geführten Truppen nach Saufe jurud zu gieben, und mas man ihm und feinen Truppen ichulbet, foll richtig bezahlt werben. - Auf alle Galle werben Conbe und bie Geinen, wenn mabrend bes Felbzuge bie Factel bes Rriege und bie großere Starfe bes Feindes auf Die Pfalg fallen follte, gehalten fein, mit ihren Streitfraften alebald bem Rurfürften und ber Pfalg zu Gilfe zu tommen und ben Feind bon bort abzuziehen. — Ferner foll Joh. Cafimir nach gefchloffenem Frieden mit feiner Urmee und Bagage in Sicherheit und auf Berlangen bis auf ben Boben bes Reiche ohne Gefahrbe gurudgeleitet merben. - Und wenn es fich ereignen follte, bag ber Gobn bes Bergogs von Lothringen in Befit ber weltlichen Macht oder bes Einfommens (temporel) in ben Bisthumern Men, Toul und Berbun mare, fo foll berfelbe anderweitig gufrieden geftellt werben, bamit 3ob. Cafimir laut Artifel 5 ber Capitulation, ohne mit bem Saufe Lothringen in Streit zu gerathen, in bas Gouvernement ber 3 Stabte und in ben Genug ber Renten, Revenuen und Guter ber 3 Bergogthumer und ihrer Dependentien eingefest werbe, und Conbe, feine Erben und Rludhobn, Friedrich III. Bb. II. 59

1575 Berbundeten find gehalten, ihn barin gegen Jedermann, felbst gegen ben Rovember. König, mit aller Macht zu schüpen. — Die Verbundeten, Prinzen und Andere, sollen nach dem Eintritt in Frankreich alle diese Artikel beschwören. 1)

M. St. A. 544/13 f. 49. Cop.

1575

#### 860. Joh. Casimir an Ldgf. Wilhelm.

December
3. Ift am letten Dienstag (29. Nov.) von heibelberg nach Lautern aufstautern. gebrochen und entschlossen, nachsten Montag (5. Dec.) fammt seinen Reutern, Die nun mehrerntheils bei einander, seinen Anzug zu beginnen. Da er ben Landerssen nacher nicht mehr perfönlich ansprechen konnte so nimmt er

Die nun mehrerntheils bei einander, seinen Anzug zu beginnen. Da er den Landgrasen vorher nicht mehr persönlich ansprechen konnte, so nimmt er schriftlich Abschied, mit dem Vertrauen auf Gott, daß er den Zug driftlich und löblich vollsühren und alsdann den Landgrasen mit Freuden und Shren ansprechen möge. — Da ihm unzweiselhast Unbilliges nachgeredet werden wird, so soll Wilhelm dem keinen Glauben geben, sondern überzeugt sein, daß er mit dem Zuge nichts anderes bezweckt, als die wahre chriftliche Religion zu erhalten, das Reich Gottes zu erweitern, beständigen Frieden sowohl im Vaterland als in Frankreich auszurichten und zu erhalten, wie er denn nicht zweiselt, daß Wilhelm sein christliches Gemüth dißfalls künftig immer mehr erkennen werde. — Lautern, 3. Dec. 75. —

Raffel, R. M. Drig.

#### 861. Friedrich an Endwig.

1575 December 6. Beibelberg. Nodmalige Erflarung über fein Berhaltniß ju Rf. Auguft.

Unsern vatterlichen freundtlichen gruß 2c. Wir haben bein schreiben, so du unß kursverschienener tage mit eigner handt gethan, beineben dem original schreiben, so des durf. zu Sachsen 2c. liebb mit eigner handt an dich gesettiget, wol entpsangen, wissen uns deines ebenmessigen mit eigner handt schreibens, so uns durch unsern großhosmenster in dennem nahmen behandiget ist, guter massen zuersinneren. Das wir aber darin befunden, des dursursten L. nitt unß, sondern dich wolle beantworten und von dennet wegen ein übriges thun, das ist uns wohl frembd vorgesallen, in bewegung, wir S. L. mit willen oder vorsestlich nit leinds gethan noch zu thun vorgehabt, und seine L. bis daher mitt redlichen trewen, wie einem christen wohl ansteht, gemeindt (onangesehen, was uns zuwider vorgenohmen und vor ursach gegeben); das konnen wir mitt unserm christlichen

<sup>1)</sup> Alançon ratificirt Alles, was Conbe mit Joh. Casimir abgeschlossen hat, am 9. Januar 76 zu Attigny vermittelft Bevollmächtigter. M. St. A. 544/18 f. 60 u. 174.

1575 December.

gewiffen bezeugen. Wir befinden aber in bem überschickten schrenben, bas ung bes pringen von Uranien beprabt mitt ber berbogin von Bourbon will hoch uffgemutt werden, fo wir boch in bemfelbigen also gehandelt, bas wir beffen tenne scheuh tragen, und ba ber liebe Bott bir ju une anhero verhilfft, fenen mir unbeschwerth, bir foldes vorzulegen, ber unzwenfelichen zuversicht, bu werbest unß beren ufflegen, alf folten wir bem einen ober anbern zu nachtenl gehandelt haben, wohl entschulbigt halten. Db aber wir nuhn bie in gemeltem schrenben wiber uns angezogne beschwehrungen mitt Bottes hilff wol abzulennen und zuverantworten wiffen, fo erinnern wir und boch bes hohen unb, Bott lob, one ruhm ju melben, löblichen altere, jo wir uff ung haben, und berowegen unbedacht sepen (wofern wir beffen geubricht sepn fonnen) hinfortan une in jand und haber inzulaffen, sonder vil mehr thun, wie wir unfere junge tag bigbaber, Bott lob, gubracht haben, das wir und nitt vil mitt ben leuten gegandt, sonder vil mehr allerhandt unbimliche aufflagen verschmertt. Saben une in mittele erinnert, bas es unfer berr und menfter felbe bie auff erben nitt beffer gehabt hatt, und wollen gleich bemfelbigen zwischen benjenigen (bie ju une fondern luft haben) und une felbe bas urtent heymstellen, ber wolle es inen vergeben, barumb wir herhlich bitten, ober aber nach fennem gerechten willen zwischen inen und une handlen. Bas unfer freundl. herhlieben fone, bergog hans Cafimirn, behnen bruber, anlangt, diewent ber nit mehr ben uns, sonder alberandt uffgezogen, haben wir inen bismals nicht ansprechen fonnen, wollen ober fonnen ime aber nitt gutramen, er une gur unschulbt bergeftalt folt angeben haben, bas wir ine ju biefem begradt gedrungen, es habs gleuch bes durfurften zu Sachfen &., feiner &. gemabel ober enn ander gefagt; versehen und boch, er, unser sone, wie auch unfer cangler und andere werden bas irige und weß fie beschuldigt, ob fie wollen, felbe wiffen zuverbendingen. Das haben wir bir ic. 1) Datum Benbelberg, ben 6. Decembris A. 75.

Dresben, B. St. A. III, 98 f. 221 Rr. 8 f. 20 ff. Eigenh.

<sup>1)</sup> Außer bem vorstehenden Briese sandte der Psalzgraf Ludwig am 27. März 76 (warnm so spät?) dem Aurfürsten August eine Erklärung seines Bruders Joh. Casimir (s. d.) nebst einer Entschuldigung der Doctoren Ehem und Probus (Letterer hatte schon am 5. Februar 75 übertriebene Aussagen Craco's berichtigt, s. Bb. I, 663), zu welcher er bemerkte, daß er sie "auf ihrem Werth und Unwerth beruhen lasse." Die Entschuldigungsschrift der genannten Räthe liegt nicht bei den Acten. Joh. Casimir's Erklärung aber ist im Wesentlichen Bb. II. S. 611 Anm. 1 mitgetheilt worden; die angebliche Aeußerung, daß er zu der Ehe mit

1575

#### 862. Friedrich an Rogf. Wilhelm.

December 16. Heibelberg.

Die Religionsfrage auf bem Collegialtage und vor bem Reichstage. Die Freistellung und ber Abel. Die Amberger. Alençon und ber Waffenstillstand in Frankreich. Bebenkliches Bundniß ber hugenotten mit ben Bapisten. Affenstein's Niederlage. Schonberg's Briefe. Die Niederlande und bie Königin von England.

Hochgeborner 2c. E. &. vier unberschibliche schreiben, under batis ben 4., 12., 18. und 26. Novembris, sein uns neben ben beilagen, barumben wir berselben freundlichen bank sagen, wol eingeantwortet worden, bern inhalts wir verlesen, und hetten E. &. gern barauf, auch sonsten, belber geschriben, ba nit obligende gescheft uns baran verhindert.

Was nun anfangs die zu Regenspurg gesuchte beclaration des religion fridens, das ob derselbigen nit steiser daselbst gehalten worden, sondern bis auf künstigen reichstag weiter davon zu tractiren verschoben, anlangen thut, dessen haben wir oder die unsern, so wir zu Regenspurg gehabt, kein schuld. Detten nichts liebers gesehen, dann das man bei demjenigen, so mit gutem grund movirt, standhaftig bliben, zweiselsohn der allmechtig sein segen und gedeihen zu erlangung unsers intents geben hette, wie wir dann dise gwise nachrichtung gehabt, das es an der kai. Mt. einwilligung uf solchen fall nit gemangelt hette, wie E. L. zweiselsohn von dero camersecretarien Winthern zum theil verstanden werden haben.

Sovil aber die freistellung betrift, hat es dife gelegenheit, das die uf dem waltag anwesenden grafen beiverwahrte schrift mit A. der kai. Mt., auch den chur- und sursten ubergeben, wie dann gleichergestalt die ritterschaft, so dazumal vorhanden, sich zusamen gethan und auch eine supplikation des-wegen 3. fai. Mt. ubergeben wollen, da sie an eilendem ausbruch 3. Mt.

Elisabeth gezwungen worben, wird barin in Abrede gestellt. Dagegen beruft sich Rf. August in seiner Antwort an Ludwig (19. April 76) auf das Zeugniß seiner Gemahlin, die ihm nie etwas Unwahres berichtet habe, und behauptet, Joh. Casimir habe in einer Furia oder Trunkenheit gerebet, "davon man auf den Morgen nichts mehr wissen will." Bergl. oben S. 659 und 660.

<sup>1)</sup> Wilhelm hatte barüber am 4. November aus Melsungen geschrieben, baß bie Geistlichen sich so fremb gegen bie Declaration gestellt, bavon werde "viel eine Ursache" sein, baß die A. E. Berwandten unter einander sich so vielfältig trennen und nicht besser zusammen halten, und siehe zu sürchten, wenn sie sich nicht näher zusammenthun und über der gemeinsamen Religionssache halten, es werde ihnen noch mehr Spott begegnen, und würde wohl besser sein, "non movisse quam motam quaestionem non strenue persequi."

und ber durfursten nit verhindert worben, wie E. L. uf beiverwahrter copei 1575 mit B. freundlichen zusehen.

Wiewol nun in bifen sachen nichts geschloffen, so werden wir boch berichtet, bas unsere weltliche mitchurfursten zu bisem wert nit ungeneigt gewesen, sondern fich baffelbig zubefurdern erbotten haben sollen.

Bann es bann an bem, bas uf funftigen reichstag, melder, wie es bie fai. Mt. begert, ben 15. vorfteenben Februarit angeen foll, bife bing bon grafen und ber ritterschaft wiber auf bie ban fommen und getriben werben, wir auch wie andere unfere mitchurfurften burch bie grafen erfucht worben fein, biefelb bei E. L. und andern gubefurbern, nachbenfens zu haben, wie ein folche beilfame und chriftliche fachen, fo gu ber ehre Bottes, auch unferm geliebten batterland Teutscher nation jum beften gelangt, einmal ins werk gerichtet werben mog: ale haben wir folches an E. L., bie wir gleichwol one bas bis anbero bargu geneigt miffen, freundlichen jugelangen nit underlaffen wollen, und werben E. 2. ug ber grafen gestelten suplication allerhand argumenta befinden, die marlich wol zuerwegen und fowol ber fai. Mt. ale ben dur und fursten billiche urfachen geben follen, dix wert nit lenger einzestellen, wie wir bann berichtet, bas exliche vornemme ber fai. Mt. rabte ju bifem wert 3. Mt. felbe raten, in betrachtung, bas barburch nit allein beffere einigfeit und vertrawen zwischen ben ftenben im beil. reich erhalten, fonder auch einem rom. feifer bamit gebienet werben fonte, ma burch bifen meg bem pabft ju Rom feine annaten, vallien und andere gefell, auch bie jurisdiction und uffeben, fo bie geiftlichen bisbero uf ine gehabt, abgestrickt; babeineben auch egliche orben, beren man fich ftete gegen bem erbfeind, bem Turken, jugebrauchen, ufgericht werden, beren bil ehrliche grafen und vom abel mit erzeigung irer ritterlicher thaten funftig genieffen fonten.

Damit aber biefe loblich und chriftlich fach fruchtbarlich ins werf gerichtet werden möge, und bis anhero die erfarung geben, das die ritterschaft die vernembste ursach gewesen, warumb sie iren fortgang nit erlangt hat, us ursachen, das inen eingebildet worden, wann solche freistellung verstattet, das dardurch die stift dem abel enhogen, zerriffen und den weltlichen churund fursten sich derselben zunehern ursachen geben wurde: so haben gedachte grasen bei und wie auch andern angehalten, das wir unserer ritterschaft die ding sugsam under die hand geben, und was inen, auch irer posterität selbs daran gelegen, auch wie nuzlich, notwendig und christlich diz werk were, nach der lengs aussiern und sie zu solchem werk und gemeiner correspondents sonderlich uf kunstigen reichstag abhortirn und bewegen wolten, welchs wir gleichwol sur unser person bei den vornembsten und verstendigsten zuthun nit zuunderlassen gedenken, und E. L. hiemit heimstellen, ob sie dergleichen

1575

auch thun und une, mas fle bisfals erlangen, vertreulich berichten wollen. December. Wir hielten aber babeineben borfur, ba in bifen landen ein ober zwen actus mit eglichen geiftlichen, bifchofen und prelaten, Die fich felbe und ire ftift reformirten und zu unfer mabren driftlichen religion thaten, wie in Sachfen und an anbern orten bescheben, querhalten und ine werf gurichten, es follte bie freiftellung ipso facto obneschwer einzuefferen fein, fonberlichen ba bie genachbarten dur und furften fich gegen benjenigen, fo que unfer mabren driftlichen religion tretten wurden, von andern, auch iren aignen capitlen beswegen angefochten werben wolten, babin erclerten, bas fbe inen geburenben fout und ichirm balten und fie nit verlaffen wollten, wie wir bann bife gwiße nachrichtung haben, ba G. 2., bero gebrueber und andere nechftgefegene dur und furften in bem fich mit und zuvereinbarn und zuvergleichen fein bebenten truegen, und une gleichwol bedunten will, bas wir folches que fortsezung unser mabren driftlichen religion guthun schulbig seien, bas exliche guetherzigen bald zufinden fein, die auf folche erclerung mit driftlicher reformation fortfaren und zue uns tretten murben, welches boch, wie G. 2. freundlich zuermeffen, in ftiller gebeimbt zuhalten, wie wir auch bierauf G. &. vertreulicher resolution, was fle auf bifen fal zuethun gesinnet, freundlichen begeren thun.

> Bas bann G. 2. anregen unferer underthanen, bero von Amberg halben belangen thut, und vormainen, bas ber durfurft zu Deinz und Fulba ire fachen eben mit unfer furmenbung beschonen fonnen, indem fle furgeben, bas fie niemanbs zu einichem glauben tringen, fondern bas fie vermög tragender oberfeit ire anbefolhene unberthanen ju irem gotobienft treiben, 1) halten wir barfur, G. 2. wiffen wol, bas es vil ein ander bing ift, einen jum guten und Gottewort und bie marbeit, ein andere aber, jum bofen, abgotterei und lugen treiben, bieweil bas eine von Gott gebotten, bas anber aber ftracks von ime verbotten, und bas ein oberfeit schuldig ift, sowol bie erft ale bie ander tafel ber gebotten Gottes handzehaben, abgotterei, falfche lehr und ergerliche gegent, auch offentliche lefterung und verdamnus ber warheit und condemnierung unschuldiger leut abzuschaffen. Richt und auch

<sup>1) &</sup>quot;Bas bann E. 2. ihrer Unterthanen, ber von Amberg halben, und ichreiben und vorwenden, hoc ipsum wenden ber durfurft zu Maing und Fulba zu ihrer Sachen Beschönigung auch für; fprechen, fie bringen niemand ju einigem Glauben, sonbern achten auch, bag fie vermöge tragenber Obrigfeit ihre anbesohlene Unterthanen ju Anhörung göttlichs Borts und bero Lehrer, fo fie in ihrem Gewiffen rein empfinden, treiben, und wiffen ihren Unterthanen nicht zugestatten, ihres Befallens ihnen wibrige Lehrer aufzustellen." Go hatte Bilbelm am 4. Rov. geschrieben und &. gebeten, um alle Mergerniffe und bofen Confequengen ju vermeiben, etwas fauftmuthiger ju verfahren.

nit an, bas bie papiften furwenden mochten, fle betten auch ben vorfat, bie rechte religion zubefurdern, bann ein jeber feines grunds felbe gewiß fein December. foll und muß, man wolte bann alle religionen in ein zweifel fegen und eine scepticam theologiam machen, bas man nit wifte, welches ichwarz ober weiß were, und also alle religiones ober einreiffende fecten eines jeden topf und gutachten verftatten, und ift nit felgamb, bas ain bing gut und bog, verbotten und erlaubt ift. Des gewalts gebraucht fich ein oberfeit, wie jugleich auch ain unberthon; ber ift's vermog tragenden ampte gebotten, bem andern aber ohne beruf verbotten. Uber bas mogen wir E. L. mit warheit schreiben, bas wir ber widerwertigen meinung halben vom beil. abendmahl meder die von Amberg noch andere in unferm obern furftenthumb in Beirn perseguirt, sonder allein die offentliche lesterung und condomnationes, bamit man unferer firchen und fculen, ja unfer aignen perfon und rathe in schriften und auf ber cangel nit verschont, baraus bann letftlich ain offentliche ungehorfam erfolget, nit leiben ober gedulden tonnen, wie bann noch beutige tage bie von Umberg barauf umbgeen, bas fie nit allein fren gefaften wohn vom beil. abendmabl, damit ain mitleiden zu haben fein mochte, und wir zwar faft in unferm gangen furftenthumb predicanten, fo berfelbigen meinung anbengig, leiben und gebulben, fondern barumb zuthun, ift, bas fie folliche predicanten ires gefallens ufftellen, welche unfere lehr und berfelbigen bekenner, wie auch uns felbe, felfchlichen aushippen, offentlich conbemnirn und leftern, auch unfere underthonen wider und verheten und ju ufrur bewegen, wie und bann felbe in ber perfon, ba man ben flurm, wa es burch une nit verhuetet, anschlagen wollen, auch unfern vornembsten raten erft in neulichfeit, wie auch zuvor mehrmals befchehen, widerfaren, bergeftalt, bas fich etlich bunbert mit gewehrter band rottierten, unferm großhofmeifter tropig under augen gebretten, ine verspottet und verlachet, uber bas auch mit fteinen in bie firchen under bem predigen geworfen, welches alles wir inen big noch nachgeseben. Daran fie nit gesettigt, sonder uß anftiftung eglicher unruwigen clamanten bei benen jegigen neuen theologen gu Bittenberg wiber und rath gefucht und bafelbften von bifer fach im offentlichen auditorio und actibus publicis bisputirt, volgende bivulgirt und in offnen trud gegeben, ob man une geburenben gehorfam guleiften ichulbig were; bod unfer mit namen nit gebacht, aber menigelichen, bas wir bamit gemeint, gnugfam bewußt. Und bas auch fie, bie von Umberg, ain buch wider unfere hofpredigere driftliche und beschaidenliche vermanung, bavon G. B. ein eremplar biebei zuempfaben, zue Wittenberg im trud ufgeen laffen. welches boch inen von benen von Rurnberg nit verftatt werben wellen, barinnen wir gum bochften taxirt und angriffen werben. Db nun une, ale der oberfeit, zue bifen ungereimbten bingen uber fo lange und wol gebenjerige

1575 December.

1

gehabte gebult fur und fur still zuschweigen und benen von Amberg iren mutwillen und frevel zuverstatten und nit vilmer Gottes ehr, unser ampt und beruf zuretten und handzuhaben geburen welle, das wir auch mit unser sanstmut und lindigkeit bisher mehr peccirt, als frucht geschafft: da lassen wir E. L. als ein hochverstendigen sursten urteilen. Wir sind aber nochmaln, solches alles hindangesezt, bedacht, alle schibliche und vor Gott verantwortliche mittel und weg an die hand zunemmen, damit wir ohne weiterung und anderer leut ärgernus denen dingen rath schaffen, wosern wir anderst bei unsern underthonen von Amberg (denen wir doch nit allen, sonder nur ezlichen wenigen rädelssüerern die schuld geben müessen) die geburliche volg haben können.

Bas aber und jum britten ben von Alenzon betrift, ba wellen E. L. wir vertreulich nit verhalten, bas feithero er und der von Thore, bes Monmerangi bruber, ber mit Affenstein gewesen, an und und unfern freundlichen lieben fon bergog Johan Caffmirn geschriben, wie G. Q. uß beiverwahrten copeien fampt aufgerichten anftande freundlich gubernemmen. Diemeil aber follicher anstand conditionirt und die conditiones alberait gefallen, auch bes von Alenzon schreiben, fo auf die fdraufen gestelt, fich auf fein gefandten, ber hernach fommen und weitern bericht thun foll, gieben thut, fo tonnen wir E. L. nichts grundlichs berichten, sonder mueffen also bes gefandten und weitern berichte erwarten; boffen boch que bem lieben Gott, er werbe es zu einem guten friden endlich tomen laffen, barzu ban E. g. und andere bei ber fon. Dt. begwegen ftete angehalten nit underlaffen follen. Sonften bas G. 2. Die furforg tragen, bas bie armen Sugenotten bei bifer focietet ber papiften fich bart betrogen befinden mochten, miffen wir und querinnern, bas foldes G. E. unferm jegigen cangler D. Cheim vor ber zeit zugefchriben, und ift nit ohn, bas une folch argument, wie billich, auch oftermals gebanten gemacht. Wann wir aber bagegen bebenten, bas fowol ber ain als anber thail pro libertate patriae et pace publica pugnire, so wollen wir verhoffen, Gott der berr und die gemeine not werde fie beifamen behalten, gleich wie une Teutschen gegen ben Turfen und fonften mit bem ufgerichten religionund lanbfriben auch geschicht.

Doch gebenken wir ben bingen mit vleiß nachzustnnen, nichts zuverachten, und wollen E. L. hiemit gebeten haben, bo sie einige collusion unfern relligion verwandten zuwider im grund erführen, uns deffen jederzeit vertreulich zu communiciren.

Bas die Uffensteinische niderlag betrift, soll dieselbig nit fo groß gewesen sein, wie man davon geredt und geschriben, weil in allem uber 900 pferd nit stark und etlich 100 schützen gewesen und uber die 60 beiderseits nit tob bliben, bas uberig friegsvolf aber wiber herauß ober binein zue 1575 bem von Alenzon fommen.

Thun und sonsten des uberschickten discurs, wa hinaus der frib in Frankreich sich exponirn möchte, 1) fr. bedanken, und ist solcher discurs, wie wir von unsern räten berichtet, der kai. Mt. von den oratorn zue Baris gen Regenspurg uberschickt worden. Da nun der krieg laut desselbigen in Italiam transferirt werden sollte, weren die Franzosen dessen nit so hoch zuverdenken, weil Pabst den krieg in Frankreich, wie auch in Niderlanden, treulich sovirt, wie er sich auch noch heutigs tags hestig bemüehen soll, das der enden kein friden gemacht werde.

Sovil aber E. L. ander und Caspar von Schonbergs an dieselb gesthones schreiben und E. L. darauf erfolgte antwort betreffen thut, haben wir daffelbige alsbald unserm fr. lieben sone herzog Sans Cassmirn (so ben 9. diß mit seinem friegsvolf zu Sandevor 2) ankommen), zugeschickt, und thun uns solcher communication gegen E. L. freundlichen bedanken, und vernemmen von S. L., gemelter von Schonberg von Metz uß an S. L. geschriben, welches wir aber noch nit gesehen, und da es uns zuekombt, bleibt es E. L. unverhalten. Haben gleichwol biß anhero nit vernemmen können, das der könig so stark im veld seie, wie Schonberg von sich schreibt. E. L. drittes und viertes schreiben, darin ste der eroberung Bomine 3) meldung thun, ist es an dem, das gemelt Bomine mit großem der Spanier verlust erobert, dagegen aber Zürksee 4) von dem Prinzen widerumb provisantirt und jeziger zeit nit not haben soll. Das aber der admiral Boisot vermög E. L. schreibens umbkommen seie, an dem ist nichts, sonder sein bruder Carl Boisot in eroberung Duvelant [Duiveland] gebliben.

Und sollen E. L. nit bergen, bas geschriben und gesagt wird, welchergestalt die königin von Engelland ire gesandten sowol bei dem gubernator
als dem prinzen gehabt und sich dahin verlauten haben lassen soll, da man
nit uf ein friden einmal verdacht, das sie sich des prinzen protection anzus
nemmen gezwungen wurde, damit nit ein ander vogel sich in dasselbige nest
eintringen möchte, dessen genachbarschaft ir bedenklich und nit wol leidenlich
were. Wa dem also, und der frid in Frankreich darauf erfolgen solt, möcht es
in den Niderlanden auch ain enderung geben welches die zeit reif machen wird.

<sup>1)</sup> Daß nämlich, wie B. in einer Nachschrift jum 4. Rov. bemerkt hatte, vermuthlich ein Krieg in Italien ober Nieberland aus bem jetzt tractirten Frieden folgen möchte.

<sup>2)</sup> In einem Diarium bes Feldzugs im Dresbener Archiv Santofer genannt, 3 Meilen von Saarbruden, in welcher Stadt 3. C. vom 7. bis 9. December still gelegen war.

<sup>3)</sup> Bahricheinlich bas ehemals febr fefte Bommel am Baal in Gelbern.

<sup>4)</sup> Bieriffee auf Schonwen in Seeland.

1575 December.

Bum beschluß lassen wir E. E. beiverwahrte Italianische zeitungen und sonderlichen, was der von Allenzon durch sein secretarium beim pabst werben lassen, zukommen, welches alles wir E. E. unserer habenden vertreulichen correspondents nach freundlichen nicht verhalten sollen und seind 2c. Datum Heidelberg, ben 16. Decembris A. 2c. im 75. — Friderich 2c.

M. St. A. 100/1 f. 251 ff. Conc.

1575 December 23.

Anop.

#### 863. Joh. Cafimir an Ldgf. Wilhelm.

Friedensvermittlung und Waffenstillstand. Musterung. Richtung bes Marsches.

Sat das an Wilhelm gerichtete Schreiben, das der bei ihm angekommene landgräfliche Bote aus Met mitbrachte, erbrochen und Copie davon nach Seidelberg gesandt; den Boten will er bis über die Mosel mitnehmen, um ihm gründlichen Bericht über seinen Zustand mitgeben zu können. Obwohl Caspar von Schonberg, wie das beiliegende Schreiben zeigt, nur darauf ausgeht, ihm und seinem Bater allen Unglimpf auf den Sals zu werfen, so getröstet sich Joh. Casimir doch seines guten Gewissens. 1)

"Nun ift diese tag der prinz von Conde 2c. bei uns alhie angelangt, mit dem haben wir allerhand des friedenstands halb conferirt, und vernehmen sovil, das des gegentheils surgeben, das der prinz in solchem friedenstand begriffen sein solte, eitel betrug, wie dan er, der prinz, die musterung surzunehmen begert und wir auch dem prinzen und dem ganzen werf zu guetem solche allerdings mit den obristen abgehandelt, als uns dan auch der herzog von Alanzon, welchen schreibens copen E. L. sonder zweisel werden empfangen haben, sagen lassen, das wir uns an solchen anstand nit keren, sonder unser surnehmen continuiren wolten.

Also wollen E. L. wir freundlich nit pergen, das wir gestern und heut alle unsere reuter, sufvolt und arceleh [artelereh] gemustert, nit allein ohne einige meutereh, sonder auch, wiewol wir ihnen allen zuvorn austrucklich sagen lassen, auch selbsten gesagt, wie unser gelegenheit beschaffen und bas

<sup>1)</sup> Am 10. December fantte Joh. Casimir aus Saarbrilden seinem Bater bie Antwort, welche Caspar von Schonberg aus Metz auf ein an ihn gerichtetes Schreiben gegeben, woraus zu entnehmen, wie der Friedstand gemeint, nämlich einzig dahin, "daß sie uns mit unsern Reutern nur aushalten und sich inmittelst besser ftärten möchten." Joh. Casimir bezweiselt auch nicht, daß man die Dinge dergestalt ausbreiten werde, als ob er wider den ausgerichteten Stillstand hineinziehe und das Königreich mehr bennruhigen als zum Frieden bringen wolle, "und also daraus E. väterl. L. eins breinzuschlagen Ursach schöpfen möchte."

fein gelb vorhanden, fo wir ihnen geben konten, fo feind fle boch alle miteinander und zu ehren und underthenigen bienften alfo willig gemefen und

zu ben fahnen gemehrt, auch fich, wie ehrliebenben friegsleuten gebuert, beh uns zu halten erbotten, bas wir es fur ein fonderliche gab und gnab Gottes halten, ein folch friegevolt ohne gelb zu muftern. 1) Berhoffen barburch ber fachen nit ein geringen vorteil und anfang zu haben, auch fle binwieberumb alfo zu fueren, nit weniger ale wir hiebevorn mit Gottes bulf gethan und auch ir vertrauen ju uns ftehet. Und feind bebacht vermittelft gottlicher gnaben bis montag von binnen

uffzubrechen und une naber Babone uber Ranch 2) an ber Mofel zu begeben, ba ban bie Schweizer innerhalb vier ragen zu une, unferer anftellung nach, auch ftoffen werben, und alfo furter mit dem gangen bellen haufen, gliebts Gott, in Frankreich zu ruden und also unser heil zu versuchen." . . . Datum in unserm Feldlager zu Unop, 3) ben 23. Dec. A. 75. — Joh. Cafimir ac.

Raffel, R. A. Drig.

#### Edaf. Ludwig an Wilhelm.

1575 December 24. ABoliereborf.

December.

Berweigerung eines von Joh. Cafimir erbetenen Unlebend.

Im Namen Joh. Cafimir's hat der kurfürstliche Schultheiß zu Beibelberg Sigmund Chem, nachdem er vorgetragen, wie ber Pfalzgraf vornehmlich Gott zu Ehren und zur Berbinderung ber Execution bes Tridentinischen Concile, fodann gur Errettung ber in Frankreich bedrangten Chriften ben jepigen Zug vorgenommen habe, um ein Darleben von 6000 Gulden angehalten. Beil er, ber Landgraf, aber fur bedenklich hielt, mit Darleihung von Geld oder auf anderm Wege fich biefer beschwerlichen Sachen theilhaftig zu machen, fo entschuldigte er fich, fo gut er fonnte, mit Gelbmangel, obwohl er weiß, daß er mit einer abschlägigen Antwort nicht viel Danf verdient. 4) -Wolteredorf, ben 24. December 75.

Raffel, R. A. Drig.

<sup>1)</sup> Bie D. Chem am 4. Januar 76 aus Beibelberg an Johann von Raffau schrieb, waren die Reuter, die Joh. Cafimir am 22. December musterte, (am 26. jog er weiter) ohne bie Bagenpferbe wohl in bie 9000, ber Schweizer bis in bie 8000, ein Regiment Anehte und 1000 Wallonen.

<sup>2)</sup> Bayon oberhalb Rancy.

<sup>3)</sup> In ber Umgegend von Enneville.

<sup>4)</sup> Am 10. December bat D. Sartmann Sartmanni ebenfo vergeblich in Stuttgart um 6000 Bulben. Die berzogl. Rathe gogerten nicht, ihrem herrn anguempfehlen, bas Befuch, obwohl es fich nur um eine geringe Summe banbele,

1575 December 31. Welfungen.

#### 865. Ldgf. Wilhelm an Joh. Cafimir.

Des, Toul und Berbun.

Bezüglich ber Friebensverhandlung in Frankreich hat fich Wilhelm vergeblich an Mainz und Sachfen gewendet; glaubt auch nicht, daß, wenn etliche beutsche Fürsten sich ber Sache annahmen, sie etwas anderes als Schimpf und Spott bavon tragen wurden.

"Es bat vor ungefehr vierzeben tagen ber von Biennes mit uberfchidung ber vom Begen vorgeschlagener friedensmittel an uns gefchrieben, wie E. L. ab inliegender copen ju feben. Db wir nun wol E. L. alle ehr und wolfart und bermegen auch bie vor fie vorgeschlagene ftett und ftift Des, Tholl unb Berbun berglich gerne gonnen wolten, fo haben wir boch forge, folch begeren wurde nicht allein ben bem tonig und feinem anhang, bo es an biefelbigen gelangte, vor ubermeffig geachtet und angesehen werben, fonbern bas man auch bahero urfach nehmen mochte, ben von Alangon G. 2. widerig gu machen und zwischen G. beiberfeite &B. trennung anzurichten, ja auch bie feb. Dt. und bas gange reich und beren unhult G. 2. uffn hals zu laben, berowegen wir E. E. aus treuherziger affection und neigung, fo mir gu ihro je und alleweg getragen und noch haben, f. erinnert und vermahnet haben wollen, bas fle fich hierunder wol vorfehn und biefes ihres begerens viels faltige inconvenientia wol in acht nehmen, und fich ein folche beschwerliche weitigfeit und fo vieler potentaten ungunft je nicht temere guziehen. Dann wir in ben gebanken und vorforg fteben, bo G. 2. gleich Gott ber ber folche ftett und flift geben murbe, bas boch famt Beter G. 2. biefelbigen nicht gonnen wurde, intelligenti satis. Darumb und in betrachtung aller folder und mehr E. &. wolbewuften befchwerlichen circunftantien mochten wir E. &. wol gonnen, bas G. 2. ihres f. lieben ichwehers, bes durf. que Sachfen, und unferm fo wol gemeinten rath gevolgt, fich biefer beschwerlichen auswertigen benbel, boraus wir anfangs G. 2. mehr unheils als nugen gebacht, entichlagen und barin fo weit nicht vertieft und ihre man und funheit vielmehr unferm gemeinen vatterland in antroenben nothen gu befenfton und felbfts rettung gespart und gebraucht hetten. Und bo E. E. nochmals mit ehren und ohne verweiß zu bestendiger pacificationshandlung gelangen und tommen

womit man unter anbern Umftänden bem Pfalzgrafen leicht willsahren könnte, aus bem Grunde abzuschlagen, daß das Geld zu der Expedition in Frankreich, welcher sich ber Herzog aus hochbewegenden Ursachen nicht theilhastig machen dürse, verwendet werden sollte. Stuttgart, R. A. — Johann von Rassau bagegen lieh bem Pfalzgrafen 4 Geschütze. Groen van Prinsterer V, 321.

und folder vielfaltigen bevorftebenben geferlichkeiten enthaben und alfo in ber R. B. zu Franfreich bestendige gunft und favor wiederumb gefest December. werben fonten, wolten wir E. L. foldes feine mege wieberraten, fonbern fie vielmehr zu annehmung aller leiblichen und treglichen mittel treulich vermahnet haben ic." Melfungen, 31. Dec. 75. - Wilhelm ic.

Raffel, R. A. Cop.

#### Friedrich an Edaf. Wilhelm.

1576 Januar

Religionsfache auf bem funftigen Reichstage. Uebertritt von Bischofen Beibelberg. jum Brotestantismus. Friedrich und bie Amberger. Stand bee frang. Rrieges. Gefandte Alançon's und bes Ronigs bei Joh. Cafimir. Friedensberhandlungen. Alencon's Saltung. Beitungevogel. Gin Brief Sturm's. Beza und die Frage von Det, Toul und Berbun. Maximilian's Babl in Bolen.

Unfer freundlich bienft zc. G. &. zwei underschiedliche schreiben an une under batie ben 24. und 29. becembrie verschinen 75, jare und bann eines an unfern freundlichen lieben fohn bergog Johann Casimir haltend haben wir neben ben beigelegten zeitungen, bermegen mir G. Q. freundlichen bant fagen, wol empfangen.

Bas nun bie religionssachen, wie biefelb auf funftigem reichstag weiters zu befurbern, betreffen thut, wollen wir gern nit allein bas unfer babei thun, fonder auch andere hieaus gefessene fürsten bargu vertreulich ermanen, wie wir dann alberait herzog Johann Albrechten ju Mechelburg barunder geschrieben, und fonnen E. E. bei herzog Julio ju Braunschweig die bing underpauen, und bag burch ben durfursten zu Sachsen die andere brinnen landegeseffene fürften gleicher= gestalt erfuct, anstellen. Es muffen auch bisfals und in Gottes fachen E. 2. nit auf une, bie durfurften, feben, mas wir thun, ober bis bas wir une mit einander vergleichen, fonder ift ein jeder felbs diß negotium ale ein drift zu treiben und mit seinem talento zu wuchern schuldig, wie une nit zweifelt, E. L. fur fich felbe thun und wir bargu fie willig und genaigt wiffen.

Was aber den andern unfern gethanen vorschlag von den bischoffen, fo zu unfer mahren driftlichen religion bretten wurden, wie benselbigen bie hülfliche hand und ichut zu bieten, betreffen thut, 1) bas bedunft une nit fo eine hohe und forgliche frag, sonderlich bei bem jegigen

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 925.

1576 Januar.

statu Germaniae ju fein, als man fich einpilben mocht. G. 2. wiffen fich freundlich zu erinnern, mas auf eplichen reichstägen, auch gleich bei aufrichtung bes religionfriedens fich bie ftende ber 21. C. miber ben artifel ber geiftlichen vorbehalt, fo wiber ir, ber A. C. verwandten, willen in gebachten religion friben getruckt worden, austrudenlich protestirt, bas auch hernacher brinnen lands egliche bischoffe fich reformirt, ba es nit allweg bei ben capitularn anfangs also richtig nober gangen und fie bannoch bei follicher irer driftlichen reformation ruig gelaffen worden, und berwegen hieausien an follichem werk auch nit zu verzagen, sonderlich da genachparte fürsten treulich und mit eifer zusammen hielten, wie wir bann vor jarn neben bem herzogen zu Burttemberg seliger gebechtnuß und marggraf Carln bie statt Strafburg bes bapftumbe auf ben ftiften fast auf ein follichen weg erledigen helfen, ungeachtet mas feifer Ferdinandus loblichfter gedechtnuß fich hernacher einzufueren underftanben, und miffen G. 2., bas bas bellum germanicum nit von ber reformation bischof Hermans, fondern lang barver fein originem gehabt. Go fonnen auch dife bing burch fugliche underhandlung bei ben capitularen ohne weitleuftigfeit ind wert gericht werben, bevorab, weil auf ichirft funftigem reichstag bie freiftellung von ben grafen und ber ritterschaft felbe getrieben und baruf, wie wir berichtet, getrungen werben foll, wellichem bannoch G. 2. ferner nachaubenfen.

Soviel aber unsere underthanen von Amberg anlangt, haben E. L. zuvor von und verstanden, was langwirige geduld wir mit inen getragen, und das wir niemands von wegen eines ungleichen verstands im artifel des heiligen abendmals, der sich sonsten beschaidenlich geshalten, angesochten, verstossen oder beschwert, wie wir es auch nachmaln nit begern, wellichs kein papist thun, viel weniger unsere wahre driftliche religion neben der ihrigen zu lehren verstattet wurdet, und derwegen sie sich mit uns ganz und gar auch dissals nit zu beschönen.

Das wir aber offentliche schismata, lesterung und verdammung, auch persecution und verfolgung der warheit nit gestatten, auch denen von Amberg iren trut und hochmut, so sie und und den unsern bisher erzaigt, auch ires gesallens zu hausen, nit gut heissen konnen, dessen wurdet und ja niemand verdenken, können auch nit glauben, das E. L. in iren landen dasselbig gedulden wurde; hossen derwegen nit, das wir hierdurch semand ursach zu einichem scandalo geben oder limites charitatis et pacem ecclesiae lädiren. Da aber andere sich dran stossen, wie sich viel an Christo und guten sachen ergeren und also scandalum non datum selbs nemen, das haben sie inen

1576 Ianuar.

und nit uns zuzumessen, halten auch nachmaln darfur, da wir inen allen iren mutwillen, offentliche scismata und lesterung der warheit gestatteten, das wir vielmer auf disen weg die brüderliche lieb und pacem et concordiam ecclesiae offendieren und also inen selbs ursach zu irem und anderer verderben geben wurden, und ist E. L. das dictum Augustini unverporgen, quod non omnis, qui verderet, inimicus, et qui osculetur, amicus sit, imo meliora esse verdera amici quam oscula inimici. Sonsten vermersen wir E. L. erinnerung dissals freundlich und wolmainend.

Bas bann ben von Alangon und bas ipige friegewefen in Kranfreich betrifft: wiewol G. &. bei irigem filberpotten, gaiger big, ben fie bei unferm freundlichen lieben fohn, herzog Johan Cafimir, gehabt, eine theile vernemen werben, wie es bamit gewandt, fo fonnen wir boch berfelben in sonderm vetterlichen vertrauen nit pergen, bas und G. L. gestern ad longum unber bato ben fünften januarii von Charmes 1) aus geschriben und nun auch munblich zuentpotten, wellicher gestalt bes tonige, ale nemblich Bellivre und Defiere, auch seines brubers, bes herzogen von Alanzon, monsieur de la Fin und andere abgejandte ju G. g. und ben princen von Conde anfommen, under wellichen fie anfange bie Alanzonische gehört, welliche eine instruction gehabt, barinnen ausgefürt worden fein die urfachen, Die iren herrn, ben von Alangon, gum anstand bewegt, als nemblich bie noth und unvermuglichfeit, barinnen er nach feinem ausreiffen gewesen, Die Affensteinische niberlag, auch bamit er barburch bie stätt und pag befommen, bie vom abel und anbere gute friegeleut ju fich gieben und bin und wider in den stätten freund erlangen konte, mit fernerem angehengtem begern, bas auch unfer fohns und bes princen 22. in sollichen anftand willigen wolten, bamit man hiezwischen bie ftenbe, ohne welliche fein fried zu treffen, versamblen und furter benfelben ichlieffen fonte. - Bum anbern auch barumb, dieweil noch nit alle versprochne ftatt überlieffert, auch es jezo an bem were, bas ihm bie ftatt Schorite [Charité] eingereumpt werben folte, ma fie nur acht tag mit irem friegevolf ftill halten und ine hierin nit plog fteen laffen wolten. - Bum britten wer auch fein begern, bas ber pring biefes alles jum besten verfteen wolt, bann biemeil er, ber von Alangon, bije gemeine fach einmal in feine protection genommen, fo gebechte auch er bagegen nichts furzunemen, unangesehen ber gegentheil trennung suchte, wolte aber feine theile fich barfur hueten, ber pring folte bergleichen auch thun.

<sup>1)</sup> Charmes, ein Stäbtden an ber Dofel.

1576 Januar. Hernacher heiten J. LL. die königischen gesandten auch gehört, welliche ben erbarmlichen stand ber cron Frankreich, und wasmassen das volk ganz erarmet, erzehlet, auch babei vermeldet, das der könig zum krieg wenig lust hette und ber anstand darumb gemacht, damit bestendiger fried besto leichter hernacher getroffen werden könte. Dershalben sie darumb abgesertiget, von gedachtem unserm sohn und dem prinzen zu begern, das sie ihres theils auch in sollichen anstand willigen wolten; wurden wol mittel zu sinden sein, das sie allerseits contentiert. Damit man aber desto süglicher handlen könte, hett der herzog von Alanzon mit gleichmessiger instruction als sie der könig, obgedachte acht tag still zu ligen zu begern, die seine abgesertiget. — Zum andern, damit sie dem könig desto besser aller sachen zu avistren, begerten sie inen passport die gen Tull mitzutheilen.

Als nun (wellichs wir G. L. in höchstem vertrauen vermelben) bie Alanzonische gefandten unsere fohne &. ad partem vermelbet, bas ir vorpringen lauter icheinwerf und fie mit einer nebeninftruction abgefertiget, auch mit unfere fohne &. ju ziehen und fich weiter mit berselben zu underreben vorhabens were, ift ben gesandten nachvolgenbe antwort gegeben worben: bas fie mit irem friegsvolf nit ftilligen fonten, fonberlich in bes herzogen von Löttringen land, welliches unberthanen one bas alberait genugfam beschwert, fie auch G. &. zugefagt, aus berselben land zu rucken, ba auch 3. LL. in Frankreich an einem ort stilligen folten, wurd es benfelben an proviant manglen. aber boch der fonig fpuren mochte, wie genaigt fie jum friben weren, und damit dem herzogen von Alanjon, mas ime verhaiffen, gehalten wurde, fo wolten 3. Le. eiliche tagraife hinein ruden, und ba bem fonig ben friben abzuhandlen ernft were, wolten fie alsbann etwa an einem ort feche ober acht tag ftilligen und ber fribehandlung gewertig fein, boch mit bem gebing, bas 3. 22. notturftige proviant gelaffen; jum andern auch, bamit bie leut, fo ju inen wolten, befto beffer babin fommen fonten; jum britten, bas bie fonigische abgesandten wiber gurugt auf Chalon gieben folten, bamit fie alba gu finden, bedürften berwegen feiner pagport; beschließlich, bas auch bes fonige friegevolf wider gurud giehen folte.

Also were endlich beschlossen worden von bannen auszubrechen, drei tag zu ziehen und einen still zu liegen, und also vortan inmittels wurde sich die sach schiefen und der markt framen lernen. Könten hiezwischen die deputirte von den religionsverwandten auch ankommen und J. 22. sich zu dem von Alanzon neheren, also das derselben resolution bahin steet, keinen friben zu schliessen, dann das sie zusorderst

in eigner perfon bei bem bergogen von Alanzon gewesen, auch mit unser sohne und ber beputirten von ber religion vorwiffen.

Januar.

Unfere fohne &. hett auch ben fonigischen gefandten weiter mit angehengt, ba fie bem fonig und ber fron Frankreich nit wol gewogen, fondern beren ubel wolten, bas fie ben anftand gern annemen murden und bero friegevolf bargu bewegen, fintemal 3. &. fast bas gelt, bas man baruf geben wurde, ju ir nemen, und nachbem ber anftand nit lang bestehen fonte, barnach wiber mit einem andern friegevolf in Franfreich ziehen und also den frieg nun je lenger je mehr continuiren wurden; bieweil fie aber gegen bem fonig und ber cron beffer gewogen und berfelben alles gute gonneten, fo rieten fie berfelben mehr gu einem bestendigen friben, bann zu einem follichen baufelligen anftand. -Bum andern, so bestunde sollicher frid in erhaltung der reformirten firch, auch reformation ber justitien und bann in versicherung beren aller, so sollicher vonnöthen sein. - Bum britten, ba ber könig fich zu feinem friben bewegen laffen wolte, protestirten 3. g. hiemit, bas fte nit wolten ichulbig bran fein, fonder ber fonig felbft ime alles ubel, fo hieraus entstehen möchte, gugumeffen. - Leiftlich, fo wolten auch 3. 2. inen hiemit rund angezaigt haben, bas fie Gott lob noch foviel guter freund hetten, die fie mit gepurenber entfagung im fall ber noth nit verlaffen wurden.

Aus wellichem allem E. L. freundlich zu feben, wie und wellicher gestalt bifer anstand ju allentheilen begert und aufgerichtet, und bas ber fonig allein babin ficht, wie er hiezwischen seine macht zusammenpringen moge, auch die gefandten darumb gen Tull ju gieben begert, ohne zweifel die teutsche reuter und anders friegsvolf, so ime zufompt, hinein zu führen, wie ime auch albereit zehentausend Schweizer bewilliget sein sollen, ale une Wibamus von Schartres [Vidame de Chartres] jego jufdreibt, aufferhalb beffen wir gleichwol fonften nichts vernomen, - bas also, wie E. 2. recht und wol schreiben, bifer anstand ein lauter betrug, barfur es auch von unferm fohne und andern gehalten. Doch tragen wir bie enbliche hofnung, bie fachen werben jum friben gerathen.

Dem von Alanzon fonnen wir aus allerhand erheblichen urfachen noch jur zeit nichts arges gutrauen, wurdet fich boch unfer fohne in bem auch ber gepure fürsehen und E. L. treuherziger erinnerungen ingebenk fein. Was bann er von Alanzon mit eigener hand jest an une abermale geschrieben, bas finden E. E. hiebei verwart copei, welliches fie bei fich vertreulich zu laffen. Da uns bann feiner 60

Rludbobn, Friebrich III. Bb. II.

1576 gefandten instruction, beren und unfer fohn vertröftet, zukompt, foll

Belangend die zeitung und vögel, so wir alhie nutriren und den auschlag auf den Rheinstraum gemacht haben sollen, sein und dieselbige von dem churfursten zu Meinz auch zugeschickt worden und lassen sie auf sich berugen; dann wo solliche vögel zu bedretten, solten sie ihren lohn empfangen, glauben aber, das dergleichen rechnung und anschläg viel gemacht, auch nit verpleiben wurden, da es vielen nach irem wunsch und sinne ging.

Eins können wir E. L. freundlich unverwarnet nit laffen, bas uns eine copei Johan Sturmii schreiben neulicher tag behändiget, darinnen er bises zugs halben die leut gewarnet und rat geben, was sie thun solten; des wir uns gleichwol nit zu ime versehen, wie E. L. beiverwart freundlich copeilich zu finden, auf das E. L. disfals auch

gegen ime fich barnach befto gewahrsamer zuverhalten.

Sonsten betreffend die media des fridens und die drei stift Meh, Tull und Verdun, davon der von Piennes Bezae anzaig nach E. L. geschriben, können wir nit wol glauben, das Beza die ding also gesagt oder von sich geschrieben, wie sie auch dergestalt nit fürgangen. Dann obwol difer dreier stift halben tractatus fürgelausen, so sollen doch E. L. freundlich wissen, das unser sohn propter publicum donum vornemblichen ausgezogen, welliches er auch zusorderst vor augen haben und sich das privatum nit verführn lassen würdet. Da aber S. L. dieselb mit sugen einbesommen könte, hielten wir darfür, das man sich der geistlichen mißgunst wenig ansechten lassen solte.

Und bieweil E. L. an gedachten unsern sohne auch geschriben, haben wir dasselb schreiben hinderlassenem begern nach, und wann es auch S. L. in so grosser form ihiger zeit nit beizupringen gewesen, in bestem erbrochen und desselben inhalt per zifras, weiln allerhand drin, so dem gegentheil zu wissen unvonnöthen, auch gesahrlich, so es in ire hand kommen, zuschreiben lassen, verhoffentlich daran nit unrecht gethan haben werben. —

Beschließlich, was die Polnische wal anlangt, da möchten wir der fey. Mt. von herzen gönnen, das dieselb dergestalt, wie E. L. zeitung melden, ergangen; was es aber fur eine gelegenheit damit haben soll, sinden E. L. aus unsers freundlichen lieben vetters marggraf Georg Friderichs zu Brandenburg an uns gethanen schreiben, welliche von andern orten auch confirmirt, und wir besorgen müssen, das sie nit leer schlasen werden, weiln J. Mt. (weder uns) noch anderen unsern rheinischen Gurfursten, soviel uns bewust, wie auch unsere abgesandte in Poln

ichtwas bis noch bavon geschrieben. Da auch bem also sein solt, were die fürsorg zu tragen, es möcht nichts und wol ein ungerichter handel baraus werden. Wir lassen auch E. E. andere zeitungen aus Italia und sonsten freundlich zukommen, und seien von derselben habender correspondenz nach hinwider anderer gewertig. Wolten wir 2c. Datum Heidelberg, den 14. januaris A. 76. — Friderich 2c.

1576 Januar.

Raffel, R. Al. Drig.

#### 867. Joh. Cafimir an Af. Anguft.

1576 Januar

Rachrichten über seinen Feldzug. Friedensverhandlungen. Gine Ge- mifanbtichaft ber beutichen Fürften an ben Konig munichenswerth.

14. Marville.

Unfer freundlich binft zc. Rachbem wir in feinen zweiffel feben, G. Q. werben verlangens haben ju miffen, wie es und in unferm ietigen jug ergangen, und babeneben verhofft, unsere freundliche herpliebe gemahlin werden iberzent E. L. verftendigen, mas wir berfelben jugeschrieben, fo haben wir boch nit wollen underlaffen, G. &. mit bifem furgen briefflein fohnlich zuvermelden, bas wir gottlob noch frisch und gesundt und mit unserm ben und habenden friegevold fo willig, freudig und mit uns, auch sonften bis anhero, wie noch, woll content und gufriben, ftrad naber Charite ju bes fonige Bruber, bem von Alangon, welcher ban baselbft, wie auch ber von Anville, mit ihrem ftattlichen friegevold ju une ftoffen follen, unfern jug genohmen und verhoffentlich baldt ben ihnen mit Gottes hilff fein Und obwoln die fon. 2B. mit une allerhandt von wegen bewilligung eines vermeinten anstandte handlen laffen, fo haben wir boch im rath befunden, und mit bemfelben nit uffzuhalten, fonder gebenden uf bie meg gutrachten, wie wir ein beständigen und criftlichen friben erlangen, welcher nit allein ber cron Franckreich, sonber auch unferm geliebten vatterlandt und gangen criftenheit zu guten gereichen moge, ber auch besto balber zuerlangen, ba E. L. neben anbern nit allein bas friegevold, fo ber fonig in Teutschland taglichen geworben, abhielten, fondern auch fich einer allgemeinen ichidung verglichen und fein fon. 28. mit ernft ju einem friben ermabnen theten. Welches wir E. 2. 2c. Datum Marvilles, ben 14. January A. 76. — 3ob. Cafimir 1) 1c.

Dreeben, S. St. A. III, 39 f. 24b Dr. 22 f. 557. Gigenh.

<sup>1)</sup> Indem Friedrich ben Brief nach Dresben fandte, filgte er zugleich in Abschrift bei, was Joh. Casimir über eine an bem Herzog von Alençon und

1576 Januar

## 868. Pfalggräfin Elisabeth an ihre Mutter Anna.

15. Heibelberg, b

Hat vor 4 Tagen und gestern wieder zu ihrer großen Freude Briefe von ihrem Gemahl erhalten, der ihr schreibt, daß der König von Frankreich zwei und des Königs Bruder drei Gesandte zu ihm geschickt, beiderseits den Frieden zu tractiren. "Wein herr schreibt, er will zum Frieden helsen rathen, so viel er kann, aber des Königs Bruder hat hier dem herr Bater geschrieben, er will nicht den Frieden eingehen ohne des herrn Baters Rath. Mein herr hat mir desgleichen auch geschrieben, also daß der Frieden soll bei dem Kurfürsten stehen." — Elisabeth bezweiselt, ob der Kurfürst zum Frieden rathen werde, da sein Sinn nur auf Krieg steht!

Sie hat sich nach Seibelberg begeben, weil ihr Gemahl sie aufgefordert, ben Bater zu besuchen. Sie war nicht Willens über 3 Tage zu bleiben, mußte aber, da man begehrte, daß sie die Woche verharren sollte, einwilligen. Worgen will sie abreisen und nicht wieder her kommen ohne ihren Gemahl. Zwar hat man sich gegen sie "ziemlich gestellt, sich auch hoch erboten: nicht weiß ich, obs ihnen auch ums Herz ist. "1) — Heidelberg, 15. Jan. 76.

bem von Thoré versuchte "giftige Bergebung" ihm geschrieben. Er fürchtet, bag nun ber Friede besto schwerer erfolgen werbe, jumal auch, wie man vernehme, Montmorenci und Marschall Cossé sich zu bem von Alengon begeben haben Auch Friedrich ichließt mit ber Erinnerung, bag eine Dabnung ber beutiden Fürsten ben Ronig jum Frieden geneigter maden und viel Blutvergießen verhüten belfen werbe. — Als im Marg Joh. Cafimir feine Gemablin bat, ihrem Bater zu schreiben, er moge in ber Kriegshandlung, woraus er nicht tommen tonne, Mittelsmann werben, bann würbe fie ihn um fo balber wieber haben, meinte Glifabeth, wie fie ber Mutter bemertte, "ihr Berr muffe es im Schlaftrunt geschrieben haben." Dennoch melbete fie ihrem Bemahl, daß fie bem Bater, wie er begehrt, geschrieben. Joh. Casimir bantt bafür am 24. März; er tonne ihr treues Berg baran fpuren. "Ich besorge auch, wie bu schreibst, sein Onabe (Rf. August) werbe fich, wie bu melbest, in frembe Banbel nicht schlagen. Beil es folche Meinung hat, muß ich alle meine Sachen und Gemuth bem allmächtigen Gott, wie ich anfangs gethan und mich bisher nie verlaffen, beimfiellen und will und muß mehr auf ihn benn auf Menichen, auch viel Bagen und Rog feben und mich verlaffen."

1) Elisabeth erhielt in Lautern häufig Briese nicht allein von ihrem Gemahl, sondern auch von Friedrich, welcher ihr u. a. am 28. Januar mittheilte, daß es Joh. Casimir und seinem Kriegsvoll noch wohl gehe, und daß der König auch seine Botschaften emsig abs und zuschicke, so daß in kurzem auf ein gewünschtes Ende der jahrelangen Kriegsbedrängniß zu hoffen sei, obwohl versucht wurde, den Frieden durch Anwerdung eines neuen Kriegsvolls, wobei Ernst von Nansbesloe und Graf Burthard von Barby sich gebrauchen lassen sellen, zu hintertreiben.

#### 869. Rogf. Wilhelm an Friedrich.

1576 Januar

Religion. Die Amberger. Franzöfische Friedensverhandlung. Alençon. Metsungen. Sturm's Schreiben. Bolen. Bofe Borzeichen.

Dankt für die Mittheilungen vom 14. Januar. In Religionssachen will ber Landgraf zwar gern sein geringes Talent zur Ehre Gottes und Beförderung des Evangeliums, so weit Gott Gnade verleiht, wuchern lassen man weiß, daß man, wenn einer der geringern Kürsten sich solcher hohen Händel unterfängt, mehr Hohn als Nugen davon bringt und daß "das, was nicht von Euch hohen Herren herstließt, wenig Ansehen genießt." Gleichwohl will er nicht unterlassen, diese Dinge an seinen Schwager, den Herzog von Bürtemberg, und an seinen Bslegesohn, den Bsalzgrasen Philipp Ludwig, zu bringen, wie er es schon bei Julius von Braunschweig gethan hat.

"Was aber ben vorschlag mit erhaltung ber bischof, so zu unserer wahren driftlichen religion bretten, betrifft, wann wir sehen, bas Sachsen, Brandenburg, Braunschweig und Wirtenberg sich barzu obligiren, wollen wir auch nicht ber letzte sein, bas mögen uns E. L. gewißlich glauben. 1)

Was die von Amberg belangt, haben E. L. zuvor aus etzlichen unsern schreiben unsere meinung und treues bedenken vernommen, und seind der hoffnung, E. L. werden solchs alles f. zu herzen ziehen und sich ihre affectus nicht lassen ubertragen, sondern vielmehr pacem publicam und consequentiam, was doraus entlich volgen konte, auch für ein scandalum geberen, wann E. L. einen solchen ernst jegen die von Amberg brauchen wurden, bedenken. Wir thun uns jegen E. L. des überschickten f. berichts, wie es

Elisabeth bürfe auf die baldige glückliche Rücktehr ihres Gemahls hoffen, so daß ihr jetziges Sehnen und Sorgen in gute Freude verwandelt werden solle. — Aus der weiteren Correspondenz der Pfalzgräfin sei nur noch Folgendes erwähnt. Auf den dringenden Bunsch Joh. Casimir's blied sie in Lautern, wohin zu ihrer Stilte aus Dresden ein Graf hirschfeld kam. Sie fühlte sich Mutter, worüber der Gemahl in der herzlichsten Weise seine Freude aussprach. Elisabeth aber sürchtete, man möchte sie (der Taufe des zu erwartenden Kindes wegen!) nach Heidelberg zu dringen suchen. Sie würde am liedsten in Dresden niederkommen. Die Aussicht auf die baldige Kücktehr des Pfalzgrasen, nach geschlossenem Frieden, erfüllte sie zwar mit Freude, aber es beglückte sie doch, daß seine Ankunst in Lautern sich so lange verzögerte, daß sie noch niederkommen und das neugeborne Töchterchen in Sile lutherisch tausen konnte. — Für die Ersolge des Gemahls hatte Elisabeth kein Herz. Als in der Pfalz nach Abschluß des Friedens Freude herrschte und Joh. Casimir's Berdienste laute Anerkennung sanden, klagte sie über das Rühmen, das ihr so webe thue.

<sup>1)</sup> S. oben S. 933.

1576 Januar. mit dem frigswesen in Frankreich stehen soll, was auch der von Alanzon an E. L. sohn herzog Johans Castmirn werben lassen, freundlich bedanken. — Wir uberschicken E. L. auch hierben in gleichem vertrauen zu, was uns deswegen der gubernator zu Met sur einen bericht gethan, und sehen wir zwar die sachen seltzam und darsur an, das man E. L. sohn so lang gute wort geben und uffhalten, bis der konig auch uffsompt und verreteren vollends under S. L. krigsvolk gepracht und wol sulcirt, und das man barnach S. L. besorglich eins doruff schlagen werde, doruff warlich S. L. gute achtung zu geben, sonderlich dieweil sie nicht in einem veltlager, sondern also von einander zerstreuet liegen.

Das dann ber von Alanzon E. L. sohn herzog Johans Casimirn bermassen zweherlen lest zuentbieten, haben wir furwahr sorge, es werde solchs
fein gut ende nehmen, dan die coniunctio Papistarum et Hugonotorum
hat uns nie gefallen, viel weniger das Baisalus manus, 1) so er, der von
Alanzon, dem bapst, auch iho leylich dem erzbischossen zu Meinz durch
monsieur de la Nocle gemacht, darvon wir E. L. hierben in vertrauen
copien zuschicken. Wunschen derhalben von herzen, das sein herzog Johans
Casimir's L. die sachen zu Gottes ehr, auch frid und ruhe der ganzen
christenheit wol verrichtet und wieder daheim wer, dan uns ist nicht wol
barben, das S. L. under so gesehrlichen leuten versirt.

Sturmit schreiben betreffend, bunft uns nicht, bas es ber gute mann aus bosem sursatz gethon, sondern allein eo animo, ob er hett mögen istis minis die sache zur underhandlung und vertrag bringen, auch sich aus ben schulden, barin er von wegen des babevor dem von Conde surgestreckten gelts gerathen, wirken."

Der Landgraf beklagt die Trennung, die in Bolen eingetreten. "Dann wir uns nirgent hero mehr eines unglucks beforgen, als aus dem winkel heraus, inmassen solche der stern, so A. 72 gestanden, item die ungeheuren et portentosae inundationes in Meissen A. 73, auch viel andere casmata [phasmata] und signa mehr, so alle die landart hinaus stehn, portendirt, und ist warlich zu besorgen, das eben durch diß mittel wir den Turken ehir a tergo uff die Elb, als a fronte uff die Thonau bekommen möchten. Gott der herr wolle all unheil abwenden 2c. Datum Melsungen, am 19. Januarit A. 76. — Wilhelm 2c.

Raffel, R. A. Cop.

<sup>1)</sup> Soll beißen: Rughanboen (basium, basiolum = Rug).

#### 870. Joh. Casimir an Friedrich.

1576 Ianuar 26. Urailly.

Ueber ben bisherigen Berlauf bes Felbzuges.

Hofft bald zu Alençon zu gelangen. Beim Eintritt in Frankreich hat er bas Bolk ziemlich willig und brav gefunden. Bei Langres und Dijon ist er wohl und ohne Schaben vorübergekommen; das Kloster Citeau ergab sich. Das Städtchen Ruits aber mußte, weil es Widerstand versuchte, beschoffen werden, worauf es sich nach geringem Berluste ergab. Behn Franzosen und Deutsche wurden hineingelassen, welche alles ordnen sollten. Aber nachdem Joh. Casimir wieder von der Stadt ab in sein Feldlager sich begeben, konnte man den Anechten nicht wehren, die mit ganzer Gewalt hineinsielen und plünderten und dann alles in Brand steckten, so daß der Pfalzgraf besorgte, es möchte alles in Grund abbrennen. Argilly, 1) den 26. Januar 76. — Joh. Casimir.

DR. St. A. 90/12. Concept.

#### 871. Friedrich an Edgf. Wilhelm.

1576 Hebruar 6. Beibelberg.

Das Verhalten bes beutschen Rriegsvolfs in Frankreich.

Auf die Bemerkung bes Landgrafen in einem Schreiben vom 29. Januar, daß er nemlich ungern vernehme, daß Joh. Casimir's Kriegsvolk in Lothringen mit Brennen übel gehaust haben solle, antwortet Friedrich, es sei nicht ohne, daß etliche Feuer aufgegangen, aber so großer Schaden sei nicht geschehen. Zubem hätten auch die Unterthanen zum Theil selbst die größte Ursache dazu gegeben, indem ste aus den Dörfern gelausen, alles, was ste an Proviant, Futterung und anderm gehabt, gestüchtet, so daß das Kriegsvolk nichts erlangen konnte, worüber dasselbe zu solchem Unwillen gerathen sein möchte. "Daß es aber von etlichen so groß gemacht, wissen wir nicht, könnens auch nicht glauben, hörtens, da dem also sein solte, von Gerzen ungern. Hieneben aber langt uns weiter an, daß der Prinz von Condé dem von Lavanes und etlichen andern mehr seinen besonders Widerswärtigen ihre häuser geplündert und verbrannt haben soll." — Heidelberg, 6. Februar 76. — Friderich 2c.

Raffel, R. A. Drig.

<sup>1)</sup> Drei Meilen Wegs von Beaune, wie im Briefe felbft bingugefett ift.

1576 Wärg

#### 872. Friedrich an Ldaf. Wilhelm.

Die confessionelle Frage. Friedrich's Befinden. Ermahnung an Wilhelm, offen hervorzutreten.

Erinnert an bie üblen Folgen ber Trennung unter ben Befennern ber A. C. und meint, ber Borichlag Wilhelms, man mochte es babin bringen, "baß biejenigen, so ba veram praesentiam corporis Christi in coena befenneten und fich boch bes modi halben, obs corporaliter ober spiritualiter zugieng, miteinander noch zur zeit nit vergleichen fonten, im religionfrieden mitbegriffen und Die questio de modo praesentiae, item de ubiquitate, de locali sessione ad dexteram und mas bergleichen vorwizige und curiod fragen mer feind, autoritate Caesarea bei groffer ftraf verpotten wurde, wie Juftinianus vor zeiten de trinitate zu bisputirn verbotten und barburch bas ergerlich schisma in ber firchen mehrertheils aufgehaben, auch damit mer als zuvor alle feiser mit iren conciliis und armis ausgerichtet," verbiene reifliche Ermagung. 20 bies tonnte man auf vorftebenbem Reichetage bereinigen, bevorab weil "epliche frembbe nationen auf folden reichstag ire pottichaften schicken und fich ber bis anhero beschwerlichen fürgangnen condemnationen, bardurch zu unschuldigem blutvergieffen und verfolgung urfach geben worden, zum höchsten beschweren möchten."

#### Eigenhanbige Nachschrift.

Hochgeborner zc. Mich hat post dato mehn cangler bericht, daß E. L. mehnes lehbs zustandt zu wissen begeren und bessen wegen sorgfältig sehen. Umb solche ire treuherhige sorgfältigseht sag ich E. L. freundtlichen danck und fug derselbigen freundtlichen zu wissen, das, ob ich wol beh diesen kalten winden und ungeschlachten wetter mich nit weht darff in den lusst begeben, so besind ich mich jedoch sonsten nach gelegenheht mehnes alters zimlich wol, darumb ich mehnem lieben gott gang demütigen danck sag. Ich gewarte aber darbehneben, wan er der getrewe gott mich ahnest aus diesem sterblichen slehsch und dieser argen welt erlösen wolle, uff solchen fall wirt alsdan das wort an E. L. sehn und werden müssen offentlich sagen, das sie jeht hahmlich gedencken. Darumb wehre guth, wie ich treulich rathe, das E. L. ir von gott verliehene pfundt in mittels nicht vergraben wollen, sonder darmit wuchern und bedencken, das ire zwehn alweg ahnen grössern last heben (insonderheht wan sie zuglehch heben) dan ahner allehn. E. L. vermerkens von mir freundtlich. Datum ut supra.

Raffel, R. A. Calvinifche Cachen. Drig.

### 873. Friedrich an Af. Anguft.

1576 März 22. Beibelberg.

Fürbitte für bie Wittme Egmont's.

Unfer freundtlich bienft ic. Bir geben E. 2. freundtbruberlichen zuvernehmen, daß uns die auch hochgeborne furstin zc. die wittib von Egmondt ic. burch ein fonderbaren ben und gehabten gefandten gang cläglichen anbringen laffen, welchergestalt irer liebb und beren fonen von megen ber fon. 2B. ju Sispanien weilundt 3. L. herrn und gemabele feligen verlagene guter, ugerhalb ber ftatt Riounar [Ruenar] und baß fie hinfuro bes titule prinzen und graven, auch bes landes Gaure 1) muffig gehen, auch uf alle von wegen ber berricaft Molins habende fprud und forberung verzeihen, beggleichen alles filbergeschirr und andere mobilia (welches boch 3. 8. auch nit fur ein geringes achtet) babinden lagen, item alle verhandene ichulben, renten und gulten uf fich nemen und bezahlen; ferner bas 3. 2. bero töchter allein von ben järlichen tragenden nugungen aussteuren und fonft beswegen feine guter angreiffen folte; bas auch der gubernator albereit eine theilung amuichen bemelten 3. 8. fonen vorgenommen, barinnen bem eltern fein vortheil vor den jungern geschöpfft, ja bie jungern ichir vorgezogen werden, mit andern bergleichen beschwerlichen conditionen mehr, - einzuräumen bewilligt worden, und und berwegen schwästerlichen ersucht, weil 3. 2. und iren kindern solche mittel ein= augeben jum höchften bebendlich und nachtheilig, nit allein felbft bei ber fan. Mt. aller unberthänigst zu intercebiren, sonber auch E. L. ebensfals barzu zu vermögen, inmaffen ban mehrgebachte unfere schwester E. 2. in hiebeiverwartem sonderbarem schreiben auch bitten thut. Diemeil nun diß ein driftlich werd und wir nit zweifeln, E. L. werde ber verwandtnuß nach gegen 3. L. und dero finder als betrübten wittiben und maifen in dieser irer trübseligen sachen nit weniger alf mir und andere befreundte uf mitteiblichem gemut bas irige thun: alf haben wir umb fovil weniger bebendens gehabt, nit allein höchstermelter fen. Mt. laut bepliegender copei underthenigft auschreiben, sonber auch foldes forter an E. &. jugelangen.

Und ift baruf unfer gang freundtlich bitt, E. L. wolle unbeschwert sein, bemelter mitiben und iren findern zum besten 3. Mt. auch furbittlich zuersuchen und bieselb babin vermögen zuhelffen, bamit sie

<sup>1)</sup> Die Graficaft Gabre, unweit Gent gelegen.

1576 Mary. fich forter gegen ber f. W. in Hispanien mit allergnäbigster intercession ber sachen unberziehe, und also sie, die wittib und kinder, zu bem iren kommen und bessen, so sie unschuldig, nit entgelten mögen, sintemaln es je sonst beschwerlich zuvernemen wehre, daß sie nit allein iren herrn gemahel und vatter verlieren, sonder auch neben andern furnämblich ires gedächtnus nahmen und herkommens ires uralten wol herbrachten geschlechts beraubt sein solte. Hieran erzeigen E. L. 2c. Datum Heibelberg, den 22. Martii A. 76. — Friberich 2c.

Dreeben, S. St. A. III, 39 f. 24 b Rr. 22 f. 364. Eigenb.

1576 April

# 874. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

2. Heibelberg.

Ueber ben Stand ber Friebeneberhandlungen in Franfreich.

Joh. Cafimir's hofmeifter von Stardenberg, ber mit etlichen Anbern ben Friedensverhandlungen in Baris beimohnte, ift vorgestern nach Stägiger Reife von bort jurudgefehrt und hat mundlich Folgenbes berichtet:

Als er am 2. März mit anderen Gesandten 1) nach Baris abreifte und nach Moulins kam, war diese Stadt noch nicht, wie in dem Waffensfillstandsvertrage ausbedungen worden, dem Herzog von Alençon übergeben, welches aber auf Berlangen einige Tage später geschah, worauf Joh. Casimir zu dem Herzog stieß und freundlich empfangen und brüderlich tractirt wurde. Iohan Casimir verlegte sein Lager gen Moulins, Alençon das seinige gen Decize und Conds das seinige in unmittelbare Nähe, so daß sie allerseits im Nothfall in 2 oder 3 Stunden zusammen kommen, und wo nothig ungehindert nach Paris ziehen können.

In Baris wohnte Stardenberger bis zum 24. März ben Friedensvershandlungen bei. Ein Gesandter Alençons eröffnete dieselben mit einem "beweglichen" Vortrage, worauf der König in Person ganz gnädig antswortete und zwar in dem Sinne, daß er gern vernommen, daß Jedermann zur Beförderung von des Königs und des Reiches Besten daselbst angestommen, wie auch Joh. Casimir, laut seines Schreibens, aus Mitleiden mit der Krone Frankreich und der Verbesserung der Uebelstände wegen ausgezogen sei. "Was aber die andern seiner kön. W. Stände und Unterthanen und

<sup>1)</sup> Die unmittelbar vorher bei bem Prinzen von Alençon gewesen waren und ben Abschluß des Wassenstillstands vorbehaltlich der Genehmigung Condé's und Joh. Casimir's dis zum 25. März überbrachten. Der Psalzgraf hatte am 26. März bei Bicht oberhalb Moulins den Allier überschritten und sich wieder mit Condé, der ihm vorausgezogen, vereinigt.

1576 Abril.

beren vorgebrachte Beschwerungen anlangte, so hatten sich ihre k. W. vor einem Jahre bermaßen freundlich und gnädig erklärt, daß sie verhofft, man wurde allentheils damit gesättigt gewesen sein." Er sei übrigens gern bereit, auf die ihm zu überreichenden Schriften bezüglich ber noch bestehenden Unsrichtigkeiten sich so bald als möglich freundlich zu erklären.

"Auf folches maren bie gestellten Artifel und Befchwerungepuncte fcbriftlich überreicht, barauf nachfolgends zu etlichen unterschiedlichen Dalen bom Ronig (folche) fdriftliche Refolutionen und Erflarungen erfolgt, bag ste den Abgeordneten nicht annehmlich sein können, und vornehmlich, weil bie ganze Tractation barauf geftanben, bag por allen Dingen bie Bewilligung exercitii religionis in ber gangen Krone Franfreich geschloffen sein mußte, ohne welche bie Abgeordneten feinen Befehl, in anderes fich einzulaffen. Indem aber ber Konig abermale, wie zuvor, folden Bunkt alfo eng eingieben wollen, bag foldes einzugeben nicht rathfam erachtet, mare es endlich babin gelangt, bag etliche Gefandte zu ben Rriegsfürften und Parteien abgefertigt, fich auf bie vorgegangene Sandlung Befcheib zu erholen, und alfo biefer Urfachen wegen ber borige gemachte Stillftand bis auf ben letten April erftredt worben. " 1) Babrenb fich barauf bie andern Abgefandten nach ben Lagern begaben, reifte Stardenberger nach Beibelberg, wo er bann weiter berichtete, "bag in berührter Friedenstractation burch bie f. 2B. fammt ber alten Ronigin (welche folder Sandlung ftetig beigewohnt, und vielmehr benn ber Ronig felbit agirt bat) mit besonderm Bleif und Ernft gesucht und getrieben worden, ob und wie fle unfern Sohn Joh. Cafimir von den Unbern absondern und besonders contendiren und befriedigen mochten, indem bann ben Seinigen treffliche Erbieten gefcheben. Demnach aber S. L. und bie Religionsverwandten gefeben und gemerft, mas barunter gefucht; ift ein folches verblieben und die Abgeordneten allerseits unzertrennlich beifammen geftanden." - Job. Cafimir werbe, ba die Abgefandten verftanden, baß ber Anstand vornehmlich bes "Aufzugs wegen gesucht, big baß ber Ronig mit seinem beutschen Kriegevolf fich auch gefaßt mache, nunmehr ftrad feinen Ropf auf Baris ju gemenbet" baben, und wenn man bort ben Ernft febe, werben bie Sachen zu einem guten und friedlichen Enbe gelangen. — Beil auf bes Ronigs Seite bie Sachen fo fteben, bag ,alle Beren von foniglichem Geblut und fonften," außer Buife, bem Bergogen von Nevers und bem Grafen von Ret, fich jum andern Theil geschlagen und die Unterthanen gegen ben Ronig und bas italienische Regiment fo erbittert und nach Frieden

<sup>1)</sup> Bon ben frangösischen Quellenschriftstellern ist ber über bie Friedensverhandlungen auf's genaueste unterrichtete Serranus (Commentarii V, 176 ff.) vor allen zu vergleichen.

begierig seien, daß auch des Königs Gesandte hin und wieder in Städten weber Einlaß noch Gehorsam finden, Alençon und Navarra aber den größten Anhang von den Herrn, der Ritterschaft und den evangelischen Kirchen in Frankreich haben, so würden, da der König an sich dem Frieden nicht abgeneigt, und nur von Guise, Nevers und Res davon zurückgehalten würde, Vorstellungen deutscher Fürsten nicht ohne Frucht abgehen, wie denn auch die Königin von England, deren Gesandter zu Paris von Joh. Castmir benachrichtigt worden, das ihrige zu thun nicht unterlassen werde. Heidelberg, 2. April 76.

Raffel, R. A. Drig.

1576 Mai

## 875. Friedrich an Edgf. Wilhelm.

1. Heibelberg.

Joh. Casimir's Kammerling, ber ben Dienstag nach Oftern von Paris, wohin er zum König geschickt worben, ausgezogen und in 5 Tagen nach heibelberg gekommen, hat über ben Stand bes Kriegswesens und ber Friedenstractation mündlich referirt, während bes Kurfürsten Räthe, die er jüngst zum König hinein geschickt, um benselben zum Frieden zu adhortiren, und die auch damals wohl empfangen, angehört und alsbald zu Ioh. Casimir (ber "bis auf 20 franz. Meilen auf Paris" gekommen) gelassen wurden, schriftlichen Bericht erstatteten.

Darnach beruhe bie Friedenstractation auf folgenden Buncten: 1) ber Religion; 2) ber Justig; 3) ber im J. 72 begangenen Morberei; 4) wie bas ausländische Kriegsvolf zu befriedigen mare.

Go viel bie Religion betreffe, habe ber Konig gar hart gehalten, aulest aber bewilligt, bag freie Religiondubung in gang Frankreich, außer in Paris und feiner Umgebung (2 Meilen Begs) und mo ber Ronig gerabe Sof hielte, fattfinde. 3oh Cafimir's und andere Gefandte übernahmen es, Dice ihren Gerren anzubringen. Der zweite Buntt fei babin verglichen, bag alle Barlamente und Berichte mit Berfonen beiber Religionen in gleicher Bahl befest wurden. Bon bem britten Bunft batte man gar nichts boren wollen, fonbern berfelbe follte ewiglich begraben bleiben. Der vierte Bunft, Die Berficherung, hatte bie Berhandlung lange aufgehalten. 306. Cafimir und bie Religioneverwandten hatten unter anderm vornehmlich auf Ginraumung ber brei Stifter Det, Toul und Berbun zur Sicherheit ibrer felbft und der Bezahlung des Kriegevolls gedrungen, aber der Konig feine Broegs barein willigen wollen, iondern ihnen gehn andere Stabte vorgefchlagen, wie auch Joh. Caffmir für seine Kriegskoften zu befriedigen verfprochen, und begehrt, daß seine Abgefandten mit 4 königlichen Rathen

1576 Wai.

barüber conferiren mogen, wie bas beutsche Kriegsvolf zu befriedigen mare. Ueber bies alles follte auf Allerheiligen eine Bersammlung aller Stande in Franfreich zur Bestätigung ber angeregten Sachen gehalten werben.

Folgt eine Auseinandersetzung ber Grunbe, warum ber Ronig, bie Ronigin Mutter, Allengon und andere Berren und Ablige den Frieden munichen. Beil aber alle Theile den Frieden begehren, fonne Joh. Cafimir auch nicht andere ale jum Frieden, barum er hineingezogen und "beffen er auch andere wichtige Ursachen babe," rathen. Freilich batte Joh. Cafimir ben Frieben gern beffer verfichert gefeben; benn er beforge, bag berfelbe, wenn feine befferen Berficherungen erhalten wurden und Die vorigen Rathgeber im Regiment blieben, feinen Bestand haben mochte. Aber er habe boch für Diesmal Die Dinge nicht weiter bringen fonnen ("wie es gleichwohl hiebevor fo ferne nie gelangt") und muffe bem lieben Gott funftige Salle befehlen. Bernalich ber vom König gebotenen Berficherungen habe ber Pfalzgraf ben verbundeten herrn zu Gemuth geführt, bag bie gebn ihnen einzuraumenden Stabte fein Erfan fur bie 300 Stabte, Schloffer und Rleden maren, Die fle jest inne batten; ferner, bag es bebenflich mare, bag ber Ronig in allen Brovingen (auch ba, mo evangelische Gouverneure) bie feften Statte bebielte und nach feinem Gefallen Nebengubernatoren fette, und daß endlich, wenn bie Stande gusammen famen, ber Ronig und feine Leute alles birigiren murben. Es fei auch von ihnen felbft (ben Evangelifchen und ihren Berbundeten) ermeffen morden, daß es dem gegenüber feine beffere Berficherung gabe ale mit ben brei Stiftern Det, Toul und Berdun.

"Beil aber ber König keineswegs barein willigen, auch fie, die Fransosen selbst, sein, unfres Sohnes, Liebben gebeten, deswegen ben Frieden nicht zerschlagen zu lassen, auch J. L. sich hiebevor und durch ihre Gesandten rund dahin gegen den König erklärt, daß sie nicht ihres Privatnutens, sondern allein von wegen der Ehre Gottes und Aufrichtung eines gottseligen und beständigen Friedens in Frankreich gezogen und zu dieser Expedition sich bewegen lassen: so wären J. L. entschlossen, dessalls den Frieden an ihr nicht erwinden zu lassen, wie derselbigen mit Ungrund sowohl hie außen als drinnen bei derselben Kriegsvolk zugemessen werden wollte, desswegen sie sich dann öffentlich in einem Ausschreiben zu erklären verursacht worden, daß solche Einräumung der Stifter allein von wegen der Affecuration gemeiner Sachen begehrt und für nöthig und rathsam ermessen worden."

<sup>1)</sup> Languet melbet am 17. Mai 76 bem Kurfürsten August aus Bien: Der König von Frankreich habe die evangelischen Schweizer Cantone ersucht, mit bem Kurfürsten Friedrich bahin zu handeln, daß er ben Sohn von der Forderung (ber brei Städte), die allein den Abschluß des Friedens verzögerte, abbrächte, und Friedrich, von den Schweizern überredet, habe in der That einige von den

1576 Mai.

Best ftebe es um bie gange Friedensverhandlung fo, bag am letten Freitag (26. April) bes Ronige Mutter ju Gens 1) neben ben Deputirten, ben Befandten Alencon's, Joh. Caffmir's und anderer, auch ber Religionsbermandten, angefommen und bafelbft auch Job. Cafimir erschienen fei, bamit bie noch unverglichenen Bunfte (ob bie Religion auch ju Baris ju verftatten; von ber Reflitution ber ben ju Paris Ermorbeten entwendeten Farnig; von ben 3 Stiften und wie bas beutsche Rriegsvolf zu befriedigen) erledigt murben. Friedrich's Rathe meinen, wenn Mittel und Bege gefunden, bas beutsche Rriegsvolf zu befriedigen, murbe ber Frieben ichon geschloffen fein. Sonft feien 3ob. Cafimir von bem Ronig eine anfehnliche Summe Gelb jest baar und jabrliche Penfion vorgeschlagen worben, worauf fich jedoch ber Pfalzgraf noch nicht resolvirt. Derfelbe gebente fich bermagen gu verhalten, bag ihm nicht nachgerebet werben fonne, als ob er fich burch Beig ober Ambition zu biesem Bug habe bewegen laffen. — Friedrich hofft, balb Raberes mittheilen zu konnen und municht, bag bies alles zu ber Ehre Gottes, beständigem Frieden in Frankreich und ber gangen Chriftenheit bienen moge.

In einer Nachschrift giebt ber Rurfürst bem Landgrafen zu erwägen anheim, ob die Angelegenheit ber brei Stifter auf künstigem Neichstag auf die Bahn zu bringen sei, zumal weil ber König damit umgehe, "daß er solche Stifter ausserhalb ber 3 Städte auf andere verwende." — Datum Beibelberg, 1. Mai 76. — Friedrich 2c.

Raffel, R. A. Drig.

Seinen an Joh. Casimir gefandt, welche bewirkten, bag er etwas von feiner Forberung nachgab (Langueti Epp. III. p. 186). Die Meinung ganguet's wird noch beute nicht für unglaubwürdig gehalten (Rante, frang. Gefc. I, 350) und ift auch insofern begründet, als am 18. April Gefandte ber Stadt Bern bas Ansuchen in Beibelberg ftellten, bag ber Rurfürft bei feinem Sobn babin wirten wolle, bag berfelbe bie Friedensverhandlung in Frankreich nicht bindere von wegen ber 3 Stifter und Stäbte. Bei ber mit ben geheimen Rathen barüber gepflogenen Berathichlagung theilte Friedrich mit, bag bie Gefandten ihm ad partem angezeigt, fie ftilnden fo mit bem Ronig, bag fie ihm biefes nicht wohl abschlagen tonnten; maren aber fonft gar nicht gemeint, Pfalg Orbnung vorzuschreiben. Erft nach mehreren Tagen wurde ben Berner Gefandten bie officielle Antwort ertheilt, bie nach Friedrich's Beifung bermagen gestellt mar, bag baraus abzunehmen, "Bfalg verstebe," wer bie bem Frieden entgegenstebenben Sinberniffe verursache, nämlich nicht ber König, fonbern biejenigen, "fo bas Regiment in Banben." Die Stifter begehre Joh. Casimir anders nicht, benn um bie Religionsverwandten ju affecuriren. Prototoll im M. Ct. A. 90/12.

<sup>2)</sup> Un ber Ponne im nördlichen Theil bes gleichnamigen Departements.

### 876. D. Chem an Ldgf. Wilhelm.

1576 Mai 19. Seibelberg.

Ueber ben Abschluß und bie Bedingungen bes Friebens.

Durchleuchtiger zc. Bellicher gestalt ber frib in Franfreich enblich beichloffen, werben E. K. B. aus meines genebigften berren und S. Ch. G. geliebten fohns herzogen Joh. Cafimir's fdreiben nach ber lengbe vernemen. Der beschluß ift ben 6. big ergangen. 1) Dabei fein gewesen alle herren, so auf bifer feiten, auffer bes tonigs von Ravarra, ber fern bes wegs nit babei fein fonnen. 2) Auf bes fonigs feiten ift gemesen bie alte fonigin und ir tochter, bie von Ravarra, Montvenster, carbinal von Burbon, Momoranci, Morvillier, Limoges, Byron und Bellivre, und ift folder fribe ale bald mit allen trumelen und herpaufen bei Billeneuve le Roy ausgeschloffen und publicirt Bergog Joh. Cafimir hat fich in ber gangen handlung worben. weislich, beschenben und bapfer, auch ben religioneverwandten jum besten erzeigt, also bas G. F. G. herren und fnecht bie erhaltung ires lebens, einsehung ber gueter und erhaltung ber cron juschreiben. Die furnembfte capita feind, bas bie religion burchaus in Franfreich frey exerciert foll merben, mit allem anhang, aufferhalb Baris und bem hof, boch das baselbst nyemand in seinem haus beswegen moleftiert ober gerechtfertiget werden foll. 8) Difen punct hat man weiter nit treiben fonen; 4) man hofft aber, Gott werbe noch weiter

<sup>1)</sup> Nachbem man ilber 8 Tage bavon parlamentirt und tractirt, sei gestern Rachmittag endlich ber Friede beschlossen, ausgeblasen und publicirt worden, melbete Joh. Casimir am 7. Mai aus dem Feldlager vor Villeneuve le Roy an der Seine (richtiger an der Youne), nach Kassel, wie nach Dresden.

<sup>2)</sup> In einem Briefe an ben Bater vom 9. Mai bedauert Joh. Cassmir, baß er ben König von Ravarra wegen Weite bes Wegs und weil sogleich nach bem Uebergang über die Loire die Tractation des Friedens begonnen, nicht habe anssprechen können. "Er hat sich unserer Religion erstärt und das Nachtmahl empfangen." — Interessant ist die darauf folgende Notiz: "Der Behem, so den Admiral umgebracht, hat wollen ausreißen, ist erhascht und erstochen worden."

<sup>3)</sup> Bergl. bas Ebict bes Friedens (nach bem Gerzog von Alençon Paix de Monsieur genaunt), wie es am 14. Mai vom Pariser Parlament registrirt wurde, bei La Popelinière II, 299-304.

<sup>4) &</sup>quot;Und ob wir wohl, schreibt Joh. Casimir bem Bater am 9. Mai, in ber Tractation etwas ernstlicher hätten mögen anhalten, so sind allerhand Beschwernisse vorgesallen." — Friedrich aber wünscht, daß der König sobald als möglich durch beutsche Fürsten ermahnt würde, sich von strenger Beobachtung bes Friedens nicht abwenden zu lassen; er hält dies für nöthig mit Rücksicht auf den Papst und andere bessen Rachbarn. "Friedrich an Logs. Wilbelm, d. heibelberg, 19. Rai 76.

1576 Mai.

genab verleihen, auf bas ime bie ehr pleibe. In nebem gubernament wurdet ein parlament von halb Sugenoten und halb catholifchen, sampt zwegen prafibenten auch underschiedlicher religion, zu erhaltung und abministrierung ber juftitien verorbnet. Alle herren fein reftituirt in honores et bona. Dem herzog von Alanzon murbet bas herzoge thum Anjou, Turreine [Tourraine] und Berry fampt bemjenigen, was er zuvor hat, eingeraumpt. Der fonig von navarra befompt fein land und guvernament auch, ber pring von Conde bergleichen, und wurdet ime uberdiß auch Berona, 1) bie ftatt und vestung, gur affecuration gegeben. 2icht ftett werben ben Sugenoten, fo fie felbft benennet, ju irer verficherung eingeraumpt, under benen, bie fie vor haben, boch bas auf bes fonigs foften in benfelben fpe 1200 foldaten garnifon mogen erhalten. In ben ubrigen ftetten, fo fie auch innen haben, foll fein gubernator noch befagung, dieweil es nit noth, fein. La Charite, 2) dieweil fte bem bergog von Alangon gelegen, foll ime 2 jar ju banben eingeraumpt werben. Bergogen Joh. Cafimir gibt der konig an land und leut jerlich, S. F. G. lebenlang, 20000 franken auf bem herzogthumb und ftabt Estampes, 3) und bann noch 20000 franken auf ben gefellen zu Chalon; babeneben ein ftettlin in Burgund 4) und . . . . 5) und bestallung auf 4000 pferd, fo lang er ben friben halten merbe und G. &. W. nichts wiber berfelben gewissen zu thun schuldig sein foll. 6) So hat auch ber herzog von

5) Die folgenden Borte, die in der mir vorliegenden Abschrift völlig unverständlich lauten: "und sein ftalt auf 100 funften," sollen mahrscheinlich besagen, daß die Gefälle oder Sintunfte bes Städtchens auf so und so viel Franken geschätzt find.

<sup>1)</sup> Beronne im Departement ber Somme.

<sup>2)</sup> La Charité an ber Loire, im Departement ber nièvre.

<sup>3)</sup> Ctampes im Departement ber Seine und Dife.

<sup>4)</sup> Wird auch in einem Briefe Joh. Casimir's an Friedrich vom 9. Mat nicht mit Namen genannt, indem es baselbst heißt, der König habe ihm an Land und Leuten 30,000 Franken Einkommen in dem Herzogthum Burgund und eben so viel auf das Einkommen der Stadt Chalons in der Champagne verschrieben. — Friedrich schreibt seiner Tochter Elisabeth am 30. Juni 1570: "sonsten hat ihm der König neben 2 oder 3 Herrschaften im Perzogthum Burgund das Herzogthum Estampes, welches alles in die 50,000 Franken alljährlich ertragen soll, eingeräumt."

<sup>6)</sup> In dem Briefe Joh. Casimir's an F. vom 9. Mai heißt est: "Zudem eine Bestallung auf 4000 Pferde, welche ich gleichwohl nicht annehmen wollen, weil sie sogar in genere gestellt gewesen, die Religion, mein Gewissen und das h. röm. Reich gar nicht darin ist vorbehalten gewesen; zudem auch eine Compagnie de cent hommes d'armes, darauf ich den Herrn von Clervant zum Lieutenant auch genommen, und auch zu Château-Thierry zum Gubernator bestellt; verhoff Religionsverwandten teine Städte zu ihrer Bersicherung erlangen können."

1576 Pai.

Alanzon 3. F. G. bas furstenthumb Chateautieri auf berselben lebenlang geschenkt, welches auch in 18,000 franken ertragen thut. 1) Dem Teutiden friegevolf wurdet vet bar 170,000 franken erlegt; ber ander halbe theyl innerhalb zweien jaren, wie auch dasjenige, was man meim herren herzog Joh. Casimir von vorigem last und bann herzog Wolfgang's lobseliger gedechtnuß reutern schuldig plieben. 2) Das ift genediger furft und herr bie fumma, mas und pet von unfern leuten geschriben, welches alles mit mehren umbstenden E. F. G. soll ferner jugefertiget merben, bann es wet in eil nit beschen mogen. Sonften schick E. K. B. ich hiemit in unberthenigem vertrauen copiam, was ber anglicus legatus in Gallia an mein genebigsten herren gefdrieben, und werben E. F. G. die copei ber alten fonigin fcreibens an 3. Ch. B. auch empfahen. Der allmechtig Gott geb bas biefer frib ic. — Datum Seibelberg, ben 19. Mai A. 1576, 8) — E. F. G. unbertheniger biener Chriftoff Dhem.

Raffel, R. A. Drig.

61

<sup>1) &</sup>quot;Der Bergog von Alengon bat mir bas Bergogthum be Chafteau-Thierb an ber Marne gelegen, mein leben lang eigenthilmlich gefchenft; ich habe ihm meine 4 Rarthaunen verehrt und gefchenft."

<sup>2)</sup> Aus ber Stelle in F.'s Briefe an Glifabeth vom 31. Juli: 3ft ibm (bem gemeinen Reitersmann) anfangs 4 Monat Gold, welches fich in bie 1,700,000 Franten erftredt, versprochen; lettlich muffen fie fich mit 2 Monaten erfattigen, und biefelbigen baben fie vor wenig Tagen nicht gar gehabt, und muß bennoch mein Sohn von bem Seinen 100,000 Franten guschießen, bie gebachten 2 Monate au ergangen, - ergibt fich, bag es fich nicht blos um 170,000 Franten gehandelt baben tann. - Job. Cafimir fcreibt barfiber bem Bater am 9. Dai, indem er bie große Willigfeit seines Rriegsvolt lobt, es folle baffelbe in 8 Tagen 300,000 Kranten, für 300,000 Kranten Rleinobien und bann 3 ober 4 vornehme Berren an Beifeln erhalten, bis noch 1,400,000 Franten gefallen, und bes Ronigs Obligation und Rudburgen geliefert find. Burgen follen fein alle Cantone ber Gibgenoffenschaft in ber Schweiz, ber Bergog von Bothringen, Baubemont, bie 3 Stifter Met, Toul und Berbun fammt Domcapitel und etliche Raufleute. Auf bie fünftige Berbstmeffe foll ein Monatfold fallen, und alle andere Deffe nach einander 2 Monate erlegt werden. Der alte Reuterausstand wird nach biefem "gefallen" und alle Deffe 2 Monate erlegt werben. Das englische geliebene Gelb, 50,000 Kronen, bat ber König auf ber tunftigen Frantfurter Faftenmeffe gu erlegen auf fich genommen.

<sup>3)</sup> Am 21. Mai fanbte Friedrich bas in ben Anmerfungen verwerthete Schreiben Joh. Cafimir's vom 9. Dai in (fehlerhafter) Abschrift nach Raffel, nebft ber beutschen Ueberfetjung eines uns nicht befannten Berichts bes Rathes Dr. Beuterich, ber bie gange Zeit über ju Paris ber Friedenstractation beigewohnt. Beuterich ericheint bei Serranus als ber Fuhrer und Sprecher ber pfalgifchen Legation: in ben Commentarii V, 182 und 196 finben fich Reben, bie er an ben Konig gerichtet. Rludhobn, Friedrich III. Bb. II.

1576 Juni

### 877. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

21. s. l.

30h. Cafimir und ber Friede in Frankreich. Genbung frang. Beine.

Der Kurfürst hat gestern Nachmittag von Joh. Casimir ein Schreiben aus ber Rabe von Chaumont erhalten, wonach berselbe mit seinem Kriegevolf balb hier außen sein wurde, wenn er die bereits versprochene Bezahlung erhalten konnte. Er hofft jedoch innerhalb 3 Wochen auf ber beutschen Grenze zu sein, daselbst die Reuter abzudanken und sich zu Sause zu begeben.

Der König und seine Mutter möchten ben Frieden gern halten, und bemjenigen, was versprochen und das Pacificationsedict mit sich bringt, gern Volge leisten; sie werden aber, wie den Kurfürsten bedünkt, daran von denen gehindert, die es billiger befördern sollten. "Mein Sohn schreibt, er hab 3. k. W. zum andern Mal lassen etmahnen, daß sie das Edictum um Paris auf 2 Meilen noch ins Werk richten wollen, daraus 3. k. W. ernstlich Gemuth zu erkennen; aber es geht noch langsam genug zu."

Joh. Casimir schickt bem Bater 3 Faß französischen rothen und weißen Wein. Wenn der Landgraf noch zur Stelle wäre, so würde er benselben versuchen helsen können. — Herzliche Grüße und Empsehlungen. — "Der alte Mann hat mich im Schreiben ausgehalten, benn er ist darüber eingesschlasen, wie in Mitte dieses Briefes der Augenschein zu sehen. E. L. haben mich zu angenehmen Diensten ganz willig und um so viel mehr würden ste mich verobligiren, wenn sie sich in causa religionis bald erklärten." — Datum in Gile, den 21. Juni 76.

Raffel, R. A. Eigenb.

1576 Juni 29.

## 878. Die Rathe zu Regensburg an den Aurfürften.

Regensburg. Raiferliche Broposition. Ruble Galtung ber Sachsen in ber religiofen Brage. Borftellung an ben Kaifer. Die Polnische Frage.

Am 25. b. M. wurde der Reichstag eröffnet, 1) in der Proposition aber "der Religion gar nicht, der Justitien obiter, berjenigen aber, so fich

<sup>1)</sup> Um von dem beutschen Reiche Hilfe gegen die Türken, die seit dem 3. 1574 Feindseligkeiten in Ungarn verübten, zu erlangen, hatte der Kaiser, nachdem er schon auf dem Wahltage die Einwilligung der Kurfürsten dazu erlangt, einen Reichstag nach Regensburg ausgeschrieben, bessen Eröffnung vom 1. April bis 1. Mai verschoben wurde, in Wahrheit aber erst in der 2. Hälfte des Juni stattfand. In dem Ausschreiben waren als Berathungsgegenstände außer der Türkenhülse die Handhabung des gemeinen Friedens und Beschränfung der Kriegswerbungen

Ser.

1576 Juni.

ber bebrängten Christen mitleibenlich angenommen, ganz ernstlich, jeboch unter einem andern Schein gedacht." 1) Die Rathe wollen sich in allem der Instruction gemäß verhalten und besonders bezüglich der angeregten Executionsordnung auf dem beharren, was deswegen im 3. 70 zu Speier vorgelausen, "und werden diejenigen, so mehrentheils darunter gemeint, in ihrem Abzug und sonst ihre Schanze um so viel mehr in Acht zu haben wissen."

Nachbem, wie schon früher gemelbet, die kursächsischen Rathe sich geweigert, vor Gröffnung ber Proposition in die Convocation der Religionsverwandten zu willigen, haben die Pfälzer unterdessen, um Zeit zu gewinnen
und sich in fünstiger Zusammenkunft darnach zu richten, das, was sie den
Gesandten mündlich vorbringen wollten, schriftlich abgesast und nicht allein
den Sachsen und Brandenburgern, sondern auch Andern mit dem Begehren
zugestellt, die Schrift weiter zu verbreiten. Die Sachsen und Brandenburger
aber wollten nicht gestatten, daß Andere hinzugezogen wurden, ehe die
kurfürstlichen Rathe unter sich einig wären. Erst das von ihnen Vereinbarte
sollte den Andern ex und ore vorgetragen werden, wie es altes Gerkommen
und besonders im J. 55 bei Ausrichtung des Religionsfriedens beobachtet
worden. Obgleich die Kurpfälzer dagegen erinnerten, daß es auf den vorigen

und Truppenburchzuge, bie Beforberung einer gleichmäßigen Juftig am Rammergericht, ftrenge Execution bes taiferl. Mingebicts und anbere Angelegenheiten bezeichnet worden. Rurfurft &. ordnete bagu folgenbe Befandte ab: Lubwig von Sann, Graf ju Bittgenftein (Groftbofmeifter), Job. Bbilipp Freiberr ju Sobenfachfen, Gerhard Baftor, ber Rechten Doctor (Bicecangler gu Beibelberg), Bhilipp Bambolb von Umbftabt (Burggraf ju Startenburg), Bolf Saller, Delchior von Salhaufen (Bfleger ju Rabburg), Lubwig Culmann und Joh. Bartlieb, beiber Rechten Doctores. Die vom 4. Juni batirte weitläufige Inftruction, welche ber Rurfürft ihnen mitgab (M. St. A. 544/13 f. 62-96), bat baberlin Bb. 10 in ber eingehenden und forgfältigen Geschichte bes Reichstags bei ben einzelnen jur Berhandlung getommenen Materien in genugenben Auszugen mitgetheilt, fo namentlich S. 15, 20, 70, 87 ff., und gang befonbere 236-59, wo es fich um bie Erflärung bes Religionsfriedens und bie Abstellung ber Religionsbeschwerben ber Evangelifden banbelt. - Mus ber umfangreichen Correspondeng Friedrich's mit ben Reichstagsgefanbten nebft Dentschriften und Brotocollen, fo wie aus bem gleichzeitigen Briefwechsel mit befreundeten Fürften, namentlich mit bem Canbgrafen Bilbelm von Beffen, tonnen wir in Rudficht auf ben Raum nur einiges Benige bervorheben, was une für bie pfalgifche Politit und bie Geschichte jener Zeit von besonberm Berth zu fein icheint.

<sup>1)</sup> Es ift bamit ber 2. Bunkt ber t. Proposition, bie Sanbhabung bes gemeinen Friedens und die Abschaffung ber immer mehr einreißenden Unordnungen ber Kriegswerbungen und Durchjuge betreffend, gemeint. Das Nähere bei Saberlin X, 69 ff.

1576 Juni.

Reiches, Deputationes und andern Berfammlungen andere gehalten worben, fonnten fie boch nicht burdbringen und mußten fich, um Trennung gu berhuten, fügen. 218 nun barauf bie Gefandten ber brei evangelifchen Rurfurften zur Berathichlagung famen, ließen fich Die Gachfischen und Brandenburgischen in ihren votis vernehmen, "bas bie fachen (welche wir gern, uff mag angeregte unfere ichriftliche proposition anleitung gibt, boch mit mehrer usfurung gericht gefeben, wie ban albereit uff folden fall fcon bie feber angesett gewesen) ju unterscheiben, bieweil etliche im religionfriben und etliche in beffelben nebenbeclaration begriffen und etliche nit, und ben anfang von jungfter albie befchebener verschiebung gunemmen, borumben wir uns auch an beut inligender ichriften an Die fei. Dit. mit inen vereinbaret, wie ban die chf. Sachfifde Diefelb leglich felbften corrigirt und burchftrichen, bas mans an dem stilo leichtlich merken fan. Dieweil wir es nun nit weiter bringen mogen, baben wir an beut Die furftliche, graffliche und ftettische gefanten auch erforbert, und nachdem fich biefelben mit une vereinigt, folche fchrift bifen abend ber fei. Dt. neben ben borin specifigirten beilagen und alhie von newen einkommenen supplicationibus burch einen ausschuß uber-Doruff fich ban 3. Dt. ertlert, bas fie fich, mas vormale, fonderlich A. 66 und A. 70, auch uff jungstem maltag 3. Mt. hierunter angebracht, zuerinnern; bas aber foldes bisber unerortert ftill gelegen, were uß furgefallenen wichtigen verhinderungen beschen. Gie wolten aber bie uberreichten fchriften erfeben und nach befindung uff mitl und weg gebenken, bas bie unbillige beschwerungen genediglichen abgeschafft und bie ftenbe beiber religion bei gutem friden, lieb und freundschaft erhalten werden mochten." Aus Polen ift Lasti angefommen, um bem Raifer Mittel und Wege anguzeigen, wie er zur Krone Polen gelangen konne, mahrend die andere Bolnische Botschaft fich vernehmen läßt, bag man ben Raifer nicht zu einem Ronig gu haben gebente, woraus man erfennt, wie boslich ber Raifer burch Lasti verführt wird 2) 1c." - Regensburg, ben 29. Juni 76.

M. St. A. 110/1 f. 79. Orig.

<sup>1)</sup> Im Auszuge bei Häberlin X, 266 ff.; vollständig bei Lehenmann de pace religionis II, 20.

<sup>2)</sup> Rachbem Seinrich von Anjou aus Polen entstohen war, hatte Kaiser Maximilian die Wahl auf seinen Sohn Ernst, eventuell auf sich selbst zu lenken gesucht und war auch von einer großen Partei, an deren Spitze der Erzbischof von Gnesen stand, zum König von Polen erwählt worden. The er jedoch von der Krone Besitz nahm, erlangte eine andere Partei, die sich für den Wohwoden Stephan Bathori von Siebenbürgen, den Gemahl der polnischen Prinzessun Anna, erklärte, das Uebergewicht, so daß Maximilian nur mit Gewalt die Regierung hätte an sich bringen können. Diese Gegenpartei ordnete nicht nur Gesandte an

### 879. Die Rathe aus Regensburg an den Aurfürften.

1576 Juni 30. Regensburg.

Bom Reichstag; insbefonbere bie Turfenhulfe.

Die Gesandten Alençon's sind heute angesommen, 1) und von bem von Hohensaren angesprochen worden; es soll ihnen auch sonst alle Ehre erwiesen werben.

Lazarus von Schwendi ift noch nicht ba; barum konnte man von ihm wie auch von Andern über die Erledigung bes gefangenen Berzogs (Joh. Friedrich), den Landsbergischen Bund, das kölnische Stift, die Freistellung und was Bapern mit Sachsen bavon tractirt, noch nichts erforschen.

Den ersten Bunkt ber kaiferl. Proposition, Die Turkenhulfe betreffend, wurde heute in allen Rathen berathschlagt. Im Kurfürstenrath merkte man an Mainz, Trier und Coln, baß fle fich in bas weitläufige Werk nicht

ben Reichstag ab, fonbern auch an einzelne Gurften Deutschlanbe, um zu berhuten, bag Maximilian bie Unterftupung bes Reichs gewinne. In Beibelberg erschienen in ber 2. Balfte bes Juni Threcius und Laficius, welche ben Rurfürften in ber Anficht bestärften, bag man ben Raifern von allen Gewaltmagregeln zurudbalten muffe, und zwar um fo mehr, ale in bem achtjährigen Baffenftillftanb, ben bie Türken mit bem Raifer gemacht, neben Frankreich und ben Benetianern auch bie Krone Bolen inbegriffen mare, fo bag bie Ersteren ben filr einen Feinb anfeben wurden, ber einen berfelben beleibige. Lasti und andere Anhanger bes Raifers suchten biesen gewinnsuchtiger Beise auszubeuten. In biesem Sinne batte Briebrich ju ber Inftruction, Die er feinen Ratben mitgegeben (Gaberlin X. 229). hingu am 26. Juni ausführlich geschrieben. Bergl. Dr. 882. Es ift wohl nicht ju bezweifeln, bag ber Rurfürft bei feiner haltung in biefer Frage auch bas Intereffe bes Protestantismus in Bolen in Betracht gog; benn nie ließ er biefen Befichtspunkt aus bem Auge. Bu bem Briefe an bie Rathe in Regensburg vom 26. Juni finden wir die Rachschrift: "Bir laffen auch euch hiemit in originali autommen, was une die ecclesiae Poloniae in causa religionis augeschickt, auf ben Fall etwas beswegen furfallen folt, fich beffen haben zugebrauchen, und ift uns feithero bon Schweigern, ob fie eine ichidung naber Regenspurg abzufertigen bebacht, nichts weiters zufommen."

1) Wie F. unter andern an den Landgrafen Wilhelm am 26. Juni schrieb, waren turz zuvor 2 Gesandte des Herzogs Alençon bei ihm eingetroffen, beren einer, de la Vergne, noch ein Papist, aber ein aufrichtiger Mann, der andere, Cussi (Couch?) genannt, "unserer Religion zugethan" war, — welche dem Kurfürsten "von wegen des getroffenen Friedstands" congratulirten und zum höchsten geseisteter Hilfe und Beistands halben dankten. Sie reisten nach Regensburg weiter, um dem Kaiser und den Fürsten solchen Friedstand anzustündigen mit der Bitte, durch eine Legation und auf anderm Wege den König in Frankreich zur Aufrechtaltung bes Friedens zu ermahnen.

1576 Juni. einlaffen, aber boch bem Raifer eine mitleibenliche hulfe alsbald bewilligen werben, ba man, auch wenn man anfangs die Beschwerungen der verarmten und durch vielfältige Durchzüge, Theuerung und Nisswachs heimgesuchten Unterthanen, auch die Sperrung der Commercien und den Mangel der heurigen Früchte vorschüßen wollte, doch zulest etwas wurde thun muffen. Die Sachsen und Brandenburger aber werden, wie man an ihren Votis merkt, dabei nicht stehen bleiben, sondern "viel ein Mehreres eingehen," weshalb die Pfälzer mit weiterer Aussührung der angeregten Beschwerungen ("welches gleichwohl bei den andern nicht besonderes Ansehen gehabt") mit den Geistlichen sich verglichen, ohne sich jedoch der Hülfeleistung halben soweit zu erklären. 1) — Regensburg, 30. Juni 76.

M. St. A. 110/1 f. 116. Orig.

1576 Juni 50.1 Selbelberg.

### 880. Friedrich an Ldaf. Wilhelm.

Der Abt von Fulba. Aus bem Collegium Germanicum ju Rom.

Die Uebertragung ber Abministration bes Stiftes Fulda von dem Abt Balthasar auf den Bischof Julius zu Würzburg<sup>2</sup>) halt Kriedrich mit dem Landgrasen für eine papistische Braktik, um das angesangene Werk (der katholischen Reaction) mit größerer Autorität hindurchzudrücken und den Abel und die Stände A. C. auf dem Reichstag zu stillen. Es ist männigslich bewußt, daß der Bischof ein großer Iesuiter und mit demselben Teuselszgeschweiß ganz und gar umgeben ist. Der Kursürst glaubt auch nicht, daß diese Dinge ohne Wissen und Erlaubniß der k. Mt. und des Erzbischofs von Mainz vor sich gehen.

F. theilt bem Landgrafen Abschrift eines ihm auf wunderbare Beise mit vielen anderen Briefen in die Sand gekommenen Originalschreibens mit,

<sup>1)</sup> Zwei Tage später (2. Juli) melben bie Rathe schon, baß man, so viel sie bernehmen, ben Kaiser mit einer stattlichen Hilse und Steuer nicht verlassen, sondern viel mehr, als A. 59 geschehen, bewilligen werbe. Um die Stände besto eber zu bewegen, sollen etliche Landsassen nnd herren aus Destreich, Steiermark, und anderen den Türken nahe gelegenen Orten nach Regensburg kommen, ihre Noth zu klagen und um beharrliche Hilse anzusuchen. Im Fürstenrath wird solcher Punkt gegen das alte herkommen durch einen Ausschuß tractirt, was zur Einwilligung nicht wenig helsen wird. Die Pfätzer müssen sürchten überstimmt zu werden.

<sup>2)</sup> Die Borgange, unter welchen ber als Berfolger ber Protestanten bekannte Abt Balthasar im Streit mit Capitel und Ritterschaft die Regierung des Stiftes an den Bischof Julius von Würzdurg für einige Zeit abtreten mußte, siehe bei Deppe, die Restauration des Katholizismus in Fulda, auf dem Sichsselbe und in Würzdurg, S. 134 ff.

"so gen Rom ins neue Collegium Jesuitarum Germanicum gehörig, baraus wir verstanden, daß eine große Anzahl des Abels ihre Kinder in solchem Collegio daselbst allbereit haben und instituiren lassen, also wohl zu ermessen, was sie kunftig Gutes in Deutschland anstiften werden. Auf unserer Seite richten wir die Schanz zu Grunde, die Papisten aber nehmen ihrer Schanz wohl wahr und richten täglich mehr auf und an, und werden E. L. aus obberurter Copei der Jesuiter Schreibens vernehmen, was sie der begehrten Freistellung halben für Gedanken haben. — Der Kurfürst ist nach einem gestern von Joh. Casimir erhaltenen Schreiben der tröstlichen hoffnung, daß derselbe innerhalb wenig Tagen bei ihm ankommen werde. — Geidelberg,

D. St. A. 110/3 f. 10. Concept von Chem's Sanb.

ben 30. Juni 76.

### 881. Edaf. Wilhelm an Friedrich.

1576 Juli 3.

1576

Juni.

Bas binter ber Fulba'ichen Sache verborgen liegt.

3. Paffel.

Sat über die Vorgange zu Sammelburg (im Stift Fulba) in ben letten Tagen Genaueres erfahren, wonach in ber That ber Abt Balthafar seiner Regierung entsetzt und an seine Statt mit seiner tali quali Verwilligung ber Vischof zu Würzburg zum Abministrator verordnet ift.

"Nun wiffen wir warlich in unferer einfalt nicht zueschlieffen, ob wir biefe binge und verlaufungen vor ichimpf ober ernft verfteben follen; bann bas ein fra ber andern bie augen ausbiden und ein jefuiter ben andern berfolgen folte, folche bunft une, fonberlich bei jegigem angehenbem reichstage und nach gelegenheit biefer leuft, nicht wol glaublich zu fein. Achtens bermegen babin; bas anguis in herba latere und big gange werf von ben papistifchen practicanten babin angefeben feb, bas man und die flage und porftebenbe publicirung feifere Ferdinandi beclaration barmit zu bindertreiben fich unterfteben wolle, und bo man umb bifer verenderung willen bas erhalten fonte, das die vorstebende ansuchung umb erhaltung publicationis feisers Berbinanbi beclaration uff bifem reichstag nicht geschehe ober zum wenigsten als supervacanea et emortua mochte verschoben ober gar uffgehoben werben; wurd man aleban bie baiben pralaten leichtlich mit einander vergleichen und ben bischof que Burgburgt babin zuweisen wiffen, bas er bem abt bie abministration wiederumb ließ zufommen: alfo wird bas legte ärger ale bas erfte werben.

Dife suspicion vermeret une nicht wenig, bas vorgeben wirb, bas folche begrabation mit vorwiffen und gutachten bes churfurften ju Deing,

hetzogen von Balern, ja wie ezliche sagen, bes carbinals Meroni 1) selbst Ioll gescheen sein, welche sonder zweisel nichts mit gutem willen werden nachgeben, so irer religion abtreglich und der resormirten zuetreglich sein magk. Darumb halten wir darfür, das ungehindert diser collusion man mit unser rechtmessigen und wolbegründten sorderung umb consirmirung und publicirung keisers Ferdinandi declaration uff disem reichstag hette vortgeschritten und solche mit ernst getrieben und nicht uff einen andern reichstagt und also uff die lange ban verschieben lassen zu." — Rassel, den 3. Juli A. 76. — Wilhelm ze.

M. St. A. 110/3 f. 212. Orig.

### 882. Friedrich an feine Reichstagsgefandten.

1576 Juli 5.

Die Religionsfrage. Carbinal Morone. Nothwendigkeit ber Eintracht. Turfenhulfe und Bolnische Frage. Die Ginmischung in "fremde Sandel" und bie beutsche Libertat.

hat die Berichte ber Gefandten vom 29. und 30. Juni nebst Beilagen erhalten. Auf die in ber kaiserl. Proposition berührten Bunkte find die Rathe im Allgemeinen hinlanglich instruirt; auch kennen sie bes Kurfürsten Meinung aus ben frühern Berhandlungen. Indeß will es F. an folgenden Erinnerungen nicht fehlen laffen.

"Und nemblichen, als in berurter proposition der religion gar nicht gedacht, solchs sollte und zwar in betrachtung, das derntwegen dises orts ringe verbesserung zuverhoffen, so hoch nit ansechten; mochten aber wol leiden und wundschen, das nurn nichts da entgegen abermaln getrachtet und angesponnen, in massen euch zum theil noch indent, wie vor zehen jarn zu Augspurg bescheen, alda wir von ungeserden darzu kommen; daruff gleich bald die Baionisch und andere büntnussen, ja alle seithero in und ausserhalb reichs surgangne und noch werende unrugen und viel dristliches blutvergiessen gesolget ist, welche izo desto mer zubesorgen siehet, weiln der cardinal Moronus sich so zeitlich uff die bane gemacht, welcher vor andern ein abgeseumbter practicirischer kopf und zu denen hendeln sast qualissiert sein solle. <sup>2</sup>) Darumben ein notturst, das ihr in denen sonderbarn religions,

1) S. fiber ben Carbinal Morone bie folgenbe Rummer und Anm.

<sup>2)</sup> Ranke (fämmtliche Berke VII, 108) nennt ben Cardinal Morone "ben geschickteften kirchlichen Diplomaten, ber je gelebt hat," und beweist aus ben bei Theiner, Annales ecclesiastic. T. II. abgebruckten Briefen bes Cardinals, wie sehr bie Seele bes Wiberstandes war, auf ben bie Forderungen ber Protestanten auf bem Reichstage stießen.

1576 Suli.

versamblungen bannochten hievon anregung und erinderungen thuent, was nemblichen obberurter gestalt, insonderheit auch auf der kei. Mt. selbsten kurzs daruff zu Fulda gethane warnunge, was wider die ultramontanos der zeit andere surgesaßt und fürter eines nach dem andern im werk also ersolget seie, dasselbe auch noch immersort weren thue, ja schon im reich hin und wider durch das eingeschlichen jesubiterisch geschmais ebenmesstg angezettelt, und ligt serner nur an dem, das man wie bisher diserseits noch ein kleine zeit allentheils schlassend zusehe ze."

Sie sollen bie religionsverwandten Stande ermahnen, ben geschwinden giftigen Anschlägen entgegen zu trachten, sich beffer zusammen zu thun, und sich keineswegs spalten zu lassen, wie namentlich ber papstliche Gefandte, nicht weniger als zu Augeburg geschehen, versuchen wird.

Auch mit ben anderen furfürftlichen Abgefandten follen fie, fo viel ohne Berlegung ber Sauptsachen immer geschehen fann, jebe Trennung vermeiben.

Mit ber ber f. Dt. überreichten Schrift ift &. im Allgemeinen zufrieben, balt es aber fur nothig, bag folche Dinge, wie fie in genere mohl berfaßt und angebracht, fürberhin omni habita occasione in specie fortgetrieben und besondere aber benen von Bibrach und Unbern, welche wegen obliegender Befahr nicht werben erscheinen fonnen, bie Band geboten und babin getrachtet werbe, bag unpartheiische Commiffarien beiberlei Religion an folche Enbe geordnet werben. — Bas die begehrte Turfenhulfe betrifft, fo findet ber Rurfürft, bag es eben bas vorige Lieb ift, worauf bie Rathe hinlanglich instruirt find. Gin Ginbruch bes Turfen ift mabrent bes achtjährigen Baffenftillftanbe nicht ju furchten, wenn man ihn mit ber Polnischen Sandlung nicht reigt. "Und follt ihr euch feineswege von unferntwegen in bas gesuchte weitleufige wert ober einig friegswesen einlaffen, noch auch hierzu fonderbare gelthulfen julaiften bewilligen. Dann wir es genglich barfur halten, je mer man gelte hierzu vertrofte, je mer man urfach und anlaitung gebe ben Turten guirritirn und gröffere beschwerungen auf fich julaben."

"Da aber I. Mt., wie wir gleiche beisorg tragen, etwas uß mitleiben an gelt bewilliget werden solte, habt ihr euch mitgegebner instruction gemeß darin zuverhalten und es eurs theils dahin zudirigirn helsen, [das solches] mit eim andern dann des Türken namen beschehe, auch die ziel und termin zu dern erlegung so fern hinaus erstreckt werden, damit es den stenden und deren underthanen (welche dann diser lands orten dises und nechst fünstiges sars schwerlichen etwas geben konden) erschwinglich seie. Darbeneben ihr auch iderzeit, da einiger bewilligung gedacht, anregung zuthun, das in anderen volgenden, sonderlichen dem gesezten executionspuncten nichts nachtheiligs und dem reich oder dessen glidern präsudicirlichs und bedenklichs tractiret

noch ftatuiret werbe, uff welchen fall dann wir zu einiger angeregter hulfleistung nicht verpunden oder schuldig sein wolten, welches ihr auch kunftig bei dem andern puncten, da es euch notig bedunket, iderzeit zu widerbolen 3c."

Bezüglich ber Polnischen Sache ließ es F. bei bem frühern Befehl bewenden. Lasti's Ankunft und Borgeben irret ihn nicht, da ber Mann aus frühern handlungen hinlänglich bekannt ift, so daß zu verwundern, daß Berständige in solche Leute soviel Bertrauen sehen, welche nur ihren Gewinn hierin suchen. Daß nun die Deutschen und das Reich benen ihre Säckel mit Geld füllen sollen, will sich übel reimen. 1) — hat entgegen der Melbung der Gesandten von unterrichteter Seite ersahren, daß die Breußen, namentlich der Abel, zu Bathori halten. Damit ste möglichst gute Nachrichten empfangen, sollen die Räthe mit den Gesandten des Markgrafen Georg Friedrich und andern vertrauliche Correspondenz halten. — Die Gesandten der Polnischen Stände, die des Reichs Feinde nicht sind, haben allen Anspruch auf dem Reichstag gehört zu werden.

Bas ben zweiten Pringipalpunft, die Landfriedenserecution, betrifft, fo merben bie Rathe alles bas jurudjumeifen miffen, mas von Ginmifchung in fremde Bandel, auch von geforberter Aufzeigung ber faiferl. Patente und "bergleichen gefuchten gefchwinden Griffen" barin gefest ift. mas in ben Niederlanden und Franfreich vorgegangen ift und noch nicht aufhört, fann man mit Richten fur frembe Banbel, fonbern nur fur folche halten, bie une hart mit betreffen", ja bie auch wol uber une jum theil craft obangeregter zu Vulba furgangner fai. warnunge wurflich gemainet und berait gangen weren, ba es ber gutige Bott fo lang nicht bette berbutet und abgewendet. Bu bem auch baber gubefcheinen, bas es nicht frembbe benbel, weiln fich ber pabft, wie auch bie fei. Dit. felbften und andere mer brumben annemmen, bargu furschub, furberung ober berbinberung thun, und ba es alfo argumentirens gulte, murbe man fich aller 3talianischen, Schwedischen, Bolnischen, Lieflendischen, Dennemarkifchen und alfo aller anbern gleichmeffigen hanblungen bergeftalt entschutten und fagen konben: quid ad nos si moriantur Greci? Ueber bas werben wirs zwar zu allen theiln in fedin wol innen, was wir an fo langer unaufhorlicher versperrung ber commertien für mergflichen abgang erbulben, unb obs bas reich nicht selbsten berure, und fan ein iglicher bei fich leichtlichen

<sup>1)</sup> In einem Schreiben an ben Landgrafen Wilhelm vom 13. Juli spricht &. die Befürchtung aus, daß man unter bem Schein ber Türkenhülse basjenige werde zahlen müffen, was man ben Poladen in die Tasche geworfen und andere ihrer M. bargeliehen, welches sich auf etliche hundert tausend Thaler belaufen solle.

1579 Suti.

ermessen, ob nit viel billicher bassenig, so ber Polnischen fachen halben jezo gesucht wurd, sur frembbe hentel zu achten seie. So ist es ja nicht selzam, auch ganz unverbotten, mit benachparten landen und regenten in guter nochparlicher correspondenz zustzen. Dann so ainfaltig keiner ist, ber nicht wisse, was es seie, einen guten oder bosen, starken oder schwachen nachparn zu haben."

"Und ift euch zuvorn bewuft, wie es mit ben angezogenen tei. patenten anbero jugangen, bas nemblichen folde ju ben benachparten unrugen bem einen theil freiwilliglichen gegeben, bem anbern aber folche bermalgert und gang ernftliche verbott gefdeben. Derwegen folt ihr euch bei bifen puncten habender inftruction gemeg verhalten, und laffen euch bierbei abichrift zufommen, mas wir eben bifes puncten wegen an bie beibe unfere benachparte mitchurfurften Deing und Trier, weiln es bie glegenheit alfo geben, gelangen laffen. 1) Daruff mir und feinen zweifel machen, beibe ihre LB. werben bern reten gu Regensspurg baffelbe nicht verhalten, uff welche ir und mas bon inen barinnen erfolget, achtung zu geben und fürter barnach zugerichten, euch auch beffen gegen anbern gleichmeffig betnemmen julaffen und alfo burch bife gelegenheit fie babin ju vermanen uff bie wege und mittel ju brachten, wie bem hauptwert aller follicher unrugen und beschwerungen abzuhelfen, sampt bas man besto meniger bebenten habe, bie angemute und furtgefchlagene ichidungen nober Franfreich guthun, umb fleife handhabe uffgerichten relligion fribens, auch bergleichen bei ben Dieberlanden eineft zu befürdern, bamit nicht burch folch langes zuseben andern urfach gegeben, bes orte bie benbe einzuschlagen, wie ban bewuft, bas barnach vleissig gebrachtet wurdet. Db nun baffelbe mit bes reichs nugen und reputation fonbe zugehn, ftebe wol zuerwegen."

"Bei bifen puncten were auch ber fachen faft binlich, bas burch bie von Strafburg und andere ihre gleichen ftette ihre hiervor uberraichte gravamina

<sup>1)</sup> Auch bem Landgrafen Wilhelm schick F. Abschrift von bem an Maing und Trier gerichteten Briefe und hofft, baß auch ber Landgraf seinen Rathen gleichen Besehl gibt und Anderen die Angen zu öffnen weiß. "Sollte man laut bes 2. Artitels der Proposition gegen die deutsche Freiheit, wie A. 70 zu Speier auf der Bahn gewesen, unterstehen zu statuiren, und Deutschen ein Gebiß anzulegen und denjenigen, so den bewußten Christen Hilfe geleistet, eins drein zu schlagen, welches das Schlänglein, so darunter verborgen und E. L. als dem Berständigen zuvor bewußt ist, und wir Deutschen dasselbe nachgeben sollten, so möchte man wohl von und sagen, wir wären in der Fastnacht geboren." "Das sind aber, heißt es an einer späteren Stelle, die rechten Mittel, eins mächtig zu werden, wenn man ihm die Flügel bindet und Schwingsedern ausrupft, daß er nicht mehr sliegen kann." — Der Ersolg zeigte, daß F. sür seine Ansichten von deutscher Libertät auch in katholischen Kürstenkreisen Austimmung sand. Säberlin X. 73—87.

abnemmender commertien halben izo repetiret und also baburch bife fachen besto mer gedrieben wurde, wie wir auch befelhen mit gemelt Strafburgisschen gefandten in dem und sonsten, worin es euch nach gelegenheit bern personen füglich bunkt, gute correspondenz zu halten....."

#### Rachfchrift.

hat aus einem britten Schreiben vom 2. b. M. vernommen, bag bei ber Turfenhulfe andere viel mehr, ale im 3. 59 geschehen, bewilligen werben. Er hatte fein fo großes Bebenfen, ein geringes weiter zu thun, wenn es in ber armen Unterthanen Bermogen jegiger Beit mare und man nicht vorher fcon jur Benuge mußte, bag bies Gelb nicht zu ben vorgegebenen Sachen und Rothen, fondern wohl zu andern Sandeln gebraucht murbe, wobet wenig Gebeihen und Segen fein fonnte. Es bleibt baber bei ber Inftruction, und wenn andere weiters bewilligen, fo haben bie Rathe fich zu erbieten, barüber nach Beibelberg zu berichten. "Und irret uns in bem nicht, mas Undere biesfalls thun, welche wohl leicht bierin willigen, aber bei verzogener Leiftung einen gnabigeren und entfeffenern Fiscal haben als wir." ift's auch fonderlich mit benjenigen Standen und Unterthanen, die fich allein von Weingemachs nahren, und erhalten muffen, aber nun in zwei Jahren nichts ober wenig zu erwarten und gang ungewiß, mas fürber erfolgen fann, viel anders befchaffen benn mit andern, Die bergleichen Schaben nicht empfangen." — Die Bildung eines Ausschuffes im Fürftenrath ift als eine unstatthafte Reuerung zu tabeln, ba es in Geld- und Religionssachen bergeftalt nicht Gerkommen ift. - Beibelberg, 5. Juli 76. - Friberich ac.

M. St. A. 110/1 f. 155. Orig.

1576 Juli 7. Regensburg.

## 883. Die Räthe aus Regensburg an den Aurfürsten.

Turfennoth; Billigfeit zur Gulfeleiftung.

Als es wieder zu einem "Rathgang" kommen sollte, erhob sich zwischen den Mainzern und Sachsen Streit wegen des Ansagens. Jene ließen dies durch einen Canzleischreiber thun, während die Sächsischen vermeinten, daß Ansagen auf ihren Besehl durch den Reichsmarschall geschehen sollte; sie wollten daher nicht zum Rath kommen. Erst nach vier Tagen gelang es, einen Wergleich berbei zu führen.

Inzwischen berief ber Kaiser aller Stände Rathe und Botschaften zu sich und hielt ihnen personlich die große Gefahr und Noth der Türken halben vor; mit einem Geringen sei nicht geholsen, sondern es musse statt eines Romerzugs eine beharrliche Hulfe sein. Als dann die Pfälzer sich bei den

Einzelnen im Geheimen erkundigten, was sie endgültig zu thun entschlossen wären, ließen die Brandenburgischen sich vernehmen, daß, obwohl ihres herrn Unterthanen zum Sochsten verarmt und mit einer merklichen Schuldenslaft beladen wären, so daß einige Türkenhülfe schwer zu erheben set, während es ihr herr in der Kammer auch nicht habe, so müsse man doch den Sachen helsen. Nach ihrer Meinung sollte der einfache Römerzug 12 Monate lang, wie im 3. 70 zu Speier, obwohl der Kaiser damit nicht zusrieden sein werbe, bewilligt werden.

"Die Sachsichen laffen fich vernehmen, man könne fo viel nicht willigen, fie wollens mit und noch mehr barüber bewilligen.

Denen im fürstenrath ift burch ihre directores und Ofterreichische ber weg bes gemeinen pfennings ungeverlich uff maß, wie berselbig zc. 42 umbgelegt, furgebildet worben.

Die landgravische Bessischen haben bevelch ben einfachen romerzug uff zwelf monat zu bewilligen, wie anno zc. 70 zu Speier geschehen; mit benen ftimmen andere mehr zu.

Beftern bor mittag ift man im dil. rath fo weit fommen, bas Trier obangeregte Speirifche bulf und, wa es nit genug, noch feche monat weiter bewilliget, Coln aber faft uff ben gemeinen pfenning gebeutet. Bir an ftat E. chf. &. haben und uff die bewilligung, welche A. 59 weiland feifer Ferdinanden beschehen und 500000 fl. einmal ertragen vermag, babenber inftruction vernemmen laffen, mit bem anhang, bas 3. fei. D. folde bewilligung bozumal zu gang gnebigem und freundlichem bank angenommen, wie wir auch borfur bielten, bie igt regirende fei. Dit. murbe nicht weniger iztmals mit folder bulf wol contentirt fein, und bas berofelben nicht allein bie itzige ungelegenheit ber ftenbe und unterthanen, fonder auch bas in wehrendem fridftand ber ftende billich genglich ju verschonen ju gemuet jus furen, bamit nach verlauf bes achtjarigen fribftande Die ftenbe uff ben notfall defto mehr ber tei. Mt. die hulfliche hand bieten fonten, welches aber unmuglich sein wurde, wan inen hierzwischen nit ruhe gelassen werden folte, bei welchem allen wir gleichwol auch vermelbet, bas vor allen bingen vonnotten fein wolte, in ben Niberlanden einen beftenbigen friden uffzurichten, sonften murbe es ben ftenben, fo bem Rheinstrom am nechsten gefeffen, faft ichwer fallen, etwas zuleisten. Beut biefen morgen ift man im durfurften rath nachvilen umbfragen fo weit fommen, bas Trier, Coln und Brandenburg ben einfachen romerzug uff 16 ober 18 monat lang bewilliget, benen ban Saren und Deing beifall gethan, und ftehet nunmehr bavon zu reben, uff welches unter bifen zweien ju folieffen, nemlich ob 16 ober 18 monat zu bewilligen. Bir halten es aber endlich barfur, ber funf churfurften rathe alle merben uff bie 18 monat fcblieffen, und ift wolzubeforgen, es werbe babei auch nit bleiben, fonbern

3 576

bie contribution bis uff 24 monat einfach gelangen. Wir find bishero bei unfer habenden instruction gebliben; allein damit man wissen möchte, wie die summen der 500,000 fl., daruff unsere instruction gerichtet, bei den stenden einzubringen, haben wir den einfachen römerzug 8 monat lang furgeschlagen, welche zusammen nit gar 600000 fl. ertragen. Wir haben auch bei disem surschlag nit allein die notwendigkeit des Niberlendischen fridens erholet, sonder auch austrucklich gemeldet, das wir weder in disem noch andern puncten endlich schliessen könten, es hette dan die kei. Mt. sich zuvorderst uff der stende der Augspurgischen consession ubergebene schriften resolvirt, welchen vorbehalt die Brandenburgische assumit und erholet, die Sachsischen aber gar darwider sich vernemmen lassen."

Da fle, die Rathe, also überstimmt werden, erwarten fle des Kurfürsten Resolution barüber, ob fle auf dem ersten Besehl beharren oder mit dem bereits fast endgültig gesaßten Beschluß sich vergleichen sollen. Sie haben Nach-richt, daß man im Fürstenrath die begehrte Contribution auch hoch spannen werde, und da fle sich erinnern, daß der Kurfürst, wenn er auch auf frühern Reichsversammlungen, wie insbesondere A. 66 zu Augsburg, seine Angelesgenheit angezogen und beshalb weniger, als sonst insgemein bedacht gewesen, bewilligt, bennoch sein "Angebühr" vermdze gemeiner Bewilligung wie andere Stände völliglich entrichtet, so geben ste zu bedenken, ob es nach Gelegenheit sehiger Zeit und noch bevorstehender weiterer Tractation, namentlich des andern Hauptpunktes der Proposition, rathsam sei, sich von andern zusam= menstimmenden Ständen vergeblich abzusondern, den Undank zu verdienen und doch nichts damit auszurichten. 1)

<sup>1)</sup> F. anwortete barauf am 18 Juli, baß er bie Befahr, bie von bem Türken brobe, filr nicht fo fchlimm erachte, indem berfelbe, jur Gee mit Italien beschäftigt, gu Lande nichts unternehmen, sondern ben Frieden halten werbe, wenn man ibn nicht unnothiger Beife reize. Der Rurfurft will baber nicht mehr als einen einfachen Römerzug 12 Monate lang bewilligen, und auch dies nur unter ber Bedingung, daß die übrigen Puntte ber Proposition nach Gebühr erledigt werben, "und irret une nicht, mas Sachfen bisfalls thut, welcher villeicht baber mebrern bortheils bann wir zuverhoffen, auch villeicht ein guten theil folches gelts für feine hinaus gelegten summen felbsten zu gewarten." Sollen bem Raifer bie Lage ber Bfalg vorftellen, bag es nämlich abgefeben von allem andern mit ben pfalzischen Canben eine weit anbere Geftalt als ben Mitturfürften bat, "welchen bie ingeseffene graffen, beren und von abl fampt beren aller unberthanen biergu gu ftener tommen; ba bingegen bie unserige (ungeachtet bieselben in unsere regalien mitbegriffen und wir bie von 3. Mt. und bem reich ju leben bragen) igiger Beit bern angepur 3. Dt. besonder verrichten, wie ihr uff ben fall bas alles wol auszufüren wiffenb." Auf ben gemeinen Pfenning, auf ben etliche bingebeutet, follen fie fich auf teinen Fall einlaffen.... Datum Beybelberg, ben 13. Juli 1576.

Sie berichten ferner, daß fie schon etliche Male die Rurfächstschen und Brandenburgischen Rathe ersucht, mit ihnen und andern evangelischen Botschaften bei dem Raifer um die besprochene Resolution anzuhalten; "aber die Sächsischen alle Male hinter sich gezogen, wie auch noch." Sie wollen unnachsichtlich anhalten und an sich nichts fehlen lassen zc. zc. — Regensburg, b. 7. Juli 76.

1576 Juli.

M. St. M. 110/1 f. 147. Orig.

### 884. Die Rathe aus Regensburg an den Aurfürften.

1576 Juli.

Der Raifer und die Religionsfrage. Große Selbstbeschrantung ber Evangelischen. Turfenbulfe.

11. Regensburg.

Nachbem bie faiferl. Resolution auf bie von ben evangelischen Ständen überreichte Beschwerungeschrift fich bieber verzogen, und bie andern Befandten und befonbere auch bie Rurfachfifchen und Brandenburgifchen ihrem Befehle gemäß mit ihnen fich babin verglichen, vor Erlangung jener Refolution fich in feinen enbgultigen Befchluß bezüglich ber proponirten Sauptpuntte einzulaffen, haben fle geftern nebft ben Gachfifchen und ben Brandenburgifden Rathen fammt bes Furften- und bes Stadterathe Ausschuß ben Raifer munblich und fchriftlich laut beiliegender Copie 1) um Beforberung ber Rejolution gebeten. "Doruff ban 3. Dt. fich erftlich ber verweilten resolution entschulbigt, mit vermelben, bas fle gleichwol berurte vorige fdriften zuverlefen forgenommen, fie betten aber andern obligenden wichtis gen fachen und gescheft halben bieber nicht gar borburch fommen mogen, woltens doch noch mit ehiftem thun und fich sovil möglich uffs forderlichft Muffen alfo beffelben erwarten und vermerten wir barneben von gebachten durf. Sarifden und Branbenburgifden reten fovil, bas es inen, wie auch ber anbern evangelischen furften gefandten allein umb bie in A. 55 gegebene nebenbeclaration bes religionfribens guthun, und bas fie fich in ben ubrigen angebrachten gemeinen und sonderbaren gravaminibus nit vil uffhalten ober bemuben, wie fie ban albereit borinnen eng beschlagen geben, und wie wir verfteben allein bitsweis handlen, bargu bie gefuchte freiftellung, ale bie bem religion friben irem vermeinen nach jugegen, auch nit bart treiben, fonder ebenfale nur bitten belfen werben. Was nun bierunter fur gute zuverhoffen, bas ift leichtlich zu ermeffen. was erfolgt, E. chf. B. bernacher nit weniger gehorfamblich verftenbigt werben und bei uns an fleisiger ermanung, erinnerung und erbortation nit manglen. . . . . "

<sup>1)</sup> Saberlin X, 288; Lebenmann a. a. D. II, 21,

1576 **Infi** 

"Difen morgen ift man wiber ju rath gangen, in meinung, ben puncten ber contribution bis jur relation jubefchliffen, wie ban burche merer wiber unfer votum uff 16 monat einfach ju 4 jaren zuerlegen geschloffen worben. Ale aber beneben une bie Sache- und Branbenburgifche rathe in einiche relation, fo bem furftenrath gefcheben follen, anderer gestalt nit willigen wollen, ban mit ustrucklicher vermelbung, bas ihre und unfere conditionaliter und bedingter mag gethane bewilligung anderer geftalt nit gelten foll, es babe ban bie fal. Dt. bie berofelben angebrachte ber ebangelifchen ftenb gravamina, obangerechte weiland faifer Verbinandi nebenbeclaration belangenb, juforberft geburlich erortert, in welche limitirte relation ber geiftlichen durfürften rathe nit willigen wollen, ift man urbloblich ungefchafter bing von einander gangen, und konnen wir nunmehr nit wiffen, ob und wie balb man wiber zu rath geben wird, alfo zuvermutten, bie fai. Dt. werbe nach erlangter funtschaft bifer verlauffenheit fich balt in ein ober ben anbern meg refolviren, beffen man zu erwarten ac. ac. - Regensburg, b. 11. Juli 76.

M. St. A. 110/1 f. 174, Orig.

1576 Juli

### Friedrich an Landgraf Wilhelm.

12.

Die Fulbafche Sache und Die Deflaration bes Religionsfriedens. Das Beibelberg. Jubeljahr in Maing und Erier.

> Indem &. Die Borgange im Stift Fulda allfeitig erwägt, will ibn fast bedunten, es wurde vielleicht babin gefvielt fein, bag ber Abt megen feines bisher erwiesenen jesuitischen Gifers zu einer höhern Pralatur promovirt und bann bee Stifte Fulba Unterthanen burch einen ftarfern Borfteber bezwungen werben, "welches vielleicht Unbere nach uns mit ber Beit erfabren fonnen."

> Man batte fruber auf bie wieberholten Rlagen ber Fulbafchen Ritterund ganbicaft andere berfahren und bem Berf einen beffern Rachbrud geben muffen. Es bemabrt fich auch bier wieder bas Wort, bag bie Rinber der Belt fürfichtiger und emfiger in ber Beforberung ber Abgotterei find, ais die Andern in Der Erhaltung von Gottes Chre. Die fleinmuthige und undantbare Sahrlaffigfeit wird fle julest felbft bart treffen.

> Der Landgraf, mit ber Debrzahl ber Ritterschaft perfonlich befannt, werbe babin trachten, Unleitung zu geben, wie bie Jesuiten von bannen geschafft und bie driffliche Religioneubung zeitig gefichert werbe. - Muf bem Reiche. tag ift Die Declaration bes Religionsfriedens mit um fo größerem Ernft ju urgiren, ale ber jepige Raifer, ber bei Aufrichtung ber Declaration ge

wesen sein wird, bavon gut Wiffens, auch ber driftlichen Religion allerhand Erfahrung und ohne Zweifel "auf weiland Kaiser Ferdinand einen bundliden repectum hat." 1) 1576 Juli.

In einer Rachschrift fpricht &. von bem mit einem bieber ungewohnlichen Gebrange ju Maing, Trier und Cobleng gefeierten Jubelight, bei welcher Gelegenheit in beiben Erzbisthumern eine mit großen Ablagverbeifungen ausgestattete Bulle im Drud erschienen, worin mit golbenen Buchftaben gefest ift: "und um ber driftlichen gurften Ginigfeit, Ausrottung ber Regereten und ber beil. Mutter, ber drift. liden Rirde Erbobung," - was barum guvermerten notbig, weil bie Dinge jegiger Beit mehr benn bieber fo fart getrieben und urgirt, ba boch bie Bapiften felbft mehrentheils in ihren Bewiffen überzeugt find, baß es nur ein unnut Gautelmert. Bas biefe Leute fur driftliche Furften, auch fur eine Muter und driftliche Rirche meinen, weiß Jebermann. Um fo mehr thut es noth, Achtung ju geben, und baber ware gut, wenn ber Landgraf bei bem Rurfürsten von Sachsen für gute "Unterbauung" forgte. Denn fo viel &. von feinen Rathen ju Regensburg vermerft, baben bie furfachfifchen Rathe gur Forttreibung bes Deflarationewerks mehr Sinberung benn Beforberung gethan. - Beibelberg, 12. Juli 76. - Friedrich zc.

M. St. A. 110/1 f. 232. Cop.

<sup>1)</sup> In Bemägbeit beffen fanbte Friedrich noch an bemfelben Tage feinen Ratben an Regensburg nebft Abichrift ber Beififden Correspondeng ben Befehl, mit glem möglichen Fleiß babin zu arbeiten "auf bas bie bewuste beklaration bes religion fribens vor ainiger einwilligung ratificirt, erneuert und, soviel bie notturft erforbern will, sampt ben migverftenben und ungleichen uflegungen bes religion fribens corrigirt und beffer erclart, auch foldes alles unverlengt bem tai. camergericht infinuirt und fich barnach genglichen zuverhalten mit ernft auferlegt werbe. Dan ba ein folches jezo nicht mit ernft getrieben, tonben wir aus benen in berurter unfer bem landgraven ju Beffen gegebener antwort angebenten urfachen, bie ir andern wol einzubilben, nit feben, ob und man man wiber ein folche gelegenheit bierzu gehaben moge. Ran ban neben bijem bie frepftellungs fach auch getrieben, burchgetrudt und erhalten werben, laffen wir une vermög habenber instruction zuhandlen auch gefallen. Da aber biefes ja nicht zugleich mitgeben wolte, bas jeboch nichts wenigers obbemelte beclarations- und bern erläuterungsfach mit eufferstem bleiß gehandlet und vor bern beschluß nichts in anbern puncten bewilliget werbe, und ba je bie Gadfichen fich nachmaln in bem wiberfeten und ein foldes langer guverschieben underftunden, als bie ohne bas vermainen, bas ihnen wenig hieran gelegen, weil fle in ihren lanben beren fo hoch nit nöttig, folt ir beffen ungeachtet mit ben andern hierin fortfahren und obberurte unberfteben richtig jumachen, wie une nicht zweifelt, ir werbet von andern mehr bierinnen guten bepfall finden und euch bargu bon benfelben bie hand gebotten werben," Dt. St. A. 110/1 f. 209.

#### 886. Friedrich an feine Reichstagsgesandten.

Inti
18. Die Türkenhülfe nur halbwegs von F. zugestanden. Gifer bes Paps Briedrichte ftes und der Seinen; Morone und die Jubelfeier in Mainz und Trier. Rothwendiakeit, daß die Evangelischen gleichen Gifer zeigen.

1576

&. hat burch Schreiben bom 11. b. D. erfahren, mas im Rurfürftenrath ber Turfenbulfe balben bereits burch Dagioritat beschloffen, und wie burch bie Stande ber A. C. bei bem Raifer um Resolution auf Die überreichten Befchwerben angehalten, auch mas burch Erzberzogs Rarl öfterreichische Landstände gesucht morben. Daß man bezüglich bes erften Bunfte bei ben-16 Monaten bebarren will, muß ber Rurfürft gefcheben laffen, ift jeboch der Meinung, "bas ihr hernacher habita occasione bie fai. Mt. unserntwegen ansprechen und unsere wolmainende furschlage jum beharrlichen wert ber orben halb vermelbent 1), barbei anzeigenb, bas wir instunftig an erlegung bewilligter angepur unfer bermogen thun; ba es une aber an bem britober vierten theil angeregter fummen, die wir bann unfere theils one bas nit genglichen bewilliget, beffen mangln, bas wir guter hoffnung fein, 3. Dt. wurden in une weiter nicht bringen laffen, ebenmeffig bann von bernt oblichen furfarn mehrmaln gegen ben unferigen auch befcheben, und euch nach gelegenheit befleiffigen, ob beswegen von 3. Dt. ein urtund beraus gepracht werden mochte. Sunften laffen wird genglichen barbei, bas bife bewilligung anderer gestalt nicht, wie berait wol bedacht, conditionaliter und bedingter maffen beschebe, und ba auch icon andere mitreligioneverwante (wie wir boch nach gelegenheit ber fachen nicht hoffen) bavon'folten abgewendet werben, folt ihr boch unfere theils baruff beharren und euch befleiffigen, mo je nit bei ber bobern, alebann ber geringern ftenbe abgefandten in bem einen beifall zubehalten und uff ben fall mit benfelben herüber insonderheit zu protestiren. Dann wir euch gunftig und gar nicht mogen pergen, bas uns je lenger je mer folche bing furfomen, bas wird unfer ber religionsverwandten halb fur eine bobe notturft achten, infonderheit aber weiln man im wert fpuret, mit was ernft und eifer ber pabft mit fein haufen ihre fachen und abgotterei fortzutreiben fich befleiffen, und ift bemfelben bierzu alfo ernft, bas uns jezo ein glaubhafte und erfarne befante perfon berichtet, bas, nach-

<sup>1)</sup> Ueber ben Plan jum Schutze bes Friedens einen Ritterorben ans ben zu geiftlichen Pfründen gelangenden Evangelischen zu errichten, bem ein eigenes Gebiet angewiesen und bas, was er eroberte, zu Eigen überlassen werden sollte, wurde zwischen ben Ständen und bem Raiser ernstlich verhandelt. S. Säberlin X, 270, 398, 403.

bem ber carbinal Moronus, als ber bon Genua naber Rom wiber antommen und ber papft ime jegige rais naber Regensspurg ufferlegt, berfelbe aber fich bern zu entschütten und zu entschuldigen vermainet, er, ber pabft, munblich geanwortet haben folle: aut Moronus ibit Ratisponam aut certe nosmet eo ire oportebit. Daber abzunemmen, mas jegt abermaln bevor fein mochte, und ift leichtlichen ju glauben, mas vor geben jaren gu Augfpurg in ebenmeffiger bifer gaiftlichen bewufter versamblung vergeffen unb uberfeben, bas werben fie aus feithero in Franfreich, Diberlanden und anberer orten gepflogener erfahrunge unberfteben ju berpeffern. Go gibt gwar Die erfahrung gnugsam und teglich and licht, bas gewislichen icht namhafts bei benen leuten bebor; bann mas gestalt bie baibe unfere mitchurfurften Maing und Trier bas babftlich jubeljar usgefündigt und felbften in ben personen berait celebriret, habt ir ab beiligendem eremplar ber Maingischen verfundunge zufeben, und foll euch die Trierifche, fo ein buchlin und faft usfürlich geftelt, bernacher auch zufommen. Es feind auch folche processiones zwar bifer orten nun vil jar bero gang ungewonlicher weife und mit folchem affen und gautlwert, welches auch bie finder bisber folder enben verlachet, jegt aber fur groffes und gierliche gepreng uffgemutet, volnfurt worben, borab fich verstendige leut wol zuverwundern. Bu Maing feien felbigen tage alle bor zugehalten, in allen berbergen folder zeit, ob auch unfere Pfalzs unberthanen und angehörigen vorbanden, vleisige nachfrage gehalten worben, und wie wir von unserer reth einem, fo felbiger zeit alba gleichwol vorm bor pleiben muffen, vermerten, fo foll man alba ju Daing ferner fürhabens fein, von haus zu haus visitation zu thun und alle evangelische ober, wie fie bie nennen, sutherische bucher ufzusuchen und abzudilgen. Uber biefes fompt uns jego bericht ein, bas ju marggraven Baben von neuem ernftlicher befelch bescheben fein folle, bas ein iber burger, fo fich nicht ju ber bapftlichen religion bekennen, innerhalb vierzeben tagen fich ba bannen binweg thun folle. Es feien gleichwol biefelben unberthanen guter hoffnung, es werde mit benen alten burgern noch etwas gebult getragen werben. Ab welchem allem ibr bann bei euch leichtlichen fonbent abnemmen, was ber laibig fatan villeicht wetter vorhabe. Wollent berhalben benen bingen bei uch ferner nachbenken und zu iber habenben gelegenheit folche mit anberen gutherzigen communicirn, bie fürter abhortirn und vermanen, folche bing wol zu bergen und gemuet zufurn und uffe wenigft ebenmeffigen, wo nicht, wie man billich fculbig, mehrern bleiß und ernft in einer guten fachen gu ber ehren Gottes und wolfart feiner bedrengten driften anzuwenden, als bas vom gegentheil one scheuch in ihrer bofen fachen und zu undertruckung Bottes wort und ehren, auch beffen befennern mit großem eifer beschicht, und von benen besorglich jezo noch schweren unrugen und wiberwertigkeiten gebrachtet wirbet. Darumb, was mit hülstlichem zuthun ber andern zu bestuti. fürderung unser christlichen religion bedacht, gesucht und surgenommen werben möge, das solt ihr unsers theils oportune et importune mit für hand zunemmen nicht unterlassen zc. zc. Datum Friberichsbuhl, ben 18. July A. im sechs und stebenzigsten.

DR. St. A. 110/1 f. 245. Orig.

1576

887. Friedrich an Brandenburg-Ansbach, Würtemberg n. s. w.

Inli.
18. Der franz. Gesandte Beaufort. Die Religionsfrage auf bem Reichstage. Die katholische Reaction.

Bergangner Wochen ift ein Gesandter vom König in Frankreich, Namens Beaufort, in Seidelberg gewesen, ber gleicher Gestalt an den Kaiser und andere Fürsten des Reichs abgesertigt war, den getroffnen Friedstand und daß der König darob steif halten wolle, neben Andietung seiner alten Freundschaft und guter Correspondenz anzukundigen, worauf der Kurfürst dem König antwortete und ihn zur Erhaltung des Friedens ermahnte. 1) Der Gesandte hat sich darauf mit der Bost nach Regensburg begeben.

Aus Regensburg ist ihm jeht von den Seinigen berichtet worden, wie weit man auf die kaiferl. Proposition bereits im ersten Punkte fortgeschritten und woran es dabei bis noch haftet, daß nämlich die Religionsverwandten vor aller schließlichen Einwilligung dahin trachten, daß der Kaiser sich auf die auf dem jüngsten Wahltage übergebenen und jeht abermals repetirten gravamina resolvire, besonders die Nebendeclaration des Religionsfriedens bestätige, dem kaiserl. Rammergericht instnuire und darnach zu urtheilen besehle, dem sich jedoch die Gegner dieser Religion zum Heftigsten widerssehen.

Der Kurfürst erinnert, wie viel ben in Stiften und Reichsstädten Bebrangten baran gelegen, und mit welchem Ernst augenscheinlich ber Bapft bas Werf noch im Reich zu treiben und soviel an ihm liegt bie chriftliche Religion zu tilgen vor hat, wie baraus klar hervorgeht, bag er ben alteften

<sup>1)</sup> Der Gesandte hatte außerdem, wie Friedrich am 13. Juli an Heffen schrieb, den Auftrag, den Aursürsten zu bitten, daß er seinen Sohn dahin vermöge, mit dem empfangenen Geld und den Geißeln für die übrige Bezahlung zufrieden zu sein und nunmehr mit seinem Kriegsvolk aus Frankreich zu rücken. — Als der Gesandte nach Regensburg weiter reiste, besahl Friedrich seinen dortigen Räthen, ihm alle Ehre und gute Besörderung zu erweisen, auch seder Zeit nothwendigen Bericht und Unterweisung angedeihen zu lassen, so weit sie es filt gut ansehen und der Sachen Rothdurft es ersordert.

und verschmitteften feiner Carbinale, Morone, auf ben R. T. abgeordnet, ber bereits bei ben geiftlichen Stanben erfolgreich gearbeitet und bie Feier bes Jubeljahres in Mainz und Trier erlangt hat, welches "von ben beiben Rurfürften in Berfon neben ihren Pralaten mit angehnlichem und großem Bomb, Gepränge und Uffenwert, beggleichen boch in Deutschland niemals vorgegangen, celebrirt und gehalten worden." Der Rurfürft bittet, bafur forgen zu mol-Ien, bag bie Evangelischen auf bem Reichstage fest zusammen fteben, bamit vor allem bie bewußte Deflaration confirmirt und gur Beforberung bes Bortes Gottes nicht weniger Fleiß angewendet werde, als bie Gegner gu beffen Unterbrudung aufbieten. Beibelberg, 18. Juli 76.

M. St. A. 110/1 f. 237. Cop.

in wat 🕮 in a

#### Die Reichstagsgesandten an Friedrich. 888.

1576 Juli.

1576 Juli.

Abfonbe- Regensburg. Die Turkenbulfe; vergebliche Ginwendungen ber Pfalzer. rung ber fachfichen und neuburgifchen Rathe in ber Religionefrage.

Bahrend man im Rurfürstenrath, von Pfalz abgefeben, fo weit gefommen ift, bag man zur Defenfibhulfe und Befetung ber Grenzorte 16 einfache Romermonate bewilligen will, 1) haben bie Rathe fich ihrer Inftruction gemäß (mit Ausführung vieler Urfachen und Argumente, warum ju biefer Beit bie Stanbe und Unterthanen billig gang ju verschonen) verhalten, wie bie Brotocolle ausweisen. "Dabei auch nit vergeffen worben, bas allen ist bevorseyenden umbstenden nach ber Turk ben anftand unverbruchlich halten werbe, ma ime jum wiberfpil mit angreifung ber cron Boln ober fonft nit urfach gegeben wirbet. Aber uber bifes alles ift iberman im durfurftenrath zu obgemelter contribution willig, laffen fich auch bernemmen, ba weiter begert werben folte, noch bis uff 20 ober 24 monat zu fommen; ban es je mit ber ten. Dt. bie gelegenheit habe, bas ir geholfen fein muffe. Berneme

<sup>1)</sup> Am 25. Juli gaben bie Befandten bem Rurfürsten Rachricht von bem enblich zu Stande gefommenen Befdluß aller Stande. "Bie wol nun ber dur auch fursten und stätt rat sich uff bie 16 monat bem einfachen romerzug nach in vier jarn zuerlegen verglichen, wie es auch nunmehr ber feif. Mt. alfo referirt werben folle, fo ift boch - fligten fie in richtiger Borausficht gu - que beforgen, J. tei. Mt. werben baruber noch umb weitere und beharliche hulf anhalten, uff welchen fall wir bedacht sein, unsere anstat E. chf. G. hierilber erregte meinung, anrichtung ber neuen orben belangenb, wiberumb uff bie ban gupringen und ju urgirn, wie es ban in warbeit bes beil. reichs notturft erforbert, einiftt uff beharliche bestendige wege zugebenten, barburch bes Turten einpruch gewere und ber flenbe mit fo groffen exactionen berichonet werben moge."

men gleichwol nit, das sie borumb sich des Turkischen krigs genzlich theilhaftig machen wollen, wie dan unsere dissals in votis zu mermaln erholte
ursachen und das das Turkisch krigswesen das heilig reich principaliter nit
angehe, durch niemands im rath widersprochen worden. Obgemelte bewilligung der 16, wie auch der 8 monat, doruf anstat E. chs. G. wir bis anhero votirt, ist im churfurstenrath unserer nechst vorigen anzeig nach E. chs.
G. theils, wie auch von wegen Sachsen und Brandenburg, allein conditionaliter geschehen...

Uff welches und bieweil man etlich tag gar nit zu rath gangen, bie feb. Dt. ber evangelischen ftenbe usschuß zu fich erforbert, gegen benfelben fich mundlich und schriftlich resolviret, wie beiligende copia usweiset, boruff wir [bie rathe] convocirt und und mit benfelben hierbei verwarter fcrift verglichen, biefelbig auch nechft verschinen bienstage ber fan. Dt. bebenbiget, und ift man felbiges tages wiberumb allenthalben zu rath gangen, und wirbet nunmehr in ben proponirten puncten mit vorigem vorbehalt procebirt; ber beschluß aber sonberlich bes erften punctens, bie contribution belangenb, ift bis uff ber teb. Dt. resolution und bestettigung bes bewußten religionfribens beclaration in suspenso. Und bemnach in nechstberurter schrift bas wortlein mehrertheils gefunden, geben E. chf. G. wir unberthenigft zuvernemmen, bas Die durfurftliche Sarifche und furfiliche Reuburgifche rathe foldes allein verurfachet, welche in ber contribution fachen pure und ohn einich bebing zu procediren gewilt gewesen, beffen wir uns boch ju ben Gachfischen irer vorigen erklerung nach feineswegs verfeben. Bir zweiflen nit, bie fen. Mt. werbe mit angeregter fchrift und bedingung nit burchaus zufinden fein. Bas boruff weiter folget, bleibt G. dfl. G. von uns gehorfamblich unverhalten. . . . . Regensburg, b. 21. Juli 76.

M. St. M. 110/1 f. 254. Orig.

1576 Juli, 22, Kaffel.

### 889. Landgraf Wilhem an Friedrich.

Die Fulba'sche Sache. Der Abel. Die Deflaration. Unnothig, Sachsen in ber Religionsfrage zu ermahnen.

Antwort auf Briefe vom 11. u. 12. Juli. Die Fulda'sche Sache ist so wunderlich verworren, daß man sich nicht zurecht sinden, noch gründlich zu erkennen vermag, was darunter verborgen und zu welchem Ende sie gesspielt werbe. Denn die hiebevor von dem Bischof zu Würzburg an M. abgesertigten Gesandten haben sich gerühmt, daß die Cesson und Absehung des Abts mit des Kaisers, des Erzbischofs von Mainz, des Herzogs zu Bapern, ja auch des päpstlichen Gesandten Morone Borwissen und gutem

Willen geschehen, wie benn auch ber Abt ihm (Geffen) zugeschrieben und fich gegen Raifer und Papst selbst erklärt haben soll, daß er mit gutem Willen cedirt, was doch von dem "hochmuthigen Geiste" nicht zu glauben sei. Auch sei aus etlichen kaiserlichen Mandaten an den Bischof zu Würzburg, Capitel, Mitterschaft und Städte des Stiftes Fulda bas Gegentheil, und daß es gar nicht mit des Raisers Wissen zugegangen, zu vernehmen. Auch will den Landgrofen dunken, es fange schon den Abt an zu reuen, daß er cedirt. 1)

"Hergegen konnen wir E. E. in sonderm vertrauen nicht verhalten, das ezliche vom abel nicht allein in dem stieft Fulda, sondern auch in unserm furstenthumb sich mit dießem handel dermaßen küzlen, als wenn sie ein große victoriam erlangt und wegweißung besommen, wie sie mit den fursten, so ihres willens nicht sein wollen, umbgehen solten, welchs dannoch auch in acht zunehmen. <sup>2</sup>) Darumb wollen wir uff dieße hendel und derselbigen fernern progreß ein wachendes aug haben, sintemal solchs nicht allein der religion halben, sondern auch propter politicam administrationem die notturst wollersordert; dann dieß wert babero seinen ansenglichen ursprung genomen,

will ben
ebirt. 1)
perhalten,
in unserm
ein große

1576

Jull.

<sup>1)</sup> Friedrich hatte bagegen, wie er am 31. Juli schrieb, erfahren, daß der Raifer sowohl ben Bischof zu Bürzburg als die Fulda'sche Ritterschaft durch eine Gesandtschaft abgemahnt, worauf der Bischof seine Gesandten zum Kaiser abgeordnet und die Ritterschaft sich mit dem frantischen Abel verbunden und dahin erklärt habe, Leib, Gut und Blut beieinander zu lassen. Friedrich hofft, daß der Reichstag Klarheit in die Sache bringe. Denn wenn auf jenes erustliche Mandat den Ständen davon nichts vortomme, sei das ganze für ein "Collusionwert" zu halten, um den Religionsverwandten blauen Dunft vorzumachen und von der Korderung bezüglich der Deklaration und anderer Gravamina abzuweisen.

<sup>2)</sup> Friedrich findet in seiner Anwort vom 31. Juli, baß biese Bermuthung und Erinnerung wegen ber Praktiken bes Abels nicht in ben Wind zu schlagen ift. "Mit unferm Abel am Rheinstrom haben fle vorlängft ihren Billen erlangt bergeftalt, baß fie burch gleichmäßige Manbate ju bem Schwäbischen Abel und ber Beit vorgewesenen Bund gereigt und bewegt worben, und werben noch täglich barin bestärft, ba fich boch bas Wiberspiel bei unfrer Canglei bei unferer alten löblichen Borfahren Zeiten befindet. In unferm obern Fürstenthum ju Bayern (Oberpfalg) hat es noch feine Dag, aber fie wollten auch gern ihr Latein bei bem Frantischen Abel suchen." - Friedrich bat vergebens bei seiner Canglei bie Acten über bie gang vertraulichen Berhandlungen gesucht, die gandgraf Philipp, Bergog Chriftof und er in ben Jahren 62 und 63 beshalb mit einander geführt, "worunter auch felbigen Jahres ju Maulbronn von E. E. Berrn Bater, Bergog Albrecht in Bayern, Burtemberg, Baben und und in ber Enge burch besonbere geheime abgeordnete Rathe ein Conventus gehalten worben. Der Kurfürst bittet um abschriftliche Mittheilung ber Hauptsache, worauf ber Landgraf am 28. August ben anno 64 (nicht 63) ju Maulbronn aufgerichteten Abschied sammt ben barauf beguglichen Schriften überfenbet.

bas ber Fulba'sche abel mit consens ber kep. Mt. sich bes apts gehorsamb enzogen, zum Frenkischen abel geschlagen und ein corpus mit ihnen wors ben, welchs bann vielleicht ezliche leute an mehr orten auch gerne practiciren und also sich und ben abel als dextram manum principum ber sursten subjection enziehen und sich also freh machen wolten. Darumb heists, wie Sans von Germar sagt, supra videndi. Und wie dem allem, so haben wir gleich zu ansang dießer mutation unsern usm reichstag habenden rethen underm dato den 30. Juny den austruglichen bevelch gethon, das sie mit sollicitirung der religions sachen unerachtet dießer vermutlichen collusion in den rechten terminis pleiben und sich von dem suchen sonderlich zu erhaltung der kehserlichen bestaration gar nicht abweißen laßen, auch solchs beh den andern der A. E. verwandten stende gesandten besurdern und treiben solten."

Was das Verlangen betrifft, daß der Landgraf Kursachsen zu eifriger Fortsehung des Religionswerks ermahnen soll, so wird F. aus einem Schreiben vom 14. d. M. vernommen haben, daß er schon nach Dresden geschrieben. Auch haben ihm die Räthe aus Regensburg zu erkennen gesgeben, "das ste nicht anderst vernehmen, dann das izzedachts unsers vettern usm reichstag anweßende gesandten von S. L. den austruglichen bevelch haben, inmaßen sie unsere gesandten allerseits sich dann auch in izzedachter ihrer supplication dahin austrucklichen ercleret, in dem ersten proponirten puncten von der turkensteuer nichts zu schließen und zu bewilligen, es sehen dann die religion sachen zuvorderst geburlichen determinirt und erledigt, wie dan D. Tangel sich zu ebenmeßigem essett im sursten rath gleichsals austruglich und eben saut erclert, mit vermeldung, das er hierauf von gedachts churssursten L. in vormundschaft seiner jungen herrn zu Weimar instruirt und bevelicht, also das wir von unnotten achten, beh S. L. deßhalben fernere erinnerung zuthun und equo currenti calcaria zu adhibiten, 1) und seind

<sup>1)</sup> Friedrich bemerkt bagegen in seiner Antwort (31. Juli), daß, als die zweite dem Kaiser überreichte Supplication von den Abgeordneten der Religionsverwandten berathen und gesertigt wurde und darin u. a. gesagt gewesen, daß sie allentheils den ausdrücklichen Besehl hätten, bei dem ersten proponirten Punkt nichts du schließen, es seien denn die Religionssachen der Gebühr determinirt, daß da allein die Aursächsischen sammt den sürstlich Neudurgischen Räthen das Wörtlein" mehrentheils" hinzugeseht haben wollten, wie sich dieselben auch zuvor rund erklärt, die Einwilligung ohne irgend eine Condition zu thun, so daß es rer Ermahnung das Beste einwende. An ihm, dem Kursürsten, soll es nicht sehlen, er will mit Ernst und Eiser je länger je mehr in den Religionssachen seshalten und hat geringe Lust etwas zu contribuiren, da man nichts "denn

numehr ber zubersicht, bieweil bieß werk bermaßen ernsthaftig mit samptlischen zuthuen und zusammen setzung aller A. C. verwandter gesandten ursgirt und getrieben wird, wie wir dann solchs ansangs aus christlicher wolsmeinung und eifer vorgeschlagen, es solle auch dieß Gottes und heilsamb werk seine geburende entschaft bekommen, inmaßen die key. Mt. ihrem uns serer räthe schreiben nach deßhalben sich albereit gnedigst erpotten, wie E. L. sonder zweisel von den ihrigen auch berichtet sein werden. — Undhabens E. L. 2c. Datum Cassel, am 22, July A. 76. Wilhelm 1c.

M. St. A. 110/3 f. 64. Orig.

### 890. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

1576 Juli.

Bolen. Ob ein Stud bavon zu bekommen? — Ratholische Reaction Deibelberg. (Jubeljahr, Baben, Sagenau, Morone).

Dankt für Mittheilung bessen, was Wilhelm bem Kurfürsten von Sachsen ber Bolnischen, auch ber Religionssachen wegen gerathen. Friedrich lobt es, daß ber Landgraf bezüglich Bolens seine Unsicht so offen ausgessprochen; er ist berfelben Meinung. Je mehr er die Sache erwägt, um so weniger scheint es ihm gerathen, gewaltsam vorzugehen. Wenn Undere solcher Gestalt etwas zu erlangen vermeinen, so muß man ihnen ihre Gesbanken lassen; aber zu sicherm Schaben und Berlust Gelb zu contribuiren und damit auch einen guten Nachbar zu Wiberwärtigkeit zu verursachen, kann er nicht für rathsam erachten.

"Wir hetten gleichwol auch uff bie weg gedacht und gern gesehen, wie wir auch nit underlassen, mit etlichen brauß zureden, ob und wie man etwan bieserseits ein gute gelegene portion lands mit gutem willen davon bringen mögen, haben aber von dem Lacisso [p. 957] soviel vermerkt, das die Poln ir reich nit werden schwechen lassen, nebendem auch daruf sonsten, sonderlichen aber uff die Litauer, wenig hoffnung zu machen. Dan was dieselbe anhero der keh. Mt. mit guten worten und wilsarigen erzeigungen sur vertröstung gethan, soll alleinig darumb beschehen sein, damit sie den Mostowiter nicht

unser Gelb sucht," und ben funbbaren Beschwerben und ber christlichen Mitglieder höchsten und steten Bebrängniß im geringsten nicht abhelsen will. "Man muß ja tägslich sehen und mit Schmerzen ersahren, baß die rechten Bekenner Christi und seines Borts mitten im Reich an so vielen unterschiedlichen Orten bedrängt, verfolgt und von dem Ihrigen ins Elend vertrieben werden, sowohl als die an den Türtischen Grenzen gesessen sind; ja, was noch mehr ist, werden auch diesenigen, so sich aus Erbarmen und Mitseiden berselben etwas annehmen, ihnen Herberge ober Unterschleif geben, sauer und übel angesehen."

uff fich laben und ben wiber fich reizen bis bas ihre fachen furgangner wahl halben genzlich richtig gemacht worden. Und als dieses puncten halben in der keh, proposition weiterer beduction verwenung beschehen, ba werben wir ieho berichtet, das solche berait versaffet und obbemelten chursursten zu Sachsen sambt herzog Albrechten zu Bebern zu beider ihrer L. L. jetzigen versamblung zuvor umb ir rathlichs gutachten uberschieft seie, nach bessen erlangung das surter ben reichsständen anzubringen ze.

Belangend obbemelte religionssachen, ba ift von E. L. Die angeregte minberung und bermanung gang wol und notwendig befchehen; ban nachbem ber babft burch feinen berausschidten Moronum und in andere viel weg fich euffersten ernft bevleiffet, fein reich zu ftabiliren, auch mehrer orten ufs neue wiber angurichten, will foviel mehr bie bobe notturft erfordern, bem gepurenber magen entgegen gutrachten." (Friedrich fpricht fobann bon bem in ben Rurfürstenthumern Maing und Trier gefeierten Jubeljahr, wie oben 6. 971, und von der fatholischen Reaction in Baben. "In ber Marggraffchaft Baben hat man allen burgern, fo fich nicht zum babftumb befennen und bie meß besuchen wollen, hinmeg zu ziehen gebotten, welche burch ben gewesnen ftathalter alba, grave Ottheinrichen zu Schwarzenberg, fo bie fen. Mt. jest zu bero hoffprefidenten beftelt hat, befcheben. vogtei Bagenau wirdet ebenmaffige gefucht und unfere driftliche religion in ben ftatten, fo bas evangelium ben unbenklichen jaren, auch ben unfer loblichen vorfahren zeiten, rein gehabt und erercirt, abzuschaffen unberftanben, und will ber erzherzog furzumb fein andere ale bie babftifche religion berenben gebulben, barwiber gleich wol fich bie ftabt, ale bie jum reich gehörig, fegen unb fich beffen, bas fie under bas hauß Defterreich gezogen werden mollen, hochlich befchweren, wie wir bericht, bas an bie ftenbe bes reichs zugelangen gemeint fein follen. Uber bas wir E. 2. nit mogen bergen, bas uns furzer tagen ein hohe perfon ber urfachen, warumb ber carbinal Moronus leto naber Teutschland geordnet, babin berichtet, bas er furnemblichen barumben biraußen, bas furhabenbe fuchen ber frenftellung, sampt bas bie bewuste beclaration religion fribens vertuschet, und ban zuverhindern, damit man fich bes in Frankreich gemachten fribstans feins wege underfahe, barburch furter berfelbig besto leichter und genglichen wiber gerruttet werbe. Beneben bem er ban nit vergeffen wurdet, ben Turfen laut E. E. schreibens von ben Italianern uff und Teutfche zu weisen. Solche ding feien ben une zwar darumb foviel mehr glaub-Ilch, weiln es alle actiones und bas wert felbften erclaret, fampt bas wir von einer gelarten hocherfarnen perfon verftanden, mit mas affecten der babft biefen Moronum naber Teutschland abgefertigt, alba er under anberm ihme Morono uff fein beswegen eingewendte entschuldigung bife antwort geben haben foll : Moronus ibit Ratisbonam aut certe pontificem ipsum eo ire oportedit, baher abzunehmen, das ste ichts namhasts surhaben und an sein Moroni vorrichtung inen ein trefslichs gelegen. Dieses melden wir gegen E. L. darumb soviel weitleuftiger, weil wir sehen, das ein hohe notturft der sachen wol wahrzunehmen und difer der religionsverwandten seits desto steiser uff erlangung berurter declaration und verbesserung uberraichter gravamina zuhalten zc. zc. Erachten derwegen ein notturst, das E. L. bei des chursursten zu Sachsen L. nochmaln zu underbawen nit underlassen, das S. L. dero räthen wie bishero steif daruf zu beharren und davon sich nicht wenden zu lassen zu bevelhen, wie wir dann den unsrigen ebenmässig ufferslegt." Heidelberg, 24. Juli 76.

M. St. A. 110/1 f. 300. Cop.

### 891. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

1576 Juli, 25. Heibelberg.

1576 Juli.

Die Torgauer Artifel und ihre verhängnifvolle Bebeutung.

Hochgeborner ... Es sein uns diese tag beiverwarte artikel, so zu Torga von eilichen theologen verglichen 1) barinen die ubiquitet confirmiert, zugeschickt worden, mit anzeig, das derselben subscription auch bei andern chur- und fursten gesucht und begert werden, wie bann bei ezlichen schon baffelbe understanden, aber nit erlangt worden sein soll.

Wann wir nun uns erinneren, das eben ezliche berselben theoslogi den Saxischen grundsest hiebevor gestelt, welicher ex diametro disen artiseln zuwider ist, und nit anderst wissen, dann das sollicher grundsest E. L. theologen hiebevor auch zugeschriben und approbiert worden sepe, so mochten wir wol wissen, ob bei E. L. obangeregter artisel subscription auch gesucht, und was sie darauf zur antwort gesben. Und wer fast gut, das darnach E. L. unseren vetter, den churssursten zu Saren, vertreulich gewarnet hetten, was diese contraritet in religionssachen leglich sur ein ansehen und ausgang bei menigklischen gewinnen mochte, und wol zubesorgen, da es Moronus und die papisten erfaren, das sie inen dise ding noch auf disem reichstag wol zu nut machen werden. Wir weren selbs unbeschwert noch einsmal etwas bei I. L. dissals zuversuchen, wa wir das gehor hetten und etwas fruchtbars auszurichten verhossten, sonnen aber nachmals

<sup>1)</sup> Es scheinen nur einzelne Artitel, nicht bas ganze Torgische "Buch," bas unter Beihülse Anbrea's im Juni entstanden war, gewesen zu sein. S. heppe III, 161. Die fertige Concordiensormel (bas Torgische Buch) befam ber Kurfürst Friedrich erst im herbst des Jahres zu Gesicht. heppe III, 163.

bei uns keinen besseren weg, wie bisen beschwerlichen gezengken ber theologen abgeholfen werden mogte, sinden, dann das man sich eines universalen synodi, darzu auch frembber nationes theologi gezogen, wie man dann in veteri ecclesia gethan, verglichen. Wellichem E. L. dero hohem verstand nach wol nachzudenken.

Wolten wir 2c. Datum Beibelberg, ben 25. Juli A. 76. -

Friberich 2c.

DR. St. A. 110/1 f. 249. Concept von Chem's Sanb.

1576 Juli. 36. Beibelberg.

### 892. Friedrich an den Kurpringen Ludwig.

Ueber Joh. Cafimir. Die katholische Reaction. Die Religionsfrage auf bem Reichtstage.

Hat von Joh. Casimir aus der Nähe von Dijon vom 14. d. M. ein Schreiben erhalten, wonach sich derselbe mit dem König der Bezahlung auf 9 Monate verglichen und 1 Monat empfangen habe; der andere Monat sollte am 20. erlegt werden, worauf Ioh. Casimir heimzuziehen gemeint. "Und sollte der Herzog von Lothringen um 150,000 Franken Bürge werden, solche zur Herbstmesse zuerlegen. Ueber das und S. L. berichtet, daß der Gerzog von Alenzon schon seinen Abschied von S. L. genommen und darauf den 16. hujus zu Bourg eingeritten, sammt daß die Städte zu Languedoc den Frieden allenthalben angenommen, insonderheit die Stadt Toulouse (Dolosa) sich des von Anville Gehorsam selbst angeboten; dergleichen Perona dem Prinzen von Condé eingeräumt worden sei, und also der getrossene Frieden sich zum Bestand wohl anlassen thun." 1)

Friedrich spricht sich ferner über bas von Mainz und Trier ausgesschriebene Zubeljahr in ähnlicher Weise wie in dem Schreiben an Geffen (Nr. 890) aus; eben so über die Gegenresormation in Baben und in der Landvogtei hagenau. "So dringen die Jesuiter in dieser unsrer Nachbarsschaft allenthalben mit Gewalt ein, welche nichts anders stiften noch suchen, benn daß sie die reine Lebre tilgen."

Daher will ber Rurfürst auf bem Reichstag in ben Contributionspuncten nichts endgultig bewilligen, wenn nicht vorher bie Religionsgravamina geburlich erörtert, insonderheit auch die bewußte Declaration bes Re-

<sup>1)</sup> Noch wenige Tage vorber war Friedrich nicht ohne Bebenten wegen ber Nachrichten, die ihm über die Schwierigkeiten bes Bollzugs bes Friedens juges gangen waren.

ligionsfriebens ratificirt und bem Reichstammergericht, barnach zu urtheilen, infinuirt wirb. 1)

1576 Juli.

Friedrich hat dem Sohne bas alles nicht vorenthalten wollen, weil es ihn schon jest und fünftig noch mehr mit berühren wird, und bamit er in Berbindung mit ben ihm zugeordneten Rathen über die Sache nachbente, in der Nachbarfchaft gut Acht habe und ihm, was er erfahre, mittheile.

M. St. A. 110/1 f. 252, Conc.

#### 893. Friedrich an feine Cochter Clifabeth.

1576 In(i.

Seine Bemühungen für bie Befreiung bes gefangenen Berzogs. Beibelberg. Familiennachrichten. Joh. Caftmir's gludlicher Bug.

... Da es bir nach bem willen Gottes gludlich und wohl erging und gefundt wehreft, horet ich herhlich gern. Bert liebe bochter, es hott mich menn freundtliche bert geliebte gemablin lefen laffen, was bu ir geschrieben, und bas bu in forgen fteheft, ich gurne mit bir, bas ich bir in guter went nicht geschrieben. Ruh hab ich mich guter maffen zuerinnern, bas bu mir jum anbern mahl geschrieben; bas ich aber bir nit geantwortet haben folte, sonderlich uff benn schrepben gegen ben mahltag, mans ich mich nicht zuberichten, fonder manß nicht anders ban bas ich bir und bennem hern, meynem freundtllichen lieben fone, geschrieben und zuerkennen geben habe, waß ich abmefendt uff ben wahltag S. & halb befolhen, und ob ich wohl nichts besonders ausgerichtet, so hab ich doch mennen vlens gethan, wie auch mennem hert lieben fone und gevattern, bennem bruber herbog Ludwigen, gefdrieben und ufferlegt ju erfahrn, ob ber durfurst ju Sachsen (so sich ime zu annem vatter angebotten) sehn getreuer vatter wolle fenn, foll er ime mennes obgemelten fons, bennes berns und gemabels, erledigung halb in schrifften ersuchen; ba er in folche willige, hab ich sovil mehr hoffnung zu difer vatterschaft. Es hott fich aber gedachter durfurft in ber antworth an gedachten mennen

<sup>1)</sup> In biesem Sinne instruirte F. am 26. Juli wiederholt seine Reichstagsgesandten, unter Beilage eines Briefes des Markgrasen Karl von Baden, welcher
berselben Meinung wäre. Auch Andere würden ohne Zweisel zustimmen. Die
Räthe sollen mit allen Gutherzigen vertrauliche Correspondenz halten. Würde
man sich jetz lässig erweisen und die Religionsbeschwerden weiter verschieben,
so würden darans nach Friedrich's sester Ueberzengung viele schäbliche Inconbenientien folgen, "auch der in Frankreich geschlossen Friedstand besto mehr Noth
und Schaben leiben."

1576 Juli. fone wolgehalten, ban er ime geantworth, es seh bieser handel nit in seynen handen, sonder stehe ben der kanserlichen majestat, unserm allergnedigsten hern, und den stenden des renchs. Druff ich auch nicht underlassen uff jet werenden renchstag diesen handel zubefürderen. Bott verleube gnad, das ich was fruchtbars außrichte.

Mich foltu bismals bei guter gefundthant wiffen; berglenden will ich von bir und mennem sone, bennem hern, bas beste hoffen. Dem almechtigen Gott fen lob und band gesagt und verlenhe zu allen theplen mit gnaben lenger. Bor new zentung mans ich bir nitt guverhalten, bas nechsten bourftag gegen abent umb 8 uhr ber almechtig Gott mehn freundtliche liebe bochter und fone herhog Sans Cafimire gemahel irer wenblichen burben gnebig entbunden und fie mit annem jungen freulin begnobet hat. Genn almacht wolle gnab verlenben, bas bie mutter und bochter gefundt blepben. Mennes fons herpog Sans Casimire bin ich mit verlenhung gottlicher gnaben nuhn alle tag auß Frankrench wiberumb alhie gewertig. Der hott mit verlenhung gottlicher gnaben 8500 pferb, 2000 guter hadenschüßen und 6000 erlegne Schwenger hienenn gefürt und annen religion und prophan friben berends auffgericht, wie bu aus bem ebict bes konigs hieben zu feben. Dem almechtigen fei lob und band gesagt und verlenhe, das folder frib immer werendt und bestendig blenbe zu fennes göttlichen nahmens ehr, ju troft und freud viler befummerter angefochtener und verjagter driften. Das ift aber an meynem sone zu loben, ja zuverwundern, bas er solche friegs volt 6 monat lang gefürt hott one gelt, gant willig, unverbroffen zu fturmen und noch vil mehr zu schlagen, ba es bie noth erfordert hette. Dem lieben Gott fen lob und dand gefagt umb folde gnad und guth that, ban von ime allayn hott es meyn son. Damit thue ich bich dem hern befelhen, ber helffe une bald eynmalne gufamen ic. Datum Bens belberg, ben 30. Juli A. 1576. — Friberich ic.

Cob. Arch. Gigenh.

1576 Juit.

#### 894. Friedrich an Joh. Friedrich.

Bemühungen für seine Befreiung. Joh. Casimir und ber Friedensfchluß in Frankreich. Die Torgauer Artikel.

unberm bato Neuenstat in Destereich ben 2. Mai ausgangen, ist mir allererst ben 11. Juni behandigt worden. Das nuhn E. L.

1576 Juli.

sampt bero geliebten gemaheln bamals ben guter gesundthant gewesen, hab ich mit besondern freuden verstanden, hoff auch der liebe Gott werde solchen gesundt diß daher und, wie ich von herten wundtsche, hinfortan lang erhalten. Mich sambt menner hertgeliebten gemasheln und der jungen dochter soll E. L. ben guter gesundthant wissen, darumb ich dem lieben Gott danck sage und wündtsche, das ers zu allen thensen wolle sügen, wie es rancht zu sennes nahmens ehren und zu unserer sehlen hant.

Das ban E. 2. mich bes jegwerenben repchstags und alfo auch ihrer nuhn fo lange jar ausgestandenen noth erinneren, bruff foll G. L. wiffen, bas ich beren auch nit vergeffen habe bif baber und noch; ban ob ich wol uff nechst verschienenem mahl tag ju Regenfpurg E. L. halb wenig ausgericht, so hatt es jedoch an mennem plens nicht erwunden. Ich hab auch hernacher ben ben genftlichen und weltlichen durfurften, mehrertheple alfo auch bei ben fornehms ften furften sovil erlangt, bas fie E. & halb ben ber romischen fen. M., unferm allergnedigften hern, vorbitt anlegen wollen, und fic bagu erbotten. Jegundt aber, Diewenl ber durfurft ju Sachfen mennem herblieben sone bergog Lubwigen in neuligfent geschrieben, bas ber handel mit E. L. erledigung nicht ben S. L., sonder ben ber ten. M. und bes hapligen renche stenden stehe, wie ich menner bochter, G. L. gemabel, gleuchsfalls bieneben antgange: fo hoff ich, es foll recht thun, dieweil ich hiebevor uff menn ersuchen bie vornehmften bes bepligen rebche ftenbe jur interceffion erbotten. groihofmanster und rethe ichrenben, bas ben ber fan. Mt. alberend ann anregens beschehen, 3. Dt. geben aber noch levs.

E. L. follen mir darumb trawen, da ich meyn herplieben sone herzog hand Casimirn wider im landt gehabt, ich wolt vor langst selbs mit Gottes hilff droben zu Regenspurg gewesen seyn, diese und andere notwendige sachen ben Ihrer kan. Mt. antzuregen. Er würdt nuhn lenger als 6 wochen mutwillig mit der bezahlung uffgehalten; so will der gemehn reuters man nicht abziehen, er hab dan gelt. Ist inen anfangs 4 monat solt, welches sich in die 1,700,000 francen erstreckt, versprochen; leglich müssen sie sich mit 2 monaten ersettigen, und dieselbige haben sie vor wenig tagen nicht gar gehabt, und muß dannoch mehn son von dem sennen 100,000 francen zu schliessen, die gedachten 2 monats zuergenhen. Sonsten hat ime der konig, (neben zway oder dreyen herschafften im herpogthum Burgund) das herhogtumb Estampes, welches alles in die 50,000 francen jerlich ertragen soll, und des konigs bruder Chatteau=Tiry, welches auch

1576 Inli. ann furstentum, senn menns sons leben lang enngereumbt, 1) und hott er alberaidt an ben banden orten die predigt göttlichs worts angericht und das gubernament bestellt.

Bas ban vor neu artidel bes glaubens burch mennes brubers bes durfurstens zu Sachsen theologen, vornehmlich aber burch annen, fo D. Jacob Andreas Schmidle, geschmidet senn, die kommen G. &. hiemit ju 2), baraus fie ju feben, wohin es gerebt, man bie bern iren theologis in religionsfachen allen gewalt geben, und nit felbs ins fartensvil seben. Corpus doctrie Philippi, item sebn, des durfursten, catechismus, grundtfeste und anders so vor wenig jaren publicirt und bie firchen und ichuhlen bruff angewisen, gelten jest nichts mehr. Diese neue artidel, fagt man, werben bin und ber geschidt und beren subscription gesucht, aber wie ich bericht, so erfolgt bieselbige nicht burchaus. Ich bin vor wenig tagen von ahnem furstmessigen stand bes renche bericht, bas anner von ben schmiben ber obgemelten artideln foll offentlich fich hören laffen, er fen bes teufels mit lenb und sehl, da er gehe und stehe; beffen aber onangesehen woll er leben wie ann guter drift. Go werben G. Q. zwenfels one bericht febn. welcher gestalt Doctor Johan Stöflin in summa desperatione foll aus biefem jamerthal abgeschahden seyn ic. - Datum Seys belberg, ben leiften Juli 1576. — Friberich zc.

Coburg. Arch. Gigenh.

1576 Juli. 31. Beibelberg.

### 895. Friedrich an die Rathe zu Regensburg.

Religionsbeschwerben. R. Ferbinand's Declaration.

Spricht seinen Unmuth über bie kurze und abschlägige Resolution bes Kaisers auf die evangelischen Religionsbeschwerben aus und will bei dem ersten Punkt der Proposition über die Conditionalbewilligung nicht hinausgehen. "Und getrösten uns, die Sächsische rete, als die dises werk am ersten uf die bane pracht und gedrieben, auch bei dern herrschaft die bewüste beclaration nun so lang bewahret ist, werden wenigers nicht thun und ihnen nicht lassen zu messen, als ob dieselb nicht legitime und der gepur zu hand seie, und weiln diese ufrechte und unverletzte brief und sigel also bei lebzeiten dern noch zum theil lebenden authorn oder je des principaln nechsten erben, der kei. Mt. selbsten, in ein undtigen zweist gesezt werden wollen,

<sup>1)</sup> S. oben S. 952.

<sup>2)</sup> S. Rr. 891 nebft Anmertung.

1576 Juli.

erforbert so vil mehr bie notturft ben andern abgestorbnen bisen schanbsteden nicht anzuheften, als obs bamit ungepürlich zugegangen, sonder das solche beclaration (wo sie je nicht nach jetiger notturft gelegenheit zuverpessern) boch in sorma behauptet, dem camergericht infinuirt und die gepür darbei bevolhen werde; auch in den andern haupt gravaminen, da nit genzliche, doch etwas verpesserung beschehe. Dann wir bei uns nicht rathsam besins den könden, den ußlendischen Türken, davon wir doch keinen aigentlichen grund wissen, viel zusteurn und dagegen täglich mitten im reich und vor augen zusehen, das unsere christliche mitglider so vielseltig turbiret, verfolgt und uß dem ihren verdrieben werden. Derhalben lassen wirs dieses puncten halben bei hievorigen oft verholtem unserm bedenken und befelch pleiben. Darnach ihr uch jeder surfallender gelegenheit köndet gerichten." — Seidelberg, den letsten Juli A. im sechs und siebenzigsten.

M. St. M. 110/1 f. 307. Orig.

#### 896. Die Reichstagsgesandten an Friedrich.

1576

Aug.

Bevorstehenbe Gefandischaft bes Raifers, und was berfelben über 8. Türkensteuer, Religionssachen u. f. w. zu erklaren.

Der Raifer foll die Absticht haben, befondere Gesandtschaften an bie 5 abwesenden Aurfürsten zu schicken, um bei ihnen selbst bas zu erlangen, was die Rathe aus mangelndem Befehl nicht bewilligen.

"Dan sovil angeregte turkenhulf belangt, werden wir von vertrauten orten berichtet, das die keh. Mt. ir begern, wo nicht uff ein mehrers, idoch uff 48 monat einfachen römerzugs in sechs jaren zuerlegen stellen, solches auch (wie wir allem ansehen nach vermutten) bei den andern chursursten erlangen werden. So haben es die surstliche stende, räthe und botschaften gleich anfangs bewilliget. — Ob uns nun wol E. chf. G. gelegenheit und meinung dissals zuvor bewust, denen wir uns, auch bis anhero in votis gemeß verhalten, so thun wir doch uff obberürte schickung E. chf. G. versnern bevelchs unterthenigst erwarten."

Nach ber Rathe Ermeffen ware ben kaiserlichen Gefandten aussührlich die große Theuerung, der Abgang aller Commertien, die Schmälerung der rheinischen Bolle, die Vervortheilung an der Munze, welches alles aus dem Niedersländischen Krieg erfolgt, aus einander zu setzen und dabei auch des gemachsten Kriedens in Frankreich, wie der König zu deffen Haltung zu ermahnen, nicht zu vergeffen, "mit weiterer beduction, das der Teutschen nation reichthumb difer zeit fornehmlich bei den geiftlichen hohen und andern stiften, abteben, clostern, auch dem adel und ritterschaft zusinden, dieweil dieselbigen in vers

Rludhobn, Friebrich III. Bb. II.

1576 Hug. schinen theuren jaren irer wein und fruchtzehenden, zinz und gulten merklich genoffen und noch daher auch iho die beste und nuhbarste landsgelegenheiten, herschaften und anders zuverkausen und mit barem gelt an sich zu bringen, darzu kostliche lustgebeu ufzurichten gelegenheit haben, welches E. chf. G. villeicht weiter zu specificiren und darus zu inferiren wissen werden, das auch bei denselben vermöglichen orten die begerte hulf zusuchen, bevorab weil unverborgen, das ein gutte anzal obberurter stift und ritterschaft ire beste zehenden, zins und gulten in der chf. Pfalz sallen, G. chf. G. unterthanen aber allein blosse zehende, pacht und renten faum sovil uberbleibt, das sie schissf und geschir davon erhalten, auch weib und sind des hungers erneren konten, aus welchem allen dan solgends die notwendigseit der ritterorden, sambt wa deren unterhaltung (sonderlich zum ansang) zunemmen, suglich einzusuren sein wurd, will man anders zu begerter beharlicher verwarung der grenit gegen dem Tursen wurklich gelangen.

Die religionsfachen, welche ber fep. Mt. zu anfang bes reichstags zuerortern ubergeben, auch noch zur zeit anders nicht als mit einer vorantwort erlediget worden, belangend, kan mit ben gesandten auch etlicher maßen geredt werden und sonderlich mit herrn Ungnade, dieweil berselbig der evangelischen religion zugethan und sich darzu bekennen thut, mit welchem dan E. chf. G. ad partem weiter vertreulich conversiren, sich auch aller gelegenheit der religion in Steher, Kernten und Crain erfundigen mögen. 1)

Sovil ban verner bas Polnisch werk betrifft, sind der rathe gedanken albie ganz ungleich; dan deren vil uf der keh. Mt. reputationsverkleinerung, do man diß konigreich also verlassen solte, mehr dan uf die vor augen steshende gefahr sehen. Wir halten es aber darfur, do man I. Mt. rund unter augen zinge und deroselben die gefarlichkeiten, deren man us bestrigung diser eron gewislich zugewarten, und sornemlich do mit hulf des Moscowiters etwas angesangen werden solte, aussurete, I. keh. Mt. werden uff wege gedenken, domit man Poln zu einer Vormauer gegen dem Tursken und Moscowiter noch lenger haben und behalten möge. Es ist aber unsers erachtens unvonnotten, das E. chs. G., sich hierin gegen den gesandten zuvil bloß geben, sondern besser ir bedenken albie ordinarie im rath vorsbringen zu lassen.

<sup>1)</sup> In biefem wie in anberen Studen that F., ale bie t. Gefanbtichaft tam, wie ihm gerathen war.

#### Bettel.

E. chf. G. bitten wir auch unterthenigst, sie wollen ben kepferlichen gesandten graf Joachims zu Ortenburg in seinen wider Bapern habenden sachen auch genedigst ingedent sein, damit er zu geburlicher execution ausgangener kehserlicher poenal mandaten und vermög deroselben zur possession seiner entwendter guetter surderlich gelangen möge. — Die supplication, herzog Johans Fridrichs erledigung betreffend, ist der keb. Mt. noch nit ubergeben worden, dieweil die furstliche Gessische räthe deswegen mit bevelch noch nit versehen. So wird E. chf. G. schreiben an die keb. Mt., so wir noch bep handen, beswegen auch noch zur zeit hinterhalten 1)." Datum ut in literis (8. Aug.).

M. St. A. l. c. f. 358. Orig.

#### 897. Die Reichstagsgesandten an Friedrich.

1576 Wug.

Des Raifers Refolution bezüglich ber Turkenhulfe. Außerorbentliche Regensburg. Forberungen.

Saben erfahren, daß die vom Raifer beabsichtigte Gesandtschaft an die fünf abwesenden Rursursten vorläusig eingestellt worden. "So ist zugleich auch der kei. Mt. resolution uff der stende bedenken beim 1. puncten der proposition heraus kommen 2), welche nach weitläusiger erzelung der großen noth und Turkischen gewalts und dagegenhaltung J. Mt. und deren erblanden vermögens ansenglich uff den gemeinen pfenning und, da derselbig bedenklich, zum andern dahin gestellet, das erstlich dur und sursten, geistlich und weltlich von wegen ihrer cammergüter nach gelegenheit derselben sich selbst anschlagen möchten; zum andern die gemeine geistlichen, als prälaten, abtissin, thumbcapitel, halb und viertel stift, thumbherren und andere geistlichen, die seien mediate oder immediate im reich gesessen, durchaus auf den 20. alles ires einkommens angeschlagen werden.

Die graffen, herren und vom adel den 30., reichsstett den 20., alle underthanen den 30., die juden aber den 10. pfenning ihres jerlichen einstommens versteuren und erlegen sollen.

Inmittels und bis negst berurter weg einer ins werk gericht, begern 3. Mt. noch bis 76 jars ein ganzen romzug auf 12 monat einfach, ben andern halben theil auf Liechtmeß 77 zuerlegen und richtig zu machen, mit

<sup>1)</sup> S. bas unbatirte Schreiben Friedrich's in Mon. Piet. S. 289.

<sup>2)</sup> Bergl. Baberlin X, 81 ff.

1576 dem anhang, da bie stende in bestimbter zeit solche anlag von den iren nit einbringen fonten, alsbann 3. Mt. aus iren ber fiende cammern mit einer

Da aber weder ber gemeine pfenning, noch auch das ander vorgeschlaansehnlichen summa bares gelts bie hand zu bieten. gen mittel flatt finden folte, so ist ferner 3. Mt. gefinnen, neben iztgemelten begertem eilenden romzug noch weiter die negst folgenden fünf jar nach einander jedes ein boppel romzug, das ift 24 monat einfach, zubewilligere, mit angeheitem erbieten und begern, Die ftenbe wollen alle folde hulfen burch ire eigene geordnete mufter und pfenningmeifter zur friege notturft auszale x taffen, mit nebenubergebung einer sondern schrift, wie die vorsehung ber frontir auszutheilen. Conften in antern foldem contributionmerf anhartgenden puncten laffen es 3. Mt. bei bem buchftaben bes abichibs de anno 66 verbleiben, boch sovil die belegung ber underthanen belangt mit bifem gufat, bas wiber benfelben abschied und herkommen niemant mit ber that beschwert werden solle, - alles fernern inhalts solcher feiserlichen resolution, babon E. chf. G. hiemit copien gnabigft zu empfangen. Die barin angezogene beilagen seind noch nit abgeschrieben, barumb fie bann bismals nit

Wiewol nun, g. durfurft und herr, E. chf. G. meinung, fovil angeregte turkenhilf in gemein betrifft, uns aus mithabender instruction und feituberfcidt werben mogen. hero empfangenen bevelhen gnugiam befant, barüber wir auch bis anhero nit geschritten, so hat uns boch gepuren wollen, E. chf. G. biser bing furderlich zu berichten und fernern bescheibs zugewarten, bevorab dieweil zuvermutten, es werden die stende uff diß 3. Mt. weiter ausfurlich suchen eintweder ein merers uff ben romzug, bann bie vorige 16 monat, ober aber bas zweite vorgehalten mittel, so dem begerten gemeinen pfenning nit uns ehnlich ist, bewilligen, in betrachtung, das sowol im sursten als chursurstens rath etliche zu angeregten gemeinem pfenning hiebevor simpliciter gerathen.

Daneben follen G. chf. G. wir in unterthenigfeit nit verhalten, Das Die fei. Mt. uns gestern ad partem ersordert und nach furzer repetition und erzelung bevorstebender gefar und ires unvermögens uns allergnedigst und fast beweglich ermanet, difen dingen embfiges fleiß nachzudenken und Buberhelfen, bamit bem feind an ben frontiren abgewehret, auf bas nit durch verlust derfelben das feuer gar in Teutschland komme; dann obwol 3. Mt. Der gefar am nechsten geseffen und berhalben ber erfte fein mochte, so wurden fie doch der lette auch fein, wie E. chf. G. foldes und anders aus beiligens

Sovil bann ferner ber fei. Mt. begerte eilende hilf uff zwelf monat Der verzeichnus weitlauftiger zuvernemmen. . . . . lang an gelt betrifft, wurd es barauf beruhen, ob man bie zil ber bewilige ten sechzehen monatlichen hilf und sonderlich bas erfte, so uff Lactare A. 1577 fein folle, umb etwas anticipiren wolle, baruber wir bann gleichfals E. chf. G. befcheibe gewarten, und wollen gern glauben, bas 3. Dt. mit bemfelben wie auch mit angebeuter barer handbietung bifer zeit merflich gebient werben fonte.

Die begerte funfjahrige bulf und jebes jars 24 monat einfachen romerjugs belangent, fonnen wir nit gebenten, bas jemante unber allen ftenben und ber abmefenben rathen fich barauf einlaffen werbe, wie uns bann bebunken will, die fei. Dit. werde bismal barauf fo bart nit tringen, fonber vilmehr bahin feben, ob fie uff bifem reichstag ben confenz zu ausschreibung eines andern reichstags uff funftigen notfall und bes Turfen beforgenben einbruch erlangen mochten; fo murben alebann bife groffe begern ferner unersucht nit bleiben. Bir halten es aber barfur, bas bie vorgehabte schidung zu ben durfurften vornemblich zu folchem ende gemeinet gewefen, auch bernhalb noch iren vortgang gewinnen werbe, bevorab ba man befinden murd, bas es bei ben rethen in bewilligung ber begerten vorschläge mangelt. . . . Datum Regenspurg, 12. Augusti A. 76.

M. St. A. l. c. f. 383. Orig.

#### Friedrich an Ldaf. Wilhelm. 898.

1576

Aug.

Uebermäßige Contributionsforberungen gegen bie Beibelberg. Bom Reichstage. Turfen. Die Religionsangelegenheiten.

Die kaiserliche Gefandtschaft an die Rurfürsten, wovon er am 13. bem Landgrafen berichtet 1), ift vorläufig eingestellt worben.

<sup>1)</sup> Friedrich hatte gleichzeitig (13. Aug.) an ben Rurfürsten zu Mainz über bie bevorstehende Gefandtichaft gefdrieben und auf bie Ungehörigkeit und Befahr, bie in ber übermäßigen Forberung bes Raifers liege, nachbrudlich bingewiesen, -"was bas bei bem Reich für ein Ansehen und Consequenz gewinnen, auch wohl letlich bes gemeinen Manns halben für Gefahr und Ungebulb nicht weniger als bei ben genachbarten Ronigreichen und lanben entfleben konnte." Auch in ben Polnischen Planen bes Raisers fleht F. nur Gefahr für bas Reich, und wunscht vielmehr Polen als eine Bormauer gegen bie Titrlen, Mostowiter und Tartaren ju erhalten. - Dem gleichlautenben Briefe an Seffen war noch eine Rachschrift beigefügt, worin es u. a. beißt, in besonbers bobem Bertrauen fet ibm, F., mitgetheilt, "bag es bei ber t. Dt. und ben Ihrigen bafür gehalten werben will. baß es boch gar um ein geringes ju thun, ba ichon ihrer Mt. jebes Jahr in bie 800,000 Gulben burch bie Stänbe bes Reichs erlegt, baraus fo viel abgunehmen, bag es babei nicht bleiben, sonbern man vielleicht eine immer mahrenbe Continuation hierin zu suchen vermeint." Es habe also bas Anfeben, bas Reich tributarium ju machen. "Seien auch wohl etliche furnehme Konigreiche, bie ihrem herrn in ordinariis et extraordinariis folde Summen nicht tragen." Ale einft

1576 Mug. tagegefandten haben bie Replit bes Raifers auf ber Stanbe Bebenten begug- lich ber Turfenbulfe überfandt.

"Und muffen gegen E. L. mit warhait vetterlichen bekennen, das wir also in eile nicht gefaßt oder bedacht, ob und was wir zu dissem ungewon-lichen, auch bei benen zeiten unerschwinglichen anbegern sagen, rathen und den unfrigen befelhen sollen 1). Dan sovil wir uns erindern, seien dergleichen zu- und anmutungen an die stende des reichs auch zu benen zeiten, da der Turk in der Person zu selbe und an Ungern gewesen, sa wie der vor Wien gelegen, nicht beschehen. Den surgeschlagnen gemainen pfenning zu- bewilligen, ist ben uns gar bedenklich und propter praesudicium sast gesserlich und nicht thunlich. Wie nun und ob der ander wege gemainen

weisand Kaiser Friedrich filr einen hohen Nothsall 60,000 fl. vom Reiche forderte, wurde ihm, wie der Kurfürst von einer vornehmen ersahrnen Person hört, durch ben Erzbischof von Mainz als Erzkanzler erwiedert, ihre Mt möge gemach thun, da eine solche Summe sich nicht aus dem Aermel schütteln lasse. F. giebt dem Landgrasen anheim, ob er nicht bei Sachsen dahin wirken wolle, daß dem Reich eine so unerträgliche Last nicht aufgeladen werde.

1) Am 21. August schrieb F. nach Regensburg, er muffe es vorläufig bei ber Inftruction und ben bisberigen Befehlen bewenben laffen, bis er feine GBone und anbere seiner Rathe in ber Sache gehort. Benn wirklich ber Fall ber Titrtennoth einträte, tonnte man bem Raifer mit einer Angahl Bolts beifpringen. Die Rathe follen biefes Anerbieten gebuhrenb anbringen. - An feinen Sohn Lubwig ichrieb &. über bas Begehren bes Raifers, bag, wenn es bewilligt wilrbe, ju ganglicher Ausmergelung ber Stanbe und Unterthanen bienen wurbe (d. 20. August). In feiner Antwort (d. Amberg, 11. Septb.), beren Berfpatung Lubwig mit Leibesschwachheit entschulbigt, erscheint auch ihm bie taiferliche Forberung unmöglich und unerschwinglich, ba nicht allein bie Stande und beren Unterthanen hiebebor burch etliche Rechtsanlagen bart angegriffen feien, fonbern auch folche schwere und theure Jahre nach einander gewesen. Und wenn auch ber arme Mann in bem nächstbergangenen und bem jetigen Jahre burch Gottes Segen etwas ergött worben sei, so wollen bie Fructe boch anders nicht benn mit seinem Schaben abgeben und verbleiben nichts weniger alle vorigen Steigerungen und Thenerschaften anderer Baaren in einem Bege als bem anbern." Ebenso ungewöhnlich finbet ber Pfalggraf bas Begehren, bag bie Kurfürften ihre Rammerguter felbft anschlagen sollen. Dagegen waren bie Rirchengüter heranzuziehen, ba unlengbar bei ben nieberen Bralaturen, Stiften und Briefterschaft ein Ueberfluß auf Rirchengepränge aufgebe, ber zu bergleichen Anlagen ad pias causas wiber bie Tilrfen erspart werben tonnte, wie auch die große Summe Gelbes, die ber Papft aus bem Reiche beutscher Nation unter ben Titeln ber Annaten und bes Ballit bezieht - &. fanbte biefes Schreiben am 19. September an feine Reichstagsgefanbten, bamit fie gelegentlich von Lubwig's "Bebenten" Gebrauch machten, und befahl ihnen gute Correspondenz zu halten und ihm jeber Zeit, mas vorliese, zuberichten, "bamit G. 2. aus sollichen Sandlungen bie Augen einsmals aufgethan und fie feben mogen, wie mans mit ber Religion und bem Baterland fpielet."

1576 Mug.

stenden annemblich und erschwinglich, ba mochten wir andere wol anhören und vernemmen 2c. 2c.

Und kompt hirin mehrmaln zu gemuet und angebechtnus, bas fich eben eines faßt gleichmessigen zumutens und anbegerns halben bie in ben Riber- landen noch werende unrugen erftlichs erhoben und bewegt haben 1).

Burd anber werben wir igo noch ferner berichtet, bemnach bie fai. Dt. in angeregter ihrer resolution und replic uff ber evangelischen stenbe in religionefachen ubergebne fchriften und gravamina bas ringfte nit geantwortet, fonder bie tacite umbgangen, bas nit verpliben, unfere fampt ben Gech. fifchen und Branbenburgifchen rethen fich underredet, ob und welcher geftalt beb 3. Dt. besmegen ferner anzuhalten, in bem fle bann ansenglichen allerseits ber mainung gewesen und es fur notwendig erachtet, insgemein fdriftlich umb resolutiv antwort anzugemanen. Ale aber bie Sachfichen fich volgende weiter vernemen laffen, bas fie befelb hatten, bie fchliegliche tractation ber turkenhulf und andere proponirte puncten burch bie religione. fachen nicht zu ftopfen, noch beswegen ainigen inhalt ober verhinderung ber fay. Mt. zuthun, fonder barin conclustve zu verfaren, neben bem bas fie befelh betten, Die anmanunge fchriften, welche ber fab. Dit. funftig ubergeben werben folten, ihren gnebigiften bern zuforberift in forma gugufchiden und beschaibs baruff zugewarten, so were furter burch bie Brandenburgifch und unfere rethe fur rathfamer angesehen, noch zur zeit mit fernerem follicitirn bei 3. Mt. jugufeben, bann mit uftrudlicher nachlaffung ber vorigen proteftation aller evangelischen stende unbestendigkeit zu entbecken oder mit erholung, bas vorangeregte protestation burche mehrer eingewendt (wie in nechft ubergebner ferift mit viler großen misfallen gefchehen) ber ftenbe trennung und unainigfeit felbften zubekennen, welche mainung gemelte Sachftichen inen auch bigmalen gefallen laffen 2); also es izo barauff berubet, wan und wie nun

<sup>1)</sup> In seiner Antwort vom 23. Septb. bezeichnet auch Wilhelm bie unerhörte Steuer und Forberung als unmöglich und unerschwinglich für die armen Untersthanen und stimmt dem Kurfürsten bezüglich der Inconventien, die es des gemeinen Manns wegen haben könnte, zu. Denn er könne nicht aussinnen, wo man eine so übermäßig hohe Summe Geldes nehmen und von den allenthalben schier auss änßerste erschöpften Unterthanen erlangen wollte, welche in etlichen Aemtern durch mehrjährigen Mismachs und Thenerung dermaßen herabgekommen, daß sie das Brod, das sie vor 3 Jahren gegessen, noch zu bezahlen schuldig. — Die Nothburst erfordert, um nicht gänzlich ausgemattet und gegen den Türken widerstandslos zu werden, die jeht gesorderte Steuer nicht zu bewilligen, und zwar um so weniger, weil man nur Ursache zu einem Kriege gegen Polen geben und damit den Türken und andere barbarische Bölker sich aus den Hals laden würde.

<sup>2)</sup> Faft wörtlich aus bem Bericht ber pfalzischen Gefandten vom 12. August. (110/1 f. 401.)

1576 Aug. bei ber tay. Mt. verner anzusuchen. Den unserigen ift befolhen, bas fle bei voriger protestation verharren und sich mit den mehreren vergleichen sollen, barbei auszusüren, wie nachthailig es der hauptsachen, auch allerseits evangelischen stenden verkeinerlich sein, dem gegentheil aber ein sonders froloden geben wurde, da man also hende und sueß genzlichen geben lassen wolte. Dann wirs je nottig erachten allentheils uff die wege zugedenken, das und wie dannochten die religionssachen izmaln nicht also gar in wind geschlagen, sonder immer fortgedrieben, die verfolgungen abgeschafft und sunsten der kirchen christi und bern mitglider auch etwas mehr gedienet wurde 2c. 2c. Heidelberg, 17. Aug. 76. Friderich 2c.

DR. St. M. 110/3 f. 108. Concept.

1576 Muguft 20. Ingelbeim.

#### 899. Friedrich an Logf. Wilhelm.

Joh. Cafimir's Rudfehr. Fulba. Religionsbeschwerben auf bem Meichstage. Gine fclimme Prophezeiung. Bolen. Babern und Sachsen.

Herzog Joh. Casimir (nach bessen Heimzug ber Landgraf am 14. b. M. gefragt) ist nunmehr im Werk, sein Kriegsvolf abzudanken und sich nach hause zu begeben, wie F. denn hosst, daß sein Sohn innerhalb zwei Tagen in Lautern anlangen und noch in dieser Woche bei ihm eintressen werde 1). — Was des Stifts Fulda jetige Beschaffenheit anlange, so habe diese bei ihm ein seltsam Ansehen und er könne sich bisher darin nicht richten. Bittet derwegen ihm das weiter Fürfallende jederzeit zu communiciren 2).

<sup>1) 3.</sup> Tasimir tam schon am 19. August, wie er an bemselben Tage noch bem Bater schrieb, glücklich in Lautern an, wo er Fran und Tochter frisch und gesund sand. Er hätte gewünscht auch den Bater zu Lautern anzutressen; in Deibelberg tann er erst in einigen Tagen eintressen. — Elisabeth bagegen klagte am 26. August ihren Eltern, daß ihr Mann nur 8 Tage (richtiger 6) bei ihr geblieben; sein Bater habe keine Ruhe gehabt, diß ihr Herr zu ihm gekommen. In den 6 Tagen hat der Alte meinem Herren alle Tage geschrieben, diß er weg von mir ihn gebracht hat." "Sonsten stellt sich mein Herr gar freundlich gegen mir. Der Tause halben (s. 3. 940 Anm.) hat mir mein Herr gefragt, warum ich's hab lassen sobald tausen; hab ich gesagt, daß das Kind sehr schwach gewesen. Aber mein Herr hats nicht glauben wollen, und ist ein wenig wunderlich gewesen siber mich; aber ich din beständig blieben auf meiner Rede, daß das Kind sehr schwach gewesen." — 3. Casimir's Einzug in Heibelberg sand am 25. August statt. S. unten Nr. 901.

<sup>2)</sup> Wilhelm hatte bem Aurfürsten am 14. mitgetheilt, bag bie taiferlichen Commissarien ibm vor einigen Tagen zu erfennen gegeben, sie seinen abgefertigt, um ben entsetzen Abt auf bie ausgegangenen taiferl. Manbate in seinen vorigen

1576 Mug.

"Bie bie religionefachen und beren gravamina bei igiger reicheberfamblung angegriffen und abgebn, fampt was man fich beswegen fruchtparer vorrichtung zuversehen und zuhoffen, bavon haben wir E. E. in vorangeregtem nehern fcreiben zimbliche andeutung gethan. Gott maiß, bas wirs ja unserthalb an aller moglichen befurberung nit gern wolten laffen ermans geln, noch bas bie angebeute birection unferstheils hieran auch bie geringfte binderung pringen folte 1), wie wir auch unfern rethen naber Regenspurg auferlegt, bas fie biffer fachen, wie fie angefangen, nochmaln anhangen, fich bavon feinemege abwenden laffen, fonder jeder zeit mit ben mehrern vergleichen E. 2. wollen nurn ben ihrigen befelhen ben unferigen barinen gute abftenge guthun, hierzu ban alle religioneverwandten nit allain basjenige, bessen sich ber angemelte Erstenberger ex abundantia cordis vernemen laffen 2), sonder auch res ipsa, wie bas bin und wider augenfelig furgebet und one zweift burch ben carbinal Moronum igo noch weiter gebrieben wurdet, billich bewegen folle, wie und bann anlanget, bas er und andere bei ber kai. Dt. vleissig follicitirn, izo vorsehung zu thun, bamit kein Teutsches friegevolf ferner in Franfreich zuziehen verflattet werbe, ihre vorhabenbe practiten in felbigen und andern konigreichen befto beffer fortzuseben. Seien also wir nochmaln nebst andern stenden noch mehr gefinnet, bei iziger reichsversamblung nichts endlich zubeschließen helfen, ba berürter religions gravamina und bewußter beclaration halben nichte fruchtpare erörtert werben folte, und zwar ba man biffer ber religionsvermanbten feits fich neber jufamen verhielte, verhofften wir, es folte fein Erftenbergere baticiniren leichtlichen annullirt werben fonben." Der Bolnischen Gachen halben gebenkt

Stand, Burben und Abministration zu restituiren, mit der Erinnerung, daß ber Landgraf und seine Brüder sich aller vom Stift Fulda herrührenden Lehren halber mit dem Bischof von Bürzburg in nichts einzulassen, sondern es bei der letzen vom Abte geschehenen Belehnung beruhen lassen wollen. "So fällt auch der Abt aller vorigen Handlung und seiner von sich geschriebenen Erklärung wieder zurück, wie ein Affe an der Stange, also daß die Zeit geben wird, was diese Dinge endlich für einen Ausschlag gewinnen."

<sup>1)</sup> Mit Bezug auf die Aeußerung bes Landgrafen (ber nicht gehofft hatte, baß die Religionssachen "so talt und schläfrig" von statten gehen): "Bill zwar berselbigen Sachen Direction und Fortsetzung nunmehr bei euch, ben Kurfürsten, stehen; benn wir mit unserm Boto zuruckgedrungen, also daß basselbige wenig respicirt und in Acht genommen wird."

<sup>2)</sup> Erstenberger (ein hoher Beamter ber kaiserl. Canzlei) hatte, wie bem Landgrasen vertraulich geschrieben worden, "auf bem Reichtstag im Beisein redslicher Lente öffentlich sich hören lassen, in 10 Jahren solle man von keinem Lutherischen mehr zu sagen wissen," — "welches zwar, setzte W. hinzu, harte und nachbenkliche Worte, die in Acht zu nehmen und wohl dahin zu trachten ist, daß wir nicht eine Ruthe siber und wider uns selbst binden."

1576 Wug.

ber Kurfürst sich keinesmegs bie Gefahr durch Willigung auf den Hals zu ziehen und sich in diese Sachen zu mengen 1), besonders da, wie ihm berichtet, die Polnischen Stände vom Raifer ab und ad Batorum gefallen und überdieß Letterem der Herzog von Preussen augenscheinlich zugethan sei. Lettichen langt und ane, das unser freundlicher lieber vetter und bruder Albrecht zu Bairn zc. berait wieder uß Sachsen heimwerts sich begeben, sampt das S. L. bei des chursursten zu Sachsen L. sollicitirt haben solle, dieselbige in den Landspergischen bund zubewegen, und ob zuschen S. L. dochter und der Rom. kai. Mr. ein heurat zu treffen. Freundlich bittend unbeschwert zu sein, da und was E. L. hievon grunds erfaren, uns in vetterlichem vertrauen zuverstendigen. Erachten auch insonderheit nottig, uff berurte Landsperzische bündnus vleissigs uffsehens zuhaben, dann zubesorgen, obgedachts Erstenbergers vermaint vatieiniren doruff nit wenig gegründet 2). — Wolten E. L. 2c. — Iggelheim, 20. Aug. 1576 8).

DR. St. M. 110/8 f. 115. Conc.

1576 September

#### 900. Friedrich an Landgraf Wilhelm.

1. Seibelberg

Aurfenhulfe. Duntle Rriegsgerüchte. Coln und Babern. Die t. Resolution in Religionssachen. Das Rammergericht. Die Declaration.

Bas bie Türkenhülfe betrifft, fo hat F. feinen Rathen in Regensburg feinen anbern Befehl zugefertigt, als in bem letten Schreiben bem Land- grafen mitgetheilt worben. Mittlerweile ift ihm berichtet worben, wie ber

<sup>1)</sup> Das war auch bes Landgrasen Meinung, als ihm berichtet wurde, was ber bevorstehenden Legation nach Mostau und ber polnischen Sachen halben proponirt und vorgelausen. Er sah barin nichts als eine große Zerrittung innerund ausserhalb ber Christenheit "und haltens pro fatali influentia, weil uns Gott ber Herr um unsrer Undantbarkeit willen strasen wolle, daß er uns beswegen unsern Wit und Bernunft nehme."

<sup>2)</sup> Auch in bem schon oben (S. 990, Anm. 1) angezogenen Briefe an seinen Sohn Ludwig weist F. auf Erstenbergers Aenferung über die gänzliche Ausrottung der Religion hin und bittet sogleich ihm mitzutheilen, was er über die Berrichtungen des Herzogs von Bapern bei dem Kursürsten von Sachsen wegen des Landsbergischen Bundes ersahren. — Ludwig erwiedert darauf in einer Nachschrift zu dem Briefe vom 11. Septh.: was des Erstenbergers ausgegoffene Reden betreffe, daß man von den Lutherischen innerhalb 10 Jahren nicht viel mehr hören solle, so sei ihm auch sonst davon Bericht zugekommen. Des Landsbergischen Bundes halben aber weiß er nichts näheres; was Bapern bei Sachsen bes-halb angebracht, ist geheim gehalten.

<sup>3)</sup> In einer nachschrift beißt es u. a. über Zeitningen aus ben Rieberlanden, baß baraus zu sehen; wie die Sachen baselbst zu einem allgemeinen Aufftand und vespera Siciliana gelangen wollen."

ľ,

Kaiser vorhaben solle, sich stark um Geld zubewerben, um die Krone Bolen zu bekriegen. "So wurdet gesagt, ber erzherzog Verdinand zu einem obristen, unbewust zu wasserlei expedition, verordent seie. Und berichten und unsere rethe, als unser freundlicher lieber vetter herzog Albrecht zu Baiern ben 13. Augusti zu Regenspurg ankomen und sich den 16. d. hernacher wider da dannen gezogen, das der chursurst zu Colln bemelts dages von Regenspurg auch wider hinweg und, wie man bestendig surgebe, zu den beiden chursursten Sachsen und Brandenburg veraiset. ). Und weiln das geschrat, das ein neuer bund bevor, bessen bemelter erzherzog Ferdinand obrister und gedachter chursurst dessen leutenant sein sollen, konden wir und in disse sachen dis noch nicht richten." — Ebenso berichten gedachte Räthe, daß die hievor angedeuteten kai. Gesandten, welche zu dem Pfalzgrafen und den anderen rhein. Aursürsten abgesertiget, am 22. August von Regensburg ausgezogen seien.

Die Religionofachen anlangent "haben une unfere rethe ber fai. Dt. resolutiones fo wol ber uberraichten gravaminum und bewußten beclaration, ale auch ber gefuchten freiftellung halben zugefertiget, wie une nit zweifit, folche E. g. von ben ihrigen nunmer auch einkommen 2). Was nun in berürten resolutiones vertröfte behandlungen, fchreiben und commissiones und bermanungen ben bin und miber bedrangten fur nupe und gute murfen fonden, wollen wir benfelbigen berglich gern gonnen. Go wir und ber anhero furgang en exempeln mit ben fletten Bifang, Ulm, Sagenau, Schwebifch Gemund, Biberach, Bormbe und andern, wie auch, was fich in ber obern marggrafichaft Baben und mit bem graffen Ortenburg und bergleichen mehreren begeben, erinbern, werben fich unfere driftliche religionebermanbte folder vertröftungen wenig querfreuen baben. Wir wollen gefchweigen, wie es benjenigen ergebn moge, fo bin und wiber an unberschiedlichen orten gefeffen und in großen angaln ber predigt gottliche worte bon bergen begern, bargu aber feinemege fomen ober folches immer erleben fonben.

Biffen bermegen noch zur weile ben unfrigen birinen anderft nichts zu befelben, bann wir E. g. jungft verftenbigt, und bas izige gelegenheit

1576 eptember.

<sup>1)</sup> Bergl, unten Mr. 902 unb 904.

<sup>2)</sup> Am 25. August berichteten bie pfälz. Rathe bem Kurfürsten, baß am Morgen bes Tages ber Kaiser bem Ausschuß ber A. C. Berwandten seine Resolution nicht allein R. Ferdinand's Declaration und ber vorgebrachten gravamina, sondern auch ber gesuchten Freistellung halb schriftlich übergeben habe. Die Rathe wollen einen Convent deshalb anstellen, vermerken aber von den Sächsichen und Brandenburgischen, daß sie sich von ihren herren Bescheid darauf erholen und vorher in weiteres sich nicht einlassen werden. Auch sie sind eines Besehls ihres Kursfürsten gewärtig. — Die Hauptresolution des Kaisers s. bei Häberlin X, 294 ff.

nicht zubersaumen, in sonderer bedrachtung, weiln man greiflich spuret, wie September. ber gegenthail so ganz vleissig und embsig, als vil an ime, unsere ware driftliche religion genzlichen zudilgen understehet, und wo E. L. vermelden nach die Sachsische und andere gefandten darauf entlichen verharren werden, seien wir unsers theils gesinnet, habens auch den unserigen besolhen, nichts entliche in der andegerten steuer zubewilligen, es gesalle dann angeregter gravaminum und beclaration halben eine andere und bessere resolution."

Am fai. Reichfammergericht geben die beschwerlichen Prozesse gegen die Religionsverwandten ganz gegen den Berstand des Religionsfriedens immer fort. Derwegen ist nothig, da man den Religionsverwandten auf ihre Klagen nicht helsen wolle, "uffs wenigist dasjenig, so wieder den hall-samen und rechten verstand des religionfridens erzeltermassen surgehet", inmittelst eingestellt werde.

Bei dem Umstande, daß die bewuste Declaration sogar schimpslich gesachtet wird, ist nothig "daß man sich noch bei werender reichsversamblung endlich vergleiche, ob und wie hiezuschen, dis einest eine bessere resolution gefallen mochte, den bedrangten mitgliedern umb etwas die schuldige brudersliche hulf zubeweisen, und wes sich diesenige, so zu unser christlichen religion nachmals dretten wurden, zugetrösten. In dem wir dan der mainung sein, da je kein anderer und besserer beschaid in allen solchen religionspuncten ersolgen solte, das alsdan sich rund zuerklern, man dieseldige bedrängte mitglieder nicht nüste hulf- und trostlos zulassen, und darbei zu protestirn, da surter daraus einige unruge oder unlust im reich ersolgen, das man disserseits daran kein schuld noch verweis haben wolte, welches wir also unsern rethen zubeselchen entschlossen." Geidelberg, 1. Septb. 76.

M. St. A. 110/3 f. 127. Conc.

1576 Sepiember

Beibelberg.

#### 901. Friedrich an die Reichstagsgesandten.

3. Caffmir's Rudfehr. Bestrafung berer, welche ben Bug nach Frantreich unternommen. Gventueller Brotest in Religionsangelegenheiten.

Beigt ben Empfang gesandtschaftlicher Berichte vom 23. und 25. August an. "Und mögen euch daruf hinwider nit pergen, das nechst versstoffenen 25. Augusti unser freundlicher lieber sohne herzog Joh. Casimir Pfalzgrave allhie bei uns, Gott sei darumb lob und dank gesagt, frisch, gesund, glücklich und wol ankommen. Und haben S. L. zwen kon. comsmissarios Bellievre und Harle (Harlay) mit heruß und furter alher gepracht, welches ber ursachen beschehen, nachdem die k. wurde sein unsers sohns kriegsvolk under anderm funf geisel durch gedachten Bellievre zugesagt, ber-

felbe aber beren mehr nicht als zwen an der grenigen geliffert, bas berurt friegevolf baruber gang ubel jufriben und burch fein ander mittel aus ber fron Franfreich zubringen und gutrennen geweffen, bann bas gemelte zwen commiffarti in gepurender verwahrung mit genommen werden muffen, welches auch inen felbsten zum ficheriften und besten gelanget, boch von benfelben wie auch ber ton. 2B. anfange nicht babin vermerft werben wollen. Mle aber bernacher bie obriften und rittmeifter zu irer alberfunft ime unfern sohne und berfelbe furter uns soliche sachen beimgegeben, baben wir barunber fovil gehandelt, bas gebachte beibe commiffarit mit allerfeits gutem gefallen, auch irer felbsten gutwilligen erfantnus und befantnus, bas foliche aufhaltung und mitfuhrung der fon. 2B. und dero cron zum beften gemeinet und furgenommen gewesen, vor wenig tagen wider von hinnen gar wol content fich anheimbs begeben. Die obgemelten zwen geisel aber, benen freigestellt, fich albie ober am Speierischen ober Strafburgischen bof zu erbalten, haben fich erfleret, bei une albie zuverbarren, beffen man alfo allentheils wolzufriben. Diefes zeigen wir euch barumben ane, weiln uns nicht zweifelt, bas broben bei euch bievon vielleicht anderft geredt und gehalten werben mochte, beffen bannochten ein wiffens und andern, infonberheit aber ben Franzosischen bes orts anwesenden gefandten diefen grundlichen bericht bavon habend zuvermelben."

Die Turkenhulfe betreffend, will &. von bem gemeinen Bfennig nichts wiffen. — Den andern Borfchlag bes Raifers ber Turkenhulfe halben finden auch Mainz und heffen, wie beren Briefe zeigen, unaussuhrbar.

Die f. Repliffchrift megen bes 2. Bunftes, bezüglich ber Beftrafung berer, welche in ihren Kriegogewerben wider Die Reichsconstitutionen gehanbelt 1), hat ben Rurfürsten auf's bochfte befremdet. Die Rathe follen geltend machen, bag nicht Beit und Belegenheit fei, burch folche Brogeffe erft noch mehr Unruhe und großeres Diftrauen im Reich zu erregen. Es sei bei den vorigen Reichsconstitutionen zu laffen und nichts neues oder ungewöhnliches hinein zu fliden. Sollte bem entgegen etwas ftatuirt werden, jo follen die Gesandten gegen die Folgen protestiren und ben Abschied nicht flegeln. "Wie wir benn euch in gnabigem Bertrauen nicht bergen mogen, bag obbemelbetes unfres Sohns beifammen gehabtes Rriegevolf vor feinem Abbanken fich auf diesen Fall bereits nothdurftig mit einander unterredet und verglichen, alfo ba einem etwas midriges beghalb begegnet, daffelbe bie andern alle mit berühren murbe." - Die polnische Sache werbe im Sinne bes Rurfürftenrathe erlebigt werben, fo bag man bes Turfen halber weniger ju befürchten.

1576 September,

<sup>1)</sup> Bergi, Saberlin X, 75.

1576

"Die religions gravamina betreffend, ba fonden mir noch gur September. weile, umgeachtet ber fep. Mt. gegebenen resolution, von unserer hievorigen mainung nicht abweichen, ale ihr auch aus mehrberurte landgravischen an durfurften gu Sachfen gethonen ichreiben biefes faft ebenmeffig zuvernemmen. Und irret uns bierbei gar nichts, bas bie bapftifche ftenbe mit 3. Dt. gegebener fonderbarer refolution benugigt, bann inen ohne bas bon ben religionsverwandten fein eintrag beschicht und haben am cammergericht judicem favorabilem, babingegen fie, bie religioneverwandte, von bemfelbigen irem gegentheil bin und wiber betranget und es allenthalben babin gerichtet wurdet, wie und bas bie driftliche religion ihre vermogens burch foliche ufzugliche verweilung je lenger je mehr gebempfet und uggebilget werbe. Wiffet alfo euerstheils biefer religionspuncten zu aller und jeder beghalb vorstehender versamblung laut zuvor habenden bevelche und inftruction zuverhalten. Uf ben fall bann biefer religion gravamina und beclarationen halben uber allen angewendten vleiß auch von ben andern ftenden ber A. C. nicht weiter urgirt und getrieben werbe, fo wollent bie fachen boch endlich babin richten, bas aufs wenigsts ein schriftlich protestation ber fen. Dt. ubergeben werbe, ungeferlich bes inhalts : ba fich funftig beswegen einig weiterung ober unruge im reich erheben murbe, bas alebann biefe ftenbe beffen entschuldiget sein und ben verursachern fein hilf, beiftand ober rettung thun wolten. Sovil aber Die freiftellung betrifft, Dieweil fich Die fen. Dt. auf Den religionfriden, ale ob im felbigen bie ufgefchloffen, referirn thut, wann aber bas widerspiel im puncte bes geiftlichen vorbehalt bemelts reichs abschiebs laut buchftabens zu finden (in §. "und nachdem bei vergleichung diefes fribens ac.") und berfelbige austrucklich vermage, bas bie ftend ber A. G. nit in benfelbigen geiftlichen vorbehalt bewilligt, fonder auf allen reichstagen expresse barwider protestirt und alfo ben freien zutrit zu unfer maren religion ben geistlichen vorbehalten, auch Die fey. Dt. fur fich und allein bes einen theils heimstellung folichen puncten hineingerudt, also bas gemelter religionsfried bif punctens halben bie ftenb ber 21. C. gar nit binbet: fo wollet, ba bie fachen biß punctens halb je weiter nit zu bringen, es babin gleichfals dirigiren, das ein schriftliche protestation beswegen 3. Mt. uberraicht werbe, bergestalt, bas man nit allein die vorige protestationes repetire, sonder auch austrucklich babin erclere, ba einicher geiftlicher ftand ober commun zu unfer wahren driftlichen religion tretten und beswegen angesochten wurde, bas wir, die religionsvermandte, benfelben nit allein nit verfolgen, sonder als unser mitglied bei angeregter angenommener religion schupen, retten und handhaben belfen wolten, und ba icon etliche fich hievon absondern murben, habt ihr euch boch nichts wenigers mit ben mehrern barunder zuvergleichen, alles zu bem ende, bamit biese ding nit proscribirt und tacite in diesen verstand bes religionfribens eingewilliget werde." Beibelberg, ben 7. Gep. 1576 tember 76. — Friberich 2c. September.

M. St. A. 110/1 f. 448. Orig.

#### 902. Edaf. Wilhelm an Friedrich.

1576 September

Mahnungen an Sachsen und Braunschweig. Nothwendigkeit, fest zu Raffel.

Seine Rathe haben ihm aus Regensburg berichtet, was bisher in Religionsfachen auf bem Reichstag vorgelausen, und daß der Erzbischof zu Coln zu dem Kurfürsten zu Sachsen und ferner zu Gerzog Julius von Braunschweig auf Anhalten der k. Mt. verreist sein solle. Der Landgraf hat darauf die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, sowie Braunschweig und Bürttemberg aufs höchste ermahnt, daß sie ihren Räthen mit Ernst besehlen wollten, daß ungeachtet solcher wenig tröstlichen Resolution mit fernerm gebührenden Anhalten bis zu Erlangung einer willsährigen Resolution nicht nachgelassen werde. F. wird unzweiselhaft seine Gesandten in demselben Sinne ernstlich instruiren. "Dann lassen wir solche gutte gelegenheit dießmaln ohne fruchtbarliche verrichtung und erhaltung unsers wol gegrundten intents hinschlaudern, werden zwar die papisten nuer desto mutiger und unsere mitglaubensgnoßen von ihnen gewistlichen destomehr und greulicher persequirt und versolgt und also der lauf des heiligen evangelii gestopft werden." — Cassel, 8. September.

M. St. A. 110/3 f. 215. Orig.

#### 903. Die Reichstagsgesandten an Friedrich.

1576 September

Neue Vorstellung an ben Raifer in Religionsfachen. Sachfen und Die Regensburg. Trennung unter ben Evangelischen. Die Türkenhülfe.

Um nächst verflossenen Samstag (8. Septb.) famen bie Stände ber Al. C. bei ihnen zusammen, wo jedermann der Meinung war, daß man sich mit des Kaifers Resolutivantwort nicht begnügen könne, sondern sich weiter schriftlich an ihn wenden muffe. "Darauf dann hiebeiligende schrift versfertigt und jungst versloßnen Sontags dem herrn von Traubheim 1) (dieweil

<sup>1)</sup> Es ist ber t. Oberhofmeister Freiherr von Trautson gemeint. — Ueber bie neue an ben Kaiser gerichtete Borstellung nebst Befürwortung von 9 verschiebenen Bittgesuchen, Religionsbeschwerben betreffent, f. Haberlin X, 308 ff.

bie fan. Dt. irer noch wehrenben leibsschwachheit halb niemands aubieng Ceptember. geben fann) uberreicht worben. Bon biefer fchrift hat fich niemanbs bann allein bie dift. Sarifde rate abgefondert, welche austrudlich in bevelch gebabt, es fimpliciter bei ber fab. Mt. refolution bewenden gulaffen; infonderbeit aber ift inen jum bochften zuwiber gewefen, die vorige condition (bas nemblich ohne juvor gehende erorterung ber religionssachen in andern proponirten puncten und sonderlich ber turfenhulf halb nichts beschloffen ober bewilliget fein folle) wiberumb zu erholen, wie bann gleichergeftalt etliche anbere mehr ftanb folden anhang bigmale auch lieber ausgelaffen gefeben Derhalben und bamit weitere trennung und absonderung in bem hauptwerf vermitten pliebe, hat man im beschluß vorgemelter schrift bie wort "faft alle" und "mehrertheils" gebrauchen muffen, welche wir fonften unfere theile lieber genglich umbgangen betten. Bas nun bie fat. Dt. fich barauf weiter ereleren ober auch fonften vornemmen murb, mag man mit ber zeit erfarn. Bubormuten ift, 3. fai. Dt. werben fich folder conbitionirten bewilligung beschweren und bie rate bavon abzuweisen unberftebn, vielleicht auch nicht underlaffen ben dur- und furften fampt andern ftenben, fo folde fdrift übergeben, barumb zuschreiben, welches bann ben beschluß bes reichstage verlengern mochte, uff welchen fall bann an guter beftendigfeit ber evangelischen ftend viel gelegen sein wurd. Bur unfer personen feien wir an flat E. of. W. ohne berfelben austrudlichen bevelch von vorgebachter condition abzuweichen nit gemeint" . . . . .

"So wird unsers erachtens morgen in puncto ber turkenhulf im durfurstenrath beschließlich verfarn werben 1), darin wir dann unsers theils vorigen empfangenen bevelchen entlich nach zusepen uns nicht weniger urpütig als schuldig erkennen, mögen aber dabeneben E. chf. G. underthenigst nit pergen, das ben chf. Brandenburgischen räten in neulichkeit weiter bevelch zukommen, der kai. Mt. 50 monat zur beharrlichen und zehen monat zur eilenden hulf zubewilligen. Nachdem dann die Trierischen und Colnische uf dem gemeinen pfenning beharren, Saren aber und Brandenburg in quantitate der anzahl monat disparia vota haben 2), und dann Meinz 24 monat zur beharrlichen hielf bewilligen, wir aber an stat E. chf. G. nit mehr dann

<sup>1)</sup> Am 7. September hatten bie Gesanbten berichtet, baß, nachdem man sich über bie anderen Bunkte der t. Proposition in ben 3 Rathen verglichen, wieder von der Türkenhülfe gehandelt worden sei, wiewohl sie ihrerseits die Sache gern langer eingestellt gesehen hatten, bis sie fernern Bescheid vom Aurfürsten empfangen.

<sup>2)</sup> Sachsen nämlich war bereit, 72 Monate in fünf Jahren zur beharrlichen und 24 Monate zur eilenden Gulfe, Brandenburg aber zur einen wie zur anbern 24 Monate zu bewilligen.

sechtsgehen monat zu bewilligen bevelch haben, konnen wir noch zur zeit, 1576 wohinauß ber beschluß laufen mocht, nit sehen und muffen boch allen umb- September. stenden nach besorgen, es werde bei den vorangedeuten 48 monaten auch nit pleiben, bevorab dieweil wir mit unserem voto keinem theil beifallen, noch ein mehrers machen können, welches doch sonsten, da wir uff 24 monat gnugsam bevelchet, wol geschehen, und badurch der beschluß gemacht und die übermessigkeit verhüttet werden konte. Datum Regenspurg, den 12. Septembris A. 76.

DR. St. A. 110/1 f. 469. Orig.

#### 904. Edaf. Wilhelm an Friedrich.

1576 September.

Bemühungen bei Braunschweig und Sachsen. Unerschwinglichkeit Trebfa. ber geforberten Contribution.

Zeigt ben Empfang bes Schreibens vom 1. September an und erinnert an seine vielen Bemühungen bei Sachsen und Andern bezüglich der unerhörten Türkensteuer, der Bolnischen und der Religionssache. Insbesondere wird B. aus dem Briefe vom 8. September ersehen haben, was er, der Landgraf, in Betreff bessenigen, was der Bischof zu Coln des Mainzischen Canzlers Angeben nach bei Sachsen und herzog Julius andringen soll, "fast erinner-lich" geschrieben.

"Darauf hat und herzog Julius E. beantwort, wie E. E. ab bengeleg eter copeh freundlich und vertreulich zusehen. Wan andere herrn auch der meinung weren und uber diesen notwendigen puncten sest und eintrechtig zusammen hielten, wolten wir hossen, es solte kein noth haben, und wir wolten und beh demsenigen, so und in religionssachen von Gott und der kai. Mt. geben, wol handhaben, auch frehe Teutsche pleiben und vorkommen, das wir und unsere nachkommen nicht tributarii wurden.

Wiewol uns aber von bes dursurften L. uf angezogenes, wie auch unsere ander schreiben, so wir furz darnach der kei. resolution halben in puncto der freistellung und auch keiser Ferdinandt nebendeclaration S. L. gethan, noch kein andwort einkommen, so hat uns doch S. L. uf andere unsere schreiben der kolnischen wie auch der religionssachen und contribution halben eine fast kalte antwort gegeben, wie E. L. hierneben in sondern hochen vertrauen zusehen.

Wiewol uns un fast bedenklich gewesen, S. L. derhalben ichtwas weiter zuschreiben der S. L. ferner zuvermanen, so zwingt uns doch unser gewisen und dan ach unser armen unterthanen hochstes unvermogen, wie dan auch nicht weiter amor tuendae libertatis, das wir uber alle vorige Lindhohn, Friech III. Bb. II.

1576 schreiben an S. L. noch eins gethon, wie E. L. ab bengelegter copen freundsetenber. lich und vertreulich zuvernemen, verhoffentlich E. L. werden uns bas zeugnuß geben, das wir vor unser einfalt und geringfugig vermögen so viel bents ben religion und contribution sachen erinnert und gethan haben, als uns zuthuen geburt. Weiter konnen wirs nicht pringen. laßen aber die jenigen, so es vermögen und propter privatos affectus und undank zuvers meiden Gottes ehr und die vortsetzung des evangelii nicht fordern und dem reich ein solch intollerabile jugum uflegen, vor Gott und der welt und aller ihrer posieritet verantworten."

Bu ben Steuern will fich B. nicht weiter verbunden haben, als er bei der Ritters und Landschaft erhalten fann. Andere, die vermögende Lande und reiche Unterthanen haben, mogen wohl fünfs und mehrfach berausbringen, was fie dem Kaiser nach ihrem Anschlag contribuiren. Der Landgraf aber hat in seinem so viel zerstückelten Fürstenthum von seinen Kammergütern kaum so viel, um seinen fürstlichen Stand und die onera gubernationis zu erhalten, mahrend der Unterthanen gar viele das Brod, bas sie vor 3 Jahren gegessen, noch nicht ganz bezahlt haben. Der Pfalzgraf wird, wie B. nicht zweiselt, nochmals treulich bahin bedacht sein, wie diesen beschwerlichen Sändeln zu helsen.

#### Eigenhanbige Rachichrift:

"Bo E. E. bei ihren mitchursursten Mainz und Trier milterung halben ber contribution nix erhalten und bai Brandenburg, marggraf Jorg Friderich, Braunschwaig und ben anderen stenden nit mer baifals der fai. declaration halben bekommen, geb ich baibe sachen auf." — Trepsa, 12. Septb. 76.

M. St. A. 110/3 f. 219. Orig.

# 1576 Seibelberg.

#### 905. Friedrich an Kaiser Maximilian.

Ueber die Gesandtschaft bes Kaisers wegen ber Turfenhulse. Ermahenung, sich die Religion ernster angelegen sein zu laffen. Die Erledigung bes gefangenen Berzogs von Sachsen. — Beilage: Kriedrich's Erklarungen in ber Religionsfrage.

Allerdurchlauchtigster zc. E. fai. Mt. mit egner hand an mich gefertigtes schreiben hab ich mit gepurender rerrenz empfangen 1),

1) Der Kaiser hatte ben Herren Lubwig Ungnab un Joh. Achill Issung, Die er ber Türkenhülse halben an ben Pfalgrafen sanbte, inger ber Inftruction

1576 Zeptember.

auch bero abgefandte gehört und weiß mich guter maßen zuerinnern, was an bifer fachen mit bem Turfen gelegen. Sab auch bisher barbei bas befte gethan, wie E. fai. Mt. bewuft, will es auch gern noch thun, jo vil möglich und erschwinglich ift, wofern ber sachen barmit geholfen. E. fai. Dtr. bitt ich aber unberthenigflich, fie wolle meine treuberzige bedenken in bifer sachen nit in wind schlagen; bas. wird E. fen. Mt., bero pofteritet, bem beil. reich und ber gangen driftenheit jum beften reichen. Mit G. Mt. handle ich rund, wie ich zuthun schuldig bin, und gemein es mit berselbigen gut, wolt sonften es geben lagen, wie es gienge, und ftillschweigen bis es anftunde; verhoffe, ein getreue ufrichtige warnung von einem alten erlebten durfurften werden G. fen. Dit, nit ubel ufnemen. 3ch bin gleiche wol bedacht gewesen, E. fep. Dit. felbe in ber person heimzusuchen, bin aber baran verhindert worden, wie E. Mt. von bem bern Ungnad (mit welchem ich aus bifen bingen weitleufig gerebt, auch gebetten, E. fen. Mt. meinetwegen undertheniglich gureferiren) allergnedigift zuvernemen, gang underthenigklich bittend, dieweil E. Det. numchr fo wol ale ich ein gut alter erreicht, bifes leben aber zergenflich ift, bas fie ir Gottes und ber armen bebrengten driften fachen mit mehrerm ernst dan bishero wöllen laßen angelegen seyn; umb so vil mehr werden fie vor E. Mt. wolfart und langes leben zu Gott bitten und ohn zweisel ein mehrers ausrichten, als der bapft mit allen seinen cardinaln und beschornen haufen. Gleichergestalt bitt ich E. fen. Mt. underthenigklich, fie wöllen boch auch einmal meines gefangenen tochtermanns Johann Friderichs zu Sachsen eingebent fein, bamit er ber langwirigen custodi erlediget und feine unschuldige finder nit also ine verberben gejagt. Das werden fie neben mir und ber freund-

einen eigenhändigen Brief, worin er ihm ben Gegenstand der Misson an's Herz legte, mitgegeben. Die aussührliche schristliche Beantwortung der Werbung, wie sie Friedrich Mainz, Brandenburg, Hessen, Würtemberg und seinem Sohne Ludwig sowie den Räthen zu Regensburg mittheilte, s. bei Häberlin X, 49. Während die schriftliche Antwort an die Gesandten gesertigt wurde, stellten diese, wie sie vorgaden aus sich selbst, dem Kursürsten noch "ein Berzeichniß etlicher neuer Mittel, wie das gesuchte Contributionswert sürträglich an die Hand zu bringen sein möchte," zu, woraus F. erwiederte, daß er daraus vermerte, "wie solches mit Fleiß zusammengetragen, wie auch dergleichen Borschläge sich leichtlich sinden und machen ließen." Er könne übrigens nicht glauben, daß daraus einzugehen passend und dem Kaiser nützlich wäre, wie er denn überhaupt nicht glaube, daß man der Türkengesahr mit den immerwährenden Contributionen begegnen könne, sondern daß hierzu andere Mittel, wovon er dem Kaiser bereits etliche angedentet habe, nothwendig seien.

1576 schaft die tag ihres lebens zuverdienen nit underlaßen. Dises wöllen September. E. fet. Mt. von mir als einem getreuen durfursten, der es mit derfelbigen herzlich und treulich gemeint, allergnedigist ufnemen. . Datum 14. Septembris A. 76.

Dt. St. A. 110/3 f. 201. Abidrift bes Autographs.

#### Beilage.

Munbliche Erklarung über bie Religionefrage 1).

Beneben biffem haben wir nicht underlaffen, gegen gebachten fai. commiffarien une rund babin querfleren, bas wir nichts gebechten gucontribuiren, wir hetten bann unfrem herrn und Gott auch etwas erlangt, und alfo inen nach lenge bie brei puncten, nemblich faifere Ferbinandi beclaration, die wider ben rechten verstand religion friedens furgenommene verfolgung unserer driftlichen religioneverwandten und bann die freiftellung beraus gestrichen, bergestalt, bas 3. Dt. mit feinen fuegen une ber U. C. verwandten ftenden dieselben abichlagen fonden, in bedrachtung, das sovil Die Declaration betrifft, faiferliche brief und flegel vorbanden, Die 3. M. als ber sone one zweifl nit umbstofen wurde; ju bem man beswegen in vilferiger ruwiger poffesffion, aufferhalb mas in neulichkeit bargegen unberftanden. Go were ber ander punct, ber underthanen verfolgung und verjagung, austrudlich bem religion friben jumiber; ban bas binmegziehen berfelben in ber unberthanen wilfur laut bes buchftabens austrudenlichen gefest, ba boch bas contrarium mit gewalt practicirt und in camera barnach gesprochen und geurtheilt murbe 2). Die freiftellung aber betreffend, betten Die durfurften und ftende ber A. C. jugethan gleich bei uffrichtung religion fribens und bernacher iber zeit uff reichsbagen burch offenliche protestation gegen ber geiftlichen vorbehalt inen referviret und in angeregten ber geiftlichen vorbehalt, bas biejenigen, fo catholifch (wie fie fich nennen), zu unfer

<sup>1)</sup> Bie F. bavon heffen, Bürtemberg, Branbenburg, bem Statthalter Lubwig und ben Rathen Mittheilung machte.

<sup>2)</sup> Es ist dieselbe Auffassung, welche Landgraf Wilhelm schon auf dem vorjährigen Wahltage geltend gemacht wissen wollte. "Anch wäre es sehr gut, schrieb W. am 17. October 75 an F., daß auf dieser Bersammlung zum wenigsten es bahin gebracht werden möchte, daß den Punkt von Berkaufung 2c. die Papisten nicht dermaßen auf ihre Meinung verstehen und den torquiren müßten, sondern daß er dasür erklärt würde, wie es auch die Worte geben, daß den Unterthanen freistünde, die Güter zu verkausen; denn solcher Punkt, wo man eine Recessität machen will, gibt viel Apostatas. M. St. A. 100/1 f. 132. Orig.

driftlichen religion bretten wurden, ihrer beneficien privirt fein folten, nit 1576 gewilliget, wie auch derfelbig punct im religionfriden ausdrucklich vermage, September. das allein uff heimbstellung des ainen bapstlichen theils die kai. Mt. propria authoritate benselben also hineingesetzt und darumb den andern theil nicht bindet. " 1)

D. St. M. 110/3 f. 244. Conc.

#### 906. Rogf. Wilhelm an Friedrich.

1576 September 17. Weifenftein.

Ueber ben 2. Bunft ber f. Broposition.

Antwort auf ein Schreiben vom 2. September, woraus W. entnommen, was der Raiser im 2. Bunkt der Broposition von handhabung des gemeinen Briedens auf das Bedenken der Stände, womit er nicht einverstanden, replicirt <sup>2</sup>). Damit der Kurfürst wisse, wie der Landgraf in dieser Frage seine Reichstagsgesandten instruirt hat, überschickt er ihm im Auszuge die betreffenden Schreiben <sup>8</sup>), woraus erhellt, daß er den Stand-

Roch entschiebener spricht sich B. am 7. Septb. aus: Er will teineswegs in etwas willigen, was ber beutschen Freiheit zuwider, "als bas man nicht werben sollte, man erlangte benn zuvor die taiserl. Patente." Die Uebertreter und Diejenigen, die ben armen Leuten im Duschzug großen Schaben gethan, tann man zu gebürlicher Strafe bringen, indem man den Landherren, barunter sie sitzen, besiehlt, ihre Güter zu confisciren, bis sie bezahlt haben. "Wir lassen uns aber bedünten, man ware gern dem Pfalzgrafen ober seinem Sohne am Hals. Da

<sup>1) &</sup>quot;Haben berwegen, schließt F. seinen Bericht vom 21. Septb. an hessen, Würtemberg u. s. w., unsern in Regensburg anwesenden rethen auserlegt, nochmaln ungeachtet der kai. Mt. herundergegebenen zwar ganz kalten decrets bei demsienigen, dessen man sich disser der religions verwandten seits sowol jüngsten walals izigen reichsbags miteinander verglichen, neben und mit andern entlichen zusbeharren und one gepurliche erörterung und erklerung bessen in keine contribution zubewilligen."

<sup>2)</sup> S. oben Rr. 901.

<sup>3)</sup> In einem Schreiben vom 13. Inli wird ausgeführt, daß der Friede am besten gehandhabt werde, wenn man die Ursachen des Unfriedens verstopse; diese aber seien theils die Religionsbedrückungen in Deutschland und das daburch genährte Mistrauen, theils die franz. und niederl. Kriege. In Frankreich sollten Raiser und Reich den König zu strenger Haltung des geschlossenen Friedens ermahnen, und ebenso das niederl. Triegswesen zu friedlicher Bergleichung besördern. — Die hergebrachte Freiheit, diesem oder jenem Herrn nach Belieben zuzuziehen, werden sich die Deutschen nicht nehmen lassen; wollte man ihnen die ganz abstricken, so wilrbe man entweder nichts ausrichten oder einen Aufruhr des Adels verursachen. — Wollte man etwa Joh. Casimir zur Strase ziehen, so sollen die Gesandten dawider alles ausbieten.

1576 punkt Friedrich's theilt und nicht in das Begehren des Kaisers willigen September. will. "Lassen uns aber schier bedünken, daß dieß ein Getriebe anderer Leute und aus berselben Unflistung solche ihrer Mt. Replik und Resolution erfolgt sei." — Weißenstein, 17. Septb. 76.

Dt. St. A. 110/1 f. 573. Cop.

1576 September 18.

Cowesingen.

#### 907. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

Lob bes Landgrafen. Contribution und Religion. Die kaiferl. Bastente. Abberufung ber Reichstagsgefandten.

Dankt dem Landgrasen für Mittheilung der Briese, die derselbe wiesderholt an Sachsen, Brandenburg, Braunschweig und Würtemberg in der Religions- und Contributionssache gerichtet, und lobt Wilhelms getreuen Eiser und Ernst pro religione et patria. Es thut wahrlich noth, damit fortzusahren. 1) "Und als E. L. aus neherm unserm schreiben und sonderslichen der einen behlage, was man nemlichen fur neue mittel und fünde vermeint erdacht zu haben, dardurch die stende und underthonen des reichs je vollends bis uss mark auszusaugen, in dem auch der aschen auf dem herd nicht vergessen worden 2), gedenken wir ben solchem unserm Teutschen sur-

wehret für mit Sänben und Füßen. Denn baß man nicht allein ben bebrängten Christen nicht helfen, sonbern auch biejenigen, so ihnen helfen, strafen wollte, bamit würben wir uns Gottes Zorn gar auf ben Hals laben." — F. antwortete barauf am 24. September: "Sollte bann etwas wiber unser und unsers Sohns 3. E. Person mit berührtem 2. Punkte gemeint sein, soll man uns barin zu hand- habung ber alten beutschen Frei- und Redlichkeit geneigt finden, bei ber wir auch unsere alte haut nach Gottes Willen zu seiner Zeit zu lassen gemeint."

1) Wilhelm aber mußte balb erkennen, daß er bei dem Kurfürsten August nur Undant erntete; die letzte Antwort besselben vom 13. September war abweisend und fränkend. Er könne wohl erachten, bemerkte August u. a., von wem der Landgraf instigirt worden, und daß solches nicht aus seiner eigenen vernünstigen Bewegniß herstieße; die Forderung der Declaration und Freistellung würde zur Zerrüttung des Religionssriedens sühren. "Bas eine solche schädliche Trennung auf sich habe und wohin solches S. L. von männiglich uachgeredet und imputirt werden wolle, stellen wir E. L. zu bedenken anheim" — schrieb Wilhelm am 24. September an Friedrich, indem er das sächsiche Schriftstick übersandte.

2) Es find die oben S. 1003 Anm. erwähnten Borschläge der taiserl. Gesandten zur "Contribution der Türkenhülse" gemeint, worüber der Landgraf seine Entrüstung (als über eine gräuliche und so lange die Welt stehe unerhörte Schinderei) aussprach; schlimmeres sei in keinem barbarischen Lande geschehen. Denn u. g. solle jeder Pfarrer jährlich außer andern Steuern von seinen Gütern 40 fl. geben, da doch viele tausend, namentlich auf Dörfern, kaum 20 fl. Gintommen hätten. Wo sollten auch arme Fürsten, Grasen, Ablige und Andere,

fat mit gottlicher verleihung bie in unfer grab guverbarren und une ben maculam nicht anschmigen zulaffen, bas wir mit grund beschulbigt werben Geptember. tonten, ale follten wir jugefeben, verftattet, bargu geraten ober geholfen haben, bas berurte unsere driftliche religion verbunkelt ober alfo under bie bant geschoben, noch auch bie Teutsche libertet, sovil noch baran ubrig, gefdwecht ober vollende hingenommen werben. hieran foll une nicht irren, bas ber durfurft zu Sachsen also falt (wie man lang furforg getragen und wir &. g. guerfennen gegeben) bindurch geht und villeicht bermeinet beren bing nicht notturftig zu fein, fonber es mochten G. 2. bannochten anbere, fo mitten in, under und umb bie pfaffen gefeffen, in beren landen es ber religion, wie auch zu ber begerten contribution beren vermogen halb vil ein andere meinung hat, auch wol etwas mit bebenten und benfelbigen ebenmeffige Bir wollen aber verhoffen, es werben noch vil mit G. 2. und uns hierinnen einer erinnerung fein. Und demnach uns nit zweifelt, es merben G. 2. von bero ret berichtet fein worben, mas bie fai. Dt. bei benen anderm puncten irer proposition repliciret und nochmals auf bie ftraf berjenigen bringen, fo ohne 3. fai. Mt. patenten fich in bie nechft vergangne frangofische frieg begeben, mas wir auch beswegen ben faiferlichen gefandten in jungfter unjer fcbriftlichen antwort ausgefuret, nemblich, bas man 3. Dt. niemals eingeraumet, biejenigen, fo 3. fai. Dt. patenten nit betten, wider die reichs constitutiones gehandlet haben folten, bieweil burch folde abermale nit allein ber Teutschen freiheit geschwecht, fonder auch bem gegentheil bas fcwert in bie band gegeben; fo baben wir berhalben unfern ju Regenspurg anwesenden raten also bald fernern bevelch jugeordnet, ben vorigen unfern des ersten und andern puncten propositionis wie auch ber religionsfachen halben gegebnen bevelchen und nebern gegen ben fei. commiffarien gethoner erclerunge endlichen gubeharren, und barben bifes fernere angehengt, bas fle in nichts einwilligen follen, es fei ban ber religionspunct erortert und bas bie eingewilligte bulf nit gegen Boln gepraucht, fodas fried im reich erhalten und niemand under dem ichein des ungehorfams und nit gehabten patenten beschwert werbe. Und auf den fall, bas E. L. und anderer gutherziger ftende gefandten, obicon nit alle, boch ber mehrer theil, Diefalls beifam ftehn und halten und bei ber fei. Dt. in berurten

bie um fich und bie Ihrigen ju ernähren noch jabrlich Gelb borgen muffen, folche Steuer aufbringen? Juben mußten ben Anschlag gemacht ober angegeben haben, ba bie ganze Jubenschaft im Reich nur auf 10,000 fl. (bie boch bie Juben zu Frantfurt mobl allein entrichten tonnten), ber arme Dann driftlichen Glaubens bagegen mit ber Schäpung seiner selbst Berson und Guter so übermäßig boch angeschlagen sei.

1576 September.

puncten nicht ein beffere resolution erlangt werden könte, das sie sich alsban mit einander vergleichen, demnechsten da dannen wider naher heimbwerts zudrachten und den gegentheil auf ihrem tropf allba sitzen zulassen, furter auch der sachen nachzudenken, wie sich hernacher bessen gepürlichen zuentschulzbigen und, da icht ungereumbts darauf ervolgen, dasselbe benjenigen, so darzu gerathen, aufn hals ligen zulassen.

Da in ber Contributionssache gegen ben Raiser je etwas gethan sein will, so hat F. seinen Rathen gestattet, in die 24 Monate einsach zu willigen, wenn die Zahlfristen auf erschwingliche Termine hinaus erstreckt werden. Wenn jedoch der Türke ben Frieden ohne Ursache unerwarteter Beise brechen sollte, sollen sie sich zu einer Gulseleistung mit Volk bereit erklären, — alles jedoch unter dem oft berührten Vorbehalt 2). Dabei gedenkt es F. bewen-

Sich die Religionssache mit Fleiß und Ernst angelegen sein zu lassen und nur conditionaliter in die Türkenhülfe (24 Monate) zu willigen, schärfte F. seinen Gesandten wiederholt am 19. September ein und suhr in diesem Briefe fort wie folgt.

"Und dieweil ihr in enrem Schreiben ber Siegelung bes fünftigen Abschiebs balber Bescheib begehrt, steht es nochmaln auf bem, ba ber Fall sich jutragen sollte, bag in religione et secundo puncto ber Patenten halb nichts fruchtbares

<sup>1)</sup> Schon in einer von Gbem's Sant entworfenen Rachschrift zu bem Briefe vom 17. August hatte F. gegen ben gandgrafen bie Frage ber plotlichen Abberufung ber Reichstagsgefandten aufgeworfen; "man würde bann wohl ein anberes Lieb fingen." Der Landgraf aber finbet (d. Caffel am 26. Septb. 76) einen folden Beg gefährlich: "wiffen wir gleichwohl nicht, ob fich auch foldes gebühren und mit Ehren und Fügen thun laffen wolle, fintemal wir beforgen, baß uns baffelbige von ber t. Dt. vor eine zu viel bobe ber t. Dt. Berachtung und ichier bor eine wibersetliche Rebellion imputirt und jugemeffen werben möchte, bon allerlei andern Inconvenientien und Berruttungen, bie barans erfolgen mochten, abgesehen." - Sicherer und verantwortlicher erscheint bem Lanbgrafen ber Beg, baß bie evangelischen Gesanbten auf bem Broteft, baß fie fich nämlich bor gebilbrlicher Erörterung ber Religionsfache in teine Steuer einlaffen tonnten, verharren und nicht nachlaffen, bis ber Raifer fich in leiblicherer Weise resolvirt haben werbe. Zwar brobe bie Contributionsfache ben armen Unterthanen unerfdwinglich ju fallen, weil Sachfen icon 96 und Branbenburg 60 Monate bewilligt haben follen.

<sup>2)</sup> In einem am 15. September an die Reichstagsgesandten gerichteten Schreiben heißt es: "So sollt ihr mit unserm ben 7. huj. zugesertigten äußersten Borschlag ber Protestation halber biß auf das allerletzte, da ja keiner mehr bei euch beharren wollt, inhalten, alsbann bemselben besohlener Maßen nachzusetzen. Sollten aber die andern alle oder der mehrere Theil bei euch bleiben stehen und bei der k. Mt. nichts erhalten werden können, habt ihr euch mit benselben dahin zu vergleichen, alsbann den nächsten wieder badannen heimwärts zu trachten und ben Gegentheil auf ihrem Kropf sitzen zu lassen, und erachten nunmehr unnöthig sein, daß ihr unsertwegen die k. Mt. hierunter ferner mündlich anlanget, es wollte benn die Gelegenheit solches selbst süglich geben."

ben zu laffen, wiewohl er gern gesehen hatte, baß boch auch ben Juftitlen 15 etwas mochte geholfen werben.

1576 September.

Der Landgraf moge sich über die angeregte Abforderung ber Rathe erklären, auch mit den wohl angefangenen Ermahnungen drinnenlands fortfahren, wie es F. hieaussen zuthun erbötig, "und daß man sich nicht etwa mit der ehrgeizigen Theologen unnöthigen Duastionen und Gezanken dermaßen verwickle und aushalte, biß man endlich das Hauptwerk und ben rechten Kern gar ins Verderben, Verlust und Untergang gesetzt habe 1)."— Schwehingen, 18. Septb. 76.

M. St. A. 110/3 f. 239. Cop.

#### 908. Die Reichstagsgesandten an Friedrich.

1576 September 23. Regensburg.

Contributiones und Religionefache.

Bas das Contributionswerk betrifft, haben sie ben wiederholten Befehlen gemäß, als den 18., 20. und 22. dieses hiervon weiter tractirt
worden, sich verhalten und allerlei umständliche Erinnerungen, aber vergebens,
vorgebracht. Trier und Coln beharrten Anfangs auf dem gemeinen Bsennig,
sielen dann ab und zuerst bewilligte Trier 60 Monate einfachen Römerzugs,
wie Coln, Brandenburg und Mainz und endlich Sachsen auch thaten, während die Pfälzer 24 Monate vorschlugen. An eilender hülfe schlug Trier

erfolgen und ihr euch mit anbern bahin vergleichen würdet, ungeschaffter binge nach hause zu ziehen, so ift alsbann solche Siegelung an ihr selbst gefallen. Sollten aber die andern alle ben Religionspunkt sallen lassen, habt ihr alsbann bie Siegelung, boch praevia protestatione, mit anbern gebührlich zu thun, es wäre benn Sache, daß ber Patenten und ber Strafe halb gegen Diejenigen, so in Frankreich gezogen, in die Stände urgirt und barauf beharret werden wollte; alsbann ihr keineswegs barin zu willigen und ben Abschied zu siegeln helsen, und in allwege rund sowohl in Räthen als im Fall gegen die k. Mt. zu erklären, daß wir keineswegs bem Reich diese Dienstbarkeit auswachsen zu lassen gedächten, wie wir uns benn in unserer ben k. Commissarkeit auswachsen Antwort ebenmäßig erstärt haben."

1) Wenn bie bentschen Religionsverwandten sich jetzt mannhaft und tapser erzeigen, wie rechten Christen gebührt, so tonnen die Anschläge des Papstes und seines Anhangs gebrochen werden, äußert F. in einem Briefe an den Landgrasen vom 24. September (110/3 f. 261). Er hält aber für nöthig, daß Wilhelm bei den Söhnen Wolfgang's und dem Herzoge zu Würtemberg die Sache helse unterdauen und ihnen ihre "untüchtige Obstacula" benehmen. "Denn dessen sind wir mit E. L. einig und gewiß, da man sich im Reich der Religion halb zaghaft und kleinmäthig verhält und das angesangene Wert gänzlich hinfallen läßt, daß furter der franz. Friedstand besto mehr Noth leiden, dazu die Niederlande in äußerstes Berderben gesett werden mussen."

1576 Anfangs 20, Sachsen 24, aber Coln, Brandenburg und Mainz nur 10 September. Monate vor, bei welchen 10 es benn auch blieb; ber pfälzische Borschlag auf ben Nothfall Bolk zu schicken, wurde vergebens auf die Bahn gebracht. Morgen wird man diese Beschlusse bem Fürstenrath referiren.

In der Religionssache hat fich ber Raiser auf die am 9. überreichte weitere Supplication Schwachheit halber noch nicht resolviren können, wie er denn etliche Male auf den Tod frank gelegen und auch noch schwer dar-nieder liegt. — Regensburg, d. 23. Septb. 76.

M. St. A. 110/1 f. 561 ff. Orig.

1576 September 24.

Lautern.

## 909. Friedrich und Joh. Casimir an Ldgf. Wilhelm.

Bitte, fich bei Rf. August fur E. Beucer zu verwenden. Schlimme Wirfungen ber fachsischen Berfolgungen. Borfchlag einer Generalspnobe.

Unfer freundlich dinft ac. G. L. tragen zweifels ohne zuvor gut miffens, welcher geftalt ber hochgeborn furft, unfer freundlicher lieber vetter, ichmeher, ichmager, bruber und vater, herzog Augustus durfurft ju Sachfen ac. nun in bas britte jar ben erfamen unfern lieben befondern D. Cafpar Beucern in beschwerlicher verftridung und cuftobien enthalten, uber bas wir glaublich berichtet, berfelbe in neuligfeit und ungeverlich in mitte bes nechst verflossenen monats Augusti von Rochlit aus naher Leipzig gefurt und im schloß alba in ein harte uns trägliche gefengnuß gelegt worben seie 1), beffen alles ban wir sowol mit S. bes durfürsten 2. folder vaft ungewönlicher proces und bas bero erwartender ben gelerten und andern verweißlicher nachrebe halb ein freundliche, als gegen ihme D. Peucern ein gang driftliche und gnedige mitleiden tragen, und mochten benen allentheile empfindliche gute befferung und erleichterung gonnen. Da wir auch folche be= furbern helfen konten, folte an unferm genaigten willen und vleiß nichts erminben.

Run mögen wir E. L. vetterlich nit pergen, das wir an jeho von gedachts D. Pencers kinder und freundschaft 2) underthänig und siehenlich angelangt worden, bemnach sie tröstlicher zuversicht, das E.

<sup>1)</sup> Penzer wurde Anfangs August 1576 auf ber Feste Pleisenburg in benselben Kerker geworsen, in welchem im vorhergebenden Jahre D. Craco nach vielen Qualen gestorben war. Calinich, Kampf und Untergang des Melanchthonissmus in Kursachsen S. 219.

<sup>2)</sup> Die furz zuvor sich vergeblich an Rf. August mit einer Filrbitte gewagt hatten.

1576 September.

2. gebachtem irem vatter, schweher und freunde mit gnaden gewogen und ohne zweisel bessen erleichterung und erledigung berurter beschwersden gern sehen und besürdern helsen wurden; darbeneben ihnen auch bewust, das dieselbig ben gedachts churf. L. viel zu thun vermöchten, — das wir derhalben undeschwert sein wolten, E. L. hierunder irentwesgen zu ersuchen und zu bitten, sich angeregts ihres obliegenden creuzes und betrübnus mitleidenlich zu undersahen und mehr bemelts churf. L. dahin zu erwaichen und mit füglichen und hierzu dienlichen persuasiones bitten und vermögen zu helsen, dardurch er D. Peucer solcher schweren und harten gesengnuß erlediget und zu seinem armen betrübten weib und kindern gelassen, damit er nicht von wegen dessen sundbaren und augenscheinlichen seibs schwacheit also in squalore carceris genzlich und semerlichen sterben und verderben muste.

Wan und nun ebenso wenig an E. L. gnedigen und mitleiden= lichen zunaigung gegen ihme D. Peucern zweiselt, und auch uber das in neulichkeit furfommen, das sie sich dahin verlauten lassen, zu befurderung desselben erledigung alle möglicheit, als viel sich immer fugen möchte, einwenden zu helfen, so haben wir vorbemelter seiner freundschaft solche ihre zimliche bitt nicht wöllen verweigern 1).

<sup>1)</sup> Für wahrscheinlicher möchte man es halten, baß bie Angehörigen Pencers, nicht genau bekannt mit bem Migverhältniß zwischen Sachsen und Pfalz, K. und 3. Casimir ersuchten, sich birect an den Kurfürsten August zu wenden. In einem vom 24. September (Lautern) batirten, im Ibsteiner Archiv (Dillenburger Briefe) bewahrten Originalschreiben beider Pfalzgrafen an den Grafen Johann von Rassau heißt es denn auch, daß sie sich gern bei dem Kurfürsten August für den Gesangenen verwenden würden; da aber die Berwendung nichts nützen würde, so möchten sie ben Landgrasen zur Intercession veranlassen und bitten den Grasen Johann, das Schreiben an Wilhelm durch einen vertrauten Diener überbringen zu lassen nnd auf den Landgrasen in bemselben Sinne einzuwirken.

Diese und andere Briefe, die in jenen Tagen von Lautern, wo F. bei seinem Sohne sich aushielt, ausgingen, waren in heibelberg abgesaßt und bem Aurfürsten zur Unterzeichnung nachgesandt worden. F. schreibt barüber am 26. September an Canzler und Räthe:

<sup>&</sup>quot;Die gesertigten Schriften an hessen und Rassau D. Beucerum belangenb thun wir euch hiemit wieder zuschiden und wünschen, das wir etwas gutes ausrichten. Die begehrte Kürbitte aber, so unser Sohn beim Kursürsten von Sachsen thun sollen, bleibt aus bedenklichen Ursachen unterwegen." — Ferner billigt F. die entworsenen Antwortschreiben an Landgraf Wilhelm und will, daß bessen Briese den Reichstagsgesandten zugeschickt und diese in jenem Sinne instruirt werden. — "Der Städte in Schweiz Schreiben sür den Bellievre (s. oben S. 996) sammt deren Beantwortung, die wir und betieben lassen, habt ihr hiermit gleichsalls zu empfahen und wird von unserm Sohn Herzog Joh. Gasimir ihnen ebenermaßen geantwortet werden." — "Das begriffene Schreiben an den Kursürsten

1576

Langt bem allem nach an G. E. unfer freundliche bitten, fie September. wöllen uf die mittel und wege gebenken, so ben oftgedachts durf &. angenehm, auch bahin eingehen, haften und wurfen, barburch fein D. Peucere erledigung soviel gewiffer und zeitlicher, ehe ban er etwan uß obberurter leibe schwacheit genzlichen verberbe, ervolgen moge. -Und obwol deroselben hierinnen icht furzuschrenben unnötig, sonber fie ohne erinderung am beften wiffen, mas fur persuafiones nach gelegenheit bes orts humorum hierzu bienlich, so hielten wir jeboch bafur, bas bannochten mol ju gemuth ju führen, er D. Beucer ein gelerte perfon, auch ein erfarner und nit gemeiner medicus, fo in berselben profession ben leuten noch fast nutlich und gepreuchig fein fan, barzu er in historiographia, wie auch ber aftronomi und andern bergleichen guten funften vor vielen anbern guten bericht und geschidlichfeit hat, wie er ban mit foldem allem fampt feinem schwehern Philipo Melanthone feligen bem land ju Sachsen und bevor ber schulen Bittenberg vil jar lang mit empfundenem nupen und gutem rum gebienet und vorgestanben.

Uber bas E. L. wissen, wohin es bienet und zu gelangen pfleget, da bergleichen gelerte leut und die ben ber jugend wol verbient, befant und geliebt seind, burch bergleichen ungewönliche bes schwerliche tractation irritirt und bewegt werden und barburch leichtlich in historias ad posteritatem fommen. Darumben wir dan solche fürlaufungen auch S. unsere ichwehers &. halben fast ungern hören und vermerken. Go feind es je beschwerliche erempla, da man bie leut unverhört also duriter tractirt, dergleichen doch die papisten nit thun, und wie herzog Johan Casimir bas zum ofternmal jungst in Frankreich hören muffen, alba man und eben diefe erempla in specie furgeruckt. Darbeneben wir G. L. zu bedenken heimgeben, ob nit ein weg sein möchte, das E. &. ir benselben volgen zu lassen begert betten; fonte uf benselben fall wie auch sonsten in omnem eventum solche vorsehung leichtlich beschen, bas er Beucer wiber G. des durf. 2. (wie sie villeicht fursorg tragen) nichts thun noch schrenben dörfte, sonder allein demjenigen, tarzu er angewiesen oder beschieden und ihme erlaubt wurde, abwarten mufte.

Da nun E. L. aus den jest erzelten, auch andere mehr ben fich

von Brandenburg (bas wir nicht fennen) thut uns gefallen, und haben wir mit eigner Sand barunter geschrieben, wie ihr zu seben, barauf ihr furter baffelbe alsbald fortzuschaffen." — "Das Schreiben an Lothringen, Diezen von Schonberg belangen belangend, haben wir albereit überschickt, wollen uns die angehängten Drohwort eigentlich erfahren und barauf die Rothburft bebenken." Lautern 26. Septh. 76. selbst habende baher fugende persuastonibus fürwenden und irem ersteuchten und von Gott begabtem verstand nach gegen gedachts durf. L. der gepur heraus strenchen, seien wir guter hoffnung, S. L. werden dannochten in sich selbs gehen und fürter E. L. darinnen gute und fruchtbare willsahrung erweisen.

Doch wöllen E. L., bitten wir freundlich, weber bifes unfere noch ermelte Beuceri freunbschaft ansuchens in foldem irem anlangen ingebenten ober bavon einige melbung thun, sonbern baffelb quasi proprio motu und fur fich felbsten und aus gemeinem furgebenbem geschren auch driftlicher mitleibentlicher abfection bargu beweget furgeben laffen, damit bas nit etwan ihme bem verhaften ju noch mehrer beschwerung raiden moge, wie fte am besten zu thun wiffen 1). Und bieweil bife, wie auch ber anbern teologen verhaftung allein ber religion halben herfleuft, wie E. L. wol bewuft, und wir berofelben hiebevor zu etlich malen ben weg eines generalis ibnobi, bargu auslandische auch zu berufen, furgeschlagen, barburd bes durf. &. aus vielen inconvenientien, die fich von tag zu tag je beschwerlicher erzeigen und G. L. zuleift gar irr machen werben, zu helfen, baruf aber E. g. une noch nichts geantwortet; fo bitten wir freundlichen, E. 2. wölle bifem hanbel freundlich nachgebenfen; ban wir je sonften fein mittel wiffen, wie wir unfere allerfeits teologen beffer im zaum halten, bas beschwerlich conbemniren, welches ben dur und furftlichen heusern leglichen bas gar aus, ben gegentheil aber je langer je mehr halbstariger machen wurdet, abschaffen, auch bie marbeit an tag pringen und erhalten helfen. Deffen beilfamen mittele fich ban bie b. apostel und alle alte patres und imperatores iderzeit gepraucht, ungeachtet bas man nit allweg, wie es ban in rebus humanis uns möglich ift, alles, was man gewünscht, erlangt. Go ift es auch an bem, bas wir bie uflendischen nit von uns absondern sollen, dieweil fie unfere mitglieber laut bes artifels unfere driftlichen glauben: credo ecclesiam catholicam sanctorum communionem etc., und werben wir in Teutschland villeicht balber irer hulf, rath und benftanbe bedürfen, als viel meinen, fonderlich ba man ber Teutschen frenheit also zuschanget, wie fich bas jebo im werf erzeiget.

Welches alles wir E. L. gang vetterlicher wolmeinung, auch angeregter bedrangten halb aus driftlichem und gnedigem mitleiden nicht mögen uneröffnet laffen, freundlich bittend, ba und was E. L.

1576 ieptember.

<sup>1)</sup> Die Bitte, bag ber Landgraf in bem Briefe an August ber Berwandten Peucers nicht gebenken und es so einrichten moge, baß es bem Berhafteten nicht zur Beschwerbe gereiche, wird in einer Nachschrift wiederholt.

1576 hierunder von gedachts durf. L zur antwort und sonsten ervolgen September. wurd, uns besselben fürser ehist zu verständigen. —

An disem allem erweisen E. L. ungezweiselt dem lieben gott ein wolgefälliges driftliches guts werk, welches er reichlich belohnen, auch uns angenehmes vetterlichs gefallen, so wir freundlich zu vergleichen urbütig; so werdens er D. Peucer sampt die seinigen underthänigslichen zu verdienen gewißlich nit underlaßen 1). Datum Lautern, den 24. septembris A. 76. — Friderich 2c. 3. Castimir 2c.

Raffel, R. A. Drig.

## 1576 910. D. Beutterich's Werbung bei H. Ludwig von Würtemberg.

26. Stuttgart.

Betreffend eine Gefandtichaft an ben Konig von Frankreich.

D. Beter Beutterich, von F. mit einer Mission nach Stuttgart betraut, faste den Inhalt seiner zuerst mundlich vorgetragenen Werbung schriftlich in folgender Weise zusammen:

"Post scripto fann ich E. L. nicht bergen, bas ich glaubwurdit ben 6. dieses monats berichtet, bas der pfalzgraf den 26. octo. mit tode abgangen, daran warlich die calvinisten ehnen gutten stehn aus dem brette vorloren. Gott helfe in, wo for in zu bytten."

<sup>1)</sup> Obwohl ber Landgraf am 27. October ablehnend antwortete (weil feine Kürbitte, nach frühern Erfahrungen, nuplos fein und vielleicht bem guten Mann jur Berschärfung, ftatt jur Milberung seines Krenzes bienen möchte), so verftanb er fich boch wenige Tage fpater zu einem Schreiben an Angust, mahrscheinlich in Rudficht barauf, bag jett Rf. August nicht mehr argwöhnen tonnte, bag bie Anregung von Beibelberg ausgegangen. Die eigenhändige Antwort Auguft's d. Annaburg 8. Nov. charafterifirt feine finftere und heuchlerische Art. Ginen jeben Brofeffor auf ben fachsischen Universitäten, so versichert August bem Landgrafen, würde er ihm auf Berlangen überlaffen, fofern es "rebliche aufrichtige Berfonen feien, fo nicht ihrer bofen Banbel halben anrüchig." Wollte er ibm aber einen Mann, ber in seinen Lanben viele unschulbige junge Leute bostich mit falfcher Lehre vergiftet und beschmutt, miffentlich gutommen laffen, fo mare bas ber Berwandtniß nach nicht rühmlich und vor Gott nicht verantwortlich. "Und Do Gott for fep, bas fenn irtumb in E. L. landen fich auch ereugen folte, fo wurde ibermann mir bie foult geben, bas bufer bube, fo ich E. 2. bette folgen laffen, folich ubel in E. L. landen gestiftet und angerichtet. Wehl bann bas gewiffen fachen, fo ift an E. Q. menn freuntliche bytte, E. L. wollen mich bisfals freuntlich entschuldiget halten; ban Gott webs, bas ich mir gros gewissen baruber nemme, und darzu follen G. L. nicht urfach geben." Da Beucer nicht im Befängniß, sonbern in einer Stube verwahrt werbe, fo fonne ber Landgraf, wenn er wolle, Arbeiten von ihm haben, bie er jum fürderlichsten und fleißigsten fertigen folle. - Dieser Brief ift auch noch aus bem Grunde bemerkenswerth, weil bie Nachschrift eine Meußerung über ben Tob Friedrich's enthält:

Daß 3. 8. B. ohne zweiffel noch bewuft, welcher gestalt ohngeberlich von einem jar irer churf. B. geliebter fohne bergog Johan Caffmir pfaltzgraf September. aus driftlichem furftlichem eiffer und gemut ein capitulation mit bem bernog von Mangon und pringen von Conte getroffen und einen jug in Frankbreich mit einem ftattlichem und gewaltigen hauffen zu roß und fuß furgenohmen, baselbften einen guten und beftendigen friben nicht allein gemeltem fonigreich, fonbern auch ganger driftenbent, infonderbent aber unferm geliebtem vatterland Teutscher nation jum beften und wolfart ju treffen, und burch gottliche vorfehung und almacht die fachen babin geschickt, bag es ohne blutvergieffen zu einem driftlichem und unserer waren religion furtreglichem friben gelangt, 3. durf. G. aber die furforg tragen, der bapft mit feinem anbang und bero unruwigen leutten bilff, fo etlich vil jaren bero fon. 2B. zu Frankbreich zu folder unruhe und unfriden gerahten, bamit fie besto peffer in trubem maffer fischen fenden, nicht fepren, sonder vil mehr alle mogliche weg und mittel erbentben werben, bamit folder friden, als biebeborn auch gescheben, gerruttet und umbgeftogen, welches ban nicht allein gedachtem fonigreich gu schaben und entlichem undergang gereichen, fondern auch allen Teutschen fursten, insonderhept benen, so in iren widerwertigen fachen je und almeg ir zuflucht zu folcher erbn gehapt und ersprüßliche hilff und benftand empfunben, fehr schwer fallen wurde, sonderlich dwehl fich im h. rom. reich die sachen leiber also ausehen laffen, bas man funftiglich solcher und anderer guter correspondenz und nachbarschafft wol bedurftig sein mochte: alg hielten 3. durf. B. barfur, bag ben Teutschen benachbarten dur und furften in alweg geburen mil, bero bing wol in acht zunehmen, und bwehl bie ftenbe in Franthreich innerhalb feche monaten nach publicirung bes fridftanbe, welches ben kunffeigen November fein wurd, burch bie ton. 2B. gu banbhabung und befrefftigung beffelbigen gufamen befdriben, bag bemnach neben und mit iren durf. G. ire &. G. Die durchlauchtigen bochgeporne furfte und berren, berr Reichardt, berr Jerg Sans, berr Philips Ludwig, berr Johan, alle pfalggraven und herhoge in Bebern ic., 3. 8. 6. herr ichweber mara. graff Carle zu Baben zc., marggraff Jerg Friberich und Die vier landgraven eine ansehenliche ftattliche legation ju irer fon. 2B. und die ftent abgefertigt betten zu bem enbe, bag iren fon. 2B. foldes fribftanbe halben congratulieret und zu fteuffer handhabung vilberurten fridens ermanet werbe. Bu welchem driftlichen werf 3. churf. G. nicht zweiffeln, Gott ber almechtig werde feinen gottlichen fegen geben und 3. fon. 2B. auch fpuren, wie es bie benachbarten dur und furften mit irer fon. 2B. treubertzig meinen und zu fleiffer erhaltung gemeltens fribens gereitt und verurfacht werben.

Da nun folche meinung 3. F. G. gefallen wurd, fein 3. churf. G. unbeschwert, ein concept begreiffen zu laffen, welcher geftalt beibe, bie gratu1576 lation und abhortation, zur handhabung gemeltens fridens furzubringen, September. und J. F. G. und andern zuzuschicken, sich auch des concepts, der zeit, malstat und notwendigen geleits, so von der kön. W. zubegeren, freundtlich zubersgleichen.

Daß aber J. churf. G. Beutterichen zu J. F. G. abgefertiget, ift ber urfach beschehen, dweyl ungleich von dises fridens tractation geredt und aber er, Beutterich, anfangs biß zum end ber sachen beigewont und grundtslichen bericht weiß, irer G., wo ste solches begeren werden, grundtlichen und underthenigen bericht geben möge. Actum Studtgarden, den 26. Sepstembris 1576 1). — P. Beutterich, D. — churf. Pfalz rath.

Stuttgart, St. A. Gigenb.

1576 September

Regensburg.

## 911. Die Reichstagsgesandten an Friedrich.

Raiferliche Refolution in ber Religionsfache. Turfenhulfe.

Am 24. b. M. Abends um 4 Uhr empfing ber Kaiser, noch ziemlich schwach, in seiner Schlaffammer auf dem Bette stigend den Ausschuß der evangelischen Stende, um ihm die Resolution auf die letztere Schrift zu übergeben 2). Da dieselbe in effectu abschlägig war, so hielten die Gestandten heute (29. Septb.) Convent, worin für gut besunden wurde, den Kaiser ferner supplicando anzugehen und ihm etliche ungegründete Argusmente zu widerlegen und doch die vorige Protestation und Bedingung der Türkenhülse halben nicht fallen zu lassen, sondern den Ständen vorzus

<sup>1)</sup> An bemfelben Tage richtete Joh. Cafimir von Lautern aus an ben Blirttembergischen Bergog ein Schreiben, worin er bie von bem Befanbten bes Baters vorgetragene Angelegenheit nachbrudlich unterftutte. Es war jeboch vergebens. Denn Marichall und Cangler widerriethen bem jungen Fürsten fofort, fich ber vorgeschlagenen Legation theilhaftig zu machen, ba er fich bis jest aus gewichtigen Gründen in bas Spiel nicht habe einlassen wollen. In ber am 27. September bem Gefandten vorläufig gegebenen Antwort wird zwar bas Gutachten ber Bormunber Brandenburg und Baben vorbehalten, ba ber Bergog noch gur Beit nicht die volltommne Regierung ober Abministration habe; es war jedoch voraus zufeben, baß Jene fich nicht anbers als bie Stuttgarter Rathe erklärten. Am 4. October riethen auch bie genannten "Curatoren" von einer Betheiligung an ber Legation ab, weil fie nichts nüten und vielleicht nur Schimpf und Spott abmerfen murbe. Eber tonnte man fich eine fchriftliche Werbung gefallen laffen. Jene Fürsten fanbten zugleich bem Bergog Abschrift ber ebenfalls abichläglichen Antwort, bie fie Joh. Casimir auf fein Ansuchen gegeben. In biefem Sinne murbe benn auch am 20. October von Stuttgart aus an ben Rurfürften &. geschrieben.

<sup>2)</sup> Saberlin X, 325.

behalten, bamit bie Sache in suspenso bleibe und nicht pro decisa ge- 1576 balten werbe.

Der Abschied wird in wenig Tagen erfolgen fonnen. - Als bem Fürstenrathe bas Bedenken ber durf. Rathe wegen ber Türkenbulfe referirt wurde, blieb berfelbe anfangs bei ben fruber vorgeschlagenen 48 Do-Da jedoch ber Rurfürstenrath (bie Bfalger ausgenommen) auf ben 60 und in eventum 70 Monaten verharrte, fiel ihm ber Fürstenrath auch zu, nur mit ber Bitte, bie erfte Bablungefrift binauszuschieben. "Als aber folch Bebenken ben Stabten referirt worden, haben fle fich barüber berwundert mit Unzeige, ihre Berrn und Obern hatten auf eine folche bobe und zuvor unerhörte Gulfe nicht gebenfen fonnen und besmegen fle mit genugsamen Inftructionen und Befehlen nicht abfertigen mogen; fle wolltens aber benfelben anbringen, ungezweifelt, fle murben fich aller Gebubr zu erzeigen wiffen." So blieb es endlich bei ber Rurfurften mehrertheils Bebenken "und wird man noch heute bes 1., 2. und 3. Bunftes halb, fammt mas von megen eines neuen Ritterorbens bedacht worben, ber f. Mt. endliche Relation thun, ba es benn beim 2. Bunfte ber Batente balb babin gebracht, bag verfebenlich nicht weiter in bie Stanbe gebrungen merben, fondern es allerdings beim Buchftaben bes in a. 70 gu Speier aufgerichteten Abschiebe bleiben foll." - Regeneburg, 29. Septb. 76.

M. St. A. 110/1 f. 579. Orig.

Lludhobn, Friedrich III. Bb. II.

### 912. Joh. Cafimir an Ldgf. Wilhelm.

1576 Octob. in.

s. 1,

Buftanbe in Frankreich. Weber's Gesandtschaft. Die beutschen Fürften follten fort und fort ben König zum Frieden mahnen.

3. C. bankt für die ihm übersandten französischen Zeitungen, die für ihn jedoch nicht neu gewesen, sondern ihm noch vor seinem Abzug aus Frankreich zugekommen waren, wie er auch solches dem König durch den Abgessandten Dietrich Weber mit allerlei nothwendiger Erinnerung zuverstehen gegeben 1). Gleichmäßige Erinnerung hat er dem König auch durch dessen Gesandten von Beausort, der auch in Kassel gewesen, sowie noch gestern durch Praisson [Braisson], den der König zu ihm abgesertigt, zugehen lassen und dabei noch andere Beschwerden wiederholt. "Dann und nie gezweiselt, das solich seuer und die eusserste verbitterung, so under den Franzosen von wegen der religion und des stats, auch vieler particulariteten so lange zeit

65

<sup>1)</sup> Ueber die Legation Weper's, namentlich die berbe Freimuthigkeit, womit er die Erfüllung ber Friedensbedingung von König forderte, s. La Popelinière f. 318 und Thuanus Lib. LXIII. Bergl. Polenz III, 70.

bei hohen und niberigen stenden eingewurzelt, nicht so bald uff einmal erleschen und gestillt werden konne, insonderheit dieweil nit allein der papst, sonder auch andere benachparte potentaten den friden in Frankreich ungern sehen und ohne zweisel derhalben darzu geringe befurderung thun."

"Und haben die Franzosen unsern gemelten abgesandten zu hof wol dörfen uffropsen, bas wir in Deutschland, do ein religionfrid uffgericht sei, item ein kaiser, der die religion vorstehe, item ein so langwiriger frid gewesen, gleichwol es noch bahin nit bringen konnen, das ein graff von Orttensburg von wegen der religion nicht vergwaltigt were; item das ein apt zu Fulda seines gefallens nicht gebäre, und dann, das sich dergleichen fäll und hendel gegen den religionsverwandten nit zudragen.

Jedoch da wir uns gegen dem Praison beschwert, das der konig sein krigsvolk noch so lang ufshalte, das der von Guise in Champagnien kome, das zu Met die ausgewichene burger noch nit allerdings frei eingelassen werden, das vil puncten des edicts noch nit erequirt und dergleichen partizulariteten, so E. L. zeitungen mitpringen: als hat er uns hoch bedeurt, das der konig albereit mit den deutschen obristen zu Paris abgehandlet und er, Praison, I. kon. W. an dero comissarien Mondreville [Montreuil?] iho [den Besehl] mitgebracht, das er die deutsche reiter im land Ballien (sic!) zwischen Verdun und Met absuren solle, damit inen abgedankt wurde und tren abzug also surnemen möchten." — Folgt eine lange Reihe von weiteren Mittheilungen Praison's, wonach man ernstlich an den Vollzug des Friesbens gehe.

"Sonsten, bas der Monsieur de Fois [Foix] zum fönig von Navarra soll abgesertigt werden, item bas etwas misverstands mit dem von
Anville (von dem wir gleichwol weder gelt noch friegsvolf in unserm vollendtem zug zu steuer gehapt) erstanden, item bas der von Ret in sein
gubernament in Provinz [Provence] ziehen soll, hat uns unser gemelter
abgesandter damals auch zuverstehen gegeben, und das gleichfals andere
gubernatores in ire gubernamenten ziehen sollen. Ob nun solches geschehe,
damit ste allenthalben den friden vermög des edicts bestettigen und beaidigen
lassen, wie die kön. W. solches uns durch unsern abgesandten zugesagt, oder
aber damit die stende hin und wider gegen der gemeinen versamlung preparirt oder corumpirt wurden, solches alles wurd die zeit mitbringen."

"Wir habens der kon. W. iderzeit rund zuendbotten und nit underslaffen, dieselb stets vor fernerm unfriden und endlichen verderben zu warnen, geben auch dis E. L. als verdreulichen zu wissen, der f. zuversicht, E. L. werden als der verstendige und dem vor andern bewust, was an dem wolsstand diser eron der ganzen christenheit und sonderlich E. L. und den benachsbarten protestirenden reichsstenden glegen, und hierinnen die hulsliche hand

bieten und 3. ton. W. fur und fur babin vermahnen, bas fie fich nicht von unruwigen leuten ferner verfuren, fonber fein ebict foniglich und uffrechtig exeguiren laffen. - Bir werben auch von etlichen Frangofen, alten und neuen ber ton. 2B. bienern, fowol Sugenotten als papiften, in vertrauen glaublichen bericht, ba eine gemeine legation von ben dur und furften in Deutschland, wo nit allen boch ben benachparten und am nechft gefeffenen, an bie ton. 2B. bes fribens halben geschehe, bas foldes ein fonberlichen nup und frucht biergu pringen murbe, welches mir G. 2. bennocht zu bebenten und fich baruff zu erklern freundlichen beimftellen wollen und feind zc. batum (fehlt). - Joh. Cafimir 2c.

Raffel, R. A. Drig. (praes. Biegenhain, 6. October).

## Friedich an Cangler und Rathe gu Beidelberg.

1576

1576

Octob.

Dctob.

Beharrt auf bem bisherigen Standpunkt bezüglich ber Contributions= neufchlog. Mangelhafte Berichte vom Reichstage. frage.

Bon Gottes gnaben Friberich ic. — Unfern grus zuvor, hochgelerter, auch ersamen und lieben getreuen. Aus eurm schreiben und babei von unferm großhoffmeister und anbern zu Regenspurg habenben rathen einfommen bericht 1) haben wir verstanden, wie fern im durs furstenrath in puncto contributionis die unsern albereit uberschrien, bewilligt und geschloffen.

Und wiewol wir mit unferm fohne Bergog Johans Cafimirn 2c. hievon gern uns unberrebet, fo hat uns boch euer fcreiben erft nechten abente spat alhier antroffen, und wurdet, wie wir verhoffen, fein &. ohne bas in furgem ju uns gen Beibelberg fommen. aber hieruff unsern rathen zu bevelhen, ift es an bem, bas wir uns mit euch por biesem zu mehrmahln, was wir ufe eufferft in biesem puncten, boch conditionirter maßen, zu thun gemeint und auch vermochten, beratschlagt, und resolvirt und hinuff bevolhen, beffelben gleichen Seffen und

65\*

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich vom 23. Septb. Rangler und Rathe hatten bas Schreiben bem Rurfürsten mit bem Bemerten jugefandt, baß fie nichts weiter zu rathen wüßten, woburch etwas fruchtbares ferner ju erreichen ju hoffen mare.

<sup>&</sup>quot;Sonber flehet einzig bei E. If. G. 2c. mit bero geliebten fohne Bergog 3. Casimir 2c. biefe Dinge zu erwägen und fich zu entschließen, ba biefe schwere Laft "burchs Mehrer" also eingewilligt, was E. tf. G. barinnen zu thun gemeinen und ob fie fich allein bavon absondern und auf bemjenigen, beffen fie fich nun oft repetirter Contitionaleinwilligung und Borbehalts, auch im Fall Protestation halben ertfärt, und barum für Befehl gethan haben, nochmals beharren und baber beforgender Gefahr erwarten wollen."

anbern, wie wir und uff ben fal zuhalten gebechten, communiciret. Run ift unsern armen underthanen biefer laft einmal besondere itiger zeit zuerschwingen untreglich, von benen wir noch tegliche umb nachlaß ftenbiger schulbiger bethe und gulten angelaufen werben, zu beren entrichtunge viel folder ire albereit verfette guter vollends verfaufen mueffen. Sollen wir nun mit diefer ftarfen prophetenpredigt bazufommen, merben und wol die erschöpfte underthanen und ire kinder bleiben, aber ire gueter andern benachbarten in bie hand gerathen, wie wir auch bei ben beamten hiauffen ein groffe abscheuch und schrecken uber ber vermelbung vorstehender ichatung ober verfundigung bern befunden. Wan wir nun baneben mit beschwerden vermerken, bas in andern notwendigern puncten, baran bem vatterland mehr gelegen, bazu nicht fruchtbarliche zuverhoffen, so halten wir bafur, es hab uns billich niemande zuverbenfen, wann wir zuvörderft uff Gott, fein wort, beffen wir und teglich ruemen, und unfer vertrauten unberthanen notturft, für die wir und fein anderer rechenschaft geben wurd, feben und uns also gegen einander halten, das wir mit einander schierift, bahin villeicht nit lang mehr, mit besto besserm gewissen vor Christo erscheinen Bebenfen bermegen auf bemienigen, beffen wir und nun oft repetirter conditional einwilligung und vorbehalts, auch im fall protestationen halb erkleret, und andere, wie obgemelt, bavon unsers gemuete verftenbigt, nochmaln zu beharren, auch ben abschieb, ba man also hinaus faren folte, nit mitzusiglen 1), welche ir unfern rathen, wiewoln vorhin genugsam, boch nochmaln zubevelhen. andere andere commoditates von großern und reichern landen und uns berthanen, landstenden und großen stifften, bagegen nit folde beschwers ben mit brei ober vier hoffhaltungen ale wir, wie auch bie geiftliche bern beschwerbe gar nicht haben und boch ein stiefft und closter nach bem anbern selbs einziehen; fonbens berwegen baher villeicht bequemer erschwingen ober sunften irer underthanen halber weniger anfechtung bis noch in iren gewiffen fuelen. Go halten wir auch noch bafür, bie fab. Mt. solle zu banknemigen gefallen vermerken, mas wir contribuiren, wie von bero vorfahren bescheen, bieweil im reich ben ftenden zur solchen contribution zugebieten nit herkommen, und feiner uber fein vermögen zubringen.

Wir möchten auch wol wissen, ob und wie die landgrevischen vom reichstag abgezogen. Da wahre correspondenz gehalten, wie

<sup>1)</sup> In vil eher barvon zu repten, wie alberapht bevolhen ift — sette F. eigenhändig an ben Ranb.

etlich mal bevolhen, solten ja die unsern darumb wissens haben. Nimbt uns derwegen wunder, das sie nicht allein davon kein meldung thun, sonder auch sunsten ganz kurz in irem schreiben sein.

1576 Octob.

Die proposition vom ritterorden wollen wir zu gelegenheit ersehen und hernacher euch wieder zuordnen. So gedenken wir auch
nur ein tag oder vier unserer notturfft noch alhie arzuei zu brauchen,
und bemnach widerum selbsten nach Heidelberg und zubegeben.

Die gestellte schreiben an statthalter und räthe zu Coburg thun wir euch mit unsern henden underschrieben sambt deren zugehorung wieder uberschicken. Wolten wir euch gnedigst nit bergen und beschicht baran unser gefellige meinung. Datum Reuenschloß, den 1. 8bris A. 76. — Friderich Pfalzgraf Churfurst 2c.

Dem hochgelerten auch ersamen unserm cangler und andern verordneten rathen zu Seibelberg und lieben getreuen.

M. St. A. 110/1 f. 590. Orig.

#### 914. Die Reichstagsgesandten an Friedrich.

1576 Detob.

Fortgang ber Verhandlungen. Rranfheit bes Raifers. Neue Vor- Regeneburg. ftellung an benfelben. Correspondenz mit andern Ständen.

Seit dem 29. Septb. hat man sich in den 3 Rathen auch über ben 4., 5. und 6. Artikel, wo es fast durchaus bei dem ersten Bedenken der Stande blieb, verglichen und solches Bedenken heute dem Obersthofmeister und andern geheimen Rathen des Kaisers überantwortet. Morgen wird die schriftliche Resolution des Kaisers über den 1., 2. und 3. Artikel verstesen werden; es wird aber wahrscheinlich, namentlich im 1. Bunkte (Türkenhülfe), bei dem jüngst übergebenen Bedenken bleiben.

"Die k. Mt. ist gleichwohl jetiger Zeit sehr schwach und wird von berfelben Auskommen wenig Hoffnung gemacht." Der allmächtige Gott wolle es ihrer Mt. zum allerbesten schicken.

Sie übersenden ben Entwurf einer Schrift, welche die A. C. Berwandten dem Kaiser auf die lette Resolution überreichen werden 1). "Wir

<sup>1)</sup> Die Schrift im Auszug bei Säberlin X, 335 ff., woselbst auch bie Beschwerben wiber bas Rammergericht, welche bie Evangelischen am 5. October ben geheimen Rathen bes Raisers übergaben, sowie eine fernere Supplication ber Grafen wegen ber Freistellung nebst ber beigefügten Intercessionsschrift ber Stänbe.

In einem Referat, welches über bie Reichstagsverhandlungen nach Friedrich's Tobe in einer unter Joh. Casimir's Borsity (an bes neuen Kurfürsten Ludwig's Stelle) abgehaltenen geheimen Rathssitzung erstattet wurde, heißt es über ben

hatten gleichwohl unfere Theils gern gefehen, baß in Dieser Schrift bie vorigen Protestationen etwas weitläufiger repetirt worben, welches aber bei andern nicht stattfinden wollen."

Dem kurfürstl. Befehle, mit ben Brandenburgischen, Braunschweigischen und andern Gesandten sich etlicher Bunkte halben zu unterreden, sind sie nachgesommen und haben mit Ienen und sie mit ihnen gute Correspondenz gehalten. "Es hat aber, ob sie es wohl nicht weniger als E. kf. G. und von berfelben wegen wir gern gut gesehen, bei andern wenig Folge gehabt, in maßen E. kf. G. bei unfrer Seimkunft nach der Länge vernehmen werden 1).

Ausgang ber Sache: Die Stände ber A. C. seien, ba ber Raifer fich ber frühern Resolution gemäß erflärt, verursacht worben, weil ber Abschieb vor ber Band gewefen, ein Memorial zu hinterlaffen, "barin man bie Resolution nicht acceptirt, fonbern fich erboten, bag es jeber an feinen herrn follte gelangen laffen. Es ware gleichwohl auch bavon gerebet, ob nicht zu protestiren, und folche Protestation hinter bie Stadt Regensburg ju legen; aber "burche Debrer"" nicht filr gut angesehen worben. Darum mare lettlich ad partem bavon gerebet, ob man nicht einen sonberbaren Conventum follte halten, zu berathschlagen, ob auf ber Condition zu beharren ober nicht." Rachbem bann ber Tob bes Raifers eingetreten, ging im pfälzer Cabinet bie vorwaltenbe Meinung babin, bag es zwar gut ware, auf ber befannten Condition zu beharren und die Contribution nicht gu leiften, bis man eine andere Declaration batte, wenn es auch etwas bart abgeben möchte. Weil aber ber Raifer unterbeg gestorben, mare es bebenklich, barauf zu beharren ober andere bagu zu vermögen ober bestwegen einen Convent zu halten. Man sollte vielmehr sich mit ben andern schriftlich verftanbigen und ben neuen Raifer burch ein gemeinsames Schreiben ersuchen, in bes Baters Fußtapfen zu treten und wenn er bie Declaration bem Kammergericht nicht insinuiren ober fonft confirmiren wollte, boch mit Schidung, Schreiben, Commissionen und anberen sein Amt zu verrichten. Der Großhofmeifter meinte freilich, man sollte ben Convent vor fich geben laffen, aber bie Contribution zu verweigern, fei nicht thunlich. M. St. A. 544/13 f. 197 ff.

1) So entschuldigte sich, wie Häberlin X, 330 berichtet, ber Sachsen-Beimar'sche und Coburgische Gesandte D. Lucas Thangel, daß er in dieser Sache, seiner Herrschaften halber, nicht weiter votiren dürste; benn ber Kurfürst von Sachsen (als Bormunder ber Herzoge) hätte an seine Herren u. a. geschrieben, wie er auch solche Stelle vorlas: "Sie sollten den Kaiser an der Contribution nicht helsen verhindern, man müste selbige wider den Türken leisten, wenn auch der Kaiser den ganzen Religionsfrieden ausheben wollte." Er setzte hinzu, fährt der Bericht fort, daß es ihm im Herzen webe thue, daß er sich absondern müßte; er könne sich aber nicht wider den Stein legen, und müsse Gott die Sache besehlen, welcher Denjenigen, der durch den Kurfürsten zween Hausen practicirt hätte, zu seiner Zeit darum sinden würde.

In bem angezogenen Referat, welches über bie Reichstagsverhandlungen nach Friedrich's Tobe am 18. Nov. 76 im geheimen Rath erstattet wurde (f. die vorstehende Anmerk.), wurde namentlich ber Haltung ber Brandenburgischen Gesandten mit Ehren gebacht.

Wir wollen aber gleichwohl nochmals an unferm äußersten Fleiß nichts 1576 erwinden lassen." 1) — Regensburg, 3. October 76.

M. St. A. 110/1 f. 594. Ortg.

#### 915. Friedrich an Ldgf. Wilhelm.

1576 Octob.

Lohn für treue Ermahnungen. Nachrichten vom Reichstag, nament- 5, lich bezüglich ber Niederlandischen Frage.

6. Heibelberg.

hat 2 Briefe bes Landgrafen nebft Abschriften von ber Correspondeng beffelben mit Rursachsen empfangen.

"Das nun die ding, so aus getrewer und schuldiger, ja natürlicher zunaigung und bester wolmainunge so wol der religion als gemeinen vatterlands halben herstiessen und erreget, also sinistre und zu vorwiß interpretirt. verstanden und aufgenommen werden wollen, weiln solches ja nicht zuverpessern und weder gehört noch gesaßt werden will, musse mans Gott

Man habe von ihnen vernommen, "daß fle stracken Befehl gehabt, auf ber Condition (Gewährung der Religionsforderung) zu beharren, — ja auch andere, ausser den Sächsichen, welche zeitlich ihren Besehl allegiert. Item die Kur-Brandenburgischen wären unverrichteter Dinge davon gezogen, wenn sie von andern Beisall gehabt hätten." Und an einer spätern Stelle heißt es: "Sonst wären alle Stände, Grasen und Städte eifrig, hätten es gern gut gesehen; daß sich aber die Kursächsischen abgesondert, könnten sie die Ursache nicht wissen; von ihnen hätte man soviel vermerkt, daß sie gern das Beste gethan hätten, wo sie gekonnt hätten."

1) In diesem Entschluß wurden die Rathe noch fort und fort von dem Kurfürsten bestärkt. So wiederholte F. in einem Schreiben vom 6. October, daß es sowohl bezüglich der Türkenhülse wie in causa religionis bei den bisherigen Besehlen bleibe. Sollte auf das beabsichtigte fernere Ansuchen an den Raiser in der Religionssache keine bessere Resolution erfolgen, und sie, die Reichstagsgesandten, also sammt andern dem Besehle gemäß mit gebührlicher Protestation fortsahren, so sollen sie daneben dahin sehen und die Sachen dahin richten, daß, wenn dem vorigen Erbieten des Raisers gemäß Commissarien (zur Untersuchung der Religionsbeschwerden) abgeordnet werden, dieselben durchweg unparteisch seien und daß dabei auch der Bürger von Bibrach in specie gedacht werde.

Auf ben obigen Bericht vom 3. October, ben F. am 8. empfing, antwortete er am 9. b. M.: "Und weil es ohne dieß nunmehr allenthalben am Beschluß, lassen wir es bei vorigen gegebenen Besehlen bewenden." — Der Kursürst überschickt zugleich neue Zeitungen über die Niederländischen Angelegenheiten, damit die Rathe den Zustand der Lande daraus tennen lernen und sich mit andern Gutzessenten besser zu verhalten wissen. — Endlich möchte Friedrich gern ersahren, was wegen der Erledigung des Herzogs Joh. Friedrich auf so vielfältige Intercessionen vornehmer Stände zu hoffen sei.

befelhen und bas geduldig bragen und erwarten, was derselbig sollicher blindheit und unachtsame entlich sur ein ußgang geben werde. Wir seien zwar dessen nun sast gewonet und haben dergleichen oftmaln ersaren müssen, wie und auch glaublichen anlanget, das jüngste unsere den kai. commissarlen gegebene resolution, sampt was wir sunsten zu zeiten fur wolgemeinte erindberungen thun lassen, beh noch werender reichs versamblung von vilen ebenmessig aufgenommen und ausgelegt und also sast alles nicht irren noch movirn, sondern gedenken mit gottlicher verleihung die noch übrige dage unsers lebens ein solches und was uns unser christliches gewissen iber zeit weiset und uberzeuget nach vermogen zu continuirn und den eventum dem lieben Gott haimbzugeben."

Uebrigens hat der Landgraf wohl daran gethan, daß er des Kurfürsten Argumente wiederum gebürlich abgelehnt. Friedrich läßt sich auch des Landgrafen Bedenken wegen Abforderung der Räthe wohl gefallen. 1) Der Landgraf wird von seinen zu Regensburg amwesenden Räthen ebenfalls berichtet sein, welchergestalt nicht allein in Religionssachen von dem Kaiser eine in effectu abschlägige Resolution erfolget, sondern in wie sern bereits in den kur= und fürstlichen Räthen in der Contributionssache fortgeschritten und geschlossen worden, sammt wessen sich die Städte deswegen ersklärt haben. — Verner werden des Landgrafen Räthe noch angesügt haben, daß die Sache mit den kaiserlichen Batenten wieder in den Brunnen gefalsen, und es diskalls bei der in dem 70ger Jahre zu Speier erfolgten Berabscheidung verblieben ist.

Außerdem ist dem Kurfürsten noch berichtet worden, daß in dem Supplicationsrath zu Regensburg der Niederländischen Sache in so fern gedacht worden ist, daß der König von Spanien ersucht werden soll, die Unruhen in den Niederlanden zu stillen, widrigenfalls vom Reich der Burgundische Bertrag ausgekündiget und den drei nächstgesessenen Kreisen besohlen werde, diese Stillung und Befriedigung durch gebürliche Mittel von des Reiches wegen zu suchen. Ob aber in der Folge dieses Bedenken im gemeinen Rath und bei dem Kaiser Beisall sinden werde, giebt die Zeit zu erkennen?). — Des Kurfürsten Räthe haben Besehl, die Sache bestmöglich zu befördern 8).

<sup>1)</sup> S. oben S. 1008 Anmert. 1.

<sup>2)</sup> Es tam in ber That am 8. October zur Aussertigung eines folden im Ramen bes Reichs abgefaßten nachbriidlichen Schreibens. Häberlin X, 388-91.

<sup>3) &</sup>quot;So besehlen wir euch, schrieb F. am 6. October seinen Gesandten, ihr wollet bei andern gutherzigen diese binge bahin unterbauen, forttreiben und eures theils möglichen Fleiß anwenden, daß solchem Bedenken, inmaßen vorlengst billich geschehen sein sollte, in allweg nachgesetzt und bavon nicht etwa wieder abgesprungen werbe, damit man einst dießorts zur Ruhe kommen und der nun

#### 916. Die Reichstagsgesandten au Friedrich.

1576 Octob. 13.

Schluß bes Reichstags und Tob bes Raifers.

Durchleuchtigster horgeborner durfurft. E. chf. G. feind unfer Megensburg. unberthenigst gehorfam schulbig und gang willigste bienft zuvor, gnebigfter herr. E. chf. G. geben wir unberthenigst zu vernemen, bas geftern vormittag ber abschied verlesen und im beisein ber rom. fon. Mt., welche ben tag zuvor auf ber post alhie ankommen, plublicirt worben. Aber gleich barnach ist ein geschrei erschollen, wie die fen. Mt. mit tob abgangen sein solte, in magen bann nachgeenbe fur gewiß gefagt, bas fie gestern gegen mittag verschiben sei; (wie bann folche anheut ben durf, gefandten von ber rom. fon, nunmeher fen. Mt. zuerkennen geben und baruff albereit das beklagen und wunschen befchehen). Der allmechtig Gott wolle berfelben ein froliche aufferftehung gnediglich verleihen. Amen. Und seind wir entschloffen, und noch heutige tage aufzumachen und naher haus zubegeben, ba bann E. df. G. von allen fachen notwendiger bericht geschehen foll. Bolten E. of. G. mir, bern wir und underthenigft bevelhen, gehorfamblich nit pergen. Datum Regenspurg, ben 13ten 8bris A. 76. —

E. durf. B. unberthenigste gehorsamfte großhoffmeifter und ans bere rethe iczo baselbft.

Dem burchleuchtigften Sochgebornen Fursten und Berrn, Berrn Friberichen Pfalzgrafen ben Rhein, bes heiligen Römischen Reichs Erztruchfäßen und Churfursten, Berzogen in Bayern, unserm gnedigften herrn. - praes. 17. Octob.).

M. St. A. 110/1 f. 604. Orig.

Wir schließen unsere Sammlung. Bierzehn Tage nach bes Raifers Tobe mar auch &. nicht mehr unter ben Lebenden. Ueber Die Rrantheit, an welcher ber Rurfurft am Freitag ben 26. October 1576 ("ein halb Biertel vor 5 Uhr Nachmittage") ftarb, findet fich ein ausführlicher Bericht Darnach hatte fich &. noch am 14., 15. im f. S.-Archiv zu Dunchen. und 21. October im Schiefgarten eingefunden und felbft mitgeschoffen. Um Mittwoch bem 24. ftellte fich zu ber Geschwulft (Baffersucht) Rothlauf ein.

lang und mit bochftem Schaben verfperrte Bag und Commertien wieber geöffnet werben moge."

In bemfelben Sinne hatte &. feine Rathe wieberholt inftruirt. Bei jeber Belegenheit, fcbrieb er u. a. am 8. August, follten sie auf bie Befriebigung ber Nieberlande bringen. Denn wo bas Reich fich ber Dinge nicht annehme, bagegen aber bie nun fo lange bebrangten Lanbe ber Sache mube wurben, murben anbere nicht feiern, fich bas ju Rute ju machen, jum Schaben und gur Unebre bes Reiche.

An bemfelben Tage entbot er feinen ältesten Sohn Lubwig aus Amberg zu sich, welcher aber, wie so häusig, frank war und außerdem eine kranke Gemahlin hatte; am 25. wollte F. einen seiner Rathe wichtiger Sachen wegen nach Amberg abordnen und hatte bereits Instruction und Crebenz entwerfen lassen, als sein Zustand sich bedenklich verschlimmerte. 1) — Die Ergebnisse der an dem entseelten Leichnam vollzogenen Section liegen ebensfalls in einer aussührlichen Auszeichnung vor.

Im Dresbener Archiv wird in Abschrift ein eingehender Bericht aufbewahrt, ben Landgraf Wilhelm über ben Tod des Kursursten erhielt. "Und mag, heißt es darin, E. G. ferner nicht verhalten, wie gar erbärmlich und kläglich nicht allein seiner kf. G. eigene Unterthanen, sondern auch insgemein viele fromme und gottselige Leute dieses frommen Kursten Abgang beweinen. Denn wohin ich in der Stadt gehe oder stehe, sehe ich, daß Jedermann diesen frommen Kursten anders nicht als einen allgemeinen Vater beklagt und beweint. Zu dem weint und klagt die arme und in dieser Welt verslassen. Burg gegen daß grausame und unfinnige Wüthen ihrer Feinde an diesem treuen Herrn verloren hat, und diese allgemeine Bekummerniß aller Unterthanen und frommen Leute mehret nicht wenig, daß der gute fromme Kurst kurz vor diesem seinen tödtlichen Abgang mit seinen Unterthanen und Bürgern zu Geidelberg so freundlich und holdselig, gleich als hätte seine kurs. G. ihnen valediciren wollen, geredet hat."

In Kaffel findet fich ein Bericht, den ein im Frühjahr 1576 in ben Kirchenrath nach Seidelberg berufener D. Marx über das Ableben Friedrich's abgefaßt hat. Wir entnehmen daraus nur eine Stelle über die letten Gesfpräche des sterbenden Kurfürsten mit dem Hofprediger Tosanus:

"Freitags vor ihrem Absterben haben seine furf. G. noch folgende Worte mit deroselben Hosprediger. Daniel Tossanus de Beaumont in ihrem Gemach geredet. Demnach sie nunmehr wohl fühleten ihre Schwachheit und tägliches Abnehmen ihrer Kräfte, also verhofften, aus dieser Welt, darinnen sie ohne das länger nicht zu leben begehrten, bald abgesordert zu werden, wäre das ihre höchste Freude und größester Trost, daß sie ihr Bertrauen nicht auf den Brotgott setzen durften; denn da sie ihr Heil in

<sup>1)</sup> Joh. Casimir war bagegen, wie außer anbern Quellen auch der unge, nannte Berichterstatter bes Landgrafen Wilhelm bezeugt, in den letzten Tagen immer um den Bater. "Als nun seine tf. G. Tags zuvor, ehe sie verstorben, bes Abends zum Nachtessen über Tisch gesessen, und Joh. Casimir ihm etliche gute und frobe Zeitungen aus den Niederlanden mittheilte, daß nämlich zu Brüssel der Friede proclamirt wäre, wurde der gute fromme Fürst auf's höchste erfreut und brach in die Worte aus: herr, nun lässest du beinen Diener u. s. w."

ber Softle fuchen mußten, wurben fle es nicht finden und alfo nimmer rubig fein fonnen 1). Jeto aber, biemeil fie burch bie Unabe Gottes gewiß, baß ihr Schap, Beiland und Erlofer im Simmel, fo trofteten fie fich beffelben bon Bergen, ber ungezweifelten Buverficht, benfelben in furgem felbft gegenwartig anguschauen und fich feiner in Emigfeit zu erfreuen. Allein ba es Gottes Wille, mochten fie vor ihrem Enbe noch wohl einft mit ihrem altern Sohne Bergog Lubwig, bem Statthalter ju Umberg, ber Religion halben reben; boch ba es je nicht fein follte, verhofften fie (baffelbe mit weinenben Augen fagenb), bag ber allmächtige Gott ihrer furf. G. vielfältiges emfiges Bebet erhoren und ihn, bag er zum wenigsten bie Rirchendiener nicht verfolge, abhalten murbe 2). Füre andere möchten auch ihre furf. G., ba es Gott alfo gefiele, vorbin mohl ben jungen Raifer anreben und ibn, bag er bie Bibel fleißig lefe, baraus regieren lernte und bas arme Deutschland mit vielen Schatungen unbeschwert ließe, ermahnen; hatte gleichwohl feinen Bater zu foldem und einer gottfeligen Regierung auch oft ermahnt, aber wenig bei ibm erbalten mogen; verhofften, vielleicht bei bem Sobne mehr querlangen fein mochte. Aber wie bem, wollten fle boch bem gnabigen vaterlichen Willen bes allmächtigen Gottes alles beimgeftellt haben und maren von Bergen bereit, zu welcher Stunde feiner gottlichen Gnaben Da= jeftat fle abforbern murbe, willig und mit Freuden zu folgen. Darauf ihm, Berrn Danieln, etliche Medicos gezeigt, fagend, biefe gute Leute wollten mich gerne gefund haben, es ift aber vergebens, ich muß mich jeto ju euch halten; lagt euch berowegen jest flete bieoben bei mir finden ac." - Ueber ben Berfehr mit Toffanus mabrent ber letten Tage überhaupt und über bie frommen Betrachtungen, Gebete und Bibelfpruche, unter welchen ber Sterbende mit erhebender Glaubenszuverficht ber Auflosung entgegen fab, bat von neueren Darftellern Subhoff, Dlevian und Urfin G. 387 ff. ausführlich berichtet 8).

<sup>1)</sup> Dem entsprechend finden wir in bemselben Bericht unter ben letten Reben bes Sterbenden folgende Worte: "Es berufe mich ber liebe Gott, wann er wolle, so habe ich ein fröhlich frei Gewissen in bem Herrn Christo, bem ich von ganzem Berzen gedient und bas erlebt habe, daß in meinen Kirchen und Schulen bie Leute von ben Menschen auf ihn allein gewiesen werden."

<sup>2)</sup> Ueber Ludwig und sein startes Wiberstreben in der Religion hörte D. Marx, als er am 25. April 76 mit Olevian bem Aurfürsten über Kirchenrathssachen referirte, folgende Worte, die F. mit großem Ernst und Eifer sprach: "Mein Luz thuts nicht, wird jedoch kein großer Berfolger werben, benn er sonsten fromm und von Natur giltig ist. Aber mein Fritz (den er aus der Tause gehoben [Sohn Ludwigs]), der wirds thun und mich seinen Altvater in Fortpflanzung und Handhabung der reinen christlichen Religion entsetzen."

<sup>3) &</sup>quot;Dergleichen rebete, nach bem Bericht bes Ungenannten an ben Landgrafen, ber fromme Fürft und Ritter Chrifti mit erhobener Stimme, fo lange bif

Joh. Casimir melbete bem Landgrafen Wilhelm ben Tob bes Vaters am 28. October und rühmte, wie berselbe bis zum letten Juge "in stand-hafter Ersenntniß und Besenntniß ber christlichen Religion und bes Leibens Jesu Christi, barauf seine G. ihre einige Hossung und Trost gesetzt, mit höchster Begierde bes ewigen Lebens verharrt, und gottselig verschieden, bessen wir uns bann, wie E. L. zu ermessen, und baß seine G. noch ben glücklichen Ausgang in Frankreich und ben Niederlanden erlebt, zum höchsten erfreut." Wilhelm dagegen klagte sowohl in seiner Erwiederung an Joh. Casimir (5. Nov.), als in einem Briese an seinen Bruder Georg, daß er "nicht allein einen lieben Freund, sondern auch treuen Bater, wie auch die ganze Christenheit an ihm einen solchen Fürsten verloren, der das Wort Gottes und die Fortsetzung des Evangeliums mit allen Treuen und ohne allen Respect gemeint und den armen in Frankreich und Niederland und andern um der Wahrheit göttlichen Wortes willen Versolgten eine zeitliche Zustucht, Trost und Rettung gewesen ist."

In bemfelben Sinne spricht fich ber Landgraf am 2. Nov. gegen ben Rurfürsten August aus. "Obwohl S. L. etwa zu viel ad Zwinglianismum

ihm bie Sprache allmälig ausging. Dann erhob er seine Augen mit gefaltenen Händen gen Himmel, bamit anzuzeigen, daß er den Allmächtigen um Hilfe und Beistand an seinem letten Ende anruse. Und ist also seine turf. G. ben 26. October um 4 Uhr Nachmittags mit breien Seuszern im herrn ruhig und selig entschlasen, daß auch alle, so mit und babei gewesen, anders nicht gemeint, denn es wären seine turf. G. eingeschlasen." — Nach Ursin's Briefe an Crato (bei Sudhoff S. 389 Anm.") war das lette Wort, das der Sterbende sprach ein: "Ia, freilich," das er auf die Frage der neben ihm stehenden Gemahlin, ob er auch verstehe und selbst bestätige, was Tossanus ihm zuspreche, mit der letten Kraft des Leibes und der Stimme hervorbrachte.

Nur eine Zeugin ber letten Lebens- und Leibenstage Friedrich's blieb ungerührt von bem heimgange bes Glaubenshelbens, — bie sächsische Schwiegertochter, Elisabeth, bie auch hier wieder verrieth, weß Geistes und welcher Eltern Kind sie war. Am 20. October schwiegervater gar übel gefunden. Sie erkennt an, daß sie von ihm wie von der Kursürstin gar freundlich behandelt werde, weiß aber nicht, ob es ihnen auch ernst ift, und hat kein Wort des Bedauerns über die Krankheit bes Baters. Am 10. December aber schut sie sich nicht, der Mutter zu berichten: "Meines herrn herr Bater seliger, der freute sich so sehr, daß der Kaiser todt wäre. Er wußte aber nicht, daß ihm so nahe war, daß er sterben mußte. Er ist gleich hernach in 14 Tagen gestorben. Ich bin bei ihm gewesen, diß ihm die Seele ist ausgegangen. Er ist selig gestorben, hat sich um nichts bekümmert, als mal hat er von seinem Sohn, dem jetzigen Kursürsten geredet. Das sind seine letten Reben gewesen. Nicht weiß ich, ob ihm das Gewissen ist erwacht über seinen Sohn. Er hat als gerusen: mein Sohn Ludwig, mein Sohn Ludwig!"

inclinirt gewesen (welches wir an seinen Ort stellen, quia nemo sine crimine vivit), so ist uns doch solcher Fall im Herzen leid." Während aller Orten die bedrängten Christen, benen ber Verstorbene Aspl, Trost und Rettung gewesen, hochlich erschrecken werden, werden hingegen die Papisten und ihr Anhang sich freuen. Aber W. hofft, daß Gott an seiner Stelle einen Andern erweden werde, der sich der armen Christenheit und der Religionssachen mit gleichem Ernst und Gifer annehmen wird 1).

Bon hohem Interesse ist endlich noch das Testament, das von dem Kursursten am 23. September 1575 (s. oben S. 874) ausgesertigt wurde und im k. H. A. A. zu München ausbewahrt wird. Bisher war nur ein Stud desselben, das als Glaubensbekenntniß Friedrichs nach seinem Tode von Ioh. Casimir herausgegeben und in Struve's pfälzischer Kirchenhistorie wieder abgedruckt wurde, veröffentlicht. Der weitaus größere Theil der sehr umsfangreichen Urkunde enthält neben Anordnungen über die Hinterlassenschaft und die Erbsolge Vorschriften und Ermahnungen für die Nachsolger, wobei sowohl der innern Angelegenheiten des Landes als der gemeinsamen Interessen der protestantischen Kirche gedacht und die Summe aller jener Bestrebungen, welche das Leben des Fürsten ausfüllten, noch einmal zu klarem Ausdruck gebracht wird.

<sup>1)</sup> Rf. August seinerseits schrieb in einer Nachschrift zu einem Briefe an W. vom 8 Nov. über F.'s Tob bie oben S. 1014 Anm. am Schluß angezogenen Worte.

# Nachtrage jum 1. und 2. Bande.

1559 (Märg). s. d. e. l.

### 1\* H. Albrecht's v. B. Zupplication an den Kaiser.

Anspruche auf Rurpfalg. Bertrage mit Friedrich. 1)

S. Albrecht von Babern behauptet in einer bem Raifer Ferbinanb mabrent bes Augeburger Reichstage (1559) überreichten Supplication, bag Pfalggraf Friedrich "vor einer guten Beit" mit ihm "gang freundlich und vertraulich babin gehandelt und Bewilligung gethan, auf folden Fall, ba G. L. bas obberurte Rurfürftenthum anfallen, und zufteben murbe, ihm bie turfürftl. Pfalz, sammt ben Titeln und Namen, bornehmlich aber ber furf. Braeminenz, soviel auch bem allen anhange, auf fonder vorgeschlagene Mittel und Bege abzutreten und ju übergeben." Beil er bann, führt S. Albrecht weiter aus, folde lebergabe zu freundlichem Gefallen angenommen, auch, foviel bom ihm erheischt und verglichen worden, wirklich erstattet und in dem, fo zu ferner freundlicher Bergleichung beiberfeits angeftellt worden, fich aller freundlichen, geburlichen, auch soviel möglich willfährigen Sandlung erboten, wie er benn beffen noch alfo gefinnt und erbotig fei: fo bittet er ben Raifer, ben Afalggrafen &. babin zu weisen und zu vermögen, daß er jenem freundlichen und vertraulichen Anbieten und Bewilligen mit geburlicher und erheblicher Sandlung nachsete und gelebe 2). —

Raffel, B. u. St. A. Copie.

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. Einleitung XLV; S. 25 unb 587.

<sup>2)</sup> Diese Supplication, in welcher außerbem noch anbere Ansprüche an bie Erben Ottheinrichs geltend gemacht wurden, übergab Raiser Ferdinand am 30. März 1559 ben Gesandten Friedrich's (Graf Balentin von Erbach, Johann von Dienheim und D. Phil. Heiles) und einem Nathe Wolfgang's (Drechsel), welcher letzterer barüber seinem Herrn berichtete. Herzog Wolfgang, der die Sache sehr ernst nahm, ersuchte nicht allein am 6. April den Kurfürsten Friedrich um nähere Erklärung, sondern bat auch den Landgrafen Philipp um seinen Nath und Beistand. Obgleich er noch bezweiselte, daß Friedrich sich in einen so nachtheiligen

#### 2\* Erasmus von Minchwih an Joh. Friedrich d. M.

1559 Septő. 6. Heldelberg.

Der confessionelle Saber in Beibelberg. 1)

Durchlauchtiger bochgeborner furft 2c. Mit betrubten gemute weis ich berfelbigen in unberthenigfeit nicht zuverhalten : ale ber burchleuchtigft pfalggraff bei Rhein und durfurft, mein gnedigfter berr, bon bem reichstag que Augspurg und aus der obern Pfalt widerumb hieher kommen, haben ire durf. G. in der kirchen albie groffe verenderung und zurruttung funden, alfo bas ber eine firchendiener, Wilhelm Rlebig genant, pormale im land que Birtenberg geweft, ben zwinglischen irthumb vom heiligen nachtmal nicht allein in privatschriften gebillhet, sondern auch uff ofner freier cangel. Dagegen D. Tilmanus und andre predicanten, er aber in sonderheit, fich, wie fie meines erachtens zuethun schuldig, heftig gelegt und bas volf driftlich nach inhalt ber A. C., Schmalfaldischen Artiful und Apologia underrichtet, bis endlich genanter Tilmanus am negften verschinen mitwoch hochgebachten meinen gnebigften herren (ber boch nicht gegenwertig mar) ermanet, bem Bilbelmo bas predigambt und austeilung bes facraments (bargu er bie anderhalb jar, ungeverlich, wehll er albie gewest, gebraucht worden ift) ju verbieten, auch die rethe gebeten, iren durf. G. folche zuvermelben, und bas bie andern firchen biener neben ime Wilhelmen bas facrament nicht

und zugleich nichtigen, weil ungesetlichen, beimlichen Bergleich eingelaffen habe, meinte Wolfgang boch, ber Bergog Albrecht würde bem Raifer nicht leicht so etwas vorbringen ober es sonft laut werben laffen, wenn er fich barin nicht etwas befugt wüßte. — Landgraf Philipp rath barauf am 20. April bem Bergog Bolfgang, ben Kurf. F. wegen bes angeblichen Bertrags, von bem er fich eine Copie geben laffen moge, in's Berhor zu nehmen. Friedrich werbe einen folchen Bertrag nicht eingestehen und Ginwendungen bagegen vorbringen. Es wäre vielleicht möglich, baß ber Bertrag abgeschloffen murbe, als F. noch minberjährig mar. Ferner gestehe S. Albrecht in seiner Supplit selbst zu, er habe bie Berpflichtungen aus bem Bertrage nicht beobachtet; mithin sei biefer nicht vollzogen. andere Einreden mehr werbe F. vorzubringen wiffen. So viel ftebe fest, moge F. einen Bertrag abgeschlossen haben ober nicht, an bem Rechte ber Succession in ber Rur, bas bem B. Wolfgang guftebe, andere fich nichts. F. und A. feien als tertii nicht befugt, Wolfgang als ben nähern Agnaten und Succeffor in ber Rur zu beeinträchtigen. In ben Lebenrechten fei es verboten, bag ein Agnat ju Bunften eines Agnaten remotioris gradus einen nähern Agnaten übergebe. Am wenigsten bürfte bas in Sachen publici juris geschehen. Aus allen biesen Grunben sei bie Forberung Albrechts unbegrunbet. - Den weitern Berlauf tennen wir nicht. -

<sup>1)</sup> Bergl. I, 97 ff.

1559 Septb. reichen, noch die burger und burgerinnen von ime empfangen wolten. Sieraus zue hove (wie E. F. G. gnediglich zue erachten) eine groffe unruhe ervolget, sintemal wir in diesem articul nicht einerlei meinung sein, wie meniglich bewust ist. Der liebe barmherzige Gott wolle umb seines namens ehre willen drein greiffen und dem leidigen teuffel mit dieser und anderen fecten nicht lassen gelingen, wie ers im sinne hat und furwar nicht feiret.

Und wie woll ich trostlicher hofnung bin, mehrhochgemelter mein gnedigster herr werde fur sich selbst christlich und notwendiges einsehen surwenden, darzue ich mein bedenken ieder zeit gesagt und mit Gottes hulff serner sagen will '), so habe doch E. F. G. ich von diesem offenbaren handel, der nicht geheimbt ist, solchen kurten bericht zu thun nicht underlassen wolsen, auff das sie uber das gemeine geschrei etwas ein gewisheit hivon hetten und der sachen zur besurderung reiner unverfelschter lere, von diesem unsaussprechlichen trewen und werden schaß, den uns unser lieber herr Christus hinieden auff erden gelassen hett, nach zuegedenken wusten, und E. f. G. thue ich mich zue gnaden und gehorsamb undertheniglich bevhelen. Datum Seidelberg eilend sambstags den 9. Septh. A. 59. — E. F. G. understheniger Erasmus von Minckwis.

Cob. Ard. Gigenh.

1560 Juni

## 3\* König Maximilian's Werbung durch Warnsdorf. 2)

5. Heibelberg. Bitte um Rath, eventuell Gulfe in religiofer Bedrangniß. 8) Nicolaus von Warnsborf, ein vertrauter Diener Maximilian's, batte

<sup>1)</sup> In Cod. Germ. 1318 f. 307 ff., 327 ff. finden sich außer andern gleichzeitigen Schriftsticken zur Geschichte des Heidelberger Rirchenstreits weitläusige Borstellungen des eifrig lutherischen Canzlers an den Kirchenrath (1. Juni 1560) und an den Kursürsten selbst (11. Aug. 1560). Ihm schloß sich mit einem umfangreichen Warnungsschreiben an F. im August d. I. der Hofrichter von Benningen an (f. 338—46). S. über beide, die erst nach dem Nauenburger Fürsstentage entlassen wurden, Nr. 86 (I, 109 ff. u. 163); über Minchwitz auch Nr. 182 (I, 309).

<sup>2)</sup> In unserer Vorlage irrig Barnsborff geschrieben. S. bie folg. Anmert.

<sup>3)</sup> Maximitian wurde bekanntlich im Frühjahr 1560 genöthigt, seinen Prebiger Pfauser vom Hose ziehen zu lassen. Der König wendete sich in Folge dessen
an befreundete protestantische Fürsten mit der Bitte um guten Rath und nöthis
genfalls um Schutz. Nicolans von Warnsborf kam nach Kassel. Seinen Auftrag,
der mit der obigen Werbung in Leidelberg übereinstimmt, kennen wir aus Roms
mel, Philipp der Großmüthige II, 577, und Scultetus bei Strobel (Beiträge
zur Literatur) I, 302. Bergl. E. Reimann in Spbel's histor. Zeitschrift XV, 53).

1560 Juni.

den Auftrag dem Kurfürsten F. vorzutragen: "die hohe Beschwerde und Obliegen ihrer f. W. von wegen Abschaffung ihres Hospiradicanten und der Lehre, so in der A. E. begriffen, welche ihre f. W. für die wahre christliche Religion erkennen, auch in solcher Bekenntniß vermittelst göttlicher Gnaden ihr End zu schließen, ihr Kreuz und Verfolgung drüber zu leiden endlich bedacht sein." Eben darum aber werde der König von seinem Vater angesochten.

Maximilian hofft, der Kurfürst werde nicht allein mit ihm wegen des vielfältigen Rummers, darin er wegen der Religion gerathen, ein christlisches Mitleiden tragen, sondern ihm auch mit treuem Rath beistehen und besonders auf folgende zwei Artikel Antwort geben.

"Erftlich, wosern es sich begebe, wie dan aus vielen umbständen abzunehmen, das die ken. Mt. ihrer kön. W. hinsühro keinen hoffpredicanten,
so der A. C. were, wolten gestatten noch zulassen, auch überdies ihre kön.
W. zu der päpstischen meß und andern dergleichen ceremonien und mißbreuchen, darab ihre kön. W. viel jahr anhero (ungeacht das sie der zeit
etwas nachhangen mußen 1) abschewen und mißfallen getragen, weiter nöten
und dringen wollen, was sich doch endlich ihre k. W. diessals verhalten
solte, und durch was mittel und wege ihr churs. W. vermeinten, solches am
füglichsten zu wenden und abzustellen sein möchte, sintemal ihre k. W. die
M. C. für die rechte christl. religion erkennen und ihre conscienz mit dermaßen bäpstischen greueln nunmehr weiter zubeschweren ganz kümmerlich
sein will."

Rur bie Zeit (1561) ift bei Rommel weniger richtig als bei Scultetus, ber circa a. 1560 angiebt. - Der lettere weiß auch von einer an ben Rurfilrften Friedrich gerichteten Bitte um gastliche Aufnahme und versichert, ben barauf bezüglichen Brief bes Konige gelefen zu haben. Es wird bamit bas Schreiben gemeint fein, bas Maximilian (d. Wien 2. April 1560) feinem Gefanbten mitgab, beffen Inhalt folgender ift: Da ber Konig ein besonders bobes Bertrauen gu &. begt, auch . von ihm allen guten Willen gefpuret bat, fo fcbidt er feinen vertrauten Diener ju ihm ab, von bem ber Rurfürft feine bobe Beschwerbe und Obliegen vernehmen werbe. Maximilian bittet, ihn in biefem Falle nicht zu verlaffen. Bas er nicht felbst werbe um ihn verdienen konnen, "bas wird unfer einiger Mittler und Beiland E. 2. gewistlich erftatten." - Diefer Brief murbe erft am 3. Juni in Beibelberg übergeben. Am 5. Juni verzeichnete ber Gefanbte ben Inhalt seiner munblichen Berbung in ber im Text mitgetheilten Beife. Es wurde barauf icon in ber Ginleitung jum 1. Bb. p. LXIII. bingewiesen; bei ber Wichtigkeit ber Cache aber ichien eine genauere Mittheilung geboten. Bergl. auch Weber im Archiv für fachs. Befc. Ill, 317 ff.

<sup>1)</sup> Es war die alte Klage der Protestanten, daß Maximilian mit seiner evangelischen Umgebung der Ansicht huldigte, man dürse sich verstellen, dem Messopser beiwohnen und das Abendmahl aus den Händen eines katholischen Priesters unter beiden Gestalten empfangen. Reimann in der hist. Zeitschrift XV, 22.

1560 Juni "Jum andern, im fall es auch bazu keme, das ihre k. W. von wegen solcher bekantniß der A. chriftl. C. von der kapserl. Mt., welches Gott verhüte, weiter persequirt wurde, was für tröstlicher freundschaft ihre kon. W. beh seiner churf. G. zugewarten; auch da dieselbe vom bapst oder ans dern wegen obgeregter bekantniß in versolgung und beschwer gerathen sollten, was vor hülf und beistands sich ihre kon. W. alsdann beh seiner churf. G. endlich zugetrösten hetten."

Die Antwort, wie sie F. auf ber Ruchseite bes vorstehenden Schriftsflucks mit eigener Sand verzeichnet hat, lautet nach einer mahrscheinlich im 17. Jahrh. angesertigten Copie:

Darauf ift ihme gur antwort angezeigt, bas ich mit feinem berrn ein billiche, driftliche und freundliche mitleiden truge. Was aber erftlich ben Phauferum, ben predicanten, anlangte, biemeil ber albereit abgeschafft, und ihre f. B. fein anderer, fo ber A. C. verwant, wolte verftattet werben, so were mein rath, bas fich ihre kon. W., was fie in ber gute nit konten erhalten, ber fen. Dt. nit mibersetten, sondern folten befto fleißiger mit bem gebete anhalten und zu Gott ruffen, ber wurde ihre kon. 2B. nit verlaffen; baneben wolte aber ihre f. 2B. obliegen, bas fie ben greuel ber meg flieben und alle abgotterei icheueten und fich in bem gegen ber feb. Dt. erflerten, vieler menfchen argwohn von fich zu schieben. Da es bann bie wege folte erreichen, bas ihre f. 2B. mufte weichen, welches ich nit verhoffen wolte, fo folte ibre f. 2B. von mir unverlaffen fein; allein wolte ich mich berfeben, ihre f. 2B. murben mit bem, mas Gott verlebben murbe, bor gut nehmen. Da aber bon bem bapft ober bem bapftischen hauffen ihrer f. 23. folte zugesett werben, und ich benfelbigen mit eibespflicht nicht zugethan, wolte ich neben andern mich bermagen gegen benfelbigen erweisen, bas meines verhoffens ihre f. 2B. mein freundlich gemuth und meinung im werf befinden folten." Actum 5. Juni A. 60.

München, St. B. Cod. Manh. 351 Rr. 64 (f. 273).

1561 Febr.

## 4.\* Friedrich an Herzog Albrecht in Preußen.

9. Naumburg. Vom Naumburger Fürftentage. 1) -

Nach freundlichen Mittheilungen über Familienangelegenheiten fahrt ber Kurfürst fort:

"Die Hauptsache, barum wir vornehmlich allhier zusammmen kommen, nämlich Unterschreibung ber A. C. belangend, ift es Gottlob bahin gelangt,

<sup>1)</sup> Bergl. I. 155.

Dorrebe, so berselben vorgesetzt soll werden, burchaus einig, außer bem Gerzog 3. Friedrich von Sachsen, der von hinnen abgeritten. — Ich stehe in guter Hossinung, es sollen unsere Theologen allerseits nach diesem Untersschreiben besser sich weisen lassen als zuvor und sich der A. C., derselbigen erfolgten Apologie, auch andern weitern Erklärungen, der röm. t. Mt. jederzeit übergeben, gemäß verhalten. Anderes habe ich ihnen, sonderlich den meinen, nie zugemuthet. Ich wollt aber gern wünschen, daß alle unsere Theologen ihre eigene Affectus in ihren Predigten hintan setzen und allein bei der reinen Wahrheit des h. Evangelit blieben, so könnten sie nicht irren; denn Gottes Wort ist die Wahrheit."

Ronigeb. Ard. (ficher eigenb.) Mitgetheilt von Prof. G. Boigt in Leipzig.

#### 5.\* f. an Berg. Albrecht von Preußen.

Religion in Frankreich. Colloquium zu Poiffy. 1)

Bochgeborner Fürft, freundlicher lieber Dheim, Schwager und Bruber, hab ich nicht mogen umgeben, E. &. freundlich zu berichten, wie es ber Religion halben in Frankreich gestalt fei, aus Urfachen, bag ich mir keinen Breifel mache, E. L. werben neben mir ein driftliches Froloden haben, fo bas Wort Gottes und die Prebigt bes b. Evangelii grunet und aufgeht. Und ift erftlich an bem, bag in Franfreich ein Colloquium angestellt, allda bie vornehmften Bischofe, Bralaten und andere Theologi versammelt finb; bargu man auch berufen bat aus Schweiz einen faft gelehrten Dann, ift ein Frangofe, geboren eines guten abeligen herfommens, ber beißt Theoborus bon Beza, und bann bon Genf ein alter Theologus Petrus Marthr, beffen Name ungezweifelt E. L. befannt ift, so ein Italiener; man fagt, er fet über 80 jahre alt. Go find von dem Ronig von Navarra bei mir auch etliche Theologi gefucht worden, beren ich 2 abgefertigt 2), barunter mein Sofprediger. Bei Bergog Chriftoph zu Wirtemberg find gleichfalls gesucht worben; nicht weiß ich, ob jemand babin verorbnet. Bas nun bes Orts endlich beschloffen werbe, bas fann ich nicht wiffen. Das fann und weiß ich aber E. E. zu fchreiben, baß burch eine Oration, fo obgemeldeter von Beza gethan (bavon ich E. L. hiemit 3 Eremplaria zukommen laffen), viel Bapftler fich erinnert und eines beffern berichten haben laffen, benn fle zuvor gewußt, alfo baß gute hoffnung ift, ber allmächtige Gott werde feine Unabe

1561

1561

febr.

Septbr. s. d,

et s. 1.

1) Bgl. Bb. I. 212 ff.

<sup>2)</sup> Diller und Boquin, beren Bericht unter Rr. 144.

1561 Ceptbr.

und Segen verleihen, baf bas wort Gottes mit Bewalt wird aufgeben, wie benn in etlichen ben vornehmften Stabten etliche Rirchen eingenommen find jur Predigt bes beil. Evangelii. Go haben fich auch Die Deputaten (beren bon ber Konigin auf ber Pfaffen Seite 5 und auf ber Kirchendiener Seite auch 5 ale ein Ausschuß zur Disputation geordnet find) von ben Buncten bes Berrn Abendmahl belangend einhellig verglichen, wie aus beivermahrtem Berzeichniß E. E. freundlich zu feben haben. Wiewohl nun mich glaublich anlangt, bag ber Cardinal von Lothringen mit allem Bleiß fich bearbeitet, bag er bas Colloquium gerftoren ober je gum wenigsten gerrutten mochte, to boffe ich boch zu Gott, feine Allmacht merbe ibm und andern in bem wohl fteuern und wehren. Es ift ber Cardinal von Ferar vom Papft babin gefandt, ber hat alle bie in Bann gethan, fo mit ben Regern, wie er fie nennt, colloquiren; ift mit einem Rreug eingeritten und fein Uffenspiel getrieben, als ob er zu Rom mare. Die Rinder aber und bas gemeine Bolf bat ein folches Gespott und Gelächter baraus gemacht, bag er fein + in ber Berberge gelaffen.

Was mich bann neulich angelangt, ber Religion halber in der Türkei zu Alcaira, das schick ich E. E. gleichfalls hiemit zu, und find solche Zeistungen gewiß und wahr. darum Gott soviel mehr zu danken, daß er auch in der Türkei seine Kirche erhält. — E. L. dienstwilliger Bruder allezeit Friedrich Pfalzgraf Churfürst.

Ronigeb. Ard. Mitgetheilt von G. Boigt.

1563 April 10.

Amberg.

### 6\*. F. an H. Albrecht in Preußen.

Lobt feinen firchlichen Gifer und überfendet ben Beibelberger Cate-

Ich kann E. L. freundlich nicht verhalten, daß mich angelangt, wie E. L. dero Gosprediger hieaussen Landes etlicher Religionssachen halb geshabt, den ich gleichwohl, da ich anheimsch und bei meinen Landen der unstern Pfalz gewesen, wohl ansprechen mögen, und hab soviel verstanden, daß E. L. die Fortsetzung der reinen Lehr des h. Evangelii mit unverfälschetem Wort Gottes ihro trefflich angelegen lassen sein, wie dann ich E. L. nie anders geneigt gespurt, daran sie ein sehr gut und christlich Werk thun, und ich bitte den allmächtigen Gott, daß er E. L. und andere christliche Fürsten und Botentaten solche Gedanken durch seinen h. Geist bei dieser schnöden und verkehrten Welt je länger je mehr stärken wolle.

Ich habe eine Zeitlang in meinem Fürstenthum ber untern Pfalz am Rhein große Unruhe und Spaltungen zwischen meinen Theologen, sonderlich

1563 Arril.

von des herrn hochwürdigem Nachtmahl gehabt, wie vielleicht E. L. von Andern verstanden haben mag, und hat der Allmächtige soviel Gnade verliehen, daß nach Abschaffung etlicher Halsstarriger und Unruhiger, denen das Bapsthum und ihre eigenen Affect mehr als die reine Lehre angelegen gewesen, zwischen ihnen Gottlob eine gute christliche Concordia der Lehr und Ceremonien halb aus Gottes Wort getroffen, wie E. L. aus beiliegens dem Büchlein freundlich zu sehen. Hoff, E. L., wie ich darum freundlich bitten thue, werden dasselbe mir zu freundlichem Gefallen lesen und ihr nicht mißfallen lassen, dieweil meines Ermessens die vornehmsten Hauptstück unserer christlichen Religion sein kurz ohne einigen Dunkel und Zusat menschlicher Lehr aus dem lautern Wort Gottes den Jungen und Alten zu gutem Unterricht darin versaßt sind."

Ronigeb. Ardiv. Mitgetheilt von G. Boigt.

#### 7.\* Joh. Calvin an Friedrich.

1563 Juli. Genf.

Bibmung bes Commentare gum Jeremias.

Quum a viris probis et idoneis testibus celebrarentur heroicae tuae virtutes, Princeps illustrissime, imprimis singularis pietas, par fovendae propagandaeque verae religionis studium et aequabilis in tota vita moderatio; humanitas vero qualis vel in homine privato vix reperiri posset, non tantum ex aliorum relatu cognita, sed proprio experimento mihi perspecta foret: pridem optavi, quia mihi privata qua te colebam observantia non satis faciebat, eam publico monumento ad posteros testatam facere. Id novit genorosus Dominus Ebhrardus Comes ab Erpach, quem hac de re consului. Nunc vero ut hoc officio defungar, non tantum oblata mihi videtur justa occasio: sed imposita quaedam necessitas. Nam quia sanam et orthodoxam de sacra Christi Coena doctrinam quam reverenter amplexus eras, in tua ditione libere et cordate asserere non dubitasti, per inde contra te insaniunt turbulenti et importuni homines acsi totam Germamam labefactesses.

So beginnt Calvin ben inhaltreichen Brief, womit er bem Kurfürsten seinen Commentar zum Jeremias widmet. Je unbilliger Friedrich versleumdet und je lauter ihm der Calvinismus, aliqua infamiae nota, vorsgeworfen wird, um so nachdrücklicher möchte Calvin die Stimme zu seinem gerechten Lobe erheben. Nun folgt eine lichtvolle Erdrterung der reformirten Abendmahlslehre mit einer kurzen Widerlegung der von den Gegenern erhobenen Einwände und einer kräftigen Zurückweisung der Ankläger

1563 Juli. und Berleumber. Maxime vero ad insaniam usque eos torquet quod tibi rem totam probe et solide compertam esse vident, ut doctrina de qua incognita triumphos agebant, summae autoritatis patronum nacta, justaque et firma cordatissimi Principis defensione freta, liberiore cursu propagetur. Ac te quidem, qui sponte satis animatus es, ad perseverantiam hortari supervacuum foret. Quo tamen despecta muliebri eorum impotentia, consilium non minus feliciter quam dextre susceptum persequaris, non inutilis ad te confirmandum visa est ratio, si insigne aliquod meae erga Celsitudinem tuam observantiae pignus extaret. — Zum Schluß preist Calvin mit warmen Dankesworten bie Liberalität, womit Friedrich verfolgte Glaubensgenossen aus Gallien und Flandern aufnimmt, und spricht das Vertrauen aus, daß er sich durch schlimme Erfahrungen, die er mit einem einzelnen Fremden mache, nicht von seiner Humanität gegen die andern abbringen lasse.

Calvini Opera, Amfterbam 1507, Bb. V. zu Anfang (auffallenber Weise vor bem Commentar zum Daniel).

1566 März 11.

Dresben.

#### 8." D. Craco dem Af. August.

Ueber seine Verhandlungen mit Aurbrandenburg bezüglich der religidsen Frage auf dem Reichstage mit besonderer Rücksicht auf den Pfalzgrafen. 2)

1) Bei bieser Gelegenheit verurtheilt Calvin aufs Schärste bas Gebahren bes Franz Balbuin, und was er über benselben sagt, kann zur Bervollständigung ber Note auf S. 189 bes 1. Banbes bienen.

Bon Briefen Friedrich's an Calvin ist mir nur einer und zwar auch erft nachträglich durch eine Recension des 1. Bandes von Herrn Kampschulte im Bonner theolog. Literaturblatt (1868 S. 33b) bekannt geworden. Es ist ein Trostschreiben Friedrich's an Calvin während bessen letzter Krankheit (vom 9. Febr. 1564), das er bemselben durch einen ihm von Condé und Andelot empsohlenen Franzosen überbringen ließ. Auf der Genser Bibliothek ausbewahrt wird es in der neuen von Baum, Cunity und Reuß vorbereiteten Ausgabe der Briefe Calvins zum Abbruck kommen.

2) In der dem Gesandten an den Kurfürsten von Brandenburg mitgegebenen Instruction heißt es u. a.: "Wann aber die k. M. sich dahin bewegen lassen wolte, daß sie ir die A. C. gesallen ließe, so mochte hossnung sein, das den verssürsischen sestenert und gewehret wilrde. Wiewol wir nun wusten, weß sich die kap. M. hiebevor beh leben I. k. M. hern vaters in glaubenssachen hetten vernehmen lassen, so stunden wir doch in zweisel, weß man sich itziger zeht deßhalben zugetrösten. Sierumb und in solchem zweisel weren wir unsers theils der meinung, das es bei dem religionfrieden zulassen und ob demselben vestiglich zu halten, diß Gott der almechtige zu seiner zeht andere mittel und wege zur einigkeht gebe. Ob uns auch wol nicht wenig zuwieder und bekömmerlich were,

... Was bie religion betrift, bo fonte man noch nicht miffen, welchergestalt bie fab. Mit. biefen articel proponiren wurden, und were einhellifeit in ber lebre und bas bie borfurische fecten abgethan murben, mol zu mun-Es wußten aber auch J. C. F. G., wie E. C. F. G., bermelben laffen, mas burch bie mege, bie man biebevor zu vorgleichung ber religion furgenommen, ausgerichtet were worben. Da man aber nachmals vor gut ansehen murbe, bas man auf einem anbern tage, fintemal es auf inigem reichstage fuglich nicht wohl murbe gescheen fonnen, bavon handeln folte, fo wolten S. C. F. G. an ir feinen mangel fein laffen. S. C. F. G. weren aber schließlich mit G. C. F. G. freuntlich einig, bas man ben ber A. C. und ben bem religion frieden bleibe. G. G. &. G. bedechten aber baneben, bas nachmals auf bie frenftellung zubringen, ob man biefelbige ober aber jum wenigsten linderung und bas es ben ber general provision im religion frieden gelaffen murbe, erhalten mochte. Des churfurften pfalggraven lehre bom nachtmal bes hern were gar eine blasphema recta und vil erger als Zuinglii error. Darumb konten S. C. F. G. nicht vor gut achten, bas man unterm ichein ber A. C. biefelbige approbiren folte, welche bann auch S. C. F. G. vor fich zu thun gar nicht bedacht, fonbern es wolte bie notturfft fein, bas fich bie ftenbe ber 21. C. erclerten, bas fie es mit ime in biefem articel gar nicht hielten, und folte ber pfalggrave mit vleis zuvor= manen fein, ob man inen bon biefem irthumb abfuren mochte. B. wolten aber nicht rathen, bas man etwas beschwerlichs wiber inen furnhemen folte, wiewol bie contraria docentes im religion frieben ausges fcoffen ac.

Dresben S. St. A. Drig.

#### 9.\* Friedrich an Beinrich Bullinger.

1566 Mai 19. Augsburg.

Danft für feine Bemühungen ju Gunften ber Rirche.

Friberich von Gottes gnaben zc. Unfern gruß zuvor, erfamer, lieber besonder. Uns feind ewer schreiben, die ir nun ein gute zeit hero zu etlich

bas ber durfurst pfalzgraff in bem articel bes hochwirdigen nachtmals mit ber A. C. und unserer kirchenlehre nicht libereinstimmet, wie wir dann S. L. unser mißfallen auch in schrieften nicht verhalten, so wolten wir doch nicht gerne, das sein L. genzlich von den andern stenden abgesondert und zu noch größerer trennung und uneinigkeht im heil. reich ursach gegeben werden solte. Wie aber diesen dingen zu thun, sonderlich do die kap. M. und andere stende den churf. pfalzgraven berwegen zusehen solten, bitten wir S. L. freundlich bedenken 20."

1566 Wai.

malen an uns gethan, wol uberantwortet, deßgleichen ewer getrewer vleiß, muhe und arbeit, ir in ber angefochtenen kirchen Christi nun viel jahr hero angewendet, zum besten gerümbt worden 1). Und thun uns erstlich gegen

1) Bullinger stand seit Ende des J. 1565 mit Heidelberg in einem sür die resormirte Kirche bedeutungsvollen Berkehr, woraus ich durch Herrn Pros. Dr. E. Böhl in Wien gütig ausmerksam gemacht worden bin. Hr. Böhl hatte schon in der Vorrede zu der im J. 1566 von ihm herausgegebenen Consessio Helvetica posterior p. VI. si. nachgewiesen, daß diese zweite Helvetische Consessio Helvetischen Friedrich's entstanden und in die Oessentlichkeit getreten ist. Um sich nämlich gegen die Angrisse, die der Kursürst von dem bevorstehenden Augsburger Reichstage erwartete, zu wappnen, erbat er sich von Bullinger gegen Ende 1565 ein theologisches Gutachten über 7 Hauptfragen, in quidus sextum erat, ut adhiberetur dervis et distincta ac perspicua consessio cum antithesi et declararetur consensus aliorum regnorum et provinciarum: adjuncta odtestatione, ne tot ecclesiarum consessio, illis non vocatis, damnaretur. Bullinger entsprach diesem Bunsche durch Ausarbeitung einer weitläusigen Schrift, der er als Antwort auf den 6. Punkt eine Consession beisügte, welche alsbald die Justimmung der resormirten Lirden der Schweiz gesunden hat.

Der Kurfürst erhielt Bullinger's Brief nebst Gutachten und Confession in bem Augenblick, als er nach Thüringen abreisen wollte (s. Bb. I. 617). Nach Böhl, ber hier aus ber "vita Henrici Bullingeri de propria manu ex ephemeridibus suis conscripta (Manuscript ber Züricher Stadt-Bibliothet) schöpste, hatte F. sosort ben Zürichern seine vollste Zustimmung zu ber Confession und zugleich ben Bunsch ausgesprochen, es möchte Bullinger gestattet sein, die Confession, ins Deutsche übersetzt, als Zeugniß der Glaubensübereinstimmung vor dem Reichs-

tage zu veröffentlichen.

In der bekannten Simlerischen Sammlung findet sich aber, wie mir Namens des Bibliothekariats durch Hrn. Prof. A. S. Bögelin giltig mitgetheilt worden ist, ein dahin lautendes Schreiben Friedrich's nicht, wohl aber ein Brief D. Ehem's vom 6. Januar 1566, der solgendes berichtet: Literas tuas cum expositione drevi ac dilucida orthodoxae sidei et antithesidus verae et papisticae doctrinae cum adiuncta exhortatione ad imperatorem accepimus, non sine magna animi voluptate gaudio et gratiarum actione (quam tidi nos omnes ecclesiae nomine dedere merito satemur) praelegimus. — Illustrissimus Princeps legit quidem tuas litteras, sed cetera propter aditum in Saxoniam legere non potuit. Hoc tamen tidi persuasum hadeas, Suae Celsitudini tuas ladores non ingratos sore. Curado ut a reditu et legat et sese gratum exhibeat. Expositionem cras Deo volente in Germanicam linguam transferri et hic aut alidi imprimi curadimus. — Hiernach hätte also Friedrich nur Zeit gehabt, den Brief Bullinger's vor der Abreise zu lesen, nicht das Uedrige, und Ehem war es, der sosten sint die Uedersetung und den Druck der Consession sousse.

Herr Böhl glaubt nun, wie er mir gefälligst mittheilt, es sei hier zwischen bem Gutachten und ber Consession in ber Art zu unterscheiben, baß Friedrich zwar nicht die letztere, wohl aber das Gutachten zu lesen Zeit gefunden, und daß er bei bem großen Bertrauen, welches er in Bullinger setzte, von dem Zutreffenden des Inhalts der Consession von vornherein überzeugt war und in diesem Sinne

ewer unberthenigen christlichen zuneigung ganz gnedig bedanken. Wöllen auch auf mittel und wege verdacht sein, damit ir unsern gnedigen dankbaren willen einest im werk zu spuren und zu befinden. Der liebe Gott wölle euch seiner kirchen zu gutem in langwieriger gesundheit und vermögen erhalten, und söllendt euch zu uns alles gnedigen willens versehen. — Datum Augspurg den 19. May Anno 2c. sechpig sechs. Friderich vfalzgraf churfurst 2c. — Dem ersamen unserm lieben besonderen Heinrich Bullingern kirchendienern zu Zürich.

1566 Wai

Burich, Staatsarchiv. Drig. (Mitgetheilt von Brof. M. G. Bogelin.)

#### 10\*. Af. August an feine Rathe gu Angeburg.

1566 Mai 129. Starubera.

Berhalten gegen Raifer und Rurpfalg in ber Religionefrage. 2)

ben Bürichern ben Bunsch, bie Confession veröffentlicht zu sehen, aussprach. Sollte es aber nicht näher liegen, und sowohl bem Briefe Chem's als auch bem Schreiben Friedrich's vom 19. Mai (worin angebeutet wirb, baß er frühere Briefe Bullinger's nicht beantwortet) entsprechen, sich die Sache so zu erklären, daß in Zürich das warme zustimmende Schreiben des einflußreichsten pfälzischen Rathes als eine Erklärung des Kurfürsten selbst angesehen und behandelt wurde?

Nun verstehen wir auch, wie sich bas Gerücht verbreiten konnte; baß Friedrich sich mit ben Schweizern über eine gemeinsame Confession verglichen habe, bie er bem Raifer überreichen wolle. Bb. I. 646 und 647, Anmerk.

- 1) Friedrich fandte am 9. September 1566 bem Beinrich Bullinger einen Doppelbecher und begleitete bas Geschent mit folgenden freundlichen Worten: "Wiewol uns wol bewuft, bas ir unfer schent und gaben nit begerent, sunber one biefelbigen une gu bienen nach eurem vermogen mit allem gueten willen berait seient, welche wir ban bigber nit wenig zu sunbern gnebigen wolgefallen gefpurt, berwegen nit unberlaffen mogen, euch mit bifem geringen brintgefchir gnebig zu verehren, gnebig begerent, ir wollet folche von une gutwillig uff und annemen, unfer babei im beften gebenten, funberlich aber in euerm gebett bevolhen sein laffen, dweil wir in gemeiner anfechtung fleen und uns ber Sathan vor andern jett ber zeit zu beunruigen unberfteet, bem aber ber fone Gottes burch seinen gewalt wol zu wehren wurdet wissen 2c. Seint bamit euch und euern collegen mit allen gnaben wolgeneigt." Berr A. S. Bogelin, bem ich auch biefen Brief (neben bem vom 19. Mai 66 ber einzige, ber fich von Friedrich in ber Simlerischen Sammlung finbet), verbante, bemertt bazu, bag fiber ben Doppelbecher, ben Bullinger erft nach Rudsprache mit ben oberften Magistratsbehörben annehmen wollte, noch einige Briefe von ihm und Stephan Cirler (F.'s Gebeimfcreiber) folgen.
- 2) Bergl. Nr. 356 ff. (I., 667). A. Gillet hat in bem wichtigen Aufsatz fiber Friedrich III. Kurfürst von der Pfalz und ben Reichstag zu Augsburg in v. Spbel's histor. Zeitschrift Bb. 19 S. 38 ff. auf S. 77 bedauert, daß vom Kf. August nach seiner schleunigen Abreise aus Augsburg keine Bescheibe auf die Be-

1566 Mai.

... Do nun ire fan. Mt. bamit gefettigt were 1), fo bette es feinen Solte aber 3. Dt. weiter uff ben durfurften pfalzgraven bringen, bas fich ber durfurft ito entlich und schlißlich in bem articel bes nachtmals bes herren gegen 3. R. Dt. erflerete und ir bargu auch erforbert murbet, fo wollet ir euch mit iren lieben und inen borauf allenthalben ver-Dann weil wir neben ben anbern chur und furften une in ber perfon fur unferem abreifen gegen 3. R. Mt. eintrechtig, lauter und rund erkleret, das wir der calvinischen opinion nicht weren, noch berhalben mit Pfalz einig fein fonten, fo ift auch nochmals unfere mainung, bas G. &. mit allem ernft unterfagt und bahin ermahnet werbe, bas fich G. &. mit der lehre unferer firchen in dem artickel vergleiche und ferner keine trennung mache, bie S. &. fonberlich zu ichaben und nachtheil gereichen mochte. Unb wiewohl es nicht ein ummeg fein mochte, bas G. g. ferner gehort, aus Gottes wort erinnert und uberwunden, fo beforgen wir boch, weil fich S. 2. gegen ber R. Mt. und fonft unverholen vernehmen hat laffen, S. L. habe allein ben rechten verftand ber A. C. in bem articel, G. L. werben noch wie fur auf irer meinung verharren und fich burch ben convent nicht allein nicht bewegen laffen, fonbern nur mehr weitleuftigfeit und größere verbitterung unter ben ftenben barburch verurfacht werben. Derhalben feben wir am liebsten, baß fich G. L. auf bie wort ber A. D. und apologia in bem verftande, wie es nun in 40 jar in unsern und andern sechstschen, auch jum theil oberlenbischen firchen und ichulen gehalten, erklerete, bamit man alfo biefem beschwerlichen werke abhülfe 2c.

Dreeben, B. St. A. Drig.

1566 Dec. 9. (Wien?)

# 11.\* Bafins referirt dem Raifer.

Ueber seine Senbung nach Amberg 1).

Tichte seiner Gesandten vorliegen. Ich kann nur den nachfolgenden Brief (als Antwort auf den Bericht vom 20. und vielleicht auch noch vom 17. Mai) und auch diesen nur im Bruchstüde mittheilen. Es dürste aber genügen, um zu bestätigen, was sich schon aus den weitern Berichten der Gesandten auch nach Gillet's Ueberzeugung ergiebt, daß August das Berhalten seiner Räthe billigte oder wenigstens teine Gegenbesehle gab, wenn auch dasselbe mit dem persönlichen Austreten des Kurssürsten, so lange er dem Reichstage beiwohnte, im Widerspruch stand. Man sieht, August kam über sehr undestimmte Directiven nicht hinaus und ließ den Gesandten ziemlich freie Hand.

1) Rämlich mit ber Antwort, welche bie evangelischen Stände bem Kaiser auf die Frage, ob sie ben Kurfürsten Pfalzgrafen als Augsburgischen Confessions- verwandten und seine Religion ber alten A. C. gemäß erkännten, geben würden.

2) Bergl. Dr. 376, 378, 381 ff.

1566 Dec.

hat am 6. Nov., nach seiner Ankunft in Amberg, bas kaiserliche Schreisben bem herzog Reichard und nach bessen Beisung erst am 11. November ben Ständen überreicht, welche darüber ganz besonders frohlocken, so daß es in wenig Tagen bei jedermann kundbar wurde und auch bald ber Kursfürst davon erfuhr 1). Dieser forberte den Ständen das Originalschreiben ab und begnügte sich nicht mit der Abschrift, die man ihm geben wollte; ferner verwies er den Ständen die Annahme des ungebührlichen Schreibens und verbot jegliche Beantwortung desselben.

Am 22. Nov. wurde Zastus in die Kanzlei beschieden, wo die kurf. Rathe ihm das Befremden Friedrich's aussprachen; freilich halte er den Kaiser selbst für entschuldigt und könnte erachten, daß solches auf etlicher Leute Anbringen ersolat sei, — "und ich mochte zu meiner gelegenhait mich widerumb nach haimbs versuegen 2)."

"Hierauf ich meinem geringen verstand nach auf folgende mainung geantwortet: Es ware nit on, ich het von der K. Mt. den stenden ain schreiben
gebracht und dasselbig meinem habenden bevelich nach wie villich geantwortet,
ich wiste aber von keiner andern handlung nichts, auch nit, was J. Mt. zu
follichem schreiben verursacht hette, khonte aber erachten, es wäre von der k. Mt. gegen Got und der wellt guetherzig gemaint. Ich zweiste auch
nicht, ir Mt. wurden desselben kein abscheuch tragen und wol zu verantworten wissen, und ob mir wol gebueren wollen, ain schein meiner verrichtung mit zubringen und one alles der stende vorwissen nit abzuschaiden, weil
es aber den weeg erlangt und das ich kainer andern antwort von den
stenden gewarten dorfft, mueste ich damit zufriden sein, und wolte solchs
3. R. Mt. zu meiner widerkhunsst underthenigst referieren".

Am 23. Nov. hatte Baftus eine geheime Zusammenkunft mit h. Reichard, in Gegenwart bes Landmarschalls von Brand, wobei ber Herzog von bem Gesandten begehrte, daß er dem Raiser die Bitte vortragen möge, seine hand nicht von den Ständen abzuziehen, sondern fernere ernstliche Verordnung zu thun, daß sie von ihrem Herrn wider ihr Gewissen und bes h. Reichs Religionsfrieden mit Gewalt uicht beschwert, noch ihnen eine fremde Opinion aufgedrungen werden möchte. Sie erbieten sich dafür auch fämmtlich, der k. Mt. und dem Haus Destreich mit Leib, Gut und Blut nach ihrem höchsten Vermögen unterthenigst zu dienen.

Auch die Fürstin zu Neumarkt 8) ließ den Gesandten, als er fich von Amberg meg begeben wollte, zu fich bescheiden, theilte ihm ihre mundliche

<sup>1)</sup> Bergl. I. 706.

<sup>2)</sup> F. fdrieb feine Meinung bem Raifer rudhaltlos am 21. Nov. 66 (I. 717).

<sup>3)</sup> Die verwittwete Kurfürftin Dorothea; vergl. insbesondere Rr. 383 (I. 738).

1566 Dec. Berhandlung mit dem Kurfürsten über Religionssachen mit, und baß fle ihn dermaßen verstockt und verstarrt gesunden, daß er nicht davon welchen und noch weniger sich zu bemühen unterlassen werde, seine verführerische Opinion in der Oberpsalz anzurichten. Auf ihre Bitte, in ihrem Witthum gegen Brief und Bertrag sie nicht zu beschweren und keine Neuerung mit der Religion vorzunehmen, habe der Aurfürst geantwortet, gegen Siegel und Brief wolle er nicht handeln, habe aber als ein Landessurft Macht, die Religion, zu der ihn sein Gewissen dringe, seines Gefallens anzurichten. Auch die Fürstin bittet den Kaiser demüthigst um allergnädigsten Schutz und außer einem ernstlichen Besehl an sie, die Fürstin selbst 1) (ihre Unterthanen bei ihrer alten Religion zu handhaben), auch um einen besondern Besehl an die Stadt Neumarkt, daß sie bei ihrer alten Religion standhaft blieben und sich ohne Wissen ihrer fürstl. G. in keine fremde Opinion treiben ließen.

Dem herzog Reichard, welcher ben Kurfürsten mehrmals ermahnte, seinem ben Ständen auf dem nächsten Landtage gegebenen, mit Brief und Siegel befräftigten Bersprechen nach bei der A. C. ruhig bleiben zu lassen, hätte Iener geantwortet, er sei der Landesfürst und habe Macht, in seinem Lande in Religions= und Prophansachen zu schaffen, zu thun und zu lassen, was ihm beliebe, niemand hätte ihm darein zu sprechen. Auf die Bitte der Stände aber, sie bis zu dem auf dem Reichstag beschlossenen Colloquium ruhig bei der A. C. bleiben zu lassen, habe der Kurfürst rundweg erklärt, er ware darum da und dachte von dannen nicht zu weichen, bis daß er seine Lehre, die er auf solchem Reichstage vor Kaiser und Fürsten der A. C. ges mäß erwiesen, angerichtet hätte, und er wollte sehen, wer ihm solches verwehren wollte.

"Item gegen die statt Amberg, alls er erstlich die zwo kirchen, diesfelben ime einzuraumen begehrt, hab er vermeldet, er were nicht darumb da, jemandts wider seine gewissen zu beschwären; allein dieweill er von iren predicanten auf den canzln außgeschrien wurd, alls sollte er nicht ire lehr gleich glauben und lehren lassen, so wolte er seine lehrer alda ausstellen, das mit mennignlich hören und sehen möcht, das ime unguetlich geschechen. Auf solches so ime dieselben und die fürnembsten zwo kirchen eingeraumbt, denen von Amberg aber ist das von den andern stenden, das so es ane ir vorwissen gethan, verwissen worden.

Gebachter durfurst folle auch feinen fon, statthaltern zu Amberg, mit ernst auf seine opinion bereden wollen, bene, wie ich vernommen, bie fach vast fehr und bermaßen bekhumere, bas er bie mehrere zeit, ber chur-

<sup>1)</sup> Ober follte es in bem Original flatt an ir F. G. - ir C. F. G. beißen so bag ber Befehl an ben Kurfürsten gerichtet mare?

1566 Dec.

fürst ba gewesen, frang gelegen und gar wenig und felten außthombt. Sein bes stathalters gemahel aber lest sich ben durf. nichts hindern und gehet one scheuch, wie auch herzog Reichart, in die Ambergischen predigten.

Der durfürst ift auch entlich entschlossen, in gar furper zeit aine univerfal visitation oder examen under ben predicanten zu hallten und desselben gar kainen pfarber zu erlassen.

Die stendt hat er igundt haimb erlaubt, aber auf achten dig sollen sp widerumb erscheinen. Da wolle er inen die policepordnung publicieren lassen, und alsdann vermaint man werde er mit der visitation auch vortsaren lassen.

Mennignlich beforgt sich, wie ban aller gelegenhait nach wol zu vermuetten, er werde inen ire predicanten abschaffen und die seinen, beren er noch täglichs von Sehdlberg geen Amberg zusueren läst, ausstellen wöllen. Es ist auch menniglich ob diser ealvinischen lehr und handl vast unwillig, sonderlich der gemain haussen gar ungedultig, und wie ich vom burgermaister zu Amberg Sansen Echl in vertrauen berichtet, hat der zat genuegsam zu stillen und abzuwenden, und hab sich alberait etlichmal, wann ime durch ermelten rat nit fürshomen wär, ain rumor erheben wollen. Sh muesten sich auch noch teglich besorgen und ganz große verwarung brauchen lassen, wie dann nicht one, das auch ire predicanten treulich dafür bitten und mennignlich warnen, und sehen die sachen ainem bösen weesen sehr gleich.

Die andern landtagssachen sollen die stende den mehrern thail des churf. begern nach erledigt, allain sovil die Türggenhilf belanget, begert haben, man wolle inen anzaigen, wie hoch ime dem churf. diß fürstentumb angelegt worden sei; sh woltens unwaigerlich erlegen. Aber sh habens nicht erhalten, sonder vom gulden zween pfennig bewilligen muessen. Und solle in der schahung gar nichts außgenommen sein, wird also vermaint, es werde ime solchs reichlich ob die 200,000 fl. ertragen. — So haben sp auch 500,000 fl. schuldenlast denselben zu bezalen über sich genommen. —Iderman ist willig das ihenig und mehrers dann sich gebuert zugeben, wann nur allein sp und ire gewissen mit ires hern neuen opinion unbeschwert bleiben möchten 1)."

Wien, St. A. Eigenh. (Mitgetheilt von Dr. v. Druffel).

<sup>1)</sup> Außerbem finden sich noch vor der amtlichen Relation folgende Notizen: "Der chursurst hat zu Amberg vast in allen, sonderlich den fürnembsten und gangesten [im Orig. gangasten] gassen so woll auch fur seiner canzlen die calvinischen puecher sail zu haben geboten und dieselben gar wol sail, den bogen umb ainen pfenning, daher man zu Amberg den chursursten ain buchsuerer haist, und man vermuetet, es werde ime surthomen sein; dann er ain zeither thains mehr

#### 12.\* Friedrich an B. Chriftof von Würtemberg.

1568

Dankt für ein Schreiben vom 9., worin Christof ihm mittheilte, was Beidelberg. die verwittwete Berzogin zu Lothringen an ihn aus Gunzburg geschrieben und durch einen Gesandten anzubringen besohlen, sammt was dieser Gesandte [de la Motte] für sich selbst geworben, daß der Herzog nämlich ihn, ben Kurfürsten, in Person dahin persuadiren sollte, daß die Königin-Mutter in Frankreich und F. so bald als möglich an einem bestimmten Orte zusammen fämen und mit einander berathschlagten, wie dem drohenden Kriegswesen in Frankreich zu steuern wäre.

F. bedauert, daß ber Berzog burch Rrankheit verhindert fei, jenem Begehren, perfonlich mit ihm zusammen zu kommen, ftatt zu geben, wunscht von Berzen gute Besserung und hofft, "daß bieser jetige Mangel mit mehr-fältiger freundlicher Zusammenkunft erstattet werbe."

Was dann der Gerzogin von Lothringen Begehren betrifft, so hatte er ebenfalls sehr gern gesehen, daß ihr Befinden und das Wetter der Art ge-wesen, daß ste ihrem Vertrösten und seinem begierigen Goffen und Bitten nach mit ihm zusammen gekommen ware; er wurde sie gern unterwegs aufge-sucht haben und ihr nachgezogen sein. 1)

"Demnach es aber aus jest angemelter verhinderung nicht beschehen ift und dan E. L. ungezweifelt aus unserm jungsthin gethonem vielfältigen schreiben und zugeschickten ergangen handlungen unser gemut, willen und mainung dahin entlich und einzig gerichtet sein verstanden haben, mit was herzlichem, christlichem und schmerzlichem mitleiden wir von anfangs hero dieses jetig hoch beschwerlich friegswesen und vorgehend ubel in Frankreich

fur seiner cantilen verchauffen laffen." "Er solle bes thap. schreibens halber hertzog Wolffgangen und hertzog Reinharten, alls die es bep irer Mt. in berselben t. veltleger erpracticieren sollen, in verdacht haben."

"Bon Amberg aus solle er auch nach bem Niberlandt zu benselben calvinischen seine gelegte suesposten haben." — Der k. Mt. gewesener Hossecretär Wolf Haller ist auch kürzlich in Amberg gewesen, und man sagt für gewiß, er werde kurf. Regimentsrath baselbst.

1) Als H. Christof in einem weiteren Briefe (16. Febr.) es bedauerte, daß Friedrich die Herzogin von Lothringen in Person anzusprechen keine Gelegenheit gehabt, versichert ber Kursürst wiederholt, daß er es an sich nicht habe sehlen lassen; benn sobald als die Herzogin in sein Gebiet gekommen, habe er bis zur Würtembergischen Grenze die Seinigen bei ihr gehabt, und die "freundliche Besuchung begehrt," die sich aber zuleht über geschehene Bertröstung und Hoffnung nicht zutragen wollen.

QU.

1568 Febr.

angesehen, fambt mas mir ju ftillung und genglicher verhuetung beffen nicht allein beb etlichen benen in Teutschland zu ber rom. fab. Dt. unferm allergnebigften bern, auch dur und fürsten abgeorbenten fonigl. gefandten, bargu ben bochgebachter fap. Mt., E. L. und anbern, fonder auch ben ber fon. 2B. und bero fraue mutter ber fonigin in Frankreich felbsten burch schidung und in schriften gang treulich und bochftes vleiß und vermogens gesucht und gerathen, ba wir ban mit unferm driftlichen gewiffen offentlich bezeugen und barthuen fonben, bas wir in foldem allem ainigen abfect nicht, fonder bas ainzig praetendiret, gefucht, angesehen und betrachtet baben, fo ju ber ehrn Gottes, auch ihrer fon. 2B. und bero fonigreichs, fambt ber armen betrangten driften ewigen und beftendigen zeitlichen friden und molfarth immer hette geraichen und bienen mogen, wie auch unfer freundlicher lieber fone bergog Johan Cafimir Pfalgngrafen gu G. E. jepigem jugt anberer geftalt nicht, ban angeregter fon. 2B. und bero getreuen unbertbanen verhoffter wolfarth und bagegen möglicher verhuetung und binderung millen allerhand bofen rathichlage, die laiber jeto viel zu beutlich ine werf gerathen, von und erlaubtnuß erlangt, wir auch G. E. fonbere genaigt miffen, fle fid; zu eim anbern nicht bewegen noch gebrauchen laffen werben, barumben ban wir S. 2. als eim jungen fürften uff folch driftlich intention biefes foviel meniger verwaigern konden, wie foldes fein unfere fone E. begwegen fich gegen ber teb. Dt., auch ber fon. B. in Franfreich fambt bern gefandten, insonderheit bem bischoff von Rennes, bem von ganfac und anbern fo schriftlich so muntlich nach ber lengbe fich erclert und E. L. baffelbige alles aus hiebevor jugefchickten zwischen ber ton. 2B. und fein unfere fons 2. fambt bem pringen von Conbe ergangen fdriften, fo wir in originali beibanben, zum theil und funften freundlich berftanben haben; - und ob wir ichon uff andere mehr mittell und wege unfere vermogens mit vileif gebacht, fonben mir jeboch zu ftillung biefes friegemefens, auch pflanzung und erhaltung eines beftenbigen fribens andere wege nicht feben noch finden, ban bas bie religion freb, und alfo bem lieben Bott in foldem berlichen fonigreich auch ein unverspertes plaglein gelaffen, machen uns auch feinen zweifel, berfelbig merbe aledan hierzu foviel mehr gnad und gedeihens miltiglichen verleihen, zubem mir fürforg tragen, ba ichon biefer hochbeschwer= lichen fachen uff andere weiß zu helfen ober auch gemelte religion, babin jenige fürhaben vieleicht gerichtet, mit gewalt zu undertruden underftanben merbe, fich jedoch daffelbig funftiglichen jederzeit wider leichtlichen mogen erbeben, ereugen und gutragen, in betrachtung, bas die gewiffens und glaubens fachen und alfo bie mahre driftliche religion ben menfchen, beb benen fie einmal eingewurzelt, nimmermehr mit gewalt aus irem bergen moge genommen werben, fonder jemehr man baran zu bempfen unberftben.

1568 Febr.

je mehr es uffghen, barzu ban letftlichen ein solchs beginnen ben andern nicht geringes mißtrauen gebern wurdet —: so seien wir demnach entschlosen, obbemelter unser freundlichen lieben muhm und schwester der herzogin von Lottringen freundlichem begern nach etlich unserer vertrauten rethe noch diß dags zuzuordnen, von J. L. die vertröste freundliche weitere anzaig zuvernemmen und derselben jetz vermelter gestalt daruff unser treulichs christlichs gutachten und bedenken ferner zu eröffnen, welchs sie verhoffenlich zu freundlichem gutem gefallen vermerken werden. 1)

Um andern, bas angebeft weiter begern, fo gebachter gefandt de la Motha ben E. L. geworben, anlangend, nachbem mir nicht genglichen aus bero schreiben vernemmen mogen, ob folche aus obbemelter bergogin von Lottringen oder aber ber konigin aus Frankreich bevelch und begern beschehen und bergestalt fürgeschlagen, oder auch ainige zeit ober malftatt bierzu bestimbt und ernent oder ber gesandt die zubenennen in bevelch gehabt habe, weiln wir hievon aus uberschickten copien irer ber bergogin &. fchreibens und extracte nichts vernemmen fonden: jedoch und bamit G. L. und meniglichen nochmaln zuspurn und zusehen, bas wir zu ftillung und hinlegung biefes fo boch beschwerlichen und gefährlichen furgangs an eufferstem unferm vermögen je nichts, so uns möglich und thunlich, gern versaumen noch underlaffen wolten, ba wir ban eins follichen orts und zeit, fambt mas uns baruf furgehalten werben, auch ichte fruchtbare zuverhoffen fein folte, beffer berichtet, wollen wir an allem, so uns alsban leibs und anderer fugsamen gelegenheit möglichen, wir auch barinnen immer befürdern konden, ainigen mangel nicht erscheinen laffen, in bem wir E. L. weitern anzaig freundlich gewarten thun.

Und als E. L. zuvorn ohn das berichtet seind, was uf nechstgehaltenem tag zu Vulda bedacht und verglichen, so zu stillung und hinlegung dieses beschwerlichen friegswesens an hand genommen werden solle 2); da nun E. L. nachmaln dasur halten, das wir ohne verwiß demselbigen beschluß fürsgreisen, auch ausserhalben dessen icht fruchtbars ausgericht werden konte, wollen wir nichts wenigers an unserm vleiß und vermögem, als obsihet, nichts erwinden lassen.

1) S. die folg. Mr.

<sup>2)</sup> Bergl. Nr. 500 (II. 174–179, insbesondere S. 177 Anm. 1). — Ueber den Exfolg der Fulda'schen Berhandlung bezüglich einer Sendung nach Frankreich bemerkt F. in dem folgenden Briefe an Christof (d. Heidelberg, 24. Februar): er trage nicht geringe Sorge, daß, weil derenden aus aller Handlung gespürt, daß zu solchem Frieden nicht alle Lust gehabt, auch die Sachen in Frankreich zu beschwerlicher Weitläusigkeit je länger je mehr gerathen, daß von der vorhabenden Friedenschandlung-wenig zu hoffen sei.

1568 Febr.

Aleban G. 2. leiftlichen anmelbung thun, bas jolche ben ber fon. B. ju unfer bestmehrn entschuldigung, auch ben ber fan. Mt. ju verhuetung verdachts geraichen murde: ba wollen wir verhoffen, nachdem in biefer gangen fachen weder wir noch gebachter unfer fone, vermög begwegen gethoner entschuldigungen, bavon E. L. zuvorn abschriften empfangen, anders nichts gethon, fürgenommen, noch geratben, ban allein mas irer fon. 28., bero fonigreich und underthonen, auch ben betrangten unsern armen mit= driften, ma dem im wert nachgesett, ju zeitlicher und ewiger wolfarth, rube und gutem frieden gelanget were, wie dan im verschienen 62. jare von E. L., une und andern mehr fribfertigen ftenben, ale damaln der fachen uff andere meg ebenmeffig nicht zu helfen gemefen, auch beschehen, bas mir derhalben sambt gedachtem unserm sone billichen alles solchen verdachts genglichen uberhaben fein, und ba bie fachen im grund und recht angeseben und bedrachtet, darumben geburender bank miderfahrn folle. — Welche alles E. L. wir hinwider freundlich nicht mogen verhalten," zc. feien bero zu freundlichem bruderlichen ac.

In einer Nachschrift entschuldigt F. die Verzögerung des Schreibens durch die Anwesenheit von Gasten, indem er den Bischof von Speier und andere von Fulda heimkehrende Commissarien des Kaisers zu sich einge-laden habe.

Stuttgart, St. A. Frantreich 16h. Drig.

# 13\* Friedrich Schenck zu Limberg und Dietrich Freitag refe- Wärz riren über eine Gesandtschaft nach München an die Herzogin von Geibelberg. Lothringen.

Die Gesandten wurden am 22. Februar empfangen und erhielten auf ihren Vortrag zur Antwort, die Herzogin sei jest mit allerhand Gesschäften und hochzeitlicher Unruhe dermaßen vielfältig beladen, daß die Absfertigung erst nach 2 Tagen erfolgen könne 1). Es vergingen aber darüber trot des sleißigen Ansuchens der pfälzischen Räthe 6 Tage.

Nach den gewöhnlichen Göfligfeitsbezeugungen beklagte fich die Fürstin zunächft, daß 3. Casimir seinen Weg durch Lothringen genommen und das selbst zum Berderben der armen Unterthanen Rufterplage angerichtet habe, während sie, die Berzogin, doch verhofft hatte, der Pfalzgraf wurde fle und ihren Sohn in Erinnerung an die Wohls und Guthaten, die ihm an ihrem

Rtudhobn, Friedrich III. 29b. II.

<sup>1)</sup> Gerade am 22. Februar 68 fant bie Vermählung bes jungen Herzogs Wilhelm (Albrecht's Sohn) mit Renate, Tochter bes Herzogs Franz von Lotheringen, ftatt.

Hof widerfahren, verschonen. — Gleichwohl sei fie bem Kurfürsten bermass fen gewogen, daß fie deffen Ehre und Wohlfahrt nach Möglichkeit zu bes forbern und Schaben abzuwenden begehre.

"Dieweil dann diese iesige friegsübung, so ber frone Frankreich zu merklichem schaben und nachtheil gereicht, die f. W. zu billichem zorn gesrehzt und verursachet nicht allein wieder seine vafallen und underthanen, sonder auch lehder alle diesenigen, so rath und hilf zu dieser kriegshandlung laisten, daraus dan wol allzunehmen und entlich zubesorgen, das sich ihre Mt. zu gelegener zeit an denselben rechen und des genohmenen schadens sich an E. E. G. und derselbigen churf. Pfalz allermeist erholen werden, — diesem fürzusomen und schaden abzuwenden, wolte sie E. E. G. getrewlich rathen, das sie zum surderlichsten so muglich ihren geliebten sone Herzog Johan Casimirn von dieser kriegs expedition absordern und mahnen theten. Alsdan konte die cron Frankreich widerumb zu friedsamer ruhe und E. E. G. G. also in gute sicherheit geset werden; und were dieses und kein ans ders der einige weg, damit die wolfarth und befridung der cron Frankreich erhalten und alte wolhergebrachte freunt und nachbarschaft zwischen derselbigen und der churf. Pfalz bestetigt und consirmirt werden könte.

Bu dem, so were diese friegsrüftung kein mittel oder weg herzog Hans Friderich zu Sachsen und auch denen von Egmondt ihrer verstrickung loß zu machen, sonder vielmehr dazu schedlich. Wie aber dieselb abgeschafft, alsdan und nit ehe were zu hoffen, das mit bayden kay und kon. Mt. soviel fuglicher und baß der entledigung halben zu handlen sein würde. — Und weren ihre F. D. genzlich wol willens gewesen, sich als ein undershandler zwischen der kön. W. und den wiedersachern, den Condischen, vorsnemen zu lassen; sintemal aber die röm. key. Mt. sich der sachen mit besschickung und anderm undernomen und angemast, wölle sich nit gebüren, derselbigen furzugreisen.

Nachdem nun ihre F. D. dieses, wie obsteht, durch den hern Silliers nach der leng anzaigen und vermelden lassen, hab ich i) aus mithabenden schriften und acten solgende antwurt geben. Das E. C. F. G. für ihre verson mit diesen friegssachen nichts zu thun. Das sie aber ihrem gelieps ten son H. Hans Casimirn diesen zug, in massen hiebevor A. 10. 62 von andern churs und fürsten geschehen, freundlich erlaubt und zugelassen, were zu besürderung der ehr Gottes, der son. W. und der ganzen eron Franksreich zum besten geschehen; dan wo diese rettung nit gewesen, were die ware religion vertilgt, und die getreuesten und fürnembsten der eron Franks

<sup>1)</sup> Freitag hat ben Bericht in seinem und bes Schenden zu Limberg Ramen abgefaßt.

reich in ein blutblatt [blutbab] gesetzt worden dem konig zu unwiedersbringlichem schaden, und werde diese begerte absorderung nicht der weg und mittel sein, srid und einigkeit einzusuren und zu bestetigen, sondern vielzmehr vorige unruhe erweitern und zu noch mehr unschuldigen blutvergiessen ursach geben. — Das were aber der einig weg des fridens, das man die religion und deren exercitium, in massen im heiligen reich Teutscher nation, frei liesse, und das aufgerichte pacificationedict in seinen cresten handhapte. Alsdan konte fridsame einigkeht mit gutem gewissen erhalten und darneben mit Engelland, Schottland und andern mehr potentaten, auch chur und fürsten in Deutschland gute nachparschaft und beharliche freundschaft, der cron zu sonderm genieß und frommen, bestetigt werden; dan unmuglich bestendiger fried zu hossen, alleweil die religion nicht frei, angesehen sich die gewissen in religion und Gottessachen nicht zwingen lassen.

Darauf sagten ihre F. D., das sie wol konten glauben, E. E. F. G. hetten diese expedition aus gutter christlicher mainung ihrem geliepten sone verstattet und zugelassen; es wurde aber nicht bermassen vom konig, welcher nun zu seinen jaren komen, verstanden, sondern zum ergsten uffgenohmen. Und were nicht billich, das man J. Mt. mittel und weg fürschlüge, welcher massen sie mit ihren vasallen und underthanen zu handlen und mit denselbigen frid zu bestetigen hetten. So wolte sie auch für ihre person nicht disputiren, ob es eine rebellion oder religion sach were, ließ es an seinem ort 2c. stehen, wolte allein E. E. F. G. voriger massen ermanet, auch für schaden gewarnet und also entlich und letzlich berselben freuntlich bevolhen haben. — Dieses ist, gnedigster chursürst und her, alles dassenig 2c. 1).

Stuttgart, St. A. Frankreich 16h. Cop.

#### 14.\* Friedrich an die Herzogin zu Lothringen.

1568 März s. d. Heibelberg.

Rechtsertigung bes Berhaltens gegenüber Franfreich.

Sat von feinen aus Munchen beimgefehrten Rathen über ihre Ber-

<sup>1)</sup> Indem Friedrich biesen Bericht nach Stuttgart sandte (13. März 1568), bemerkte er mit Recht, daß in der Hauptsache gar nichts ausgerichtet worden, worüber er nicht wenig befremdet sei. "Und ist darans leichtlich zu schließen, womit man umgehe, und zu was Ende die Ding also zum Aufzug gesucht und fürzunehmen understanden, und daß bei diesem Theil zu dem gottseligen Frieden geringes Berlangen und nach demselben mit weniger Ernst getrachtet werde." Weil daneben von der Herzogin allerhand eingemischt, was F. seiner Ehren und halben Nothdurft mit nichten stillschweigent umgehen konnte, so hat er darauf geantwortet, wie die beiliegende Abschrift zeigt (Nr. 14\*).

richtung fich referiren laffen und bankt junachft fur bie freundlichen Erbietungen. Bas aber bas Begehren betrifft, bag er burch Abforderung feines Sobnes und Des Rriegevolfe beffelben bem bochbetrubenden Buftanbe Franfreiche abbelfen folle, fo batte er nach ben bem Bergog Chriftof gege= benen Berficherungen gehofft, fie murte beffere Mittel und Bege vorzufolggen gehabt haben: bann murbe er, ber Rurfurft, es gewißlich an allem menschenmöglichen Bleiß nicht fehlen laffen, wie er benn fein Erbieten ihr wie bem Bergog Chriftof gubor weitläufig, nebft Eroffnung feines aufrichtigen Gutachtens in biefer Sache, zugeschrieben. Da aber bavon ober von gleichmäßigen Mitteln und Wegen feine Erwähnung geschieht, fondern allein auf bie Abforderung Joh. Caffmir's gedrungen wird und nicht gu bezweiflen ift, bag bie Bergogin und ein Jeber hohen und geringen Stanbes und Berftanbes genugsam weiß, wie gang unerheblich, ja unmöglich biefes Unbegehren, ebe bie Religion freigelaffen und folches gebuhrlich ficher geftellt ift: fo fann man barque nur abnehmen, mas ohne bies flar ju Tage liegt, baß von dem andern Theil ber vielfältig gesuchte und gehoffte Friebe nie mit Ernft gemeint, sonbern burch friedhäßige Leute (mabrend ber junge Ronig gewiß fur entschuldigt zu halten) eigennütziger Beife verhindert wird. . Man muß es alfo bem lieben Gott befehlen und baneben erwarten, mas bes Raifers und ber Fürsten wohlgemeinte Unterhandlung fruchten wird. Wenn ber Konig zu seinen vollkommneren Jahren kommt, wird er ficherlich finden, wer Diejenigen gewesen, welche Diefes Berberbens Berurfacher und Anfänger find, und wer es hingegen mit ihm, feiner Krone und feinen Unterthanen bon Bergen gut gemeint. F. macht fich baber umso weniger bie Bedanken, daß ber Ronig gegen ihn unverschuldeter Beife einen Unwil= Ien gefaßt habe, fonbern getroftet fich zu ihm aller Freundschaft. Auf ben Fall aber, daß die angedeutete Drohung von dem Ronig herrührte und von ihm foldergeftalt gemeint mare, murde bes Rurfurften Nothburft erforbern, "foviel zeitlicher auf Mittel und Wege zu gebenfen, fo in bem b. Reich erlaubt und hierzu verordnet find." Inbeg verfieht fich &. zu bem Ronig gang eines anbern und beffern.

"Das dan E. L. darbei mit einfürung, als ob solches nicht bas mittel, so zu erledigung unsers freundlichen lieben sons und dochtermans, herzog Joh. Friderichs zu Sachsen, auch geliepten schwagers, des graven von Egmonts, dient: da wöllen wir freuntlich verhoffen, E. L. werden ihr ab und und gedachtem unserm son, als ob dieses unser und seiner L. vorshaben gewesen, solch gedanken nit machen oder und in diesem verdacht halten, dann uns und ihme, unserm sone, hieran gewalt und ungutlig beschicht."— V. bittet deshalb, ihm in freundlichen Vertrauen zu berichten, wer die Verläumder seien, die solche Dinge auszubreiten sich nicht scheuen, damit er sich dagegen vertheidigen könne.

1568 Mārz.

Daß Joh. Casimir's Kriegsvolf auf bem Durchzug in Lothringen allerlei Schaben angerichtet habe, barüber hatte F. zuvor nichts ersahren, auch ber Herzog Karl, obwohl er ihm seither etliche Male freundlich geschrieben, ihm nichts gemelbet. Dagegen hat ber Kursurst sonst von glaubwürdigen vornehmen Personen vernommen, "daß von bes andern Theils Kriegsvolf und sonst in dem Herzogthum Lothringen ganz schändlich und schädlich gehaust worden sei 1)." F. hofft also, obangegebener Schaben werde so groß und wichtig nicht, wie ihr vielleicht "eingebildet," sein; denn dessen ist er gewiß, daß sein Sohn alles Mögliche zur Verhütung desselben ausgeboten hat, und vielmehr gleich ihm selbst begierig ist, die althergebrachte väterliche Freundschaft zwischen der Pfalz und dem Hause Lothringen, wie bisher, in beständigem guten Vertrauen zu erhalten, wie er sich dessen auch zu der Herzogin und ihrem geliebten Sohne getröstet 2c. 2c.

Stuttgart, St. A. Frantreich 16h. Cop.

# 15\* Urfin's Bedenken gegen die pfälzische Politik, besonders gegenüber Frankreich.

1568 Mai 26. Heibelerg.

Monita D. D. Ursini Friderico III. electori proposita per Steph. Cirlerum camerae secretarium 1568 26. Maii. <sup>2</sup>)

Oblique ad ecclesias perrependum; eas valde confusas, ineptis

<sup>1)</sup> Auch in ber Pfalz war man mit ben burchziehenden Truppen bes Herzogs Joh. Wilhelm von Sachsen keineswegs zufrieden. "Obwohl wir, schrieb F. am 17. Februar 68 an Herzog Christof, von seiner L., bero eignem Hosgesind und Besehlsleuten nicht sonders klagen, jedoch so können unsere armen Unterthanen alles übrigen Kriegsvolks halb, wie wirs hernacher befunden, solchs gar nicht rühmen, sondern haben ihrem Gebrauch nach, da sie schon etwan am dritten ober vierten Tag eines Orts stillgelegen, für wenig gar nichts geben oder bezahlt, sich auch sonsten beschwerlich genug verhalten."

<sup>2)</sup> Diese merkwürdigen Erinnerungen, die Zacharias Ursinus dem Kurfürsten, welchem er persönlich nicht nahe stand, durch den Geheimschreiber Eirler zustellte, verrathen nicht allein den Geist der Strenge, der diesem bedeutenden theologischen Lehrer immer eigen war, sondern auch eine durch körperliche Leiden und aufreibende Arbeiten geförderte Hopochondrie (Sudhoss, Olevian und Ursin 412,13), die ihm die Undesangenheit des Urtheils vollends nahm. Gleichwohl ist seine Ausstassengengen der Dinge in einzelnen Beziehungen unzweiselhaft richtig. So konnte er mit Recht tadeln, daß Kirchenräthe, wie Zuleger, statt ihres Amtes zu warten, Politik und noch dazu kriegerische trieben; nur daß er ihnen nicht unlautere Motive hätte beilegen sollen. Freilich schont er auch die Person des Fürsten nicht und tritt diesem wie ein Prophet des alten Bundes entgegen. Sehr charakteristisch sind auch seine Bemerkungen über den gegen den König von Frankreich in Wassen stehenden Abel, den er vielleicht richtiger als der Kurfürst beurtheilte.

1568 Mai.

pastoribus provisas, qui dissensionibus imprudentibus laborant; ex quo populus offenditur, alienatur a doctrina: opus esse visitatione, cui cordati praesint. Senatum ecclesiasticum esse lacerum, discordem, immaturam disciplinam somniantem, quique hoc tempore magis bello quam pace sit occupatus; multos bonos offendi ista curiositate et officii ac vocationis neglectu; involvere nos eos externis periculis magis sua quam Christi quaerentes; perpetuo classicum canere, cum illorum proprium sit precibus et martyrio, non armis, pugnare; semper bella infausta fuisse, quibus ecclesiastici se immiscuerunt; ideoque eorum consiliis non per omnia esse parendum: esse juvenes, audaces, externos, rerum imperitos, ambitione et avaritia aestuantes, nullas possessiones in Palatina habentes; in adversis facile aufugere, nec aliorum admonitionibus moveri, quos derident et ita suum institutum promovent. Josiam 1) ex eo iam non parvam invidiam sibi conciliasse apud exteros et incolas. Et si verum dicendum est, nos magis vitio quam vero zelo ad bellum Gallicum pertractos, filium groß zu machen, quod deus improbat nec successum dat. Proinde expectandae ligitimae vocationes et adfectus explorandi, num ex bono spiritu proveniant. Exempla Moisis, Josuae, Gideonis, Judae, Davidis, Jehu, Jonae, Jeremiae. Vocationes illorum examinandae, quam aegre Domino paruerint et deprecati sint, in quibus se ostendit naturalis dubitatio de auxilio Dei, quod bonum signum fuit, et felices successus sortiti sunt. Contra vero qui curiositate et confidentia etiam praetextu boni aliquid moliti sunt, infortunatos extitisse, ut in historia Jud. c. 20. in rege Amasia, in Macchabeis, item in Josia videre est, cuius confidentia explicanda; et quod timendum sit, ne princeps in eius infortunium incidat, cum nomen gerat et consimilibus periculis conflictetur; quia tales affectus non erant a Domino nec bona signa erant: cum homo magis timeat natura in rebus Dei quam laete obediat.

(Gegen die göttliche Vorsehung, wird dann weiter ausgeführt, vermag der Mensch nichts. Verfolgungen und Umwälzungen in den Reichen sind von Gott, nach seinem gerechten Urtheil, um die Auserwählten zu prüsen, die Gottlosen zu züchtigen. Eine bestimmte Zahl ist zum Untergang bestlimmt. Diesen Beschluß Gottes kann Niemand umstoßen. Das beweist die Geschichte in manchen Ländern.)

An vero propter quosdam Principes, mundanis illecebris spoliatos, et cruci ac castigationi subjectos, caelum terrae miscendum me valde

<sup>1)</sup> Kurfürst Friedrich.

1568 Mai.

dubitare, cum secundis rebus Deum parum curarint, immo magna ex parte restiterint, cursum evangelii impediverint; taceo quo pacto Germanos principes semper deriserint, eorumque existimationi detraxerint, qui nil aliud cupiunt nisi ut aliorum discrimine in veteres nidos pervenire possint. "Gott gebe, wie es ben Gelfern gehe, wie uns jest in Franfreich auch begegnet."

Quod si vires ipsorum respicias, sunt omnibus necessariis destituti, ut qui Deum non norunt nec invocant aut ipsius auxilium expectant. Proinde parum de successu spero: habent insuper proditores in aulis, ipsi molles, consternati, in luxu educati.

(Sie follten mit göttlichen Waffen ausgerüftet werben; mit menschlicher Kühnheit ift nichts auszuführen. — Dann ware ber Kaifer zu bitten, daß er mit Rath und Hulfe der Kurfürsten die Unruhen stille. Wenn aber der Kaifer und die andern Fürsten nichts thun wollen, ist Pfalz weiteres zu thun nicht schuldig.)

Domi interim, quod reliqum erit, disponendum, quod requiritur, mala successoris informatione considerata, alterum periculis minime necessariis non objiciendum, sed ad meliora observandum. Summa: "bie Trieb wohl zu ponderiren". Abi post me Sathana saepe repetendum; et quia in extremis temporibus versamur, ubi omnia regna ad interritum fluunt, non debemus nos fatalibus dispositionibus opponere, sed pacientia et precibus ipsius laetum adventum et aeternam liberationem a malis exoptare.

Nota: foederibus non fidendum nec ea querenda, cum reliqui omnes principes a nobis horreant, et etiam nobis male velint, et quis seit, "warum uns Gott allein gesett? sonder Zweisel, daß wir allein auf ihn hoffen und seiner Hulse gewärtig sein sollen." Orandum ut haec omnia bono animo accipiantur.

Desunt nervi, vires, equi, amici; populus in religione non firmatus, exhaustus, ad idolatriam recurrens, mixtus variis vicinis; praefecti instabiles, lucrum proprium quaerentes; milites non nisi maximis stipendiis conducendi, quibus si non satis fit, in nosmet ipsos saeviunt, peiores quam hostes, ad quos facile desciscere possunt, sunt enim venales; adversa pars potens, in omnibus superior; juramentum Caesaris praestitum.

Milnden, St. B. Cod. Manh. 352. f. 81. Cop.

# Bufähe und Verbesserungen

jum 1. unb 2. Banbe.

## Bum I. Banbe.

- S. XXXIV. Anm. 2. Der unbatirte Brief bei Mieg S. 306 wirb in bas 3. 1561 ftatt 1563 zu fetgen fein.
- S. 42. Am 28. Mar, 1559 mar Bergog Chriftof ju Bilbbad, nicht in Stuttgart. S. 43. Mundt bieß Chriftof nicht Theodor; babin ift auch S. 336 zu berichtigen.

S. 67 Anm. 2 lies Schelhorn ft. Schöllborn.

S. 89. Ueber bie Entwurf gebliebene pfalgisch-baperische Ginigung vom 7. Aug. 1559 vergl. Aretin, Bergeichniß ber baper. Staatsvertrage 18. 96 Rr. 76 lies 14. October ft. 10. October.

103. Am 30. October 1559 beginnt eine Correspondenz Christof's v. B. mit F. und andern Fürsten über Umtriebe ber Ritterschaft (Abelsverschwörung), die fich bis in bas 3. 1566 fortfett. Brudftude baraus finben fich (worauf ich burch bie Gute bes frn. Oberbibliothetare v. Stälin in Stuttgart aufmertiam gemacht worben bin) in "Reichsständische Archivalurkunden und documenta ad causam equestrem" II. Theil, Augsburg 1750, f. 18 ff.

Ueber Berhandlungen Christof's mit Friedrich im Mai und Juni 1560, Die ber Hilbbacher Zusammentunft voraus gingen, s. Rugler, Christof zu Wirtemberg Bb. II. (1872) S. 188 ff. Ebendaselbst S. 203,4 Correspondenzen beider Fürsten aus bem

December 1560.

S. 153. 153. Hierher würde unter bem 7. December 1560 ein Schreiben Friedrich's an Elisabeth von England geboren, worin er um ihre Mitwirkung für die Freilassung bes Bringen von Conbe und beffen Schwiegermutter, ber Frau von Robe, bittet. Calendar of State Papers 1560-61 p. 429.

S. 155 Anm. 1. Das Schreiben an August vom 19. Dec. 1560 ift jett vollständig gebrudt bei Calinich, Raumburger Fürstentag (1870) C. 121 ff., wo auch bie Borver-

banblungen aus Drestener Archivalien. weitläufig bargelegt werben. S. 168. Sierher ein Schreiben Christof's vom 15. Darg 1561 im Schweizerischen Museum

1788,823. Bergl. S. 358 Anm. 2.

S. 187 3. 7 v. unten lies Cardinal st. Herzog von Lothringen.

S. 198 Anm. 1. Das Bedenken steht bei Pressel, Baul Eber. Bgl. Calinich, Raum-

burger Fürstentag 275. 276.
09 Anm. 2 lies Montluc ft. Montloc. S. 233 ff. wilrbe flatt Remboullet, wie ber frangosische Gesandte in frangosischen wie beutschen Briefen regelmäßig und fast ausnahmstos geschrieben wird, heute richtiger Rambonillet gesetzt werden.

S. 233 Anm. lies 30. Dec. ft. 31. Dec.

S. 240 3. 13 v. o. lies vihil minus ft. nihilominus.
S. 246 Anm. statt Weldwick 1. Beldwick, vergl. S. 273.
S. 256 (wie auch 261 und 267) ist Elsaszabern st. Bergzabern zu lesen.
S. 262 und 289 ist unter Briissel (älterer Name) Bruchsal zu verstehen. — Reyn ("Brussel am Reon") ift Bruchrain, Name bes Unter-Kraichgaus, wovon Bruchfal ber Sauptort mar. S. Subn, Universalleriton von Baben 205.

S. 264 Anm. Ueber Berbandlungen Christof's mit Friedrich und Andern, um Die Graubunbtner ben tatholischen Dlächten abwendig zu machen und überhaupt gemeinsame Anstalten gegen brobenbe Befahren ju treffen, f. Rugler a. a. D. S. 253 ff.

S. 272 Anm. Ueber bie Bemühungen Christof's, Friedrich für bie Bahl Digrimilian's

zu gewinnen, s. Kugler II. 280 ff. S. 284 unten ist Castelnau Memoiren Liv. VI, Chap. 8 zu lesen. — Ueber die Frage, ob Friedrich Bensionär der Krone Frankreich gewesen, s. jetzt auch Gillet in v. Spbel's histor. Zeitschrift 19,50 Anm. 2, wo auf Languet Arcana II, 201 ausmerksam gemacht wirb.

S. 293 Anm. 1. Der undatirte Brief Christof's in Mem. de Conde III, 372 ift nicht in den Juni, sondern, wie das Concept im Stuttg. St. A. beweist, auf den 28. Mai zu setzen. Daher kann auch das S. 307 Anm. 1 erwähnte Schreiben nicht dasselbe sein, sondern ist vielmehr am 13. Juni abgegangen.

6. 297 Anm. follte es beißen: Baron des Adrets.

S. 306 ff. f. Kugler a. a. D. 354 ff.

- S. 322 Anm. 1. 3. 2 ift Juli ft. Geptember ju feten. Die Untwort für b'Difel ober" vielleicht richtiger b'Dysel findet sich im Auszug in Calendar of State Papers 1562 S. 205.
- S. 358 Rr. 214. Dem offiziellen Schreiben vom 10. Dec. ging ein vertraulicher Brief Friedrich's an Clisabeth d. Franksurt 4. Dec. 62 voraus. Calendar of State Papers 1562 S. 514.
- S. 373 ift zwischen M. Sigismundus Kittinger bas Komma zu ftreichen. Sigismund Kittinger ober richtiger Kintinger, wie er nach einer gefälligen Mittheilung bes hrn. Bfarrers 3. Schneiber in Fintenbach in ben Acten ber Rirchschaffenei Gutenberg, bie fich in Randel (Rheinpfalz) befinden, geschrieben wirb, mar Superintenbent ober Infpector in Germerebeim.

S. 389. hierher unter 26. Marg 1563 gehört ein Schreiben ber Konigin Clisabeth von England an F., bas Rnoll (Knollys) überreichen wird, welcher boren foll, ob F. unb feine Mitfürsten willig waren, in ein gegenseitiges Bundniß zu treten. Calendar of

State Papers 1563 S. 257.

S. 407 Anm. Zeile 11 v. u. lies Esternay ft. Esternat. Bergl. auch Rugler II. 390 ff. S. 409 Anm. 2 über Frau von Rope f. Rugler II. 393.
S. 412 3. 6 v. u. ist hinter Albenburg sic! zu streichen, ba Olbenburg in bieser Schreis

bung früher öfter vortommt.

S. 418 (vergl. 411,412) handelt es sich um eine Beirath R. Karl's IX. von Frankreich mit Anna Tochter R. Maximilian's, welche bamals mit Don Karlos von Spanien verlobt werben sollte. Die Geschichte mit ben "Mabonnas" erklärt sich aus bem Brief H. Christof's von Würtemberg an Ludwig von Condé vom 9. Juli 1563, abgebrucht in Würtem. Jahrbüch. von Memminger, Jahrg. 1826 S. 446. — Ich verdante diese wie andere Notigen ber Bute bes Berrn Oberbibliothefare v. Stätin in Stuttgart.

S. 424 in ber Mitte: ftatt Bibames be Chartres, wie regelmäßig im Anschluß an unsere Borlagen gebrudt worden ift, würde richtiger Bibame stehen.

S. 432 ff., wo es sich um die Schritte Christof's und anderer gut lutherischer Fürsten bei Friedrich handelt, s. Kugler II. 432 ff., und zu S. 438 Anm. 1 s. Kugler S. 405.

S. 473 3. 1 l. Bielleville st. Billeville.

S. 501 Anm. 2 s. Rugler 412.

S. 525. hierher unter 23. Septb. 1564 ein verehrungsvolles Schreiben von Murray ans Ebinburg on Friedrich (Is glad that Melville saluted him in his name on account of his virtues and zeal for the Christian religion). Calendar of State Papers 1564—1565 p. 210.

S. 589 3. 8 v. u. ift hinter aber baß ansgefallen (bag bes Effen 2c.).

- 6. 589. Bierher unter 26. Juni 1565 ein Schreiben Friedrich's an Elifabeth von England: Begs her not to credit the rumors which as he hears are spread against him. The bearer, his servant Gallus, will declare how anxious he is to preserve the bond of mutual religion between them. Calendar of State Pap. 1564—1565 p. 398. — Am 29. Juli beantwortet Elisabeth ben Brief mit ber Berficherung, baß fie fein Wohlwollen erwiebere.
- S. 622 Mr. 328 ist vom 15. nicht 18. Januar zu batiren (Kugler II. 479). S. 657 J. 2 lies Reicharb st. Reinharb. S. 679 J. 7 lies a praescriptis st. a praecriptis.

## Bum 2. Banbe.

- S. 3 3. 9 b. u. lies: und auf ft. und um.
- S. 8, 9. Ossan, Osanze foll Jacques de Montheron sieur d'Ausance, feit 1562 Gous verneur von Met, sein. S. Worms Hist. de la ville de Metz p. 160.
- S. 49 Labron ift Alberich (Albricus bei Schard 4,63, fonft wehl auch Albrecht genannt), Graf von Labron.
- S. 61 3. 11 v. u. lies: Eberhard ft. Erbhard. S. 65 u. 66 Mr. 427 (Christof an F. 10. Juli 67) ift ber Ausstellungsort nicht Mümpelgart, fonbern Maulbronn.
- S. 66 Rr. 429 ift in ber Ueberschrift Baben ft. Beffen gu feten.
- S. 79 3. 13 v. u. lies: bas ft. beg.
- S. 84 Rr. 439 nicht Reichstag, fonbern Kreistag.
- S. 163 3. 2 v. v. lies Beilagen ft. Beiträgen. Der Brief Friedrich's an August vom 17. Januar 68 jest vollständig gedruckt bei Ebeling, archivalische Beiträge (1872) S. 34, woselbst auch Lansac's Memorial filr J. Casimir, Juleger's Relation, der französische Text von Nr. 497 und der Wertlaut von Nr. 510 sich sinden.

  S. 185 in der Mitte l. Wichtigkeit st. Richtigkeit.

  S. 191 Nr. 511 Die vollständigen Acten über den Gegenstand sinden sich M. St. A. 109.
- S. 191 Mr. 511. Die vollständigen Acten über ben Gegenftand finden fich M. St. A. 109.
- S. 220 oben 1. 20. Mai st. 27. S. 240. Der frangösische Gesandte, von bem H. Christof schreibt, ist de la Couberye nach einer gütigen Mittheilung v. Stälin's; Kugler erwähnt II. 566 Anm. eines
- 242 Nr. 537. Den Gesandten, in Abschriften zu Kassel und Hannover de Cloynes genannt, fand Kugler (II. 567 Anm.) de Loynes geschrieben, was richtiger sein wird.
- S. 260 Anm. über das neue kathol. Bündniß s. auch Koch, Quellen II. 135, woselbst auch S. 133 Chem's Brief an Bullinger vom 10. Septb. 68 bemerkenswerth.

  S. 262. Ueber Laubfriedensanstatten von Seiten Friedrich's und Christof's v. W. im Nov. 1568 s. Psister Christof I. 467, vergl. Hehr, Prodr. mon. Guelsic. 276.

  S. 277 in der Mitte muß es heißen: "dersetben schlangen zertretter st. zertreten," womit die in der Anm. versuchte Conjectur wegfällt.

- S. 285 3. 3 v. o. ist vor Anmerkung vorhergebenbe ausgefallen.

  S. 285 Anm. 2. Die Urkunden über die Berpfändung des dem Herzog Wolfgang zustebenden Antheils an Barcffein und Weiden an Friedrich III. (für 100,000 Thaler) und ebenso über die Berpfändung des halben Theils von Sponheim sinden sich in bem ehemaligen turhessischen Saus- und Staatsarchiv.
- S. 289 Mr. 566 fiebe S. 523 Anm., wonach jenes Actenftud vom 23. Septb. 1572 ju batiren ift.
- S. 367 in ber Mitte 1. 21. Octob. ftatt 29.
- S. 409 u. 411 ift bas richtige Datum von Friedrich's Briefe ber 18. Juni. S. 414 oben lies 22. April ft. 20.
- S. 435 lies 11. December ftatt 11. September. S. 449 in ber Mitte lies 72 ft. 73.
- S. 480 unten 1. 24. Aug. ft. 14.
- S. 505 Anm. 2 3. 1. v. u. lies La Noue ft. Rue. S. 516 Anm. 4 ift bas Komma zwischen Pleichart Lanbschab zu ftreichen.
- S. 538 Mr. 690 Ueberschrift 1. an Friedrich st. an August.

- S. 747 Nr. 785 1. Joh. Albrecht ft. Albrecht.
  S. 770 3. 13 v. u. sollte das Komma zwischen Hans Albrecht fehlen.
  S. 775 Nr. 839 Ueberschrift I. Collegialtagsgesandte ft. Reichstagsgesandte.
- S. 776 Mr. 798 H. Johann, nicht heinrich von Nassau.

  S. 792 am Rande lies 25. Febr. statt 15. Febr. und S. 796 am Rande 17. Febr. —

  S. 817 I. 3. 3 von oben Psalzgraf Ludwig st. Friedrich.
- S. 947 in ber Mitte I. contentiren ft. contenbiren. S. 957 Anm. 3. 4 I. ben Raifer ft. ben Raifern.

# Namen-und Sachregister,

#### bearbeitet von

## Dr. Friedrich von Bezold.

(Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten. Wenn teine & vorausgeht, ist der erste Band gemeint. A bedeutet Anmertung. Bei häusig vortommenden Namen, wie August von Sachsen, Wilhelm von Heffen u. s. w., wurden die Stellen, die von jenen Persönlichkeiten handeln, und die Briefe, die von ihnen ausgeführt oder in den Anmertungen erwähnt sind, gesondert notirt. Was Friedrich selbst; der fast auf jeder Seite auftritt, anbetrifft, so konnten nur die Correspondenzen besselben, die in Anmerkungen erwähnten Briefe mit eingeschlossen, einzeln ausgeführt werden.)

#### A.

Aachen 105. 107, 2, 406, 417.

Abendmabl 100. 110. 130. 132 A. 138. 140. 150. 155. 156 A. 158. 165. 166 A. 2. 174. 191. 196. 198,9. 201. 203. 209. 213. 218. 231. 252. 254. 311,2. 349. 372 ff. 391. 393 ff. 396. 398. 400. 405. 414 ff. 420. 426 ff. 434 ff. 446,7. 452. 461,2. 466. 471. 492,3. 504. 517. 524. 534 A. 540—546. 551 ff. 558 ff. 579—582. 586 ff. 601. 603. 605. 609. 614. 623. 628. 634. 637. 651 ff. 658. 665. 670. 672. 674. 677 ff. 681,2. 697,8. 702. 706. 713. 715. 716 A. 2. 720 ff. — 2, 6. 17,8. 39 A. 78. 94,5—99. 107,8. 145. 198. 228. 229 A. 397 A. 2. 423 A. 438. 442. 454. 459. 619 A. 1. 666 A. 678 705. 709. 713,4. 751. 770. 771. 778—782. 793,4. 798,9. 800 A. 209 217—219. 221. 220. 221. 250. 221. 254. 252. 253. 253. 259. 257. 244. 1096. 7. 1036. 7:1039. 1042. 802, 817 - 819, 821, 2, 829 - 831, 854, 858, 863, 882, 927, 944, 1026, 7, 1036, 7, 1039, 1042.

b'Acier, herr von, hugenottenfilhrer 2, 243. 337.

Abiaphora 447. **2**, 751.

Abrian, Dr. 166.

Abolf, siehe Holstein. Aemilie, Herzogin von Bommern 125 A. l. Affenstein, Wolf Heinrich von 2, 287. 369 A. 851. 899. 928. 935. Agnes, Gemahlin des Kurf. Mority von Sachsen 2, 837 A. 1.

Agricola, Joachim 373.

Alba, Herzog von 590 A. 2. **2**, 101. 112,**3**. 116. 129. 135. 137,**8**. 178. 194,5,6. 220. 222,3. 225. 232,3. 236. 239. 241. 242 Yt. 244,5. 249. 251. 253,4. 257. 262. 270 A. 290, 308, 311, 321, 325, 337, 341, 343 A. 1, 345, 348, 359, 370, 377, 381, 391, 406, 412, 416,7, 429, 432437 A. 443 A. 452, 467, 474, 478, 490-492, 500, 505, 515, 521,2, 524, 529, 533, 539A, 548, 549 A, 551, 561, 578,9, 595,6, 598,9, 600, 603,4, 624, 772.

Albert, Sohn Friedr. 145 A.

Alberta, Sochter Friedr. 145 A. Albrecht IV. von Baiern 309 A. 1. Albrecht V. von Baiern 5 A. 2. 6. 9. 10. 25. 70. 71. 82. 89. 103. 128. 209. 265 A. 357,8. 388. 485. 526. 567. 572. 575. 596,7. 611. 634. 646. 650. 664,5. — 2, 49. 51,2. 54. 57. 61,2. 68. 72. 73 A. 83. 84 A. 2. 86. 89. 102 A. 1. 128. 152. 223 A. 246. 247 A. 272 A. 325. 327. 343 A. 1. 372. 375—380. 391. 407 A. 1. 468. 477. 519. 577. 619. 620. 707 A. 726. 875. 880. 957. 960. 974. 975 A. 2. 978. 994,5. 1030.

Albrecht (Alcibiates) von Brandenburg 117. 129 A. 137. 394, 397, 484, 508, 604, 689. 707.

Albrecht von Prengen 7. 45. 126 A. 1. 424 A. 2. 445,6. — 2, 1034—1036.

Albrecht Friedrich von Breußen 2, 994. Albret, Johanna de 216, 221. 222. 227. 228. 269. 333. 491. — 2, 238. 336. 349 A. 354, 367. 398. A. 2. 401. 411. 467. 521 A. 1.

```
Albegonbe, Philipp von Marnix, Hr. v. Mont-Ste. 2, 851, 886, 915.
Alencon, Franz von 2, 575 A. 576 A. 563, 650, 653, 655, 674,5,6. 688, 691, 702,3.
721, 736, 846 A. 901, 903, 906, 909, 913, 922 A. 928,9. 930, 932, 935,6,7. 939,40.
942,3. 946, 948, 950, 951 A. 3. 952, 957, 980, 1015.
Aleffanbria, Carbinal von 2, 447.
Alinga, Asver, würtemb. Rath 699.
MItenftabt 78.
Migei 79.
Amalie von Nuenar, 2. Gemahlin Friedr. 2, 298,9. 366, 370, 424 A. 1. <u>567 A. 633,4. 662, 826, 981, 983, 1028 A.</u>
Amberg 401, 739 ff. — 2, 12, 19, 45, 133 A. 258,9. 331, 364—366, 792,3. <u>818, 833, 836,7. 843, 849, 853, 912,3. 926—928, 934, 941, 1044,5.</u>
Ambrosius, Hospitalis der Gemahlin Joh. Cas. 2, 664 A.
Andelot, Franz von Chatillon, Herr von 318. 319 A. 2. 320. 325-327. 334. 336.
        338, 348, 365 A, 383, 407 A, 439, 472,3, 512, 585, 614, 616, 684, 731,2, — 2, 92
        2. 154. 216. 243, 336,7. <u>565</u>, <u>1038</u> A. 1.
Anbrea (Schmidlin), Dr. Jatob 174. 215 A. 399 A. 2, 636.
                                                                                                      - 2, 386 A. 3. 422. 617 -
       619, 705, 725, 748-750, 752-754, 770, 782 A, 801 A, 803, 832, 913, 979 A, 984,
Angers 331.
Angoulême, Heinrich von, Grand Prieur 2, 736.
Anhalt 160. 650. — 2, 73 A. 328. 846, 854.
— Joachim Ernst von 2, 496 A. 498. 549 A.
Anjou fiebe Beinrich.
Anna, Gemahlin Aug. von Sachsen 635 M. 661. - 2, 48 A. 2. 118 A. 133 M. 172.
        197. 228, 229 A. 230. 231. 281. 299 A. 1. 350 A. 1. 353 A. 394. 395 A. 403 A. 2.
       405, 461, 567 21, 607 21, 2, 611, 2, 616, 633-635, 660-669, 826, 834, 843, 897.
       916. 923. 940. 1028 A.
Anna, Gemablin B.'s von Oranien, fiebe Oranien.
Unna von Polen, Gemablin Ct. Bathori's 2, 956 M. 2.
Anna Elisabeth, Tochter Friedr. 125. 398. 418. 518. — 2, 121. 158 (?). 183. 220 A. 284 A. 288 A. 843.
Anna Maria, Gem. Christoph's von Würt. 2, 10.
Anton, von Bourbon, König von Navarra 96. 143. 149 A. 2. 177. 189—194. 207,8. 213. 215 A. 216—228. 250. 253,4. 264,5. 267,8. 294. 306. 318. 332,3. 338. 341,2. —
        2, 1035.
Antrifaut (?), Hug. Gef. 2, 384,5. 386 A. 2.
Antwerpen 105. 730. — 2, 321.
Anville, Marschall b' 2, 154. 691. 720. 721. 842 A. 2. 919. 939. 980. 1018.
Apologie ber Augsb. Confession 18. 156 A. 160 ff. 176. 254. 349 A. 350, 351, 392. 423. 428, 9. 450. 514. 555. 590 A. 1. 624. 652. 669. 679. 682, 704. 716 A. 2. 719.
                                                - 2, 18. 230 A. 405, 422 A. 2, 438, 459, 714, 798, 819.
        720 A. 1. 721. 726,7.
        1035. 1042.
Arch (Arco), Baptist, Graf von 168.
Argence, Herr von 2, 335.
Argenlien, Hug. Ges. 2, 407. 457,8.
Arianismus (Antitrinitarier) 258.
                                                               - 2, 424. <u>788 - 790. 828. 851</u> %.
Auerbach 78.
Anersberg 2, 876.
Angeberg 2, 876.
Angeburg, Cardinalbischof von 70. 71. 89. 129. 662. 679. — 2, 51 A. 68.9. 73 A. —, Stadt 39. 67. — 2, 304. 379. — Bergl. Consession, Neichstage, Kurfürstentag. Angust, Kurfürst von Sachsen 12,3. 24. 27. 29. 55. 104. 116,7. 119. 128. 136 A. 141. 144—146. 154 A. 159. 170. 173. 176. 195 A. 196. 231 A. 2. 244 A. 251 A. 272. 275. 288 A. 318. 339 A. 1. 347. 356. 368. 382 st. 487. 511. 520. 521 A. 529. 571—576. 578, 595. 601. 603. 607 A. 608—610. 617. 620. 626. 630. 635. 641 st. 645. 647—652. 655. 662—680. 689. 692.3. 695. 697.8. 700—703. 714. 722. 724.5. 736 A. 737. — 2, 6. 10. 11. 15. 16 A. 23. 24 A. 26 A. 2. 27. 30—32. 34. 36.7.
        40. 42. 44. 46. 48 A. 1. 2. 49-54, 57. 59-61, 63 A. 64-66. 72-74, 82, 84,5.
```

87. 97 A. 102 A. 1. 103,4. 114,5. 125. 128 A. 130. 133 A. 138,9. 144. 150. 160. 171-173. 174 A. 2. 176,7. 181 A. 2. 184,5. 190, 195. 197. 206. 208. 218. 219 A. 2. 221,2, 223 M, 226 M, 227-231, 234-237, 239, 253, 255,6, 257,8 M, 259 M, 1, 263-266. 270. 272. 280, 281. 283-286. 289 A. 303. 305. 310. 311 A. 313 f. 319 A. 2. 320-333. 339-341. 347. 349-353 357  $\mathfrak{A}$ . 1. 360. 363,4. 367-370. 374-381. 386 A. 3. 387 A. 388. 390—392. 395 A. 397—399. 403 A. 1. 2. 405. 407. 409 A. 418 A. 1. 427—431. 434—438. 443 A. 444—447. 449—554. 461—463. 481,2. 485 x. 490, 493, 496 - 499, 511, 519, 520, 529, 539 - 543, 546 x. 550 - 552, 569, 572 - 575, 578, 585, 591 f. 597, 601 - 603, 606 - 608, 612, 616, 619 x. 1, 2, 620, 623, 627, 629, 634, 5, 639, 647, 650, 654, 658 - 661, 672, 676, 691, 700, 703 - 709, 712, 714, 5, 717, 726, 733, 742 x, 1, 747 x, 769 - 772, 807, 824, 826, 7, 833 - 836, 839, 842 x, 845 x 842 A. 845 A. 847, 850, 854,5. 876—880, 883—888, 894—900, 902, 909, 911,2. 922,3. 932. <u>938.</u> 940 **A.** <u>941.</u> <u>944. 949</u> **A.** <u>957.</u> <u>969. 974. 976—979. 981. 984. 990</u> **A.** <u>991.</u>

994,5. <u>999—1001</u>. 1006,7. <u>1008</u> A. 1. <u>1009—1014</u>. <u>1022</u> A. 1. <u>1023,4. 1028</u>. August, Briese von ihm <u>521</u> A. <u>610</u>. <u>714</u>. <u>715</u> A. — **2**, 7. 80. 90. 108. 117. 125 A. 1. 129, 145, 159, 194, 224. 235 A. 3, 252 A. 1. 257 A. 270 A. 1. 284 A. 286. A. 1. 291 A. 2. 301 A. 1. 324 A. 1. 351 A. 352 A. 3. 359 A. 415 A. 421 A. 2. 423,4, 425 A 2. 434. 445. 449. 477. <u>514. 515</u> A. <u>534. 561</u> A. 2. <u>566</u> A. 1. <u>607. 611. 615</u> A. <u>631. 656</u> A. <u>660</u> A. 1. 2. <u>708</u> A. <u>722. 763,4. 812. 819. 847. 897. 914.1029</u> A. <u>1041.</u>

— Bgl. Friedrich III., Briefe. Aumale, Herzog von, (Claude II. de Lorraine) 334. — 2, 159. 261,2. 270 A. 282. 286 —288. 292—296. 300. 311,2. 315. 324 A. 337. 342. 348. 360. 486—488. 541.

Anrifaber 446.

Avila 274.

Avius 17.

#### 23.

Baben 2, 3 A. 23 A. 460. 490, 518, 525 A. 824 A. 850 A. 1. - Bgl. Chriftoph, Rarl, Philipp.

Bagecourt (Rafiturt?), Jean be 2, 580, 581.

Baferell 105. 108.

Bamberg, Bischof von 188, 483, 485, 498. — 2, 379.

Bar, Ludwig von — (Luis, Lux), Hug. Gesandter 178, 181. 265,6. 306. 317. — 2, 14. 16. 50. 134. 185. 200. 201. 203—205. 210. 308—310.

Barby, Burthard Graf von 2, 191. 940 A. 1.

Barnichborff 122 A. 2.

Bartholomausnacht 2, 481 M. 485-489. 491. 494. 496. 498. 500-511. 515 M. 517. 527,8. 532-534, 536. 538 A. 542, 552, 575 A. 582 A. 609 A. 613 A. 614, 633. 679. <u>731.</u> <u>948.</u> <u>950.</u>

Bafel, Stadt 328. 338. 647 A. - 2, 373. 374 A. 2.

Bathori, Stephan 2, 956 A. 2. 962, 994.

Baubonin (Balbuinus), Dr. Franz 140, 189, 191,2, 735, 2, 1038 A. 1.

Baumgartner 211 A.

Bahonner Bünbniß (1565) 547,8. 590—594. — 2, 159—163. 242 A. 246. 401. 272. 517. 960.

Beaufort, franz. Gef. 2, 972. Beaumont bes Anbrets, Sugenottenführer 297 A.

Beaumont be Nivernois 2,336.

Beauvoir, Jean be la Fin, herr von 424,5.

Bechtolzheim, Sofmeister 2, 651. Beel, Robert 2, 363.

Bellièvre 2, 736. 935. 951. 996,7. 1011 A.

Bemenburg, Walrat von 381 A.

Berg, Gräfin von 2, 689 A.

Berlepsch, Erich Boltmar von —, tursächs. Rath 698. — 2, 5, 63 A. 263, 375, 380—382, 384 A. 1, 2, 390 A. 427, 429 A. 431, 432 A. 434,5, 692, 715 A. 2.

- 2, 102, 105, 113, 116,7, 480, 514, 566 A. 1, 643,4, 652, 654, 756. Bern 500. 950 A.

Berner, Franz 211.

Bernftein, furfachf. Rath 2, 764 21.

```
Berthi, Ernft von -, Sug. Gef. 469 A. 3. 472,3.
Bertichin, Dr. Kilian, würtemb. Rath 699.
Befangon, Stadt 2, 417. 480. 514. 518,9. 580 A. 3. 995.
Betschiftenn 2, 158.
Benerlin, Dr. Jafob 216.
Beutterich, Dr. Beter, pfälz. Rath 2, 953 A. 3. 1014—1016.
Bener, Dr. Christian, sächs. Kanzl. 159.
     -, Hans, 2, 27 A.
Beza, Theodor von 206, 209, 214, 218, 221 ff. 228, 233 A. 250, 253, 267 A. 291, 437, 491,2. 502 A. — 2, 414, 566 A. 1. 580, 666 A. 703, 724, 738, 748, 750, 779, 782 A. 821, 932, 1035.
Bibrach, Stabt 2, 961, 995, 1023 A.
Bibenbach, Balthasar, wilrtemb. Hosprediger 122. 215 A. 602 A. Birago, franz. Kanzler 2, 731, 736.
Biron 2, 310 A. 393. 951.
Bitsch 78. — 2, 477. 534. 548. 564. 571.
Bitter, Ulrich, pfalz. Rath 489 A.
Bleidard, Hans —, Landschab von Steinach, pfälz. Marschall, sp. Großhosm. 89 A. 1. 4. 109. 110. 115. 123. 128. 130. 148 A. 2. 161. 164. 181 ff. 232 A. 244 ff. 272 ff. 285. 296. 351 A. 513. 567. 687. — 2, 234. 443 A. 516. 561 A. 1. (?)
Blois 213. 331. 342.
Bochetel, siehe Rennes, Bischof, von -. Bödlin 383.
Böbl (Bichel) 79.
Böhmen 249. 398. — 2, 28. 272 A. 841. 845. 848. 854. 857. 859. 863. 867-
       869, 876.
Boisot, Louis be —, Abmiral 2, 929.
—, Karl von 2, 929.
Bollwepler, Riffaus von 211.
Boquin, Dr. Bierre 114. 138 A. 140. 208. 215. — 2, 1035 A.
Bothwell (Bottwally), James 2, 233,4.
Botilierins, franz. hofprediger 228.
Sourbon, haus 197. — 2, 678.

—, Rarl, Cardinal von 2, 160. 166. 951.
—, Charlotte von, 2. Gemahlin Oraniens 2, 467. 741. 841 A. 2. 843, 878. 886. 889, 911 A. 2. 915,6. 923. — vgl. Anton v. Navarra, Conbé. Bourdin, franz. geh. Rath 732,3. Bourges 284. 330—333.
Bourniquet, Freih. von 2, 243. Boxberg, Graficaft 143. 147.
Braillon, siehe Praisson.
Brand, oberpfälz. Landmarichall 2, 1043.
Brandenburg, f. Albrecht, Georg Friedrich, Sans, Joachim, Joh. Georg.
Brannschweig 2, 263. 428. 490.
—, Erich von — (B.-Calenberg) 257. 413. 484. 626. 645. — 2, 116. 220. 371. 375.
       386. <u>524.</u> <u>527.</u> <u>548.</u> <u>643.</u> <u>647.</u> <u>844.</u> <u>849.</u>
    —, Ernst von — (B.-Grubenbagen) 705. 711. 713—715. — 2, 3 A.

—, Heinrich von — (B.-Wolsenbüttel) 128 A. 2. 189. 265 A. 347. 355. 366. 412. 574. 604. 650. — 2, 52.
    -, Philipp von - (Bruber Ernst's) 705. 711. 715. - 2, 3 A.
    — vgl. Julius.
 Brederode, Herr von 626. — 2, 298.
    - vgl. Amalie.
Brehm, Beter, berg. fachf. Rath 2, 193. 323.
Brembt, toin. Licutenant 2, 491. 522. 626 A.
Bremer, Anton 2, 772.
Breng, Johann 106 A. 111, 151, 195 A. 199, 215 A. 261, 390, 424, 435, 437, 438.
M. 462 A. 502 A. 578 A. 2. 602, 609, 716 A. 2. — 2, 637, 666 A. 749, 750.
        800, <u>823</u>, 831,2.
```

```
Brion (Prion), Haus 2, 678.

Brissac, Herr von 2, 91. 242.

Brück, Dr., herz. sächs. Kanzler 162. 163 A. 3. 164. 723 A. 2. — 2, 27 A. 36 A. 1.

Brussack, franz. Secretär 2, 484. 563. 728.

Bucer, Martin 603. — 2, 95 A. 770. 780. 823.

Buch, Johann von 2, 892.

Buchholzer, Abraham 448.

Butlinger, Dr. Heinrich 199. — 2, 250. 299 A. 1. 636. 1039. 1040. 1041 A. Bünan, Audolf von, franz. Ges. 2, 842 A. 2. 846.

Burgau, Martgrasschaft 7.
```

C. Calais 419. 425. Calvin 43 A. 108, 195, 199, 260, 305, 374, 453, 455, 458, 491, 590 A. 1, 603, 629, 672, 681 **A.** 2, 684, 688, — **2**, 11, 666 **A**. 817, 1037,8. Calvinismus (Calviniften) 252. 290. 339 A. 1. 371-376, 399, 420, 434 ff. 452. 523—525, 534 A. 628, 654,5 658, 663, 665, 672, 676—688, 697, 706, 715, 721, 725,6, 739, — 2, 97, 125, 133 A. 188, 197,8, 201, 228, 231, 298 A. 333 A. 356. 608 A. 618, 705, 802, 1014 A. 1029 A. 1037. Cambrai, Bifchof von 2, 64. Canbibus, Johannes 423. Caraffa, Cardinal 178. Carlos, Don, span. Infant 418. — 2, 51. 201,2. 210 A. 253. Carfilius, Dr., pfälz. Rath 29. 161. 164. Caffander, Georg 644. be la Caffethiere, navarr. Rath 217. 219. Caftelneue (Caftelnau?), herr von 143. Cavaines (Tavaignes?), navarr. Kanzler 2, 521,2. Cecil, Sir William (Burleigh) 43 A. — 2, 306 A. 319 A. 2. 467 A. 2. Centurion, Lucian 2, 192. Chailly 2, 506 A. 1. Chalons 2, 448. Cham 646. Champagni 2, 767. Chantonap, fpan. Bef. 2, 195. Chaftelier Bourtaut, genannt la Tour, f. Bourtaut. Chateau en Cambrefis 2, 64, 86. 89. 90 21. 1. Chateau = Thiery, Fürstenthum 2, 953, 983. Chatillon, Haus 487. — 2, 721. — Bergl. Anbelot u. Coligni. —, Obet von, Carbinal 439. — 2, 154. 161. 209 A. 214—216. 321. 334. 354. Chemnit, Martin 2, 770. Chiverny 2, 736. Christian, Sohn August's v. Sachsen 487. Chriftian II., König v. Danem. 124 A. 284 A. Chriftoph, Bergog von Würtemberg 25 ff. 40 A. 70. 74, 87-90. 95 A. 2. 104. 106 A. 122. 128. 145,6. 151, 155 A. 2. 163 A. 3. 190. A. 192. 208,9. 215 A. 216. 220 A. 2. 231 A. 2. 251 A. 261. 263. 264 A. 2. 266 ff. 288 A. 293 A. 303. 304 A. 307. 308. 315. 318. 320. 324. 329 A. 2. 338. 339 A. 347. 349 A. 358 A. 2. 362. 367 A. 2. 371 A. 1. 378 A. 1. 382. 386. 389. 400—418. 432. 434. 437. 475 A. 492,3. 500. 504, 518, 524, 535 N. 551 N. 555, 566, 570 N. 578, 585 N. 3, 597, 600, 609, 629, 630, 633, 636, 640 N. 2, 642,3, 645-647, 650-652, 655,6, 661 N. 663, 666, 668,9-671 ff. 685  $\mathfrak{A}$ . 1. 691 ff. 699-701. 711. 719. 724. 735  $\mathfrak{A}$ . - 2. 2. 3. 4  $\mathfrak{A}$ . 6. 7  $\mathfrak{A}$ . 2. 10. 11. 13. 14  $\mathfrak{A}$ . 23. 31  $\mathfrak{A}$ . 1. 37. 38  $\mathfrak{A}$ . 39  $\mathfrak{A}$ . 40. 41. 47  $\mathfrak{A}$ . 50. 52-54. 58 A. 62,3. 70. 72. 80. 84 A. 2. 86-89. 94. 95 A. 96 A. 100 A. 115 A. 125. 128 A. 130. 133 A. 1. 139 A. 140 A. 144. 152, 173, 197, 210. 221. 222 A. 223 A. 232 A. 235, 236 A. 1. 246, 248 A. 1. 260 A. 2. 263, 269 A. 1. 272, 284 A. 296, 369, 617, 934, 975 A. 2, 1035, 1046, 1052

Christopf, Briefe von ibm: 42. 108. 188. 194. 196. 254. 319. 368. 399. 418. 422. 438  $\mathfrak{A}$ . 441. 461. 501. 505  $\mathfrak{A}$ . 2. 602. 618. 691. — **2**, 8, 30, 65, 67, 85, 98, 111, 240. - Bgl. Friedrich, Briefe. Christoph, Pfalggraf, Cobn Friedr. 513, 598, 741 A. 2. - 2, 47, 271 A. 2. 458 A. 467. <u>547. 598,9</u> <u>604,5</u> <u>608. 612. 624 ff. 630. 632. 638—640. 641 A. 643. 647. 650. 651. 672,3. 675. 683—685. 688. 689 A. 701. 893. 897.</u> Cirler, Stephan, pfalz. Geheimschreiber 114.511. 513 A. - 2, 211. 218. 1041 A..1. 1053. Cittard, hofprediger A. Mar. 634, 657 A. Clar, Peter, franz. Ges. 313. 384. 392. 733 A. — 2, 30. Clermont (Clervault?), niederländ. Ges. 2, 267. 282. 285. Clervaut, Herr von, Lieutenant Joh. Cas. 2, 952 A. 6. de Clopnes (de Lopnes?), hugenott. Ges. 2, 242,3. Cnoll, Heinrich, engl. Ges. 336. 358. 362. Coconnas, Graf von 2, 675. Colestin 2, 144. 145 A. Caliani, Cashar Garr von Admiral 178 ff. 191. N. 193.4 **2**, 30. 46. Coligni, Caspar Herr von, Admiral 178 ff. 191. A. 193,4, 205 A. 2. 213. 224. 265. 267 A. 284. 318. 365. 383. 407. 439. 472,3. 487. 512. 584. 614. 616. 618,9 644. 684. 691-693. 731,2. - 2, 92 A. 2. 102. 113. 126. 129. 154. 215,6. 234. 238. 241-244. 335,6. 342. 344. 349 A. 367. 369 A. 372,3. 384,5. 386 A. 1. 407. 429. 432. 437 A. 452. 457. 467 A. 2. 482-486. 491. 494. 496. 498. 500. 502. 509. 511,2. 514. 520. 521. 528. A. 1. 529. 531. 563. A. 565. 614. 633. 675. 951 A. 2. -, Louise von, Tochter b. Abmirals 2, 507 A. 2. 524. 565 A. 566. A. 1. Collegium Germanicum 2, 958,9. Concil, Conftanger 239. 241. —, Lateran. 241. —, Looner 241. Comme'n bone (Commanbonus), Carbinal 2, 339 A. 1. 285. 267 A. 289. 305,6. 307 A. 339 A. 1 347. 349 A. 350. 351. 375-377. 391,2. 398. 254. 400. 420 ff. 428,9. 431. 434. ff. 441. 450. 465. 478. 500. 501. 514. 523. 527. 537. 554. 556. 573. 590 A. 1. 596. 603. 606. 608. 611. 623,4. 628. 647. 651,2. 660. 665. 668,9. 672. 677 ff. 681 ff. 686 ff. 698. 702. 704-706. 713. 715. 716 A. 2. 717-721. 725-727. 739. — 2, 5. 16 A. 17,8. 23 A. 33. 76. 78. 91. 134. 176. 181. 188. 197. 204. 229. 230. 258 A. 259 A. 1. 265. 273. 309 A. 339 A. 1. 356. 371. 388,9. 397 A. 2. 405. 409. 419. 420. 422 A. 2. 430. 436. 438. 441. 459. 618. 619 A. 1. 678. 713,4. 724. 751. 754. 798. 801-803. 805. 810. 818,9. 821-823. 829. 845. 867. 1033-1035. 1038 A. 2. 1039. 1042. 1044. Confession (Cormaisson?), niederländ. Gef. 2, 267. 282. Cornicus 2, 522,3. Cosimo v. Medicis 2, 260 A. 385. 505. 814. 604. Cofimo v. Mebicis 2, 260 A. 385. 505. 851 (?).

Coffé, Marschall von 2, 168. 675. 691. 703. 720. 721. 739 A. 903. 940 A.

Couch (Guffi?) 2, 957 21. 1.

Courtelary, franz. Gef. 292 ff. 299. 319 A.

Craco, Dr. furfächf. Kanzler 648. 663,4. — 2, 195,6. 226—228. 229 A. 235 A. 3. 239. 241 A. 1. 249. 322, 325. 327. 330 A. 333. A. 351. 381. 403. 425 A. 1. 611. 660, 661. 665 A. 2. 691, 709, 714 A. 1. 879 A. 2. 923 A. 1010 A. 1. 1038, Crato von Krafftheim 373 A. 443. — 2, 837, 1028 A. Crato, Friedr., pfälz. Amtmann 2, 683—685. Cronberg, ber von 2, 596. Cruciger 2, 709 A. 2. Cruffol, Frau von 206 A. 2. Culmann, Dr. Ludwig, pfälz. Rath 2, 855, 880, 955 A. Cppern 2, 383, 829. Czefcau fiebe Beichau. Dänemart 45. 66. 186. 288 A. 477. 528. 549. 571 f. 653. — 2, 290. 316. 320. - R. Friedrich II. v. - 2, 234, 303, 305, 310 A. 328, 361, 445, 462, 479, 571, 597, - Dorothea, Königin v. - 2, 231. Dalbret, Don Betro 178 A. Dalbeim 78. Dalheimer, Jacob 2, 702.
Daniel Erzbischof von Mainz 5 A. 1, 76, 82, 88, 272—275, 288, 302, 329, 355 A. 404, 477, 511, 517 A. 631, 642, 651 A. 1, 662, — 2, 53 ff. 74, 86, 128 A. 143, 177, 195, 221, 233, 251, 262, 280, 284 A. 285 A. 1, 292, 293 A. 1, 294, 297, 383, 393, 395, 413, 423, 459, 469, 471, 477, 518,9, 522, 533, 535, 538 A. 542, 547, 550, 554, 591, 596, 603, 640, 672, 3, 693, 704, 707, 712, 715—718, 742 A. 1, 744—6, 765, 785, 787, 790, 804, 812, 818,9, 824,5, 839, 849, 850, 876, 879, 880, 910 A. 2, 912, 926 A. 932, 938, 942, 958, 9, 963, 971, 973,4, 980, 989 A. 1000, 1002, 1003 A. 1009, 1010. Dathenus, Bet. 2, 405. A. 1. 580. 666 A. 755. 766-773. 777,8. 782. 816 A. 1. 851. Daverley 2, 816 A. 2. Defensivbünbniß, evangel. 337. 358. — 2, 234. 235 A. 1. 237. 238,9. 240. 270. 271 A. 302,3,4,5,6. 313—318. 319 M. 2. 322. 327,8. 339. 340. 348,9. 352 A. 2. 353—5. 360—363. Bergl. Brattit. Derich, Georg von 2, 892. Dienbeim, Johann von, pfälzischer Rath 4. A. 1. 11. 63. 304. — 2, 28. 31. 174. 1030 A. 2. Dienstet, Christ. v. 382. Dieppe 234. Dietrich, Martzell 212. Dietrichstein v. 285. Diller, Mich., hofprediger 61. 101. 208. 215. 296. 401. 651. 653. 655,6. - 2, 1035. Dintelsbühl 95. Dobna, Christ. Frbr. v. 305. 319. Doifel, (b'Difel), frang. Gefandter 323. 342. Dorothea, Wittwe Friedrich's II., geb. Prinz. v. Dänemart 124,5. 126 A. 284 A. 368 A. 1. 638. 738. 741 A. 1. 2.1043 Dorothea Susanna, T. Kriedr. III., Gem. Joh. Wilh., Herz. v. Sachsen 109. 124. 126 A. 139. 144. 416. 470. 474. 506. 508. 530. 583. 638. 641. 658. 683. 738. 741. — 2, 11. 156. 176 A. 181,2. 210. 219. 246,7. 258. 299 A. 2. 387 A. <u>572.</u> <u>573</u> A. Drechfel, Zweibr. Rath 2, 1030 A. 2. Drepling, D. Joh., Worms. Gesandter 631. Dürfelb, Berg. Cachs. Rath 2, 34. Cher, Paul 558 A. 1. 697. - 2, 228. 229 A. Eberbach 688 Cherharb, Bring v. Wirtemb. 2, 57. 61. Cherhard, D. Rifelaus 2, 379. Cberftein, Gf. Ludw., turfachi. Rath 39. 44. Eberftein, Gf. Ludwig, taif. Gefandter 2, 265. Cherftein, Otto v. 2, 465. Edharbt, Brediger 77. Rludbobn, Friedrich III. Bb. II. 68

```
Edbel, Saus 2, 1045.
         Ebithofen (Ebentoben) 78.
         Ebict vom Januar 1562 (Januarebict) 255 ff. 269. 277. 281. 290 ff. 323. 340 A.
                    341,2. 347. 407 A.
                   - v. Amboife (Pacificationsebict von 1563) 379 A. 407 A. 533, 534 A. 538, 551
                    556. 592. 614.15. — 2, 14. 71. 110. 113. 122—24. 126. 129,30. 141. 147. 153. 160. 167—169. 171. 173. 179. 190. 204. 210. 1051.
                 - v. Rouffillon (1564) 534 A.
               - in Folge bes Friedens v. Lonjumeau (Friedensedict 1568) 2, 214 A. 3.
               - v. St. Germaine (1570) 2, 436. 444-8, 452. 512. 515. 520-22, 563. 567,8.
               - v. Rochelle (1573) 2, 687.
              - von Boulogne (1573) 2, 730 A.
        — von 1576 (Bair be Monsieur) 2, 948—954. 978. 981 A. 985. 1015. 1018. Ebuarb VI., König v. England 43. 48. Egmont, Graf 620. 709. — 2, 101. 117. 128. 142,3. 178. 211 A. 222,3. 226. 945,6.
                    1050. 1052.
                - Gräfin v. 2, 945,6.
                  - Sohn 2, 458 A.
       — Soyn 2, 438 A.

Them (Oheim), Dr. Christof, pfälz, Rath u. Ranzler 12, 23, 38, 92 A. 1, 93, 161, 164, 232 A. 434, 513 A. 599, 602, 636 A. 2, 639, 643 f. 646 ff. 662, 692, — 2, 28, 31, 35, 38, 85, 174,5, 195,6, 221, 222 A. 224, 226,7, 229, 231, 232 A. 235 A. 3, 239, 241 A. 1, 249, 252 A. 2, 253, 258 A. 290 A. 311 A. 313, 319, 320, 321 A. 322—330, 333 A. 338,9, 347,48, 350—352, 355—57, 360, 364, 368, 381, 403, 443 A. 444 A. 451, 453—5, 464,5, 467 A. 2, 516, 562 A. 1, 576, 577 A. 1, 580, 596 A. 1, 613 A. 624, 647, 666 A. 673, 687 A. 688, 690 A. 1, 699, 703, 715 ff, 726, 741 A. 1, 852, 855, 874—880, 885, 888—890, 894, 900, 912, 917, 923, 928, 931 A.
                   741 %. 1. 852. 855. 874—880. 885. 888—890. 894. 900. 912. 917. 923. 928. 931 %.
      1. 944. 951. 1008 A. 1. 1011 A. 1019. 1040 A. Chem, Sigmund 2, 931.
      Eichftäbt, Bischof v. 635.
Eibgenoffen, evangel. 281.
Eintorn, Baul 138 A.
Eisenach 67. 94.
      Eiglinger, Balth., würtemb. Rath 647 A. -
      Elisabeth, Schwester Friedrich's, Gem. b. Grafen Georg v. Erbach. 100.
Elisabeth, T. Friedr. III., Gem. b. S. Joh. Friedrich's d. M. ju Sachs. 1. 3 A. 31. 63. 86.
     Elisabeth, T. Friedr. III., Gem. d. H. John Friedrich's d. M. M. Sacol. 1. 3 a. 31. 10. 21. 87. 97. 103. 109. 127. 144. 364. 397. 484. 528. 641. 683. 690. 703 M. 4. 716. 721. 738 M. 1. — 2, 35 M. 36 M. 1. 40. 47. 48. 53. 118 M. 120. 213 M. 2. 280. 298. 299 M. 2. 395 M. 409 M. 423—25. 573 M. 574. 615. 952 M. 4. 953 M. 2. 981 J. 213.
     Elisabeth, von Sessen, Gem. des Pfalzg. Ludwig 109. 171 A. 2, 334, 367, 400. 716 A. 2. 31. 32. 364, 5. 367, 370, 427. 343. 377. 884. 1026. 1045. 31. 367. 394. 395 A. 403-5, 575. 607 A. 2. 611, 12. 623. 628. 635 A. 2. 656. 658 - 669. 31. 316. 824 A. 2. 826. 834. 843. 878. 889. 893. 897, 8. 916, 17. 924 A. 940. 952 A. 1. Celisabeth, Schnicky von Sackether and Sacket
    Elisabeth, Königin von England 28, 37 A. 43, 47, 91, 119, 126 A. 1. 288 2. 289.
                313-316. 319. 320. 322 A. 327-29. 334 A. 338 A. 339-41. 343 A. 347. 348-351. 353,54. 356-363. 369. 399-401. 442,3. 462. 481. 518. 549 A. 75. A. Elisabeth, Königin v. Spanien 547,8. 590 f. — 2, 201. 241. 261. 419. 430. 484
              419. 430. 484.
 Elfaß 256.
 Emba El Philibert v. Savoyen 599. — 2, 51.
 Embs, Sannibal Graf v. 2, 690 701,2.
 Embs, ber b. 168.
Englanb 168.

413. 418. 434. 439. 442. 468. 472. 474. 514. 528. 564 629. — 2, 232. ; ). 290. 556. 585.6 507. 751. 200. 262. 267. — Reval. Elifabeth.
             585,6. 597, 751, 829, 863, 867. — Bergl. Elisabeth.
```

7 - 2

```
b'Entremont, Jaqueline, Wittwe Coligne's 2, <u>566 A. 609. 633—5. 741.</u>
Erbach, Graf Eberhard zu 7 A. 53. 89 A. 1. 109 A. 2. 163 A. 1. 187 ff. 232 A. 244 ff. 285. 296. 314. 351. 400. <u>562</u> A. 2. <u>567.</u> — 2, <u>1037.</u>
Erbach, Graf Jörg 53. 100.
Erbach, Graf Balentin 4. 11. 34. 38. 39. 49. 80. 89 A. 1. 104 A. 2. 109 A. 2. 110
A. 2. 113. 161. 164. 214. 319. 320 A.
Eraft, Thomas 138. 372 A. 446 A. 1. 558 A. — 2, 299 A.
Ernft, Erzh. 2, 875, 956 A. 2. Erstenberger, taif. Rath 2, 993,94.
b'Espense, Dr. 209 A. 2. Etampes 2, 952, 983,
Eulenbed, Dr. fachf. Rath 2, 425 A.
                                                                                 N.
Faltenftein 79.
Faltenftein, Graf von 2, 774.
be Fane, frang. Gefanbter 2, 446,7.
Feilitich, Meldior v. 2, 630.
Feling, Dr. Martin 2, 409.
Feling, Dr. Martin 2, 409.
Ferbinand I, Raifer 4—7, 9—11, 32, 33 ff. 37, 44, 60, 70, 80, 81, 82, 84, 88, 129 A, 141, 169, 181 ff. 189, 212, 234, 241, 244 ff. 264, 285, 293, 299, 302, 315, 338, 345, 353, 357,8, 362, 364, 378 A, 1, 382, 386 A, 1, 388, 419, 441, 450, 462, 477, 484—6, 488, 490, 494 A, 495,7, 502 f, 504 A, 2, 507, 511, 515,6, 519,20, 522,23, 528, 537, 568, 573, 612, 657 A, 717. — 2, 143 A, 179, 191, 379, 826 A, 883, 934, 959, 965, 968,9, 995 A, 2, 1004, 1030, 1034,5.

Ferbinand Graherica Probes & Probes & 2, 245, 272, 324, 995
 Ferdinand, Erzherzog, Bruber Max II. 119. - 2, 245. 272. 324. 995.
 Keria, Graf v. 523.
                                               - 2, 202. 319. 523.
 Ferinarius 445.
Ferrara, Herzog v. 575.
Ferrara, Karb. v. 2, 1036.
 Flacianer 2 A. 1. 128 A. 1. 163 A. 3. — 2, 404. 422. 438. 459. 573 A. 665 A. 2.
         667 A. 755.
 Flacius, Mathias, 90 A. 5. 162 A. 1. 660. — 2, 323. 324 A. 373,4. 375 A. 667 A.
 Foir (Fois), franz. Gef. 2, 1018.
Foilp (Foir?) 2, 242.
 Fontaine, be la, franz. Gef. 512 A. 2. 533 f. 538, 551, 555, 613, 618, 684 A. 2. 685 A. 1.
 Koftin 734.
 Fränkische Einung 149. 463. 484.
 Francourt, Sug. Gef. 2, 147 A. 234. 241.
 Frankenthal 396. 564.
Frankfurt 39. 67. 253. — 2, 145. 406.
 Frankfurter Deputationstag von 1569 2, 294. 312. 325 ff. 329.
 Frantfurter Rurfürstentag von 1562 f. Aurfürstentag. Frantfurter Religionsabichieb von 1557 20. 563,4.
 Frankfurter Rezeß von 1558 2 A. 1. 6. 50. 54. 59. 66. 73,4. 83. 161. 176. 201. 377. 392. 450. 454,5. 456,9. 465. 555, 623-5 A. 652, 662, 667 A. 2. 669. 679.
         716 A. 2 726,7. — 2. 18. 19. 229 A. 405. 422 A. 2.
T16 A. 2 726,7. — 2. 18. 19. 229 A. 405. 422 A. 2.
Frantreich passim, passim. Bergl. Alençon, Franz und Heinrich von Frantreich, Heinrich und Johann von Navarra, Guisen, Hugenotten, Karl IX., Katharina.
Franz II., König v. Frantr. 90. 96. 128. 129 A. 149. 224. 233. 291. 443. 740.
Fregoso, Galeazzo, franz. Gesandte 2, 501. 503—10. 512,13. 520,1. 527. 528 A. 1. 529. 534,5. 552 A. 553,4. 562 A. 2. 563 A. 567,8. 569 A. 576. 647 A. 2. 653 A. 674. 677. 681. 687. 734. 757. 768. 772,3.
Freistellung der Religion 21. 29. 46. 67. 83. 93. 286. 303 A. 1. 355. 520. 521 A. 526. 529. 605. 609. 611,12. 626. 637. 644. — 2, 39 A. 152. 596. 787. 797. 804,7. 809. 824,5. 854. 857. 862. 877. 883. 894,5. 911. 925,6. 934. 957. 959. 969 A. 978. 995. 998. 1004. 1006 A. 1. 1039.
Freitag, Dietrich, piätz, R. 685 A. 2. — 2, 1049. 1050.
 Freitag, Dietrich, pfälz. R. 685 A. 2.
                                                                             – 2, 1049, 1050,
 Frens, Joh. Albr., pfalz. R. 2, 174.
 Friebe, f. Longjumeau, St. Germaine, Ebicte.
```

Friedrich. Seine Briefe an Pfalzgraf Lubwig: 2, 364 A. 427, 784, 792, 839, 840 A. 2. 873, 877, 881 A. 884, 899, 922, 980, 989 A. 1, 994 A. 2, 1003 A. 1004 A. 1; — an Johann Casimir: 617, 633, 635, 638, 641, — 2, 340, 367. 628. 788 A. 816; — an Elisabeth, seine Tochter: 2, 121. 213 A. 2. 280. 298. 423. 615. 952 A. 4. 953 A. 2. 981; — an Dorothea Susanna: 126 A. 583. 658. — 2, 156. 176 A. 182. 210. 219. 246. 299 A. 2. 387 A. 572. 513 A; an Johann Friedrich den Mittlern v. Sachsen: 1. 23. 30. 31 A. 1. 2. 57. 62. 83. 86. 89. 91. 97. 100 A. 2. 104. 107,8, 119. 120. 123. 128. 129 A. 132,3.

137, 141, 144,5, 148 A. 2, 150 A, 152,3, 166, 174, 209, 229, 252, 255 A, 256,7, 262, 295, 302, 303 A, 1, 304, 307, 313, 316 A, 327, 334, 346, 355,6, 357 A, 365 M. 366. 389. 402. 426. 439. 462,3. 476 M. 1. 478 M. 1. 479. 481 M. 482,3.

488. 495. 521. 539. 557. 579. 586. 594. 599. 603. 635 A. 696. 704. 736. — 2, 118. 409. 982;
— an Johann Wilhelm v. Sachfen: 129 A. 132. 139. 144. 171. 204. 212. 229 A. 2.255. 261. 282. 283 A. 355 A. 362. 377 A. 414. 469. 470 A. 478. 485. 494. 502. 504 A. 2. 509. 517. 530. 536. — 2, 4. 77. 155 A. 158 A. 176 A. 179. 180. 236. 247 A. 1. 299 A. 2. 528 A. 1;

- an Bolfgang v. 3 weibruden: 298. 338. 377. 379. 468. 475 A. 622. 720 A.;

- an Dartg. Karl v. Baben: 449. - 2, 147. 421 9. 1;

an Philipp von Helsen: 154 A. 173. 200. 202. 208. 212 A. 2. 256 A. 2. 264. 266. 267 A. 288 302 A. 2. 305 A. 316,7. 322 A. 324. 325 A. 1. 378. 409. 463. 475 A. 501 A. 1. 505 A. 2. 512. 535 A. 3. 548 A. 550. 601 A. 608. 664. 685 A. 1. 692,3. 724 A. 2. — 2, 1. 4 A.;
— an Wilhelm von Hessen: 10. 72 A. 87. 100 A. 104,5. 125 A. 3. 144 A. 147. 163. 176 A. 180. 181 A. 1. 185. 191. 194. 196. 209. 222. 227 A. 238 A. 241 A. 2. 248 A. 259. 264 A. 266 A. 269. 270 A. 1. 282. 285. 291,2. 294 A. 2. 295. 310 A. 312. 339, 343 A. 1. 358, 370, 372 A. 1. 384, 386 A. 1. 390, 405 -7, 443 **A.** 446. 449 **A.** 2. 465. 477. 489. 512. 527. 538. 540. 550. 552. 566 **A.** 1. 571 **A.** 584 N. 613 N. 641 N. 642, 653 N. 654, 672, 686, 688 N. 3, 699, 705, 709, 714, 747 N. 748, 778, 788 N. 813, 828, 847, 853, 924, 933,4, 946, 948, 951 N. 4, 953 N. 3, 954, 957 N. 1, 958,9, 962 N. 963 N. 968, 972 N. 975 N. 1, 2, 976 N. 977, 979, 989, 992, 994, 1003 N. 1004 N. 1, 1005 N. 1, 3, 1006, 1008 N. 1, 1009 N. 1, 1010, 1023;

- an Christof v. Würtenberg: 41, 48, 61, 79, 96 A 105, 143, 154, 168, 175, 177, 187, 190, 192,3, 195, 201, 233 A, 250, 265, 275, 289, 303, 305 A, 306,7, 313 A, 318, 320, 322 A, 328, 349, 358 A, 1, 364, 367, 389, 406, 408 A, 409 A, 1, 411, 413. 422. 442. 449. 464. 499. 533,4. 569. 585. 595 N. 602 N. 613. 632. 684. 724. — 2, 9. 25 N. 2, 34. N. 46, 58. 89. 100. 103. 105 N. 1. 107. 109. 133. 140 A. 147. 173 A. 2. 245. 260 A. 268, 9. 1046. 1048 A. 2. 1051 A. 1053 A. 1;

an August v. Sachsen: 155. 520, 529. — 2, 1. 7 A. 1. 16, 47. 49. 59 A. 61. 63,4. 67. 73. 82 A. 86. 90 A. 3. 97. 101. 107 A. 128. 147. 150,1. 159. 163. 61. 63,4. 67. 73. 82 M. 86. 90 M. 3, 97. 101. 107 M. 128. 147. 150,1. 159. 163. 172. 176 M. 184. 186, 189. 190. 194. 202. 223 M. 231. 235. 238. 241. 248 M. 251. 252 M. 2. 262. 264 M. 269. 283 M. 284. 288 M. 291 M. 2. 292 M. 1. 294. 297. 300, 301. 306. 307 M. 310, 339. 358. 375. 382. 386 M. 2. 392 M. 2. 394. 395 M. 401. 409. 411. 416. 418 M. 421 M. 2. 425,6. 446 M. 455. 463. 501. 526. 531. 553. 562. 565. 566 M. 1. 569 M. 577. 582. 606. 612. 618,9. 654. 656. 688 M. 1. 692. 695. 697. 707. 710 M. 1. 713. 714. M. 741. 783. 796. 820 M. 889. 945; an Raifer Maximilian: 519. 590. 634 M. 1. 717. — 2, 5 M. 1. 29. 92. 101. 174 M. 1. 194. 220. 272. 277. 293. 499. 548. 605. 638. 649. 684. 783. 828 M.

841. 849. 987. 1002;

— an Albrecht von Baiern: 2, 61. 83. 84. A. 2. 468; — an Daniel von Mainz: 329. — 2, 74. 469. 471. 716 A. 819 A. 989 A. 1003 A.; — an Clisabeth von England: 358. — 2, 270. 306 A. 362; — an Könige und Königinnen von Frantreich (Karl IX.) 277. — 2, 146. 164. (Kath. v. Medici) 279. (Heinrich III.) 2, 759;

— an Berschiebene: 12 A. 1. 103. 148. 280. 281. 299. 305. 318. 319 A. 320.

449. 469 A. 2. 582 A. 2 586 A. 1. 636 A. 2. 640 A. 1. 685 A. 2. 688. 713. 2, 14, 38 A, 91 A, 2, 213 A, 1, 258 A, 1, 262 A, 269, 291 A, 1, 305, 306 A, 331 A. 339. 352 A. 1. 358. 360. 373. 421 A. 1. 422 A. 2. 461. 465. 467 A. 2. 491, 503 A. 1. 525 A. 547, 561 A. 1. 567, 590 A. 617, 618 A. 652, 677, 694

A. 709 A. 4. 741, 747, 756, 776, 7. 791, 1796. 820 A. 824, 854 A. 941 A. 1. 972, 1003 A. 1004 A. 1. 1005 A. 1. 1011 A. 1034, 6. 1038 A. 1. 1039, 1041, 1051 A. 1. Friedrich Instructionen u. Briefe an Gesandte u. Näthe: 6 8. 11—23. 29. 30. 33—52. 54—57. 59-82. 489 \times, \frac{515}{598}, \frac{601}{601}, \frac{626}{626}, \frac{636}{636}, \frac{642-50}{642-50}, \quad -2, \frac{23}{23}, \frac{25}{31}, \frac{2}{21}, \frac{323}{323} \text{ Nt. } \frac{327}{323}, \frac{327}{323} \text{ Nt. } \frac{327 329. 339 M. 347. 384 M. 1. 386—90. <u>587. 591. 744. 801. 824—26. 854—70. 877. 883 M. 954—58. 960—74. 984. 990 M. 1. 995—1001. 1009. 1010. 1016. 1018. 1021. 1023 M. 1. 1024 M. 3. 1025.</u> Friedrich II. v. d. Pfalz (+ 1556) 85. 538 A. 2. 246. 284 A. Kriebuich, Sohn Ludwig's IV v. b. Bf. 2, 1027 A. 2. Friedrich v. Simmern (+ 1417) 309 A. 2. Friedrich III., Kaiser 2, 990 A. Fronsperg, Georg v. 2, 278, 465. Froze, Hr. v. 2, 168. Fugger 211 A. 739. Fugger, Rarl 2, 537. Fürstentag zu Manmburg (1561) 154. 155-166. 169. 170. 176. 183. 191. 194. 196. 201. 213. 234. 237. 252. 288 A. 349 A. 351. 370. 377. 429. 450 f. 455. 465. 513, 555, 625 **N.** 654, 662, 667 **N.** 2, 679, 698, 717, 721, 726, — 2, 17. 71. 388,9. 399. <u>749.</u> 1034,5. - ju Fulba 12. 14. - 2, 895, 968, 975, 992. - Bergl. Rurfürstentag; Bufammentunfte. Fulba, Abt Balthafar zu 2, 619,20. 818. 825. 829. 926 A. 958,9. 968. 974—76. 992 A. 1018. Kume, be la (Kumée), frang. Bef. 270.

#### G.

Galafius (bes Gallars) 209 A. 2. 221. 228. Gallus, Nicol. 12 A. 1. 199. - **2**, 323. 375 **A**. Garibalbo, Barthol, 2, 192. Beigbolgheim f. Rrang. Gemmingen, Phil. v., pf. Rath 4 A. 1. 461. 464. Gemund 2, 995. Genf 189 A. 206. 492, 619. 646. — 2, 27. 95 A. 494. 513. 519. 580 A. 3. 782. 798. Genlis 2, 506 A. Genna 129. - 2, 51. 882. Georg v. Sachfen 247. Georg v. Simmern, Bruber & 's 104. 196. 260. 309. 602 A. 640. 672 A. 700. — 2, 3. 10. 25. 67. 89. 140. A. 221. 223 A. 234. 237. 261. 263. 269. 305. Georg Friedrich v. Brandenburg 6. A. 2. 23. 67. 87. 140 A. 155. 157 A. 166. 222 A. 236 284 A. 305. 327,8. 352 A. 1. 355. 378,9. 380. 390. 429. 509 A. 597. 650. 671, 700. — 2, 3. 397,8. 414. 464,5. 466. 469. 490. 491 A. 493. 498. 516. 525. 516. 553. 651 A. 709 A. 4. 770. 938. 962. 972. 1002. 1015. Georg Hans, Pfalze. 88. 134 A. 2. 309. 663. — 2, 67. 89. 352 A. 1. 355. 441. 824 A. 1. 827. 1015. Georg von Beffen, f. Beffen. Gerharb, Sieronymus 25. 461. 464. Germar, Sans v. 2, 976, Geufen, bie 2, 450. Giech, Dr. S. Ch. 2, 516. Glafer, Sebaftian, Benneberg. R. 162 A. 1. 165. Goetfort f. Gottforth. Goettich, Joachim 2, 409 A. 439. Gothaische Execution 2c. 2, 4. 16. 24 A. 25 A. 1. 27. 31. 35. 36. 40, 57. 60. 108. 118 A. 143 A. 208. 225. 257. 318. 330. 629 A. 1. Gottforth, Christopf v., pf. Rath 379. - 2, 855. 879 A. 1. 880.

Gouache (?) be la 2, 242.

```
Granbmont, Graf v. 143.
Granvella 2, 472.
Gremp, Dr. 349 A.
Gribalbus 192.
Grimmenftein 2, 37. 143 A.
Grönrobt, pf. Rath 4 A. 1.
Gropper, pabftl. Legat 2, 829.
Grumbach, Kunz v. pf. Amtmann 498. 511.
Grumbach, Wilhelm v. 31 A. 2. 117. 118. 126. 128. 137. 143 A. 148. 149 A. 1. 2. 257. 313,14. 381,2. 384-387. 392. 391,5. 397. 162 f. 469. 476. 483. 485,6. 489 A.
             \frac{490}{36}, \frac{498}{30}, \frac{503}{40}, \frac{507}{6}, \frac{511}{30}, \frac{515}{16}, \frac{549}{30}, \frac{571}{30}, \frac{574}{30}, \frac{649}{690}, \frac{690}{695}, \frac{695}{30}, \frac{15}{30}, \frac{30}{30}, \frac{3
 Gualtherius 2, 770.
Guise, Franz von, Herz. von Lothringen 174 A. 127. 128. 143. 149 A. 187. 190. 192. 197. 207. 231. 253. 265.
          - Carbinal von Lothringen 121. 129,8. 143. 148 A. 2. 188—191. 206. 208. 209. 214. 217 ff. 231. 251 ff. 253. 267 A. 268 ff. 269 ff. 275,6. 284. 290—2. 306,7. 313. 317,8. 332,3. 339. 340 A. 363 A. 364,6. 378. 380,4. 384. 388 A. 1. 439. 442 A. 1. 473. 487. 500. 512. 534 A. 552. 554,5. 586 A. 614. 731. 735. — 2, 47. 50,1. A. 56. 68. 91,2 A. 2. 112. 115 A. 135. 138. 143 A. 149. 150. 156,7. 159. 175. 178,9. 201. 209 A. 214,5. 236. 240—44. 248. 270 A. 1. 310,11. 346. 375.
              412. 429. 432. 437 M. 486 M. 517. 736, 829. 1036.
           - Herzog Heinrich von 2, 51. 59. 486. 506 A. 1. 507,8. 513. 691, 703. 708.
              947,8. <u>1018</u>.
 Guisen, die, ihr Haus, ihre Partei 149 A. 2. 256 A. 2. 282. 284 A. 307. 328. 407 A. 439. 472. 487. 644. — 2, 128. 135. 137. 160. 166,7. 188. 288. 429. 432. 437 A. 506. 507—9. 576. 721. 731. 735,6.
 Gumppenberg, Georg von 2, 278.
 Outtenberg 78.
                                                                                                                                  S.
 Sabfperg f. Wolf.
Sämfteb, Abrian 105. 108.
Sagenau 2, 460. 518. 995.
  Haller, Wolf, pf. Rath 2, 855, 955 A. 1046 A. Samburg 199, 406.
  Hanau, Graf von 2, 477. 488. 528.
  Banifch, 3ob. (Sanifius) 445.
  Hans, Markgraf von Brandenburg (Küftrin) 650, 655, 671, 700. — 2, 73 A. 98. 118 A. 143 A. 234. 305. 328. 338,9. 347 A. 349 A. 355.
  Sans (Joh. Albrecht), Herzog von Medlenburg f. Medlenburg. Harbenberg, Dr. Albrecht 173. 557, A. 2. Harlay, auch Harle, franz. Gef. 2, 693,4. 701. 996,7. Harlay, Mathias 2, 572. Harrach, Leonh. Frb. veu, faif. Gef. 2, 759. 783,4. 796. 803. 812. Hartlieb, Dr. pf. Rath 2, 955 A.
   Hartmann, Hartmanni, Dr., pf. Rath 2, 23 A. 28,9. 73. 92. 115 A. 133. 174. 744.
                 931 A. 4.
   Harstall 204.
   Bastoch 49.
   Dauffonville (auch Saffenvil und Offanvil) 2, 276. 367. 385. 398 A. 2. 401,2.
   Savre de Grace 334. 439. 443. 468. 474. 406 A. 1.
   Degenmüller, Dr. Joh. fail. Gej. 2, 307,8. 574 A. 2. 575, 579, 707 A. 783,4, 796, 803, 812, 820 A. 827, 828 A. 833, 840.
   Begner, Bettor, pf. Rath 12. 636. 639. 643.
    Beibelbach, Bans von 2, 331 A.
```

Beibelberg, Univers. 28. 140. 372. 451. 481. 524. 603. 633 A. 636. — 2, 30. 82. 92,3. 97. 204. 293 A. 1. 619 A. 1. 753.

```
Seinrich VIII., König von Engl. 43. 48. — 2, 304.

Seinrich II., König von Frankreich 37 A. 56,6. 72. 90. 92. 129 A. 233. 297. 386.

407 A. 500. — 2, 304. 736.

Seinrich III., (Her. von Anjou), K. von Frankreich 2, 136. 166. 214. 241. 246 A. 335,6. 337. 342. 372 A. 429. 435. 446. 468 A. 481 A. 482 A. 483 A. 1. 484,5. 513. 520. 529. 553. 575,6. 585. 586 A. 587—90 A. 608. 611—614. 620—23. 628. 638. 652. 675. 678. 680. 690 A. 2. 691. 693—5. 669. 704. 706. 712. 716 A. 717. 721. 727—741. 756—760. 772,3. 797. 816 A. 2. 842. 845,6. 851. 858. 878. 886—9. 901 A. 2. 902,3. 906. 908 A. 909. 910. 913. 915—18. 920—22. 928,9. 932,3. 935—7. 939. 940. 946—51. 953 A. 2. 3 954. 956 A. 2. 957 A. 1. 972. 980, 983. 985.
 Beinrich VIII., König von Engl. 43. 48.
                                                                                  2, 304.
                                                                          954. 956 W. 2. 957 W. 1. 972. 980. 983. 985.
         939. 940. 946—51. 953 A. 2. 3
         996,7. 1005 A. 3. 1015, 1017—19.
 Heinrich von Mavarra 217. 221. — 2, 321. 335—7. 343,4. 349 A. 350. 352 A. 2. 354,5. 356 A. 1. 367. 369 A. 384,5. 393 A. 398 A. 2. 401. 411. 467. 484. 488.
         500. 508. 520. 524. 528. 650. 653. 655. 674. 675,6. 688. 691. 702,3. 721. 736 %. 1. 846 %. 948. 951,2. 1018.
      Iffenstein, Georg von, taif. Gef. 285. - Schweit. Gf. von 2, 307.
Belffenftein,
— Ulr. Graf zu 243. — 2, 69.

Henneberg, Grafen zu 40. — 2, 67. 89. 263.

— Georg Ernst Gf. zu 162 A. 1. 165. 655. — 2, 352 A. 1. 496 A. 498.

— Popp. Gf. zu 688.
 Berbault, frang. Gef. 2, 694,5. 729.
 Berlinghaufen, Fried. von 2, 688. 689.
 Bermann Lubwig, Cobn Friedr. 145 A. 1. Beshufins, Dr. Tilemann 77. 100 ff. 107. 109. 112. 114. 132. 605 A. 624. 656. 697.
                          - 2, 17. 44. 323 A. 388, 771. 1031.
         725 A.
 Seg 2, 213.
 Dessen, die Landgrafen, Haus Seffen 2, 25 A. 37. 38 ff. 72 A. 89. 104. 303. 305. 333 A. 352 A. 1. 356. 428. 440 A. 1. 448. 468 A. 1. 475. 490. 1015.
     - Logf. Georg von 2, 50. 94. 397 f. 1028.
      - Logf. Ludwig von 261. - 2, 50. 94. 127. 364. 367. 370. 464. 675.
— Evgi. euwig von 201. — 2, 50. 94. 127. 364. 367. 370. 464. 675. — Philipp b. Jüngere v. 125 A. 1. — 2, 284 A. 288 A. 381,2. 397,8. 573 A. 651 A. 1. — Philipp b. Aeltere und Wilhelm III. f. Philipp und Wilhelm. Heuring, Sebastian, pf. Rath. 109. 181 ff. 193. 232 A. 244 ff. 272 ff. 285. 351 A. Deufenstein, Herr von 519. 520. Heyles, Dr. Phil., pf. Rath 4 ff. 8. 11. 25, 29. 32. 46. 50. 63. 109. 232 A. 244 ff. 285. 351 A. 489 A. 513. Hirichfelb. (Mf. pag. 2, 941)
 Birichfelb, Gf. von 2, 941.
 Hirschorn, Hans von 688 A.
 Sochheim 214.
  Hobritz (Kötteritz), sächs. Rath 2, 323.
 Bofel (Boveln) Otto von, pf. Rath 276 A. 1. 408. A. 598. 685 A. 2.
 hofheim 77.
 Dofmann, Barth. 2, 404 A. 1. 405 A. 1. 661-63. 644 A. 666 A. Sobened, Albam von, pf. Rath 434. 489.
 Dobenfachfen, Frb. ju, pf. Rath 2, 955 A. 957.
 Hohenzollern. Sto. ju, pf. Math 2, 321 a. 327.
Hohenzollern. Sigmar., Karl v. 2, 407.
Holftein 160. — 2, 303.
— Abolf, Herzog v. 2, 269 a. 2, 299 a. 1, 397,8, 549 a. 597.
— Georg, Graf v., 2, 278.
Honftein, Wilhelm Graf zu 39. 42.
Horn, Graf v. 709. 2, 178. 211 a. 1, 223.
 hottomann, Dr. Franz 177. 193. 194. 233 A. 276 A. 298. 318. 338. 340 A. 406. 439.
         443. - 2, 842
 Sugenotten 90, 96, 126 ff. 133. 149. 153. 178 ff. 205. 210. 213. 227 ff. 252. 258.
         265, 268, 269 ff. 275, 282 ff. 293, 297, 301, 305, 318 ff. 321, 324 ff. 330 ff. 332, 343,
         364,5. 378 A. 379. 413, 425. 436. 438. 472,3. 491. 499. 512. 514. 533 - 35. 538. 553. 570. 591 f. 613 f. 618 f. 620. 633. 647 A. 654. 656. 666. 668. 682. 685 A. 1. 708. - 2, 4. 8. 9. 51. 71. 102. 110. 113. 116,7. 122 ff. 131. 135. 141. 147. 148 A. 1. 149. 159. 160. 161. 164 ff. 172,3. 178,9. 182,3. 188. 198. 200 A.
```

204 ff. 211 A. 1. 216. 235. 237. 238. 242,3. 246. 248. 260 A. 1. 276. 286. 317. 334 M. 335—338. 340. 342. 348 ff. 352 M. 2. 353 M. 354. 357 M. 1. 359. 366,7—69. 372 M. 3. 373 M. 1. 383 – 5. 393. 396. 397 M. 2. 398. 400. 401—3. 406,7. 414. 431,2 446. 452 473, 481. 482 ff. 483. 486. 489. 491. 494, 496, 498. 502,4 506—509. 512,13. 517. 519. 520. 521. 528 u. 1. 529. 541. 544. 553. 566 u. 1. 577. 586. 613 u. 614. 643. 652,5. 678,9. 687. 691. 699. 703. 711. 719. 730. 733 u. 733—739. 740. 751. 760—762. 772,3. 842. 846. 859. 863. 891,2. 898—901. 909 u. 918—921. 928. 937. 936,7. 942. 947—952. 1019. 1070. 1049. 1050. 1083 u. 2. \$u anus, Dr. \$. [äch]. Rath 207 u. 2. 694,5. 723. 738.

Buß, Johann 2, 390.

3.

Jacobaa, Herz. von Baiern 103. 122. Jacob VI. v. Schottland 2, 233. Jacob III. von Trier, vgl. Trier. Januar . Ebict ben 1562 f. Gbict. Jena, Universität 90, 136, 199, 633 Jenit, Hans, fursächs. Secr. 2, 859 A. 2. Jeronimus, Dr. 2, 873. Jesuiten 696. — 2, 373. 619. 620. 767. 797. 803. 811. 814.15. 819. 824. 842,3. 846. 848,9. 958,9. 961. 968. 980. Iggelheim 79. 31 fung, Dr. Achill., taif. Rath u. Gef. 2, 142. 148. 150, 772. 1002.

Inquisition, span. 620—22, 626, 645, 708, 714, 731. — 2, 52, 58, 64, 151, 372, 472. 478, 592, 598, 602.

Infula, Francisc. be 2, 192. Joadim II., Rurf. v. Branbenburg 144, 196. 244 A. 339 A. 355 A. 368. 511, 516.  $517. \ 520. \ 521. \ 530. \ 574. \ 601-3. \ 609. \ 612. \ 641. \ 644. \ 671 \ ff. \ 700 \ A. 1. \ 701.2 \ A. -2. 35-37. 98. 152. 177. 195. 234.5. 264 \ A. 269. 284.5. 291 \ A. 2. 300. 305.$ 

308. 324 N. 3.8, 330, 338,9, 340, 347, 350, 351,3, 356, 358, 360, 363, 376,9, 380, 392, 407, 413 a. 453, 1038,

Johann, Pfalgraf v. Simmern, Bater F.'s 82. 134. 641. 704 A. 4.

Johann I. v. Zweibrüden, Sobn Wolfgang's 2, 205. 267. 295. 492 A. 510 A. 525 A. 824 A. 1. 909, 910, 914, 1009 A. 1. 1015.

Johann Albrecht f. Medlenburg.

Johann III., Ronig von Schweben 2, 303. 305. 361.

Johann Casimir, Psalzgraf 63. 118 A. 146. 275. 284. 298. 328. 335. 398. 490. 506 A. 509 A. 681. 685 A. 2. 723. 725 A. 735 A. 1. — 2, 3 A. 4 A. 23 M. 38 f. 57. 59. 61. 90. 115. 121. 123. 124. 126-130. 133 A. 134. 137.8. 139-142. 144-150. 366. 369 A. 382 A. 384 A. I. 391. 394 A. 403,4,5,429 A. 431.435-438 441.446,7. 450, 451, 465, 473, 480, 481 N, 482 N, 501, 504 N, 510, 511,2,3, 518, 521 N, 2, 450, 451, 465, 473, 480, 481, 9, 482, 9, 501, 504, 9, 510, 511,2,3, 518, 521, 9, 2, 527, 538, 552,3, 567,8,9-572, 575, 576, 9, 580, 9, 3, 548, 592,3, 598-601, 603-608, 611,2, 613, 9, 617-625, 630, 632, 633, 635,7, 9, 2, 611,12, 613, 617, 620-625, 630, 632, 633,4, 635,7, 9, 2, 638, 9, 2, 639, 643, 650, 656-665, 677, 683, 687,8, 690,9, 2, 700, 704, 710, 728-723, 738,9-731, 734, 736, 740, 751, 757,8, 760, 768, 770, 773, 787, 790, 826, 834,5,6, 838,9, 841, 843, 844, 852, 870, 876, 878, 887, 889, 891,2,3, 897, 898, 9, 901, 903, 905, 909, 912,3, 916,7-923, 928,9, 930-933, 935,6,7,8,9-943, 946-954, 959, 972, 9, 980, 982-4, 992, 996,7, 1005, 9, 3, 1010, 1011, 9, 1012, 1016, 9, 1, 1017, 1018,9, 1025, 9, 1, 1028, 1029, 1047, 1049, 1050, 1052,3, 1052,3.

Johann Casimsir, Herz. v. Sachsen 505 A. 704 A. 4. — 2, 298.

Johann Ernft v. Cachfen 690.

Johann Friebr. b. Großmilthige, Rurf. v. Cachjen 137, 159, 247, 284, 429. 595, 705 A. 707, 723, — 2. 3 A. 1. 423.

Johann Friebrich b. Mittlere, Berg. b. Sadfen. 1 2. A. 28. 38. 41. 47. 82. 84. 119. 126 A. 1. 140, 159, 161 ff. 166, 172, 196, 198, 201, 211, A. 1, 288, A. 289, 313, 315 318. 358 N. 2. 385. 407 N. 476, 476,7 N. 1. 480. 485. 502 f. 509. 515,6. 523, 538, 549, 571, 585, 601, 607, 617, 639, 700, 717 N. 2, 721 N. 1, 722, -12. 14 M. 15. 30. 31. 34-37. 40. 46-48. 49 M. 1. 53. 57. 60. 61. 62. 65. 72. 84 M. 1. 87, 118 M. 197, 280, 298 323 M. 389, 395 M. 423, 421, 462 M. 573 M. 615,6. 957, 981,3, 987, 1003, 1023 A. 1. 1035, 1050, 1052. Bergl. Friedrich's Briefe. Johann Friedrich b. Jung. b. Sachsen 861. 3 b h ann Georg, Kurf. v. Brandenburg 244 A. 640, 642,3,5,7. — 2, 234, 285, 413 A. 414, 417, 418 A. 1, 421 A. 1, 426 A. 428 A. 1, 430, 434, 443 A. 445, 446 A. 449, 451, 453, 455,6, 457—9, 490, 496, 498,9, 511, 514, 515 A. 519, 524, 526, 529, 537,9, 540, 550, 552, 584, 597, 606, 615 A. 712, 726, 742 A. 1, 747 A. 765, 796, 807, 819, 825, 827, 840, 846, 850 A. 1, 854, 875, 879, 883, 894,5,6, 898,9, 911,12, 941, 974, 995, 999, 1000, 1002, 1003 A. 1004, 1006, 1008 A. 1, 7009, 1010, 1011, M. 1014, M. 1

1009, 1010, 1011 W. 1014 W. 1.

Johann Wilhelm, B. v. Sachf 38. 63. 103 A. 118 A. 123,4. 126. 131. 132. 133. 139. 141. 144. 146. 171. 204. 213. 256. 282 ff. 328. 386. 397. 414. 469, 476. 480. 483. 485. 494. 497. 502. 506. 508 A. 517. 530. 536. 549. 576. 584. 601. 607 A. 617. 635, 639, 659, 683,4 706, — 2, 24 A. 34 36 37, 48 87, 100, 133 A. 143 A. 156 ff. 172, 175, 176 A. 180 ff. 185, 188 191, 196,7, 199, 200 A. 201, 210, 212,3, 219,20, 246,7, 250, 305, 323 A. 328, 357 A. 1, 386 - 389, 397, 402, 403 A. 3, 405,6, 498, 527, 572 A. 2, 574, 1053 A. 1, — Bergl. Friedrich — Briefe.

Johanna v. Davarra,f. Albret.

3'obannes M. f. Stößel. Joseph, Jube 2, 522,3.

Frungen unter ben prot. Theol.: 2 M. 3. 20. 24. 38. 41. 65. 66. 98 ff. 103. 107. 109. 112. 136, 165, 138 ff. 167 ff. 172. 194, 203, 351, 433, 450, 466, 497, 499 ff. 504, 513, 520, 522, 524,5 527, 578, 600, 605, 609, 611 ff. 623, 637, 646, 655, 697, 717, 2, 17. 19. 20. 27. 45. 94. 95 \( \text{ \text{u}} \). 98. 185. 226. 323. 373,4. 386 \( \text{ \text{u}} \). 3. 387-9.397. 421,2. 423 A. 438. 439 A. 461,2. 574. 617. 636,7. 713. 724,5. 748-755. 793 – 5. 817 – 19. 830. 831,2. 858,9. 927. 980. 1009. 1035. 1036,7.

36che, Oberst v. 2, 684, 685. 36ny 2, 409. 3talien 197. 252, 344. 347. 514. 575. 629. 654. — 2, 8, 10. 51. 135. 203. 239. 341. <u>692</u> **2**4. 1. <u>806</u>. <u>962</u>

Inan d'Austria 2, <u>523. 642, 690. 704.</u>

Jugenos (Sugenotten) 268.

Bulich, Herzog Wilhelm von 247. 511, 515. 647. 650. - 2, 37. 53 A. 232. 241. 615. **21.** 626. 748 815.

Juli=Ebict (1561) 205.

Inline v. Braunschw. 2, 232. 264 A. 272. 283. 303. 323 A. 328. 338,9. 347. 349 A. 351. 356. 378. 380. 384. 392. 412. 414. 421 N. 1. 422. 426 N. 428 N. 430. 1. 434. 446 A. 449. 451. 453. 455-458. 465,6. 498. 933. 941. 999. 1001,2. 1006. Julius f. Bargburg.

Jung, Dr., braunschweig Rath 5 A. 2. 6. 8. 29. 38. 42. 50. 58. 3ung, Timoth., fail. Gef. 594 A. 2.

Junius, Dr. Joh., pf. Rath 475. 566, 633, 685, 731 ff. 736 A. 599 A. — 2, 7 A. 2. 213 A. 1. 235 A. 1. 270. 271. 302. 304. 306. 319. 355 A. 2. 443. 458. 467. 549 A. Juns, Berr v. 443.

Rarg f. Parfimonius.

Karl ber Große, Abnherr ber Guisen 332. Rarl IV., Raifer 353.

Rarl V., Raifer 5 ff. 34. 51. 70. 143 A. 156 A. 189 A. 197. 241. 246 A. 274. 352—354. 375. 419. 727. 828,9. — 2, 26. 101. 220. 245. 304. 452. 692. 791.

Rarl IX., König von Frantreich 169. 190 A. 204 ff. 219. 233 ff. 265. 277 ff. 281. 283,4. 290, 300. 303. 313,4. 316. 323,4. 326. 330 ff. 338. 340 ff. 380. 382. 388. 397. 411. 425. 438. 469, 472—4. 487. 507. 533. 534 A. 535. 538. 554. 590 f. 614 f. 618,9.

632, 650, 684, 685 at 1, 691, 694, 708, 731—736, **21. 2**, 8-10. 14-16. 30. 46. 50. 51. 67. 68. 71, 72 a. 81. 82. 85. 87,8. 100. 102. 104. 109—113. 116. 121 -133. 135,6. 139. 141,2. 146 -151. 153 - 157. 159 - 171. 175,6,7. 178. 181 **Q.** 2. 182,3. 190: 191, 197,8,9. 200, 201, 204, 207, 209, 210, 212,3,4. 219, 223  $\mathfrak{A}$ , 235, 239, 240, 243,4, 246,7,8, 253, 256, 260, 261, 270  $\mathfrak{A}$ , 1, 277, 287,8, 291  $\mathfrak{A}$ . 2. 292,3,4, 300. 308 A. 309 - 312. 315, 337, 341, 345,6. 348,9. 352, 354, 359, 369. 762. 906. 913. 1047. 1049—1052.

Karl, Martgraf v Baten-Durlach, 61. 104 170. 196. 249. 286. 319. 338. 366. 369—371. 399. 408 433. 435. 441. 442 A. 449. 461. 475 A. 524. 569. 597. 600. 614. 642 f. 647. 650. 651 A. 662. 668 672 A. 1. 685 A. 1. 724. — 2, 3. 6 A. 2. 14 A. 25. 37. 50. 53. 63. 65. 66. 67. 72. 87,8,9. 94. 104. 105 A. 1. 140. 221 222 A. 234. 236,7. 284 A. 295. 328. 352 A. 1. 379. 385. 397,8. 406,7. 418. 426. 464. 466. 491 A. 493. 525 A. 584. 617. 843. 934. 971. 975 A. 2. 981 A. 1015.

1016 21. 1.

Karl, Erzherzog, 5 A 2. 82. 89. — 2, 265. 970. 978.

Rarl, Fr's. Cohn, 145 A. 1.

Rarl, f. Lothringen und Bourbon. Rasimir v. Branbenb. 309 A. 1.

Raftel, Konrab Graf von 699.

Ratechismus, Beibelberger 368-370. 371 A. 2. 373. 390. 393,4. 396. 398-400. 449. 456. 461. 465. 467,8. 496. 514. 524,5. 527. 563. 595 A. 603. 623. 624. 629. 653. 655. 662. 681. 688 A. 702. 726. — 2, 43. 422. 438. 1037.

- Wittenberger, 421,2 438.

Ratharina, Schwester Friedrich's 2, 299. Ratharina v. Diedici 91. 96. 177. 189 A. 190 A. 194. 206. 209 A. 2. 223 ff. 228. 230, 236 A. 243, 250, 265 ff. 276, 279, 281, 290, 293, 297,8, 300, 303, 306, 313,4. 318, 320 A. 321, 323,4, 326, 328, 230,2,3, 338, 340 ff. 378 A. 380, 382, 406, 408 A. 410. 411 %. 418. 439. 469. 472. 487. 512. 534 %. 535. 538. 547, 8.591. 593. 614. 616. 632. 734.5. — 2, 5. 6. 16. 30. 41. 108 %. 109. 112. 116. 122. 130—132. 134.5. 149. 151 %. 152,3. 155, 160. 163. 165 6, 168. 172. 175. 183. 201. 210. 241. 270 %. 1. 312 %. 398. 405. 407. 429. 446. 482 483 %. 1. 484.5. 489. 502. 504.5.6.7. 520. 529. 553. 560. 612. A. 650 A. 674. 676, 7. 681. 693 A. 701. 703. 728, 9. 731—738. 740. 757. 886. 903. 906. 915. 947. 950. 551. 953, 4. 1046 - 8. Rilligrew, Heinrich, engl. Ges., 43. — 2, 271 A. 302. 305. 314. 319. 320. 323. 328, 9. 339. 352, 3. 357. 360. 362, 3. 443 A. 467 A. 2.

Rirschlager, fais. Secr. 9. Rittinger 373.

Rleber, Gufebius 2, 618. Klebin, Wilhelm 100 ff. 107. 109. 112. — 2, 27. 771. 1031.

Rlingenberger 2, 201.

Rlingenmunfter 78.

Anauff, 30h. 640. Anolles f. Enoll.

Röln, Erzbischof Bermann 2, 807. 934.

30h. Gebhard, 5 A. 2. 88. 257. 272. 355 A

Friedrich IV. 642 - 6. - 2, 32, 54, 84. Salentin 2, 176, 232,3, 239, 241, 244,5, 255 2, 299, 371, 423, 459, 491,2, 522, 555, 558, 561 A, 594, 595,6, 640, 741, 766,8, 773, 776,7, 791, 851, 875 518. 995. 999.

- Stabt 2, 239, 406, 416, 7, 418 A. 1, 426, 452, 454, 460.

- Stift 2, 957.

Königewahl Maximilian's II. 272 ff. 285 ff. 302 ff. 351. - Bergl. Kurfürstentag ju Frantfurt.

Rubolf's II. 2, 741-47, 763-67, 772, 774,6, 788, 790, 792 804,5, 826, 859. 860, 863 - 68. 873, 880, 1. 885, 894. 898, 911. - Bergl. Rurfürstentag von 1575.

Röterit, Wolfg. v., Ansb. Kanzler 155. 161 A. 2. 162 A. 1. 165.

Komorn 81. 642.
Kraichgau 685 ff.
Kranz v. Geisbolzheim, Wilh 2, 91. 100.
Kreter, Christof 149 A.
Kroatien 7, 9.
Kryptocalvinisten 663. 667 A. 2. — 2, 619 A. 1. 665,6. 691,2. 704,6. 709. 714,5. 717, 718, 733,4. 755, 829. 1010. 1013. 1014 A.
Kunigunbe, T. Friedrich's 2, 183. 220 A.
Kurfürstentag zu Frankfurt 1562: 302. 334. 351. 355 ff. — Bergl. Wahl Maximilian's. — zu Kulba 1568: 2, 143. 174 ff. 180 186 ff. 350. 356. 687. 907. 960. 962. 1048. — zu Regensburg v. 1575: 796,7. 804,5. 812,3. 819,20. 824,5. 826,7. 833. 839. 840. 843, 847 A. 2, 849,50. 853-70. 873-88. 891. 894,6. 898,9. 901 A. 1. 909. 910 f. 914. 924,5. 954 A. 956. 972. 981. 1004 A. 2.

Kurt, Franz 368.

2.

Lachner, 3at. 2, 637. Labenburg 77. 761. Labron (nicht Lobron), Albr. Graf v. 168. - 2, 49. 76. 278. La Fin, Ml. be 2, 935. Lafontaine (la Fontaine), Gobart 2, 216. Lambres (Lombres), Louis be 2, 238. 321 A. 324. 334. Lammersheim 79. Banbed, im Amt Germerebeim 78. Landsberger, Jafob 2, 354. Landsberger Bund 27. 129 M. 141. 144. 145. 146. 211. M. 464 484. 574. 325. 327. 329. 360. 375 – 384, 390 – 392, 452. <u>518. 545. 558. 957. 994.</u> Landschab, Hans Philipp 2, 587. - Christoph 4 A. 1. Languet, Subert 268 A. - 2, 408. 411. 415. 527. 531. 949. Lanfac, von 294: 593. - 2, 146-8. 153-5. 159. 162. 164,5. 167,8. 204. 586 21. 1047. La Non 910. — 2, 337. 505 A. 2. 506. 691. La Rochessur= yon 590 A. 2. Lasicius (Lacisius) 2, 957 A. 977. Lasti 2, 956. 962. Lauck, David 685 A. 1. 731. Lauenburg 160. — 2, 597. Lammersbeim 79. Lautern 76. Laval, Graf von 2, 565. 721. Lavers 2, 149. Bergl. Lignerolles. Leben ftein, Albr. Gf. von 2, 500. Leicester, &f. von 320. Leiningen 76. 89 A. 1. — 2, 5. Leipzig, Univers. 198. 207. 633. 697,8. Lersener, Dr. Jakob 2, 5. Libertiner 647. Liebenan 214. Lignerolles ("Lavers"), Franz. Gef. 2, 109-13. 129. 130. 136. 146. 149. 164. 171 Limburg (Limpurg), Friedrich herr ju 2, 78. 93. Limoges, Bijchof von 2, 563. 736. 959. Linar, Rochus Gf. von 2, 412. 621. 635. 656. 658,9. 662-5. 668. 691. 789. 850 ff. Linbemann, Dr. 666, 698. - 2, 196. 764. Lithauen 252. Livland 64. 70. 182. 186. - 2, 850. 870. 962. Lobenstein, von 575.

```
Lobron f. Labron.
 Bowenstein [Luwenstein], Gf. Lubwig von 6. 32. 148.
                                                                     - 2, 65.
 Lombres f. Lambice
 London, Stadt 2, 304,5.
 London, Bifchof von, 2, 595
 Longjumeau, Friede von (1568) 2, 210. 214. 215,6. 237. 240. 242. 246. 248. 253. 277. 313. Bergl. Ebict.
 Lorbecher, Millas 629.
 Lothringen 2, 678. 921. 1053.
   — Christina, Berz. von 124 256. 284 A. 357. 363. — 2, 1046. 1048—53. — Karl, Herz. von 276. 284. 290. 293 A. 328. 335. 363 A. 549. 571—4. —
                                                                                                      2, 51.
      146. 218 244. 477. 571 A. 910. 914. 921. 936. 953 A. 2. 980. 1012 A. 1053.
    - Louife, Berg. von 2, 910 A. 1.
    - Renate, Berg. von 2, 1409.
- vgl. Guife (Frang und heinrich und Carbinal). Lour (Lur, Luis, Luvis) f. Bar.
889, 891, 893 ff 898,9 911,2, 914, 923 at. 931, 981, 990 at. 1, 994 at. 2, 1021 at.
      1026,7. 1028 a. 1044.
Lubwig, Herz. von Würtemberg 2. 303. 305. 397. 398. 436. 464,5. 491. 493 A. 3. 503 A. 1. 510, 525 A. 547. 617.8. 723,4,5. 748. 752. 769. 770 771. 800 A. 824 A. 1. 843. 853. 941. 972. 999 1004 A. 1. 1005 A. 1. 1006. 1009 A. 1.
Lubwig von Hessen, Nassau s. biese.
Lubwig V., Kurfürst von der Pfalz, 85. 157 A. 429. — 2, 398.
Lubwig der Schwarze 309 A. 2.
Lube [Lui], Beinrich von 2, 411,2. Lüneburg 40. 160. 655. 671.
Lüttich, Stift 57. —
                                2, 255. 626.
Lütelburg, Anton von 282-4. 290. 381. - 2, 23.
Lupfen, Graf von 168.
Luther 17. 102. 106 A. 115. 159. 167. 174. 190. 199. 251. 260. 390. 394. 453. 455. 458 461,2. 468. 525. 540,3. 557 – 60. 590 A. 1. 607 A. 612. 628. 664 692. — 2, 95 A. 106. 145. 151. 179. 229 A. 356. 666 A. 705 A. 2. 714 A. 1. 798,9. 817,9. 821. 830. 838,9.
Lutenberger 143.
guremburg 2, 8. 68. 77. 236.
Lyencourt, Gr. von 2, 727,8. 757,8. 759, 760, 762.
Epon 297. 334 439. - 2, 110. 113. 494. 502.
```

## M.

Magbeburg, Erzstift 347. 355. — 2, 623, 807.

Maier, Sebast. 12.

Mainz, vgl. Daniel, Erzbischof.

Malmedy 2, 102.

Malville 2, 213 M. 1.

Mandesloe, Ernst von 381.2. 392. 491. 629. 940 A. 1. — 2. 128.

Mantua, Perz. von 575.

Marburg, Univers. 633.

Margaretha von Barma 548 A. 1. 640. 707.9. 714.5. 724.5. 731. 736 A. — 2, 5. 6. 40. 58, 59, 65. 76.

```
Margaretha von Balvis 2, 467 A. 1. 484. 950.
 Maria, Gem. Friedr. III. 366. 368. 402. 414. 440. 459. 470. 476. 518. 528 536.
           583,4. 641. 683. 690. — 2. 461,2. 574. 816. — Insbesondere beren Corr. mit Joh. Kriedr. d. Mittl. 1. 8. 40. 52. 97. 103. 116. 117. 123. 130. 144. 146. 149. 163. 165. 188, 190, 205. 296,7. 335. 348. 356—8. 364. 392. 395. 398. 490. 493.
505, 508, 529 A. 1. 683, 689,
Maria, Königin von England 289 A. — 2, 212.
 Maria Stuart 586 N. - 2, 51. 110. 213 A. 1. 442.
Marius, Konrad 373. <u>564.</u> — 2, 179. 225. 424.
Marthr, Betrus 199 206 ff. 209 A. 2. — 2, 1035.
 Maternus 448.
 Mauren in Spanien 2, 348. 385.
Mauveffière, be la 2, 247.
Maximilian I. 247. 355.
Maximilian I. 247. 355.

Maximilian II., röm. König und Kaifer 122. 169. 245. 247 ff. 274. 285. 303 A. 1. 358. 362,3, 398. 409. 411—13. 441. 484. 486.7. 496,7. 517 A. 519,20. 522. 525 f. 529. 534 A. 537. 573. 590. 593. 595 A. 1. 596 f. 600 f. 608. 612. 618. 634 A. 636,7. A. 3. 639. 641 ff. 647 ff. 651 A. 1. 652 f. 657 A. 658 A. 2. 660,1. 663,4,5, 668 f. 671—6 680—2 A. 1. 686—8. 693. 697,9. 701, 703. 706,8,9. 717 ff. 720. 722. 736 A. 737. — 2, 3. 5. 6. 8—10. 12. 15. 16. 19. 21. 23 A. 24. 25 A. 1. 26—30—39 A. 41—46. 48 A. 2. 49—57. 59—62, 64. 65. 68. 69. 72. 74—76. 78—84. 88. 90. 97,8. 101,2. 108—10. 113. 128. 133 A. 137,8. 141—4. 147. 149. 150. 160. 172. 174, 175 A. 176—8. 184. 186,7. 189. 194—6. 201. 203. 207,8. 210. 219 A. 2. 220,1, 225,6. 230. 235,6. 239. 248 A. 249. 250. 251, 253—6. 257 A. 258 A. 260 A. 261. 262,3. 265,6. 268. 269 A. 1. 277 ff. 285 A. 1. 2. 286 A. 1. 290. 294 A. 295 A. 297. 301. 306,7. 309 A. 315. 324—5. 330. 338. 343 A. 1. 351. 357. 368. 377—8. 393—396. 400 A. 406—12. 415—8. 419—21. 424 A. 1. 425 A.
            357. 368. 377-8. 393-396. 400 A. 406-12. 415-8. 419-21. 424 A. 1. 425 A.
            2. 426. 430,1. 433. 436. 445. 450. 452,3. 464 A. 468,9. 472. 474,5. 478,9. 480.
           2. 426, 430,1. 433, 436, 445, 450, 452,3, 464 %, 468,9, 472, 474,5, 478,9, 480, 514, 519, 532,3, 535,6, 538 %, 545, 550, 553-7, 560, 561 %, 2, 564, 574,5, 577-9, 584,5, 587, 589, 591-3, 596-607, 615 %, 616, 627-30, 632 ff, 648, 656 %, 670, 676, 682, 692-7, 700, 704-7, 712, 716 %, 718 ff, 722,3, 726, 741-746, 757, 759, 763-5, 767,8, 772, 783-7, 790-2, 796,7, 806,7, 812,3, 815, 819, 820, 825, 826 %, 827, 835,6, 840, 845, 848-50, 854 ff, 875-8, 880, 882, 884,5, 887-92, 894-6, 898-900, 903, 905-9, 911,2, 917, 924,5, 929, 932, 938, 945, 954 %, 956-8, 961,2, 964-70, 972,3, 974-8, 982-95, 997-1008, 1010, 1016, 1018, 1020, 1021, 1022 %, 1023, %, 1, 1024,5, 1027, 1028 %, 1033,4, 1038 %, 2, 1039, 1042,3, 1046 %, 1047, 1049, 1050, 1055, 1027, 1028 %, 1033,4, 1038 %, 2, 1039, 1042,3, 1046 %, 1047, 1049, 1050, 1055, 1027, 1028 %, 1033,4, 1038 %, 2, 248 %, 1, 260 %,
 Masparault, Dr. Franz. 2, 248 A. 1. 260 A.
 Mastricht 2, 40.
Meaux 294. — 2, 242. 488.
Medlenburg 60 ff. 64. 160. 162. 644. 668, 671. 700. 701. — 2, 73 A. 328. 397,8.
490. 519. 770. 933.
 Medina Caeli 2, 523.
 Megen 2, 321.
 Meine, gen. Malaffis 2. 312.
 Meinfiebel, Comthur von 639.
 Meißen 653,
 Melandthon, Dr. Phil., 132 A. 1. 154 A. 157 A. 159. 214 A. 2. 462 A. 1. 523 A. 557 A. 2. 559. 692. — 2, 459. 754,2. 780. 802,3. 823, 829, 984. 1012.
Melleville, Wilh. von 2, 653 A.
Merseburg, Bisch. von 71. 81.
Meru, Cardinal von 2, 715—18, 720—22. 852, 903. 910. 919.
 Mesiere 2, 935.
 Met 129, 256, 262, 382 – 84 ff. 389. – 2, 143 A. 215, 300.
Meper v. Limburg 2, 287. Millet 153 N. 1 408. 409-12.
 Mindwit, Grasm. von 89 A. 1. 109, 116, 160 A. 1. - 2,163 A. 1. 296, 309, 1031.
 Mirus, Dr. 2, 754
```

```
Mörlin, Dr. Mar 138, 139, 159 A. 2, 164 A.
Molinens 192.
Molle, be la 675.
Moller 2, 709 A. 2.
Monbreville 2, 1018.
Mont f. Mundt.
Montesquion 2, 335.
Montgomery, Graf von 2, 243. 508,9. 582,6.
Montluc, Bisch von Balence, s. Balence.
Montmorency, Connetable 143. 170. 184. 317,8.
Montmorency, Franz Marschall und Herrog von 2, 168. 214. 414. 429. 447. 509. 650. 653. 655. 674,5 720,21. 739 A. 741. 871. 901. 929. 940 A. 951.
Montmorency, Haus, 2, 687-704. 731. 752.
Montmorency f. b'Unville, Meru, Thoré.
Montpenfier, Berg. von 2, 467 A. 1. 703. 741 A. 1. 916, 951. Montravel 2, 506 A. 1.
Morbensen, Dr. 170.
Morit von Sachsen 188. 356. 707. — 2, 82. 109. 837 A. 1.
Morone, Cardinal 2, 960. 971—74. 978,9. 993
Morvilliers, Graf von 734. — 2, 337. 736. 741. 951.
Mosbach 78.
Motte, be la 2, 1046-8.
Mony, Graf be 2, 337.
Mülich, Wolf von Barbisleben 31. 103 A. 498.
München 44. 638.
Minfter, Stift 2, 106. 452. 626.
— Bijchof 232. 371. 511.
Münzord nung 182. - Mullinen, von 2, 756.
                                           - 2, 412. 415.
Mundt, Christopf (nicht Theodor) 37 A. 43. 288 A. 289.
Murray, Jat., Graf von 213 A. 1. 233. — 2, 281. 322 A.
Musculus 199. 738 A. 1.
                                                                        N.
Nabburg 2, 62.
Dachtigall, bie Schmäbschrift 2, 80. 82,3. 90. 92-4. 97. 108,9. 133 A. 145.
Raffau, Grafen von 2, 643.
      - Heinrich, Graf von 2, 624 A. 3. 625 A. 1. 651 A. 1. 672. 684. 688.

- Johann, Graf von 2, 287. 330. 331 A. 576,7. 596. 647. 651. 651 A. 1. 673. 726. 733 A. 766. 768. 773. 776,7. 796 A. 816 A. 1. 817. 842 A. 852. 1011 A.

- Ludwig, Graf von 550. 554,5.

- Ludwig, Graf von 550. 554,5.

- Ludwig, Graf von 612 A. 624. 647,8. 651. 672. 673 A. 684. 688. 689 A.

- Ludwig, Graf von 550. 554,5.

- Ludwig, Graf von 612 A. 624. 647,8. 651. 672. 673 A. 684. 688. 689 A.
 Maumburg, Bijch. 49.
Maumburger Fürstentag, vgl. Fürstentag.
Davarra 264. 333. Bergl. Anton, Heinrich, Johanna.
Reibed, Otto von 2, 522
Remours 2, 282. 337.
 Reuburg, Fürstenthum 566. 568.
 Reubaufen, Stift 77. 590. 602 A. 629. 641. 658. 661. 682 A. 1. - 2, 75.
        268. <u>870.</u>
Meumartt 2, 1044.
Meufer 2, 424 A. 2.
Reuftabt 78.
Meuny 2, 690 A. 2. 736.
Nevers 2, 947,8.
 Dibbrud 273.
Mieberlande 252. 347. 374. 413. 514. 522. 564. 617. 620 f. 625 f. 629. 639. 645. 654. 656. 668 A. 682. 692-7. 705. 707.8. 713-5. 724.5. 730.1. 736 A. - 2, 1-8. 11. 25. 27. 31-4. 40. 49. 51, 2. 56. 58, 9. 64. 68, 9. 73, 4. 76, 7. 86. 91. 105.
         111. 126,7, 130, 134, 136,7, 139, 142,3, 145, 151,2, 173, 174, 178,9, 192, 194,
```

197. 201—3. 207—9. 221—3. 227. 231,2. 235,6. 239. 245. 251—7. 267. 269 %.

2. 276, 278, 9. 288, 313, 316, 321, 331 \text{ \text{\text{\text{0}}}, 345, 348, 352 \text{\text{\text{\text{0}}}, 2, 358, 366, 371, 374, 391. 406. 412,3 415,6. 443 N. 450. 462-72. 477-9. 490. 492. 497. 500. 505, 508. 515. 517—9. 531,4. 536—9. 542. 544. 547—52. 555—7. 560,1. 564. 575—82. 591—606. 623,4. 626,7. 630—3. 639,40. 642. 646—8. 650,1. 670—3. 685. 689. 690. 692, 695,6. 700. 704. 707. 726. 768. 772. 804. 806. 809. 91. 813. 815. 842. 845. 848. 857. 865. 870. 900. 901. 911. 929. 962,3. 965,6. 971. 985. 991. 994. 91. 3. 1005. 91. 3. 1009. 91. 1. 1023. 91. 1. 1024,5. 91. 1. 1028. Rieberwefel 2, 417. Rimtsch 2, 582,3. Nittinger 377. Rivernois f. Beaumont. Mocle, be la 2, 942. Mörblingen 67. Morbhausen 67. Morbheim 78. Roue, f. La Roue. Novacula 448. Muenar (Newenar), Hermann, Graf von 2, 651 A. 1. 672,3.
— Amalie von f. Breberobe. Mürnberg 67. — 2, 379. 518. 927. Obernit, Sans Beit b. 38. 95. Oberpfalz 400. 693, 706,7. 711 f. 716 ff. 722, 727, 739 ff. — 2, 12, 13, 16, 22. 60. 62,3. 332 A. 333. 364,5. 375 A. 664 A. 792,3. 840. 927. 975 A. 2. 1043-45. Obenwald 688. Dechele, Jat. 2, 83. Debenburg, herr von 382. Detolampabins 681 2. 2. - 2, <u>502 A. 666</u> A. <u>800</u> A. Delinger, Albrecht 2, 720. Desterreich, Saus 95. 247. 274. 354. - 2, 51. 128 A. 440 A. 1. 706. 805. 836. 859. 866, 7. 978 1043. Dettingen, Lubw., Gf. ju 40. 95 A. 2. - 2. 70. , Maria Jacobine v., Stiefmutter K.8 704 A. 4. Dibenburg, Chr., Gf. v. 412. Dievianus, Kaspar 98. 440 A. 1. 444. 681. 712. 713 A. — 2, 7 A. 2. 405 A. 1. 792 A. 1027 A. Oppenheim 658 A. 1. Drange 2, 414. Oranien, Wilhelm v. 385 A. 2. 550, 572, 709, 714 A. 1. — 2, 77, 151 A. 208, 217, 224—6, 231,2, 234, 236, 239, 244,5, 250—8, 267, 276, 282, 283 A. 285—8. 290. 292, 299 A. 1. 331 A. 340. 341 ff. 367,8. 369 A. 450. 451. 463,4. 467 A. 1. 477. 479. 490,1. 497. 502. 506. 513. 515. 520,1. 523. 526. 533. 535. 538,9. 543. 547,8. 549 A. 552,3. 564,5. 575,6. 578,9. 580 A. 1. 581. 592 596. 601-3. 624. 627. 630. 673. 689. 690 A. 1. 701. 726 A. 2. 741 A. 1. 841 A. 2. 843,4. 847,8. 851,2. 878. 880. 886. 889,90. 911 A. 2. 915,6. 923. 929.

—, Anna, Brinzessin von 2, 195. 299 A. 1. 837,8. 842 A. 916.

Orleans 153. 213. 284. — 2, 488. Ortenburg, Joachim Gf. v., 526, 596, 611. - 2, 876, 987, 995, 1018. -, Utrich 2, 726, 825, Dfianber, Daniel, 204. 213. 253. 255. 268 A. 331.

—, Dr. Lufas 2, <u>769.</u> Osnabriict, Bisch. v. 85.

Oftorog 444 A. 447.

Ofthofen 79.

Difonville f Sauffonville.

Difan (Djange, b'Aufance), Gouverneur v. Det 2, 8-10.

Oftermüncher, Dr. Martin 601 A. 607, 622, 643, 646. - 2, 855, 880, 894,

Ottheinreich, Kurf. v. b. Pfalz 1. 2. 11 A. 12. 15. 21 A. 23. 34. 41. 51. 73. 81,2. 93. 112. 115. 123. 140. 151. 189 A. 212 A. 2. 264 A. 1. 304. 308,9. 357. 391. 401. 523,4. 563. 603. 657. 658 A. 1. 706. 719. 726. — 2, 17. 20. 258 A. 1. 749. 1030 A. 2.

D.

Paberborn, Stift 2, 825. Päpste (Paul IV.) 11. 18. 30. 34 ff. — (Pius IV.) 129 A. 136 A. 148 A. 2. 168,9. 178 N. 211. 230. 234, 236. 252. 264. 281. 314. 319. 331. 336. 345. 473. 477. 516.7. 552-6. 575. 599. 614. 620. — 2, 1034. 1036. — (Bius V.) 635. 647. 692. 708. — 2, 8. 10. 41. 49-52. 59. 68,9. 107 21. 117. 130. 134,5. 144. 149.50. 157. 160. 163 **A**. 2. 176,7. 180, 182, 184, 186,7. 189,90, 193,4, 197-9, 207, 219, 235, 239, 249. 250, 253-7, 260, 261, 264 A. 265,6, 314, 320, 337, 340, 346, 348, 352 A. 2, 356, 385. 413. 428. 432,3. 434. 452. - (Gregor XIII.) 459. 470 472. 518. 533. 547. 628, 630, 646, 829, 832, 841, 848, 851, 908 9t, 929,30, 942, 962, 970 -2, 975, 978, 1009 A. 1. 1015, 1018. Papftliche Brattiten (tath. Berichwörung) f. Brattiten, papftliche. Bair be Mon sieur f. Ebict v. 1576. Bantratine, Anbr. 713. Papet 2, 762 Bapft, Baul, Bine und Gregor f. Bapfte. Bagliano, Bergog v. 175. Pappenbeim, Beinrich v, 89. Baris 227. 298. 331-3. 342. 439. 443, 735. -**2**. 375. Parsimonius (Rarg) 2, 754. Paisen Bertrag 46 A. 54. 68. 86. 275. 353,4. 684. — 2, 804. 808 Bassy, Herr v. 491,2. 502 A. Bassor, Dr. Gerbard 525, 685 A. 2. — 2, 129. 150. 234. 587. 955 A. Beiser, Dr. 2, 764 A. Berch, Albr. v. 2. 516. Berna, Beter 2, 789. **2**, 804, 808. Berfien 182. Versonne, be sa 2, 656. 674,5. 677. 681. Pertsch, Dr. 638. Peruceli 492. Best 446, 478, 481, 519, 528, 537, 567, Beucer, Raspar, Dr. 2, 665 A. 2, 1010—14, Bezel, Dr. 557 A. 2. — 2, 667 A. 709 A. 2. Bfalz, Haus 474, 527, 563, 646, 657, — 2, 428, 439, 440, 446, 887,8, 890, 912, — Land 2, 17, 966 A. 1030, — Succession 25 ff. 30, 75 ff. 83, 185, 247, 308 ff. 327, 241, 254 341. 354. — R. Bifariat 359. 367. 432. Bfauser 122. 537. — 2, 1033,4. Pfinzing, Paul 2, 522. Pflug, Kaspar 169. Bhilibert v. Baten 657, 658 21. 2. - 2, 65. 406. 407 A. 1. 418,9. Philibert v. Savoyen 2, 733. Bhilipp II. v. Spanien 51. 70. 129 A. 168. 177. 211. 230. 234. 246 A. 263,4. 303 A. 1. 314,5. 317. 331. 333. 387. 521. 547. 614. 625. 640 - 42. 693. 705. 708. 711. 714,5. 724,5. 731. 736 A. - 2, 1-3. 4 A. 5. 6. 8-10. 24,5. 26 A. 2. 27. 32. 33 A. 39 A. 40. 47. 50-2. 60. 65. 73. 76. 84. 86. 101. 102 A. 111. 128. 137. 142, 143 A. 160, 174 A. 1. 176, 178, 194,5, 201,2, 207, 210 A. 225, 232 A. 235. 239. 241. 245. 250,1. 253. 258 A. 260. 265. 346. 349. 352 A. 2. 366. 452. 459. 462. 466. 468 – 70. 474,5. 480. 505. 509. 517. 521,2. 550. 555. 565. 577 A. 2. 591. 593. 598. 599 N. 600 – 4. 606,7. 627,8. 631,2. 642. 644 – 6. 648,9. 670,1. 682,3. 690 **21.** 1. 692. 695-8. 772. 813. 815. 829. 845. 858. 878. 887-9. 917. 945.6. 1024. — v. Heffen 83. 109. 122. 128. 144. 151. 155 A. 2. 160. 169. 173, 175. 193,4. 197. 200. 208. 231 A. 2. 251 A. 264 A. 2. 267 A. 288 A. 303. 304 A. 313 A. 316—19. 324, 325 A. 327 A. 1. 331. 338. 362. 364. 378. 382 ff. 400. 406,7. 413.

433. 441. 463 – 5. 472  $rak{M}$ . 505.  $rak{510}$ . 512. 550. 569 ff.  $rak{593}$ .  $rak{598}$ . 601,2. 608 ff. 626. 637. 644. 650. 655 f. 664, 671, 684. 685  $rak{M}$ . 1.  $rak{692,3}$ .  $rac{700,1}{197}$ .  $rac{707}{724}$ . — 2, 2. 3. 4  $rak{M}$ . 6. 7  $rak{M}$ . 2. 13. 23  $rak{M}$ . 24. 32. 38  $rak{M}$ . 46. 88. 197. 259  $rak{M}$ . 1, 296. 356. 439. 838. 844. 975  $rak{M}$ . 2. 1030  $rak{M}$ . 2. Philipp v. Beffen ber Jüngere f. Beffen.
— v. b. Pfalz 125 A. 1. - Lubwig, Herz. v. Reuburg 2, 824 A. 1. 876. 941. 1009 A. 1. 1015. — Kind Lubwigs v. b. Pfalz 2, 873. - v. Bommern f. Bommern. Pigafetta, Antonius Franziscus 2, 789. Biles 2, 507. Bincier 2, 287. Bines (Biennes), ber von 902, 932, 938, Biftorius 401. — 2, 823. Bius IV. n. V. f. Bapfte. Portien (Porcien), Pring v. 735. Boigny 2, 246 A. Boitiers 331. 342. Boland, Beit 43. 489 A. - 2, 53. 74. 78, 93. Bole, Rarbinal 2, 212. Bolen 7. 186. 197. 252. 264. — **2**, 73. 482 A. <u>562. 575</u> A. <u>579. 584. 586—89. 614. 652. 691. 704. 707. 751. 760—62. 835. 842. 857. 859.60. 863. 866.7. 938. 956. 961—3. 973. 977.8. 986. 989 A. 991 A. 1. 993—5. 997. 1001. 1006. Bommern 45. 47. 59. 108.9 119. 124.5 A. 1. 160. 655. 671. — **2**, 37. 234. 338 A.</u> 355. 426 A. 490, 497,8, 597. 854. Portugal f. Gebaftian. Pourtaut, Chaftelier, 2, 147. Frattiten, päpstliche (tath. Berschwörung) 120. 129 A. 211. 231,2. 253. 263,4. 377. 477,8. 486. 516. 535. 633. 708. 724,5. — 2, 18—10. 39 A. 41,2. 49—53. 58,9. 62. 65—77. 80. 82 A. 88. 91. 92 A. 2. 103. 105,6. 126. 134,5, 137. 144. 145. 147. 158 A. 159. 163. 176,7. 180. 182. 184—7. 197,8. 205. 206,7. 209. 211 A. 1. 212. 235. 237. 239. 240. 248 A. 250. 252. 253,4. 256. 260. 264 A. 272. 289. 314,5. 318,9. 340. 348,9. 358. 378. 401. 429. 430. 432. 472. 490. 491,2. 495,6,7. 513, 517,8,9. 522,3. 528 A. 529. 530. 538 A. 544. 546,7. 556. 582,3. 628. 645. 672. 693. 797. 814. 824. 841. 848. 907. 908 A. 958,9. 969-973. 978. 1017. Präbicanten 13. 19. 20. 62. Praillon (Braillon) 2, 757. 1017,8. Biemont, Bring von 211 A. Bregburg 7. Breugen f. Albrecht. Breußen, bie, 2, 962. Brobus, Dr. 74. 79. 109 ff. 181 ff. 232 A. 244 ff. 272 ff. 285. 304. 351 A. 1. 434. 467. 513. 525. 565, 7. 637. 640. 662—664. 678. 681. 685 A. 2. 736 A. 739. 741. A. 1. - 2, 234. 399 A. 516. 742 A. 1. 826 A. 917. 923 A.

### N.

Maab 81. Rambouillet, f. Remboullet 2, 30, 31 A. 1. 46. 47. Rascalon, Dr. Wilhelm 190 A. — 2, 873.
Rascolon, franzöß. Agent, 208. 217. 251 ff. 306. 328,9. 366. 378 A. 1. — 2, 210.
Ratenberg, Joh. von. 2, 465,6.
Rechtfertigungslehre, streitige 2, 751, 755.
Regensburg 67. 94. 199. — 2, 95 A. 1022. Bergl. Reichs- und Kurfürstentage.
Relinger, Jatob 634, 636. 639. 643 f. 647. 618 A.
Reich 356. 379. 382. 419 ff. 478. 484. 494. 498. 519. 526. 530. 618. 686,7. 689.
Reichard, Pfalzgraf, Friedrich's Bruder 63. 88. 377. 595 A. 1. 634. 636. 711, 714 A.
720. 721 A. 1. — 2, 45. 67. 94,5 223 A. 237. 263. 299. 426. 491 A. 493. 516.
523 A. 584. 651 A. 1. 824. 850 A. 1. 1015. 1043 — 5. 1046 A.
Reichsritterschaft 686 f. — 2, 143 A. Rascalon, Dr. Wilhelm 190 A. 2, 873. Rludbobn, Friedrich III. Bb. II.

Reichstag zu Augeburg 1530. 16. 154 A. 156 A. 254. 428. 465. 501, 502 A. 523  $rak{9}$ .  $rac{727}{1555}$ : 21. 55. 419. 808. 883. 894. 955. 967; **1559**: 2. 30. 32—52. 120. 242. 463. 568. — **2**, 191. 958  $rak{9}$ . 1. 964—65. 1030; **1566**: 594. 599—603. 605. 605—612. 620. 622—630. 632. 634—689. 697. 699. 703. 708—709. 714. 718—720. — **2**, 16  $rak{9}$ . 18. 23  $rak{9}$ . 28.9. 37,8. 39. 41. 43. 45. 55. 69. 75. 78,9. 81. 133  $rak{9}$ . 138.

2, 16 a. 16. 23 a. 26,5. 37,6. 35, 41, 43, 43, 53, 69, 73, 78,5. 81, 133 a. 138, 139, 151, 191, 228, 268, 340, 400, 516 a. 1. 713, 749, 751, 801, 874, 882, 956, 960, 966, 971, 988, 1038,9. 1041,2. 1040 a. 1041,2. 1044,

Reichstag zu Regensburg 1541: 197; 1546: 707; 1556,7: 13 ff. 39, 46, 49, 55, 60, 68, 80, 88 a. 650; 1567: 2, 13, 23 a. 25 a. 2, 31-38, 53,4, 74,5, 291 a. 1; 1576: 944, 950, 954-74, 975 a. 1, 976, 978,9. 980, 982-1001, 1005-1010, 1016,7.

1019 - 1025.

Reichstag ju Speier 1542: 2, 965; 1570: 2. 406-9. 412. 415-18. 424 M. 2. 439. 479. 532. 538 **21.** 541. 557,8. 568, 600, 605, 627, 749, 741 **21.** 2. 785, 903, 905,6. 955,6. <u>963</u>, <u>965</u>, <u>1024</u>.

Reichstag zu Worms 1545: 707

Reiffenberg, Friedrich von 305. 386. — 2, 53. 87,9. 100. 102. 201. 213. Reipolitich 79.

Religionsfriede: 12 A. 15, 19, 52, 61, 66, 86, 93 ff. 95, 108, 159, 242, 252, 258. 305,6. 353. 355. 368 A. 376,7, 398 420, 436, 442, 460, <u>516, 520, 526, 563, 596</u>. 606, 612, 627, 648, 656, 658, 666, 669 ff. 680, 686,7, 698, 705,6 717,8, 721, — 2, 49, 56, 65, 67, 68, 75—77, 81, 82 %, 88, 106, 117, 138, 148 %, 150, 206, 235, 25, 45, 56, 67, 66, 67, 66, 67, 61, 62, 4, 86, 106, 117, 138, 148, 4, 150, 206, 235, 257, 4, 263, 4, 289, 301, 4, 1, 317,8, 339, 356, 358, 359, 4, 368, 371, 377, 382, 3, 392, 4, 1, 407, 416, 7, 418, 4, 1, 426, 433, 445, 479, 514, 515, 4, 518, 535, 6, 540, 641, 4, 548, 550, 4, 555, 6, 569, 585, 6, 620, 711, 719, 723, 726, 760, 767, 782, 801, 2, 804, 5, 811, 815, 825, 833, 855, 357, 862, 3, 867, 882, 894, 5, 911, 924, 928, 934, 944, 955, 6, 959, 960, 967, 8, 969, 972, 976, 978, 9, 984, 995, 6, 998, 1004, 5, 1006, 4, 1, 1018, 1022, 4, 1, 1038, 4, 2, 1039, 1043, 1046, 1066, 10, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1068, 1

Religionsgefpräch zu Altenburg 1568,9: 2, 386 A. 3. 388.

- Bu Frantenthal 1571: 2, 410, 411.

3u Marburg 1529: 175. 251, 458. 461. 465. 502 A. 603. 654. 692. 753. 821. ju Dtautbronn 1561: 504,5. 524,5. 527. 557 A. 2. 578. 583 A. 602 A.

- 3u Boiffp 1561: 206 ff. 214. 217 ff. 228. 231, 253, 292. 306. 342, 373. 437. 552. 554. — 2, 1035,6.

- zu Regensburg 1541: 16.

3u Worms 1540: 6; 1557: 2 A. 1. 13-15. 17. 39. 44. 46. 49. 54. 56. 58. 69. 612. — 2, 755. 802.

Remboullet, franz. Gef. 233 ff. 276 A. 324. 338. 340. 347. 406. 419. — 2, 30. 31 21. 46. 47.

Rennes (Rochetel), Bischof von 203. 212. — 2, 121 ff. 124. 129. 136. 139. 146,7. 156,7. 164. 167. 173. 174 A. 2. 175. A. 1. 179. 180. 181,3. 185. 190,1. 199. 201. 1047.

Renel, Marquis von 2, 337.

Requesene, Don Louis 2, 623,4. 630, 648, 670, 671, 673, 689 A. 697, 698,9. 929, 945, Ret, Graf von 554, 562,4. 566 A. 1. 567-571, 647, 653, 655,6. 674,5. 677, 682,3. 686,7. 688, 691, 699, 947,8, 1018,

Rhein (als Grenze bedroht) 2, 39 A. 292. 316. 938.

Rheingrafen 79. 143. 149. 192. 206. 244 V. 268. 320. 329. 331 ff. 359. 373. 443. 469 U. 2. 507. — 2, 914.

Riedesel, Beinrich 89 M. 4. 147. 189. 164. 489 A. 515. - 2, 38 A. 43. 74. 241 A. 1. Riga 65.

Ritterorden, evangel. 2, 970. 973 A. 986. 1017. 1021. Roche, de la 242.

Rochefoucault, Graf von 2, 215. 243. 337. 354. 486,7. Robt (Roben), Dr. Ambrofius 2. 403,5. Röbel, Joachim 382. 389. - 2, 36 A. 1. Römerzug 504. 650.

Roggendorf 296, 299, 301, 302 A. 1, 305, 316, 329, 343,

Rollshausen 386. **2**, 217, 231, 920.

Rosenberg, Albrecht von 143, 147, 383, 393,4, 483, 619, 695, 703, Rosenberg, Hr. v., faiserl. Rath 695, 703, 723, 2, 483.

```
Rofted 644
 Rouen 2, 334. 414.
 Roye, Magbalena Gräfin be 224. 229. 365. 383. 406. 408. 410 A.
    - Eleonore Gräfin be 224. 378.
 Rubolf, Erzherzog 412 A.
                                         - 2, 759 A. 2. 763 A. 2. 875,6, 888 A.
 Rubolf, Hans, sächs. Rath 723. 738.
Ruprecht, König († 1410). 310.
Rußland 65. 70. 182. 186. 252, 211 A. — 2, 106. 848, 850, 866, 870. 977, 986.
                                                           ☞.
 Sabine, Gräfin von Egmont, Schwester Friedrich's 101. 195. 222,3.
Sain = Wittgenstein, Ludw. Gf. von, f. Bittgenstein. St. - André, Marschall 317.8. 332. 341,2.
 St. Germaine, Friede (1570) 2, 405-8, 412, 414, 428,9,30, 432 - 5, 484, 489,
      500. 504.
 - Edict von 1576 f. Ebict.
Saint . Jean, herr von 2, 335.
Saleine, be la 2, 8-10. 52.
Salhausen, Melch. von, würtemb. Theolog 215. 251 A. 339 A. 1. Salhausen, Melch. von, pfälz Rath 2, 63. 955 A. Salm, Graf von 2, 373.
Salm, Gräfin von 476.
Salzburg 10. 94, 189, 708. — 2, 73 A. 379. 875. Sapetus 228.
Garbinien 268.
Savoyen 314, 633, - 2, 8, 47, 495, 609, 633,4, 733,
Schalen, Georg von, f. Scholen.
Scharberger 2, 58 A.
Schaumburg, Melch. von 122.
Schenck zu Limberg 2, 1049. 1050 A.
Schenck v. Schmidberg, Nikol. 2, 180. 181 A. 2, 355 A. 2, 356 A. 357 A. 717.
Schlonkgrawe, Magister 557 A. 2.
Schmalfalbische Artitel 19. 38. 160 ff. 166 A. 2. 349 A. 350. 741.
Schmibberg, Rit. von, f. Schend. Schmiblin, Dr. Jatob, f. Anbrea.
Schnepfianer 17.
Cobonberg, Bolf von, turfachf. Rath 2, 36 A. 1.
Schönberg ober Schomberg, Sans Engelh. von, j. Schonberg.
Schönftabt, beff. Rath 474 A.
Scholen, Georg von [auch Schalen] 2, 231. 232 A. 454. Schonape [Schönau] 396.
Schonberg, (Schomberg, Schönberg), Hans Engelh von 303. 316.

Schonberg, Rasp. von 2, 428—31. 433. 435—7. 444,5 448,9. 451. 453. 455,6. 458.

482—4. 502. 512. 521. 527. 529. 535. 542. 553. 563,4. 567,8. 575,6 A. 577. 595. 613

A. 626 A. 647. 653 A. 673,4. 681. 686,7. 711. 733 A. 851, 910 A. 2. 929. 930.
Schonberg, Dietrich von, Colonel 2, 482. 1012 A.
Scholl, Hans 11. 712. — 2, 28. 35. 92. 94,5.
Schottland 190 A. 127. 178. 252. 288 A. 418. 514. 629. 656. 693. — 2, 213. 233,4.
      314, 316, 320, 322 A. 327, 354,
Schreiber, Wolf 561.
Schüt, Chrift 2, 438. 665 A. 2.
Schüt, Dr. Jal. 2, 37.
Schulenburg, Jatob von ber 382-89. - 2, 36 A. 1. Schwarzburg 385 A. 2. - 2, 267. 440 A. 1.
Schwarzenberg, Friedr. von 704 A. 4. - 2, 420.
     - Ottheinrich, Graf von 2, 978,
```

Sowebel, Beinrich 2, 311.

```
Schweben 45. 66. 488 A. 528, 549 571 f. - 2, 73 A. 106. 290. 320. 322 A. 340.
      Someinfurt 67. 94.
      Schwei; 66. 189 A. 194, 206. 230. 281. 292, 314, 334, 492, <u>564,5. 629. 646. 654.</u>
656. 668 A. 693. 716 A. 2. 727. — 2, 56, 250. 290. 514. 654, 753, 755,6. 782.
798. 800. 802. 821. 857. 859. 867. 949 A. 953 A. 2. 925 A. 1011 A. 1040 A.
          - Bergl. Gibgenoffen.
     Schwenbi, Lazarus von 211 A. 377. 647. — 2, 233,4. 326 A. 340. 375. 385. 524.
     Cowentfelb 376. 457. 588. -
     Sebaftian, Ronig von Bortugal 2, 349.
     Sebottenborf 388. 563 A. 2. 571.
     Sebottenborf 388. 563 A. 2. 571. – 2, 764 A. Seften 24. 105. 107. 114. 135. 182. 194. 291. 349 A. 350. 374. 376. 414. 563 f.
          573. 599. 605,6. 608. 626 f. 636. 648. 665. 670. 705. 715. 717. — 2, 18. 34 %.
    96. <u>557.</u> <u>801.</u> <u>863.</u> <u>895.</u> <u>1040</u> A. Selb, Dr. 5 A. 2. 57. 60. 87. Selb 2, 774 A.
     Sens 301. 331. 342.
     Senre, fr. bon 2, 46.
    Sidingen, Fr. b. 475 A.
    Siebenbürgen 591. - 2, 866.
    Sigismundus Rittinger 373.
    Sigmund, Aug. von Bolen 264. Silliers 2, 1050.
    Silvan (auch Spivan), Job. 373. — 2, 7 A. 2. 424 A. 2. 425 A. 1. 706. Simonius, Simon 2, 789. 790.
Singheim 577 A. 2. 590. 629. 658. 661. 682 A. 686. — 2, 75. 268. 870.
    Sipinger, Ulrich 4 A. 1. 6 A. 1. 362. 494 A. 711.
    Smith, Dr. Thomas 2, 442.
    Solme, Graf von 2, 774.
    Sother, Bormf. Domberr 2, 37,8.
    Spalatinus, Dr. Georg 159.
Spanien 252, 344, 354, 418, 473, 514, 572, 682, 710.
                                                                                 - 2, 207, 642, 845, 866,
         Bergl. Philipp II.
   Speier, Bijchof von 76. 249. - Stabt 2, 842. 846. 848,9.
                                            - 2, <u>533</u>, <u>535</u>, <u>554</u>, <u>613</u>, <u>680</u>, <u>684</u>, <u>843</u>, <u>850</u> 21, 1, 1049,
   Spina 492
   Spinula, Augustin 2, 192.
   Sponbeim, Graffcaft 134 2. 2. 657.
   Stain, Beinr. von 2, 892, 919.
Staphplus, Friedr. 17. 167. 174. 452. 600.
   Startenberg, hofmeifter 2, 946,7
  Staupit, Beinrich von 381 ff. 385,6. 392. - 2, 711. 842.
  Steinhaufen, Sans 89 M. 1.
 Stephan, Herzog, Sohn R. Ruprechts 310.

Sternay [für Esternay], Hr. von 406. 419.

Stifter, die drei 2. 55. 57. 59. 63. 70. 72. 121. 152. 182. 380. 385,6. 563 f. 618.

650. — 2, 175. 178. 201. 306. 452. 707 A. 719. 721. 858. 920. 921. 932. 938.

Straß Oberst 2 91
 Straß, Dberft 2, 91.
 Straß (auch Stroß), Dr. 39, 42.
Straßburg 67, 94, 95 A. 2, 253, 338, — 2, 91, 95 A. 287, 305, 493, 519, 571, 964,
```

T.

Taffin, Joh. 105. 108. Tahon, Subert 2, 192. Tann, Eberhard von ber 38. 84 A. 2. 85. 87. 95. 162 A. 3. 164. — 2, 188. 196-9. 200 भ. 323, 389. Tann, Friedrich'v. b. 383. Tangel, Lufas, Weim. Rath 207 A. 2. — 2, 976. 1022 A. 1. Tataren 2, 989 A. Tavaignes f. Cavaignes. Tavannes, herr von 333. - Teligny 2, 486. 507, 565 A. **2**, 242, 943. Terichte, 3ob. von, pfalgneub. Amtmann 577. Tetrapolitana 254, 501. Tiefftetter, turfachf. Oberft 2, 361. Timan, Tilemann 598 A. Thann f. Tann. Thangel f. Tangel. Thore, Wilh. v. (Montmorency) — 2, 650, 655, 720—2, 910, 918,9, 928, 940 A. Threcius 2, 957 A. Thuraine, Bicomte von 2, 910. Torgauer Artitel 2, 709 A. 3. 755. 979. 984. Toffanus, be Beaumonte 2, 849, 927, 1026,7. Touloufe 331. Tour, de la <u>684</u> A. 2. <u>691. 693.</u> Tours 213. 331. 342. Trautson 2, 999, 1021. Tribentiner Concil 16. 18. 68. 120, 136 A. 168. 196. 232 ff. 236 ff. 261. 265 A. 288,9. 294. 320, 345. 347. 355,6. 420, 450, 473. 499, 500, 614, 620,1. 654. — 2. 50, 56. 58, 67,8, 71, 77, 80, 81, 86, 122, 124, 126, 129, 130, 135, 160, 163, 190, 207, 314, 339, 472, 495, 517, 532, 693, 797, 809, 810, 811, 862, 931, Trier, Stabt 40, 65, 68, 74, 84, 90, 233, 236, 249, 257, 460. - Erzbischof Johann VI. (1556—1567) 5. 11. 82. 88. 98. 104. 108. 257. 272. 296. 299. 651 A. 1. 642,5,6. — **2**, 51 A. 68. 74 A. 522. - Erzbischof Jakob III.: **2**, 54. 74 A. 76. 84. 138. 176. 195. 233. 236. 244 **21**. 249. 291,2. 297. 383. 423. 459. 460. <u>555</u>. <u>640</u>. <u>684</u>, <u>700</u>. <u>876</u>. <u>894</u>. <u>963</u>. <u>971</u>. 973. <u>980. 1002. 1009.</u> Tremellius, Dr. Emanuel 169. 189 A. 190 A. 564. 2, 211. 213 A. 1. 218, 234, Tibingen, Unv. 192.

Tirlen 7. 211. 252. 528. 562. 591. 594. 642. 647. 708. 714. 722. 737. — 2, 5 N. 8—10. 15. 28. 31. 32 N. 35. 219. 278. 385,6. 412. 442. 447. 452. 466. 497. 534. 565. 589. 628. 642. 646. 648. 685. 690. 704,5. 746. 772. 783. 786. 792. 797,8. 804. 828,9. 848. 850. 851. 857. 861. 865,6. 876. 882. 897. 902. 907. 925. 942. 954 N. 957 N. 961. 964. 966 N. 973. 978. 985—9. 991 N. 1. 997. 1008. 1036.

Tirlenhiilfe 4. 7. 9. 29. 30. 34. 37. 46. 69. 80. 83. 88. 182. 247. 355. 413. 648 f. 686. 709. — 2, 32. 60. 453. 868. 954 N. 957,8. 961. 962 N. 964. 965,6. 968. 970. 973,4. 976. 985. 987,8—991. 997. 1000. 1003. 1006. 1008—10. 1016,7. 1019. 1020. 1022 N. 1. 1023 N. 1. 1045. Tüschelin, Gallus 362.

u.

Tunis 2, 829.

Ubiquität 220 A. 2. 374,5. 400. 455. 492,3. 543. 558-61. 580,2. 586-9. 603. 605. 652,3. 663. 672. 685. 704. 728. - 2, 459. 619 A. 1. 724. 752-55. 770. 779. 781. 803. 944. 979. Uim 67. - 2, 406. 460. 995. Ungarn 7. 81. 248. 252. - 2. 27. 850. 866. 876. 882. Ungnab, Lubw. 2, 1002 A. Urbino, Gerz. von 211 A.

Ursinus, Zacharias 373 A. 399 A. 2. 443. 481 A. 557 A. 1. 2. 578 A. 2. 712 A. 2. - 2, 404 A. 1. 442. 667 A. 770. 837 A. 1028 A. 1053.

#### 93.

Balence, Bifchof Montluc von 209 A. 2. 224 ff. 250. - 2, 586. — Stabt 297. Barius 645. Baffy, Blutbab zu 265. 268 -272. 275, 276, 282. 290,1. 294, 301, 307, 331, 342, 552, **2**, 135. 488. 735. 737. Baubemont, Graf Ricolaus von 363. - 2, 910. 914 953 A. 2. Belbeng 29, 61, 78, 162, 195, 202, 25 2, 449, 463, 474, 649. - 2, 850 A. 1. - Bgl. Johann. Belsins, Justus 138. Benedig 147. — 2, 260 A. 386. 459. 466. 646. 829. 866. 957 A. Benningen, Erasmus von 89 A. 1, 109, 133 A. 1, 685 ff. Bentofa 2, 522. Berbun 2, 143 M. 175. 178. Bergerius 126 A. 1. -Bergue, be la 2, 957 A. 1. Befines (Bezines), herr von 190 A. 290, 1. 294. — 2, 338, 347. 349. 350 352, 354. 367. 385. 398 A. 2, 401,2. 580,1. Beufue, be la 365. Bieilleville 204 M. 208 M. 256. 331. 473. - 2, 8-10. 190. 687. Bibame be Chartres, Jean be Ferrières, 424. 412 ff. 491. 499. 501. 502 A. - 2, 243. 835 A. 1. 918,9. 937. Biehaufer, Dr. 2, 812. Billemur 2, 506 A. Bienne, Bischof von 168. Bincentius, Betr. 445 Borbehalt, geifil. 93. 601. 608. — 2, 934. 998. Boulcop 2, 386 A. 1. 405.

#### W.

Wagner, Philipp 2, 229 A. 664 A. 667 A. Walbburg, Friedr. Freiherr von 2, 393,4. Walbed, Saus 2, 440 2. 1. Walbsassen 2, 94. Walhart (Wallart), Hans 708. **2**, 64, 500, Walfingham, Franz von 2, 442. 443 A. 467 A. 2. Wambach, Georg von 700. Wambold, Bhil., pfalz. Rath 2, 824. 955. 28 ambold (Bamold), Wolf, heff. Gef. 2, 717, 733. 759. Beibling 2, 145. Beigel, Georg 445. Weimar 44. 55. 59. 61. Weis, Adam 201. Beigenburg 67. Weldwid 246. 273 Wenzel, König 353. Westerburg, Graf von 733. A. Westhofen 79. Westphal 199. Wetterau, Grafen von 40. Wenba, Beter von, 590 f. Wener, Dr. Dietrich 2, 624. 680. 681. 687. 718. 727. 741. 743. 758-760. 1017,8. Wicelins, Bischof von Gurt 644. Widebram 2, 667 A. 709 A. 2. Wied, Graf von 2, 774. Wiedentopf, Jak. 89 A. 4. Wiedertäufer 182. 376. 420. 531. 627. 739. — 2, 34 A. 410. 799. Biefenfteig 2, 69.

```
Wiganb 2, 829.
N. 2, 712 N.
                           Wilhelm, Landgraf von Heffen 86. 104. 171 A. 2. 145-7. 193. 196. 325 A. 1. 2. 385 400, 516. 551. 610. 711. 716 A. 2. 717 A. 2. 602 A. 665 A. 1. - 2, 25-38. 40. 42. 44,5. 49 A. 1. 50. 53. 54. 59. 63. 72. 80. 82. 86,7. 89. 90. 94. 95
                                    M. 98. 100. 103. 107. 115 A. 128 A. 131. 139, 140 A. 143, 172. 185, 186 A. 1. 199 M. 221. 222 A. 224,5. 227 A. 230. 231,2. 234, 235 A. 1. 236,7. 252 A. 1. 257 A. 258 A. 267, 282, 286 A. 299 M. 1. 321 A. 328, 330 M. 331, 343 A. 1. 351 A. 355, 364, 367, 369, 370, 376, 378, 380, 381,2, 387 A. 389, 392 A. 1, 412.
1, 342, 552,
                                    414. 421 21. 1. 426,7. 431. 433,4. 445. 448. 451. 453-8. 460. 465. 477.
                                    481 A. 482 A. 485 A. 514, 519, 520, 522, 531, 533, 549 A. 571, 572 A. 1. 576
                                    461 A. 482 A. 465 A. 514. 515. 520. 522. 551. 555. 549 A. 571. 572 A. 1. 576

A. 577. 584. 588,9. 592,3. 597. 600 A. 602. 617. 618 A. 620 A. 625 A. 1. 647.8.
651 A. 1. 653,4. 688. 703. 715 A. 2. 717. 718. 726. 733 A. 766. 768—73. 796

A. 820. 834. 837,8,9. 842 A. 847. 849 A. 2. 851,2,3. 877. 880. 901. 909. 911.
914. 916. 922. 930. 931. 944. 951. 955 A. 994 A. 1. 1011 A. 1015. 1017. 1024.
- Bal. Johann.
                                    1025 A. 1. 1026.
                           Wilhelm von Heffen: Briefe von ihm 665 A. 1. — 2, 49, 66,7. 87, 116, 125, 127, 132 A. 143, 186 A. 2, 188, 193, 200, 215 A. 1, 223 A. 238 A. 259, 263, 265, 270 A. 272, 291 A. 2, 292 A. 2, 295 A. 333 A. 352 A. 2, 359 A. 365, 371, 397,8.
                                    439, 445 a. 449, 454, 464, 468 A. 1. 496, 498, 510, 529, 530 A. 2, 538, 542 A.
                                   543, 550, 655 A, 665 A, 2, 672, 673 A, 677, 687 A, 3, 723, 757, 798, 817, 826, 832, 844, 870, 893, 910 A, 2, 911 A, 2, 924 A, 1, 926 A, 932, 941, 959, 974, 991 A, 1, 992 A, 2, 999, 1001, 1004 A, 2, 1005, 1006 A, 1, 1008 A, 1, 1014
1, 350 352, 354.
                           A. 1028. Bergl. Friedrich, Briefe. Wilhelm IV. von Baiern 104 A. 1.
A. - 2, 243.
                           Wilhelm V. von Baiern 2, 51. 68. 648. 1040.
                                  - f. Jülich.
                           Billing, Di. Johannes 373. - 2, 405 A.
                           Wimpheln, Dr. 2, 523. Wimpfen 2, 406. 409.
                          Wiersperg, Jörg von 207.
Wittenberg 66. 85. 446. 633.

—, Univerf. 198. 692, 697,8
                                                                                              - 2, 207. 404. 421. 454. 709. 754,5, 927. 1012.
                           Wittershaufen, Geb. von 602 A.
                           Wittgenstein, Ludw. Graf zu Sain — 2, 636 A. 4. 742 A. 1. 837 A. 855, 874,5. 877-80. 885, 890, 891, 894, 896, 900, 911, 927, 955 A. 983, 1019, 1022 A.
```

1025.

Wolf, Ludw., von Habeberg, bad. Gef. 2, 525.

Wolfgang, Pfalzgr. Herz. von Zweibr. 4. A. 1. 26. 40. 42. 60. 61. 66. 95 A. 2. 72. 79. 82. 83. 87. 88. 90. 104. 128. 134 A. 2. 140. 151. 160. 169. 176. 178. 193. 195. 196. 203. 209. 211 A. 263. 266. 288 A. 2. 360 ff. 362. 366. 368. 371 A. 1. 377. 379 ff. 382 ff. 394. 399. 408. 410 A. 411. 432. 434 f. 438 A. 441. 449. 461. 463. 474. 475 A. 468, 9. 494 A. 505. 523. 563 f. 569 f. 571 f. 577. 597. 605. 607. 609. 614. 618. 622. 625 A. 634. 637. 640. 643, 5. 645 f. 650. 651 A. 1. 652 f. 655, 660 A. 663. 668, 9. 671 ff. 684, 5. A. 1. 692. 697—9. 700—1. 719. 720 A. 1. 721 A. 1. 724 A. 2. 725 A. 1. 726. 735 A. 1. — 2, 3. 16—9. 21—4 A. 25 A. 2. 27. 37. A. 1005. 500,5. 11 | 1. 504,5. A. 1. 592. 697—9. 700—1. 719. 720 A. 1. 721 A. 1. 724 A. 2. 725 A. 1. 726. 735 A. 1. — 2, 3. 16—9. 21—4 A. 25 A. 2. 27. 37. 39 A. 44. 52. 59. 65. 67. 70. 85,6. 89. 95 A. 96 A. 140 A. 143 A. 217. [221. 223 A. 235. 237. 247. A. 1. 263. 267. 276. 282,3. 285,6. 287. 292 A. 2. 303. 305,6. 311,2. 320,1. 323. 324 A. 1. 327,8. 334,5. 337,8. 341,2. 343. 369 A. 380,1. 629 A. 2. 920. 953. 1030 A. 2. 1046 A. Bolframsborf, Christ. von 2, 590 A. 689 A.

760, 1017,8.

Woneder, Dr. Friedr. 2, 525. Worms, Stadt 107. — 2, 406. 421. 995.

Bischof von 76 ff. 577. 630,1. 639. 658. 663 U. 1. 680. — 2, 37,8. 54,5. 74,5. 178 A. 1. 268. 269 A. 1. 409. 850 A. 1. 870.

Wormfer Religions-Gefpräche f. Diefe.

Birtemberg 29. 38. 40. 59. 61, 68, 82. 128. 160. 195. 202. 253. 286. 333, 378, 428. 449. 463. 474. 490. 512. 636. f. Friedrich, Christoph, Ludwig.

-, Grafen von 2, 232. 843.

Würzburg, Bischof v. 109. 149 A. 1. 188. 477. 483,4. 485. 498. 649. 517 A. 379. 958,9. 974. 993.

3 a fin 6, Dr. 181, 243 ff. 273, 285, 303 A. 2, 631, 639, 665 A. 2, 679, 226, 255, 308, 1042,3. 2, 29,

Zandi, Dr. 2, 789.

Zanchi, Dr. 2, 789.

Zeschau, von 667 A. 2. 698. — 2, 379. 408 A. 411.

Zollern, Gras von 37. 57. — 2, 688.

Zollner, Konr., von Speckwinkel, hess. Rath 2, 5.

Zorniere, Balth. von 599.

Zürich 500. 647. 726. — 2, 95 A. 801. A.

Zuleger, Wenzel 349 A. 398. — 2, 129. 147. 148 A. 1. 151. 153 — 5. 162 — 67.

173 A. 1. 174 A. 2. 175. 179. 180. 182. 184 — 6 A. 1. 188, 190. 191. 202, 3. 206.

208 297 A. 276. 313 A. 549 A. 562 A. 2. 576 A. 1. 577 A. 1. 580. 613 A. 624 208. 227. A. 276. 313 A. 549 A. 562 A. 2. 576 A. 1. 577 A. 1. 580. 613 A. 624. 647, 699. 717. 729 A, 851. 852 A, 1053 A, 2,

Bufammentunft ju Worme 1560: 128. 134-6. 151, 612.

- zu Bingen 1560: 149. - zu Erfurt 1561: 173,4. 176. 288 A. 289.

- 3u Babern 1562: 256. 261. 269. 306,7. 338. 552. 554. 3u Gelnhaufen 1562: 291. 295. 300. 303. 313 A. 314.
- zu Fulba 1562: 288. 349. 351. - m Bingen 1562; 302. 304.

— ju Beibelberg 1563: 433 ff. — ju Labenburg 1563: 473. 567.

— 311 Worms 1564 (Deputationstag): 485. 489 A. 494. 497,8. 504. 516.
— 311 Maulbronn 1564: 461 A. 475 A. — 2, 66. 72 A. 85. 89. 115.

- ju Labenburg 1565: 569 ff. 617.

- zu Bingen 1565: 603. - ju Erfurt 1566: 670-3, 675, 681, 681, 691,2,3, 697-703, 721 A. 1. 16 A. 18. 28. 55. 751.

— zu Heibelberg 1567: 724. 735 A. 1. — 2, 3 — zu Kulba 1567: 736 A. — 2, 5—7. 11, 33. — zu Körblingen 1567: 2, 23. 24 A. — zu Heibelberg 1567: 2, 24,5. 49. 53 A. 94. 98. — zu Gringen 1567: 2, 25 A. - 2, 3 A. 4 A.

- au Erfurt 1567; 2, 52. 70, 71. 74, 81, 82 A. 84 ff. 89. 103. 118. 137.

- ju Fulba 1568 f. Rurfürftentag

— zu Bacharach 1568: 2, 233. 235. 239. 253. 255. 261.

— zu Bingen 1568: 2, 249.

— zu Erfurt 1569: 2, 351—61. 363. 368. 383. 391. 399 A. 400.

— zu Heibelberg 1570: 2, 387 A. 397,8,9. 752.

— zu Bingen 1571: 2, 421 A. 1. 423.

— zu Cassel 1572: 2, 465,6. 479. 484. 519. 532.

— zu Mühlhausen 1572: 2, 469. 475.

- ju Beibelberg 1572: 2, 492,3. 497. 510. 515 A. 516-26. 529. 530. 533. 539. 540, 542,3, 560,

— zu Frantfurt 1573: 2, 587—90. — zu Bacharach 1574: 2, 639. 641 A. 684.

— zu Frantsurt 1575: 2, 850.

3 weibrücen 38, 600. — 2, 261. 571.

3 wingli 53, 174. 251. 254. 260. 374. 415. 453. 455, 458, 461,2. 466. 543. 590 A. 1. 603. 605. 648,9. — 2, 666 A. 690. 817, 1039.

3 winglianismus 8 A. 28. 53, 99, 105. 108. 115. 138. 140, 167. 196. 252, 368. 372. 398, 414. 420 ff. 431 ff. 433, 434 ff. 441. 452 f. 524. 534 A. 546. 602 A. 607 A. 610. 628. 653,4. 669. 672,3,9. 712. 716 A. 2. 721. 726 f. 739. — 2, 230. 258. 618. 636, 800 A. 802. 822. 839, 1028.

Würzburg, Bijchof v. 1/ 379. 958,9. 974. 90

Zasius, Dr. 181, 21, 226, 255, 308, 10
Zanchi, Dr. 2, 789, Zejchau, von 667 3 Zollern, Graf von Zollner, Konr., v Zorniere, Balth. Zürich 500. 647. Zuleger, Wenzel 173 A. 1, 176 208, 227, A. 647, 699, 71 Zusammentur - gu Binge - zu Erfui - zu Baber - zu Geln - zu Fult - zu Bin - zu Hei — 3u Yat — zu We — zu D? - 311 Ec — zu 2 - 311 E 311

1. - 2

- 2, 29,

162 67

1. 62









Dy and Google

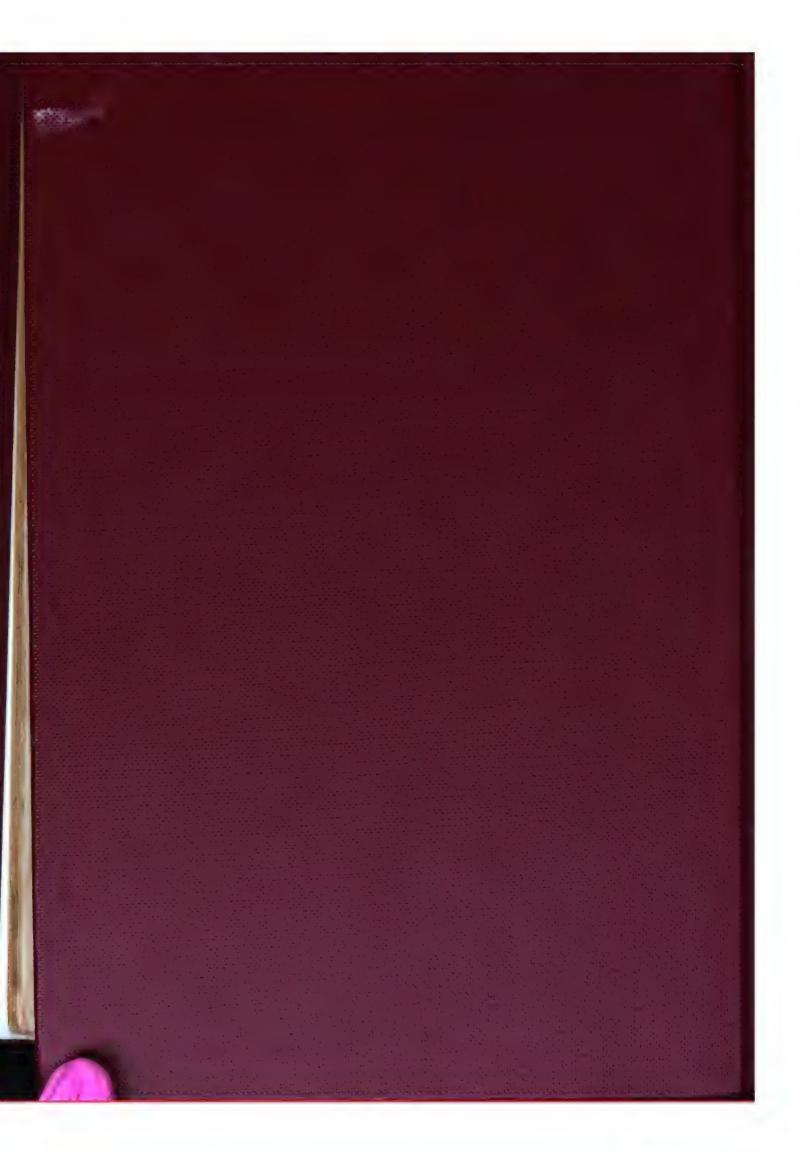







